

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht,
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben,

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen,

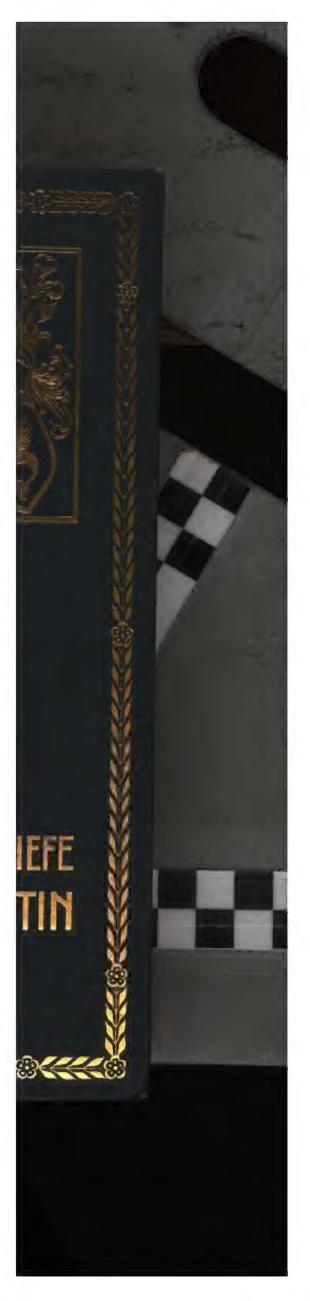





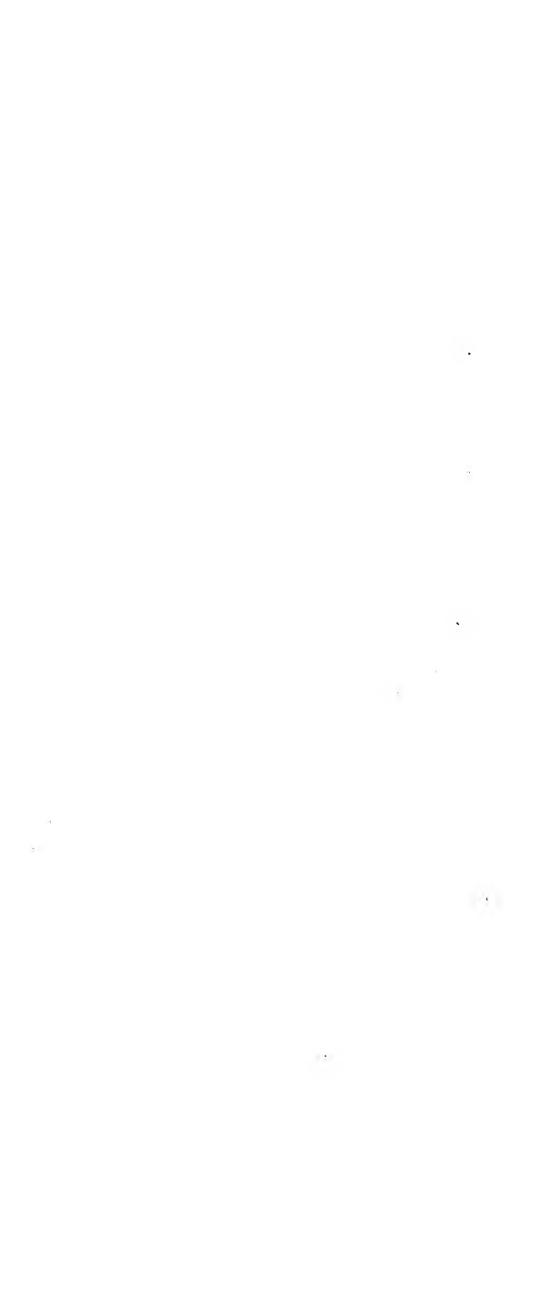

## fürst Bismarcks Briefe

an seine Braut und Gattin

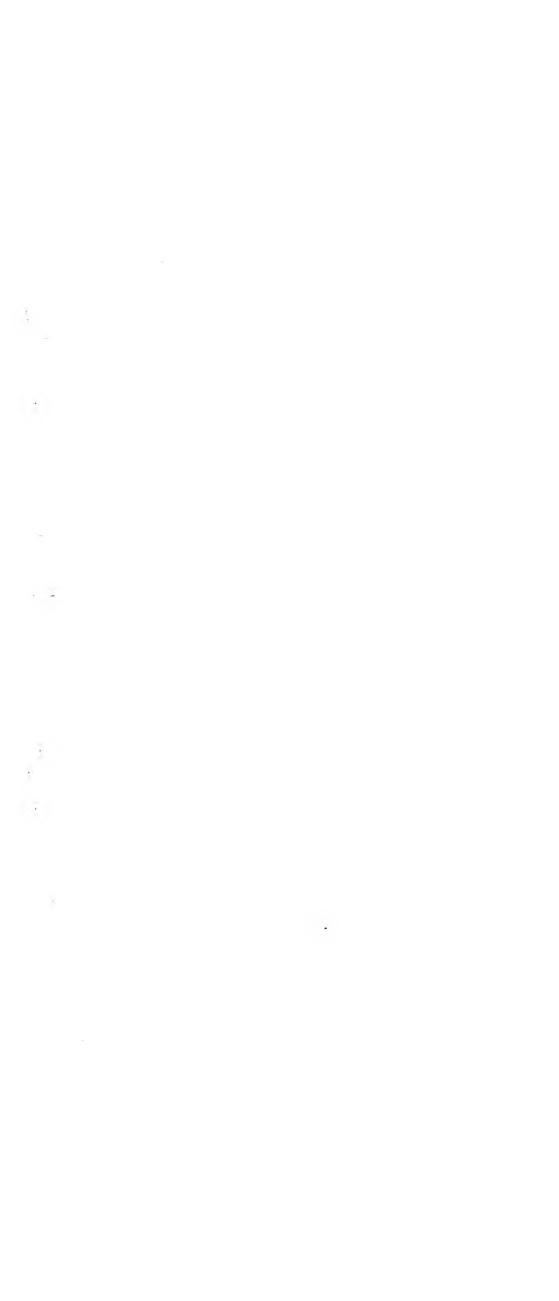





# Fürst Bismarcks Briefe

## an seine Braut und Gattin

Berausgegeben vom

fürsten Berbert Bismarch

Mit einem Sitelbild nach Prang o Londach und jehn weiteren Dortell Beilagen

Zweite vermehrte Ruflage



Stuttgart und Berlin 1906 J. G. Cotta'sche Buchbandlung Nachfolger

٠

DD 218 A24 1906

Rile Rechte, insbesondere das lebersetzungsrecht, vorbehalten

Druck der Union Deutsche Berlagegeortlachaft fin Stuttgart



On Anbetracht ber günftigen Aufnahme, welche bie bisher nur vereinzelt und bruchstückweise abgedrucken Briefe bes verewigten Fürsten Bismard an seine Gemahlin\*) überall gefunden haben, hat Fürft Berbert Bismard fich enischlossen, bie in dem vorliegenden Bande enthaltene vollständige Sammlung, foweit er fie beim Ordnen feiner Archive guf umnenftellen tonnte, der Deffentlichkeit zu übergeben. Er hat fich dabei von der Neberzeugung leiten laffen, baf ber Schöpfer unferes Reiches burch die Befannigabe biefer Briefe, die von Reuem ben Beweis liefern, bag fem Gemuth eben fo groß und tief war mie fein Beift, den Bergen vieler feiner Landsleute menidilich na jer geradt werden wird: fie find fo reich an warmer Empfindung und geiftwollen Schilberungen, daß fie für fich felbft fprechen und temer Ginleitung oder Erlauterung bebutfen; ber Bernudgeber hat fich deshalb auf gelegentliche Ramenserf.drungen befdirantt.

Unter den bisher veröffentlichten Briefen an die felige Fürstlin finden sich kaum solche, die nicht meler oder minder erhebliche Streichungen erlitten hatten; sie sind aus diesem Grunde und mit Rädsicht auf die nothwendige Beseitigung

<sup>\*)</sup> Bgl. G. Defektel, Das Buch vom Grafen Bismard. Leipzig, Belhagen & Riaftug. — Bismardbriefe 1836—1873. Herausgegeben von Purk Lohl. Leipzig, Relhagen & Rinfing

mancher Leseschler hier unverkürzt (mit \* bezeichnet) aufgenommen worden, damit die Sammlung soweit als erreichdar
vollzählig und auch sehlerfrei sei. Ferner wurden einige Schreiben des Fürsten an seine Schwiegereltern beigefügt. Die Briese aus dem französischen Feldzug haben sich bis jest leider nicht aussinden lassen.

Wenn die Briefe in den letzten Jahrzehnten weniger häufig werden, so ist das natürlich, da der verewigte Fürst nach dem Jahre 1866 von seiner Gemahlin selten getrennt gewesen ist und bei ihren kurzen Abwesenheiten in der Regel einen seiner Sohne bei sich hatte, der die Correspondenz führte.

November 1900.

Die Berlagshandlung.

## Vorwort zur zweiten Auflage.

Die früher vermisten Briefe aus dem französischen Feldzug haben sich nachträglich gefunden und sind nunmehr in diese neue Auflage eingefügt worden. Sie sind auch als bestonderes Buch unter dem Titel "Bismarcks Briefe an seine Gattin aus dem Kriege 1870/71" erschienen.

Oftober 1906.

Die Berlagshandlung.

# Juhalt."

| 8s            |                 |             |           | date ( | My.                            |                |          |        | @ 60s |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|----------------|----------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| I.            | Diettin 1816.   | End         | e Dez.    | - 1    | 34.                            | Weif n         | 1847.    | 18.6.  | 1 14  |  |  |  |  |  |
|               | (Win heerte d & | interformer | 1)        |        | 35.                            | ,              | 151.     | 52 6   | 1 15  |  |  |  |  |  |
| 2.            | Edienhaufen     | 1847.       | 4.1.      | ō      | 38.                            | Diagbeburg     | 1847.    | 1.7.   | 135   |  |  |  |  |  |
|               | (Un Cerra e C   | lattiame    | r) (1     |        |                                | Perl n         | 1847.    | 4.7.   | 1 18  |  |  |  |  |  |
| An Die Brant. |                 |             |           | 38.    | Zolahung 1817                  | 25 vb.         | 26.8     | 118    |       |  |  |  |  |  |
|               | SER OCL         | S) rent     | •         |        | (Bu hettet b bran o Brittomet) |                |          |        |       |  |  |  |  |  |
| 8.            | Berichow        | 1817.       | 20. 1.    | 7      |                                | Aln Die        | Marsh    |        |       |  |  |  |  |  |
| 4.            | Schonhaufen     | 3547.       | 1. 2.     | 8      |                                | een ore        | COURTER  | •      |       |  |  |  |  |  |
| th.           |                 | 1847        | 7. 2      | 14     | -30                            | Berlin         | 1518.    | 10, 1, | 1)0   |  |  |  |  |  |
| 6.            |                 | 1847.       | 13, 2,    | 20     | 40.                            | ,              | 1848     | 2 4    | 11)   |  |  |  |  |  |
| 7.            | Circuismand     | 1838.       | 29. 0.    | 23     | 41.                            | H              | 1848     | 2.4.   | 113   |  |  |  |  |  |
|               | (An ben Bater)  |             |           |        | 42.                            |                | 1848     | 3. 4.  | 222   |  |  |  |  |  |
| 8.            | Chonhaufen      | 1847.       | 17. 2.    | 83     | 4.3.                           |                | 184%     | 5. 4.  | 112   |  |  |  |  |  |
| 20.           | ,               | 1847.9      | 21 11 222 | 2 41   | 44.                            | Thouhausen .   | 1818.    |        | 113   |  |  |  |  |  |
| 10.           |                 | 1817.5      | 23 -25.3  | 2.44   |                                | (Ma Derra v to | attioner | 7      |       |  |  |  |  |  |
| 11.           | v               | 1847.       | 25, 2     | 52     | 45.                            | Edianhar fen   | 1848.    |        | 111   |  |  |  |  |  |
| 12.           | ap.             | 1547.5      | RPul.     | 3.54   |                                | (An Hean o Pa  | (tfamer) |        |       |  |  |  |  |  |
| 13.           |                 | 1847.       | 4. 8      | DΩ     | 46.                            | Berlin         | 1848C    | 23 9,  | 115   |  |  |  |  |  |
| 14.           |                 | 1847.       | 7. B.     | 88     | 47.                            | 10             | 1848.    | 18, 10 | 118   |  |  |  |  |  |
| 15.           | V               | 1817.       | 11. 8.    | 60     | 180                            |                | 1NIN     | 4. 11. | 117   |  |  |  |  |  |
| 16.           |                 | 1847.       | 14. 8.    | 74     | 49                             | 14             | 1848.    | 7 11.  | 117   |  |  |  |  |  |
| 17            | Recdin          | 1847.       | 10. 3.    | 78     | 50.                            |                | 1848.    | 9.11   | 118   |  |  |  |  |  |
| 18.           | On ephof        | 1847.       | 28, 4,    | 79     | 31.                            | Potobom        | 1848.    | 10 11  | IBS   |  |  |  |  |  |
| 19            | Plerin          | 1817.       | 2. 5.     | 81     | 782                            | df             | 1848.    | 14. 11 | 110   |  |  |  |  |  |
| 20            | Chonbaufen      | 1817.       | 5, 5,     | 82     | 54.                            | o              | 1848.    | 15. 11 | 119   |  |  |  |  |  |
| 21.           | Berlin          | 1847.       | 8. 5,     | 84     | 54.                            | tr             | 1848     | 10 11  | 120   |  |  |  |  |  |
| *22           | Za dahanfen     | 1847        | 10, 5,    | 86     | 55                             |                | 2545     | 17 14  | 153   |  |  |  |  |  |
| 23            | Merica          | 1847.       | 15. B.    | 86     | 56                             | Brandenburg    | 18all,   | 2.2    | 123   |  |  |  |  |  |
| 21            | N               | 3817.       | 18, 5,    | 89     | 57.                            | p              | 1540.    | 5, 2,  | 124   |  |  |  |  |  |
| 25.           | 44              | 1817.       | 21. 5.    | 91     | 374                            | Pertin         | 1849.    | 3. 3.  | 125   |  |  |  |  |  |
| 243           | Mageruchube     | 18.7        | 21.5      | 92     | 50                             |                | 18,9.    | 10 3.  | 128   |  |  |  |  |  |
| 27            | Ветан           | 1847.       | 203 5     | 913    | 6.                             | v              | 18/19    | 18 3   | 127   |  |  |  |  |  |
| 25.           | Schonhaufen     | 1817.       | 28, 5,    | fag.   | 61                             | ,              | IN O.    | 29 3   | 128   |  |  |  |  |  |
| 29            | Berlin          | 1847.       | 190, 5.   | 96     | (2)                            |                | 1549.    | 16 7   | 1 83  |  |  |  |  |  |
| 30            | *               | 1847.       | 4. 6.     | 98     | CT.                            | 2 doinf ni fea | 1840     | 18,7   | 上位    |  |  |  |  |  |
| 31            | *               | 1847        | 8. 6      | 90     | 64                             | Brendenburg    | 1549     | 20.7   | 1.34  |  |  |  |  |  |
| 82.           | #               | 1817.       | 13, 6,    | 100    | 65                             | 19             | 1810.    | 23.7   | 1.36  |  |  |  |  |  |
| 33.           |                 | 1847.       | 15. 6.    | 103    | UHL                            | Berlin         | 1549.    | h. 8.  | 133   |  |  |  |  |  |
| -             |                 |             |           |        |                                |                |          |        |       |  |  |  |  |  |

The process of the control of the co

```
67. Berlin
                                      187
                                             114. Coonhaufen 1860, 18. 10.
                     1849.
                              88
                                                                                  205
 66,
                                             115.
                                      138
                                                                                  207
                      1849.
                             11.8.
                                                                  1850, 20, 10,
                                                    . .
         30
                                             110.
                                                                  1850, 21 10.
 69.
                             17. 8.
                                      139
                                                                                  207
                      1849.
                                                         ø
                             22 8
                                                                  1850, 23, 10,
 70.
                      1849.
                                      141
                                             117.
                                                                                  211
         ø
                                                         W
                                                                  1850, 26, 10,
 71.
                             23. 8.
                                      143
                                             118.
                                                                                  211
                     1840.
         H
                                             119. Gtolp
 72.
                              94, 8.
                                      145
                                                                  1850, 13, 11,
                                                                                  212
                      1849.
 73.
                      1840.
                             8.18
                                      146
                                             120. Berlin
                                                                  1850, 16, 11,
                                                                                  213
                                             191
 74.
                                      149
                                                                  1850, 18, 11,
                      1849.
                              3. 9
                                                                                  214
 76.
                      1819.
                                      150
                                             123.
                                                                  1850, 18 11,
                                                                                  215
 76.
                      1840.
                              8.9.
                                      150
                                             123.
                                                                  1850, 22, 11,
                                                                                  216
                                                      ø
                                             124.
                                                                  1850.24.,25.11.216
                      1849,
                              10. 9.
                                      151
                                                     10
 78.
                      1849,
                              11 9
                                      153
                                             125.
                                                                  1850 25 11.
                                                                                  219
         w
                                                     ø
 79.
                      1819,
                              12. 9.
                                      154
                                             126.
                                                                  1850, 29, 11,
                                                                                  220
         H
                                                     w
 80.
                     1840.
                              12 0.
                                      155
                                             127.
                                                                  1850, 27, 11,
                                                                                  221
                                                     \boldsymbol{p}
         w
                                                                  1850. 2.12.
1850. 7.12.
1850. 8.12.
                                      155
158
                      1849.
 81.
                              14. 9.
                                             128.
                                                                                  999
                                                     SF.
         w
                                             129.
                                                                                  222
 82.
                      1549.
                              16, 9,
         ø
                                                     4
 83.
                                             130
                                                                  1850.
                                                                          8 12
                                                                                  22
                      1849.
                              19. 9.
                                      100.
         ø
                                            131. Stolp
132. Reddentin
                             91, 9,
                                                                  1850, 29, 12,
 51.
                      1849.
                                      162
                                                                                  223
         w
                                                                  1850, 30, 12,
                      1849.
                             25, 9,
                                                                                  223
 bő.,
                                      164
                             27, 9,
                                             133. Beclin
                                                                  1851.
                                                                           3. L
 80.
                     1849.
                                      105
                                                                                  224
 87. Edjönhaufen
                             28, 9,
                                             134
                                                                  1851.
                                                                           4. L.
                                                                                  235
                      1849.
                                      108
                     1849.
                             2, 10,
                                      166
                                             135.
                                                                  1851.
                                                                           7. 1.
                                                                                  226
 89. Berlin
                                                                  1851.
                                                                                  227
                     1849.
                             8, 10,
                                      108
                                             136.
                                                                          8. 1.
                                                                  1851, 11, 1,
                                             137.
 90,
                      1849.
                             4. 10.
                                      109
                                                                  185 ..
 91.
                      1849.
                             7, 10
                                      170
                                            138.
                                                                          15. L
                                                                                  229
                      1819.
                                             139.
                                                                  1851.
                                                                          17. L
                                                                                  230
                             4.11.
                                      171
      (An Fran v. Puttfamer)
                                            140.
                                                                  1851.
                                                                          20, 1,
                                                                                  230
                                                     ø
 90. Erfurt
                    1850.
                              9. 4.
                                                                  1851.
                                                                          22, 1,
                                                                                  233
                                             141.
                                                     j.p
 84
                     1850,
                                                                  1851.
                            18.4.
                                     175
                                            142.
                                                                          23, 1,
                                                                                  233
        *
                                                     v
                                                                  1851.
 95.
                     1850.
                             16, 4.
                                      176
                                            143.
                                                                          25. 1.
                                                                                  234
        ø.
                                                     ø
                                                                  1851.
                                                                          20, 1,
 ØØ.
                     1550.
                             19. 4.
                                      177
                                             144.
                                                                                  2389
        4
                                                     w
                                                                  1851.
                                                                          30. 1.
 97.
                     1850.
                             23.4.
                                      179
                                             145.
                                                                                  2517
        .
                                                     H
                             25. 4.
                                            146.
                                                                  1851.
                                                                          81.1.
                                                                                  238
                     1850.
 SRI.
                                      150
        ar
                                                     w
                                            147.
 99.
                                     181
                                                                  1851.
                                                                           3 2
                                                                                  239
                     1850.
                             27.4.
100, Kally
101, Berlin
                                                     w
                                                                  1851.
                                                                           6. 2.
                                                                                  239
                     1850.
                             23, 0,
                                     182
                                            148.
                                                     H
                     1850.
                                                                  1851.
                                                                           7. 2.
                                                                                  240
                             26, 9,
                                     189
                                            149.
102. Schönfaufen 1850.
                                                                  1851.
                                                                          10. 2.
                             29, 0,
                                            150.
                                                                                  241
                                     185
                                                                  1851.
EUG.
                     1850.
                             80. 9.
                                            151.
                                                                          19 9
                                                                                  249
                                     186
          *
                                                                          18, 9
104.
                     1850.
                             1, 10,
                                     189
                                            152.
                                                                  1851
                                                                                  243
                     1930.
                            8, 10,
                                            153.
                                                                  1851.
                                                                          25. 2.
                                                                                  244
105.
                                     1.3(3
            ø
                     1856.
                                                                  1851.
106.
                                            164.
                                                                          28, 2,
                             7, 10,
                                     192
                            8, 10.
107.
                     1886.
                                     194
                                            135.
                                                                  1851.
                                                                           3, 3,
                                                                                  246
                                                                  1851.
1(H,
                     1856, 10, 10,
                                     195
                                            136.
                                                                           5, 3,
                                                                                  247
1(1), Ntagbebarg
                     1850, 11, 10,
                                     198
                                            157.
                                                                  1851.
                                                                           6. 2.
                                                                                  249
                                                     ø
                                                                  1851.
                                                                                  250
251
110. Schönhausen 1850. 12. 10.
                                     199
                                            MAN.
                                                                           8 8.
                                                     ø
                                                                  1851.
                                            159.
111.
                     1850, 15, 10,
                                     201
                                                                          12 3.
           W
                                                     g#
                                            180.
                                                                          17 R
112.
                     1850C 15, 10.
                                     203
                                                                  1801.
                                                                                  233
                                                     ø
     (Ma Fron b Butifamer)
```

Inhalt .CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

**-->>>>>>>>** 

118. Chönhaufen 1850, 17, 10. 204

161.

162.

sp

1851.

1851.

255

256

25, 8,

29, 8,

```
1851.
 188. Berim
                                                  210. Berlin
                                                                                            345
326
                                 31. 3.
                                          安排
                                                                          15/5/2
                         1854.
                                                                          1852.
                                  8. 4.
7. 4.
                                                  211.
                                          950
                                                                                   25. 3.
 164.
                                                  211. " 1852.
212. Pranfiurta M.1852.
(An Pran v. Pastamer)
          ò
 14.5
                         1851.
                                           971
 1665,
                         1851.
                                 10, 4,
                                          353
                                                  .212 Berlin
 3157
                         1851.
                                          2833
                                                                          1452
                                                                                    1. 5.
                                 21. 4.
                                                                                  3.5.
 TON
                         1851.
                                                 -214.
                                                                          1852.
                                                                                            330
                                 25, 4,
                                          914
 1600.
                         1851.
                                                  215.
                                          205
                                                                          1852,
                                                                                            331
                                 26, 4,
 170.
                                                  210.
                         1851.
                                 28. 4.
                                           200
                                                                          1852.
                                                                                     2, 5,
                                                                                            331
                                                            æ
                                                                          1852 Mine 5
 171
                         1851.
                                   1. 5.
                                           207
                                                  2:7
                                                                                            332
                                                  217
218. Zanssonet
219. Berlin
 172
173
                         1851.
                                  3, 5,
                                           293
                                                                           1852
                                                                                    5. 6.
                                                                                            SER
                                          52.3
52.1
52.1
                                                                          1852. 5. u. 6. 0. 333
                         1851.
                                   4, 5,
 174.
175
                                                                          1852.
                         1851.
                                   7. 5.
                                                  220.
                                                                                    7. 6. 1885
          9
                                                        2dien
                         1851.
                                 10.5.
                                                  221.
                                                                          1832
                                                                                    A B
                                                                                           :245
 178 Frankluria R
177
                         1854.
1874.
                                          271
275
                                                 12 5.
                                                                          INSE 11 to 19 8 1686
                                                           "
                                 14. 5.
                                                                          1852.14.n.15.6.837
        A)
                                                           N
                                                                          1852, 19.6, 389
1852, 21.6, 541
                                                  224.
                         1851.
                                 16.5.
                                          273
       An Frau v Butifamet;
                                                  200.
                                                 entall. Cient
                                                                          1852 23 11 24.6 342
*179 Frankfart a M 1851. 18. 5.
                                          2×0
                                                 .227. Sjolnot, Belt
 IHI)
                                          282
                         1851.
                                 21. 5.
                                                         u. Wien 1852, 27, 28, a 30, 0, 346
Wien 1852, 2, 7, 354
 181.
                                          24
                         1851.
                                 27. 0.
                                                                                   2.7
 182.
                         1851.29ar 80.5.285
                                                  228. Wien
                                                                                           531
 183
                         1851.
                                 4. 6.
                                          288
                                                  2151.
                                                                          1852
                                                                                            35 1
                         1851.
 181.
                                          233
                                                 -230. Blantenburg 1852
                                  8. 6.
                                                                                   1 11
 185.
                         1851.
                                          250
                                                  281. Oftenbe
                                                                          1833.
                                                                                  16, 8
                                 10. 6.
 150
                         185L
                                 18. 0.
                                          (HH)
                                                 -272.
                                                                          1883.
                                                                                   19 8.
                                                 ·Bis. Ardfel
              W
 187.
                         D$51.
                                 23. 6.
                                          291
                                                                          INNL
                                                                                  21 8.
                                                                                            STA
             4
                                                 ·234 Amferdam
·235. Florderney
                                                                          1853 24 S.
1853 27, S.
 15%
                         1851.
                                 26. 6.
                                          1914.3
                                                                                            357
             w
 INCH
                                  1, 7,
3, 7,
                         1851.
                                          346
             N
                                                  25 My.
                                                                          1883, 30 S.
1883, 5.-7 9
*1 H).
                         1651.
                                          277
                                                            60
                                                                                            350
             N
•191. "
192 Berlin
                         INGE.
                                 8.7.
22.7.
                                                  257.
                                          21357
                                                                                           364
                                                 in Franchista M 1883 29 12
                         1851.
                                          311
                                                                                           12.23
193 Liebenftein 1851.
194 Franklurt a VI.1851.
                                 26, 7,
29, 7,
                                          302
                                                  $30. Avantures M 1854, 14, 7.2
                                                                                           364
                                          303
                                                         (Un Frau v Wutttamer
 195.
                         1851.
                                  1.8.
                                          304
                                                  240. Paris
 196
                         1851.
                                  5, 8.
                                          306
                                                                          1860.
                                                                                            313
 1 47.
                                                  241.
                         1851.
                                 11.80
                                          307
                                                                          1555.
                                                                                    2.9.
                                                                                            48
                                                 241. "
-212. Shilly
                         1H51.
                                                                          1856, 27, 9
                                 13. 8.
                                          309
                                                                                           24/25
 140.
                         1851.
                                                 *243.
                                                                          1856,
                                                                                  28. 9,
                                 16. 8.
                                          310
                                                                                           :,70
                                                 243. "
244. Berl n
             P
                                                                          1857.
rann.
                         1851.
                                 23 8
                                          312
                                                                                           370
             dr
 掛住
                         1851
                                 28.8.
                                          313
                                                  1345.
                                                                          1857,
                                                                                     73
                                                  245. Paris
             Ø:
                                                                          1857.
1857.
 2013.
                         1851.
                                 BEK
                                          315
                                                                                    6.4
                                                                                           13713
             10
28. Nerfeburg 1851.
28. Nerfeburg 1851.
26. Hrankfarts M.1851
26. Holle 1852.
29. Frankfarts M.1852.
18ka from v Pontorese)
 2013.
                         1851.
                                  6. 8.
                                          310
                                                  217.
                                                                                    8.4
                                                          NP.
                                                                          1857.
                                  8. 8.
                                          317
                                                  248.
                                                                                    9 4
                                                                                           374
                                                                          1807 11 to 12 4 3 75
                                 14. 9.
                                          319
                                                  249
                                                                          1877, 16, 4, 376
1877, 16, 4, 376
1857, 17, 6, 377
                                                  whi.
                                  7.1.
                                          2520
                                                  251.
                                                                                  16, 4,
17, 4,
6, 8,
                                          321
                                  5.2
                                                                                           157
378
                                                  252.
                                                 288. Reper bagen
208 (Camershaufen 1952)
                                          824
                                18.8.
                                                                          1857
200. Berlin
                        1852 23, 8,
                                          823
                                               264. Rasbyholm
                                                                         1857.
```

| 41     |                    |          |                      | Reite  | 3.0    | 67            | 4670     |           | Erite |
|--------|--------------------|----------|----------------------|--------|--------|---------------|----------|-----------|-------|
| 200.   | Ropenhagen         | vinee .  |                      | . 04.0 |        | Peteroburg    |          |           | 127   |
| n.M.O. | u. Lindholm        | 18071    | 11 11/1/2/2          | Descri | 206.   | 11            | 1N59.    | 16. 5.    | 4.253 |
| 1200   | Zomijunas,         |          |                      |        | 297.   | An Color v.   | 1556.    | 21. 5.    | 科科    |
|        | Wonat Storp        | 4000     | L. On O              | *16    | 01142  | Beierebura    | 18641    | 28, 5,    | 431   |
|        | u Ropenhager       |          |                      |        | 299    | * Freeze auch |          | 31.5, 1.0 |       |
|        | Perlin             |          |                      | 354    | 300.   |               |          | 4.6.      |       |
|        | Memcl              | 1857.    |                      | 350    |        | Diostan und   |          | 4.0.      | 4     |
|        | Rolleten           | 1857.    | 4, 9,                | 357    | 293261 | Ard angelel   |          | 0-8-6     | 135   |
|        | Edwahlen           | 1857.    | 7. 9                 | 348    | 2012   | Betereburg    |          | 11.6.     | 433   |
|        |                    | 1857.    |                      | 35%    | 303    |               | 1859.    | 25 8.     | 449   |
| 202.   | Arontiurta.M       |          |                      | 380    |        | Betertof      | 1859.    |           | 442   |
|        | (Rii Serri v. V    |          |                      |        |        | Beierelurg    |          | 2. 7.     | 444   |
|        | Bert n             |          | Merito               | 35:1   | 308,   | h             | 1859,    | 51. 7.    | 447   |
| 261    | Frontfurta W       |          |                      | 391    |        | Berlin        | 1850     |           | 118   |
|        | (Ar fran v. Ba     |          |                      |        |        | Baden         | 1960     | 12, 9,    | 118   |
| 2044   | Rerlin             | 1858.    | 30, 8,               | 305    | 13000. |               | 1866     |           | 449   |
| 2000   | M.armiliars,       | 1558.    | 17, 10,              | 3183   | 210.   | 0             | 1850,    | 15, 9,    | 449   |
|        | eftin Grone v. Pat | itfaurer | 1                    |        | 311.   | 65            | 1859     |           | 419   |
| 286.   | Beal n             | 1550.    | 15, 1,               | 305    | 812.   | ).            | 1859.    |           | 450   |
| 267    | + 15"              | 1859     | 21. 1.               | 308    | 513.   | 44            | 1859.    | 10.0.     | 401   |
| 265,   | 4,0                | 1859.    | 7. 3.                | 3347   | 814.   | Berlin        | 1850     | 29, 6,    | 451   |
| 200    | F#                 | 1850,    | 0, 3,                | 388    | 345,   | Shalin        | 1859.    | 4, 10,    | 431   |
| 27.1   |                    | 1859.    | 11. 3.               | 1899   |        | Berlin        | 1859.    | 14. 10.   | 451   |
| 271.   | 4                  | 1850.    | 12.3.                | 135353 | 317.   | e,            | 1850.    | 16. 10.   | 423   |
| 55.3   |                    | 1850.    | 17. 3.               | 400    | 7318.  | Engleuft      | 1859.    | 17, 10,   | 453   |
| 273.   | 0                  |          | 21. 8. ?             | 节局     | 70119. |               | 1850     | 19, 10,   | 454   |
| 274.   | 4                  |          | -10 B                | 100    | 320.   | _             | 1850.    | 21. 10.   | 455   |
| 27. 5  | riv                | 1859,    |                      | 101    | 1331.  | 2 tierniewice | 1859, 3  | 22, 10,   | 456   |
|        |                    | 1889,    | 24. 3.               |        | 322    | Regitn        | 1960     | 20 4.     | 450   |
|        | Rowno              |          | 25, 3,               | 1 1    | 323.   | et .          | 1840,    | 22. 4.    | 457   |
|        | 2 / 0              |          | 27. 3.               | 10     | 304.   | a.            | 1580.    | 23. 4.    | 157   |
| *270   | Witow              | 1870.    | 28. 3.               | 10     | 32%    | 42            | 1800.    | 24. 4.    | 458   |
|        |                    |          | 20, 3.               |        | 376.   | W             | 1800.    | 25.4.     | 1723  |
| 281.   | ~                  |          | 1. u. 4 4.           |        | 32".   | R             | 1800.    | ¥7 4.     | 4.39  |
| 2002   | rv                 | 1859     | 4. n. 6. 4.<br>8. s. | 413    | 328.   | ä             | 1530,    | 28.4.     | 459   |
| 283    | W                  |          |                      |        | 329,   |               |          | 30.4.     | 400   |
|        | thin Derrit on An  |          |                      |        | 330,   | er .          | 1580,    | 2.5.      | 461   |
| 254    | Reteraphied        | 1500     | 11 4.                |        | 331.   | ar .          | 15thul.  | 4.12      | 481   |
| 200    | rş .               | 1850,    | 10.4.                | 419    | 3.12.  | ar .          | 1 Hallie | 4.5.      | 461   |
| 2743   | rv'                |          | 11 11.20) 4          |        | BEER.  | N             | 1933.    | 7. 5.     | 463   |
| 257    | N                  | 1509.    | 21.4                 | 4 71   | 334.   |               | I SHUL   | N.R.      | 493   |
| 2008   | 191                | INDS.    | 235, 4               | \$20   | 335,   | e             | 1889.    | 10, 5,    | 464   |
| 280    | 10                 | 1850.    | 28.4.                | 121    | 285.   | 20°           | 1880.    | 11.5.     | 465   |
| 290,   | ٠                  |          | 36. 4.7              |        | asit,  | AP .          | 1870.    | 12.5.     | 466   |
| 2111   | Acceptanting       |          | 2. uf 3.             |        | 3.15   | de            | 1800     | 17.5.     | 400   |
| 202    | Barolar Seio       |          |                      | 103    | 539,   |               | 18%)     | 19. 5.    | 467   |
| 293    | ***                | 1800.    |                      | 426    | 340.   | er.           | 1862     | 11. 5.    | 4 68  |
| 204,   | or or              | 1500.    | 7. 0.                | 127    | 341.   | P.            | 1400     | 1.1.5.    | 469   |
|        |                    |          |                      |        |        |               |          |           |       |

**->>>>>>>>** 

| Pt                  |               | Bette | R:                 |         |         | Gelde |
|---------------------|---------------|-------|--------------------|---------|---------|-------|
| "312. Berlin        | 1862, 17 5    | 469   | Bit Ediwarzenber   | g154दि. | 23, 6,  | 518   |
| S43. "              | 1862, 21 5.   | 470   | 302. Carlebad      | Bruk    | 24. 6.  | 519   |
| *844                | 1902, 23 5.   | 471   | Set ,              | INFER.  | 2". 6.  | 519   |
| *315                | 1802 25.5.    | 472   | 301.               | 1883    | 28, 8   | 590   |
| 316. Parts          | 1862, 20.5.   | 473   | ING.               | 1880.   | 3. 7.   | 520   |
| *347. "             | 1862, 31.5.   | 478   | 1245               | 1893.   | 5. 7.   | 321   |
| 2544.               | 1802 1. 6.    | 474   | m397.              | twa.    | 7. 7.   | 392   |
| 31%                 | 1862 5. 6.    | 475   | 345                | 1Ness.  | 9.7.    | 523   |
| 37A), "             | 1862, 10. K   | 176   | 4300, L            | 1813.   | 13. 7.  | 528   |
| 31.                 | 1862, 14.6.   | 476   | 100 Berlin         | INER.   | 17. 7.  | 523   |
| 372                 | 1862, 18.6.   | 477   | *401 Harnberg      | 1863.   | 19. 7.  | 521   |
| 803.                | 1862, 25 6.   | 481   | *102 Calaburn      | 1963.   | 22 7.   | 525   |
| 374. Londen         | 1862, 30, 6,  | 482   | *4.13. Waltein     |         | Nu.20.7 |       |
| 233. Pans           | 1862, 5.7,    | 482   | *++ "              | I SESS. | 2.8     | 527   |
| 1370.               | 1862 14.7.    | 482   | 405.               | 1863,   | N 8.    | 0.27  |
| 227.                | 1802 18, 7,   | £25.£ | * & M k. //        | 1863.   | 12 K    | DOM:  |
| 35%                 | 1862, 19.7.   | 485   | *1-17. //          |         |         | 528   |
| 350. Tropoille      | 1862, 20 7.   | 488   | *118. Baben        | -       | 24.8.   | 15005 |
| 301 Terris          | 1862 25.7     | 457   | . t 10. Bertin     | 1863.   | 4, 9.   | 220   |
| 34.1 201ot5         | 1802 25, 7,   |       | 410. "             | 19863   | 15 0    | 530   |
| 1922. Lordenur      | 1862, 27 7,   | 1994  | *111. Butom        |         |         |       |
| *303. "             | 1862, 29 7,   | 480   | "412 Perl n        |         |         | 5/82  |
| *364. Banunne       | 1802, 29 7,   | 400   | 411 "              |         |         | 302   |
| *305. San Bebafifat |               | 491   | 414. "             | 1Next 1 |         | 533   |
|                     | 1862. 4 8.    | 193   | 115. "             | 1883. 5 |         | 5.84  |
| 367. "              | 1962. 7 8.    | 456   | *116. "            | 1833    |         | 534   |
| 30%                 | 1802, 10.8,   |       | *117 Batelsberg    | 1843.   |         | 535   |
| 3941.               | 1862, 11 8.   |       | 418 Berlin         |         | /11.    | 121   |
| 370, ,,             | 1862, 14.8.   |       | '119. Carlobad     | 1N 1.   | 21. 6.  | 3.95  |
| 371. Ralatie        | 1802, 19, 8,  | 500   | 12) "              | 184.    | 23, 6,  | 7.91  |
| 372. Burns          | 1802, 21 8,   |       | 121. ",            |         |         | 7.57  |
| 373. "              | 1862, 22.8.   | 503   | 492 //             |         | 0.27    | 337   |
| 374. Jolaife        | 1862, 25, 8,  | 504   | 133. "             | 1884.   | 8. 7.   | 53)   |
| 375. Blarriy        | 1802, 30 K    | 506   | 421. "             | 154.4.  | 8. 7,   | 3.0   |
| 370. Cautereis      | 1862. 2.9.    | 74.7  | 125.               | 1964.   |         | 54)   |
| 577. Bie bi Mibi    |               | 567   | 120                | 1864.   | 17 7.   | 54.1  |
| " Sin Buchon        | 1862, 9.9,    | 508   | *497 ,,            | Diffile | 24.7.   | 341   |
| 379 Louloufe        | 1862, 12.9.   | 510   | *4.28. 2Bien       | 1864.   |         | 543   |
| 341. Avignon        | 1562 14.9     | 511   | *4.50 "            | 1864,   | 27. 7.  | 543   |
| Bet Berlin          | 1862, 21 9    | 512   | *430 Onftent       | 1861 6  |         |       |
| 902 0               | 1802, 21.9,   | 513   | 43L «              | 186L    | 17. 8.  | 544   |
| 384.                | 1862, 1, 10,  | 514   | '422 Cajonbrumn    |         | 91.8    | 544   |
| 1258                | 1802, 4, 10,  |       | *453.              | 14H     |         | 545   |
| °353.               | 1862 7, 10,   | ata   | *4.54 Naben        | 1864.   | 1 9,    | 545   |
| 3345.               | 1862, 10, 10, | 515   | 435 //             | 1864.   | 5. 9.   | 548   |
| 3-7. "              | 1862, 12, 10, | 516   | *430 Arantiuria.Tl |         | 11.9.   | 547   |
| 345. "              | 1802, 24, 10, | 516   | 137. Berlin        |         | 24. 9.  | 547   |
| Rel Paris           | 1862, 31, 10, | 517   | 4.88               |         | 30. 9.  | 544   |
| SERIE. N            | 1802. 2.11.   | 517   | 439 Baben          | 1864.   |         | 518   |
| *                   |               |       |                    |         |         |       |

| ->>>>>>> |            |           |           | Inhalt  |         | -4444444444444444-                        |                |                  |       |  |  |  |  |
|----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------|--|--|--|--|
| Sts.     |            |           |           | - 11tr@ |         |                                           |                |                  |       |  |  |  |  |
| 200.0    | Boben      | 1864.     | 4, 10,    | D49     | 350     | Mafna                                     | 1870           | 6.8.             | 587   |  |  |  |  |
|          | Alotocaria | 1864.     | 6, 10.    | 550     | - SCORE | (Lin Gent :                               |                |                  | 984   |  |  |  |  |
|          | Biarria    | 1864.     | 7. 10.    | 551     | 490.    | 40                                        | 1870.          | 7.8              | 558   |  |  |  |  |
| *ALR     |            |           | 9. 10.    | 551     |         | Domburg                                   | 1870.          | 8.8.             | 343   |  |  |  |  |
| 444.     | er .       | 1864.1E   |           |         |         | St. Johann                                |                | Q. B.            | 343   |  |  |  |  |
| 445.     | or .       |           | 17, 10,   | 668     |         | St. Johann                                |                |                  | ***   |  |  |  |  |
| *416     | Заяды      | 186d, 17. |           |         | 2.0111  | u. Tt. Apold                              |                | 11 8             | 590   |  |  |  |  |
| 447,     |            | 1864.23.  |           |         | 494     | Serno                                     | 1870.          | 14.8.            | 590   |  |  |  |  |
|          | Tiario     |           | 20. 10,   | 000     | 405.    | W. C. | 1870.          | 15, 8,           | 592   |  |  |  |  |
|          | Berim      |           | 20, 10,   | 508     |         | Frontfurta.9                              |                |                  |       |  |  |  |  |
| 45cl.    |            |           | 2.11.     | E H     |         | 1,3                                       | 1870.          | 16. 8.           | 593   |  |  |  |  |
| 451.     | M.         |           | 4. 11.    | 558     | 497.    | Bont-a-Dlou                               |                | 4000             | 4.10  |  |  |  |  |
| 452      |            |           | pd. 9. 11 |         |         | fort                                      | 1870.          | 16.8.            | 502   |  |  |  |  |
| 453.     | H          |           | 14. 11.   | 560     | 498.    |                                           | 1870,          | 17. 8.           | 593   |  |  |  |  |
|          | Carlebab   |           | por 24.6  |         | 499.    | -                                         | 1870.          | 17. 8.           | 593   |  |  |  |  |
| ±UNA.    |            | 1805.     | 1. 7.     | 561     | 500     | Megonville                                | 1870.          | 10.8.            | 3115  |  |  |  |  |
| 454      | M          | 1888      | 7.7.      | 201     |         | Bont-4-Mon                                |                |                  |       |  |  |  |  |
| 457.     | ėr .       | 1985      | 11. 7.    | 383     |         | fon                                       | 1870.          | 19. 6.           | 596   |  |  |  |  |
| \$58     |            | 1865.     | 13.7.     | 564     | 502.    |                                           | 1870.          | 20, 8,           | 593   |  |  |  |  |
| 47/0     |            | 1965.     | 15. 7.    | 564     | 503     |                                           | 1870.          | 23 8.            | 598   |  |  |  |  |
| 400      | O          | 1665.     | 17. 7.    | 584     | 504.    | Bar-le Duc                                | 1870.          | 24.8.            | 506   |  |  |  |  |
|          | Glaficen   | 1800.     | 36, 7,    | 565     | öttö.   | Mama                                      | 1870.          | 25. 8.           | 397   |  |  |  |  |
| 4102     |            | 1965.     | 1.8.      | 565     |         | Istofenber Dr f                           |                |                  |       |  |  |  |  |
| * 4453.  | 9          | 1985.     | 4.8.      | 500     |         | Bar-le Duc                                |                | 25, 8.           | 507   |  |  |  |  |
| *404.    |            | 1985.     | 14.8.     | 567     | 507.    | Clermont-en                               |                |                  |       |  |  |  |  |
|          | अर्था      | 1865.     | 21. 8.    | 568     |         | Urgonne                                   | 1870.          | 27. 8.           | 598   |  |  |  |  |
| *444E    | Baden      | 1865.     | 1. 9.     | 560     | \$08,   | Clermont                                  | 1870.          | 28.8.            | 500   |  |  |  |  |
| *467.    |            | 1865.     | 8. 9.     | 500     | 500     | Clermont un                               |                |                  |       |  |  |  |  |
|          | Berlin     | 1865.     | 12. 9.    | 370     |         | Granphag                                  | 1870.          | 28 29 8          | 000   |  |  |  |  |
| *4110    | @idirow    | 1868.     | 1. 7.     | 570     |         | Heupkede                                  | 1870           | 31 8.            | 601   |  |  |  |  |
| *4"0     | A tfdprt   | 1976.     | 9. 7.     | 571     | 511.    | 11                                        | 1870.          | 8. 0.            | 802   |  |  |  |  |
| +4"1     | Dohemmaut  |           | 9. 7.     | 572     | 512     | 0                                         | 1870.          | 3. 0.            | 领域    |  |  |  |  |
|          | Bivit au   | 1866.     | 11.7.     | 574     | 513     | Pont-4-Mon                                |                |                  |       |  |  |  |  |
| *473.    | Hrann      |           | s a 18.7  |         |         | fort                                      | 1876           | ð 9.             | 605   |  |  |  |  |
| *4"4.    | Brag       | 1866.     | 8. 8.     | 50.3    |         | Weams .                                   | 1870,          | 5. 9,            | 605   |  |  |  |  |
| 475.     | Bargin     | 1867.     |           | 376     | 515.    | W                                         | 1870.          | 6, 9,            | 805   |  |  |  |  |
| 476.     | ar .       | 1807.     |           | 577     | 316.    | 7 Out 6 0                                 | 1670.          | 7, 9,            | 603   |  |  |  |  |
| 477.     | u u        | 1867.     | 4. 7-     | 878     | 517     | In Geal D. L                              |                | 10.0             | 007   |  |  |  |  |
| 478.     | le .       |           | 28, 10,   | 579     | 518.    |                                           | 1870.          | 10. 0.<br>12. 9. | 807   |  |  |  |  |
| 479.     | W          | 1860.     | 1. 7.     | 580     |         | Diegus                                    | 1870.          | 18. 9.           | 609   |  |  |  |  |
| 480,     | Berlin     | 1900.     | 7. 12.    | 560     |         | Berrieres                                 |                |                  |       |  |  |  |  |
| 481.     | et .       |           | 18, 12,   | 581     | 521.    | CHARGER                                   | 1870.<br>1870. | 23. 9.           | 610   |  |  |  |  |
| 483.     | B          |           | 15. 12.   | 5652    | 4467    | ING West & W                              |                | ವರು ಕ            | ייוני |  |  |  |  |
|          | Guis       | 1870.     | 2, 6,     | 553     | 529     | Wettieres                                 | 1870.          | 27. 9.           | 611   |  |  |  |  |
| 484.     |            | 1876.     | 9, 6,     | 754     | 523.    | *                                         | 1870.          | 1. 10.           | 012   |  |  |  |  |
| 4%5      | Diguis .   | 1870      | 2 8.      | 5%5     | 524     | Berfailles                                | 1870.          | 8, 10,           | (55 5 |  |  |  |  |
| 45/3     | v          | 18,00     | 3. 8.     | 5695    | 525.    | 0                                         |                | 20./23.10        |       |  |  |  |  |
| 487.     |            | 1870.     | 6, 8,     | 888     | 526.    | 8                                         |                | 22, 10,          | 617   |  |  |  |  |
| 4383.    | , i        | 1870.     | 5. 8.     | 587     | 507.    |                                           |                | 27, 10,          | 617   |  |  |  |  |
|          |            |           |           |         | -       | 7                                         |                |                  |       |  |  |  |  |

| ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |                 |         |           |        | hait     | -23333333333333333333                   |         |         |        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------|---------|-----------|--------|----------|-----------------------------------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
|                                         |                 |         |           |        |          |                                         |         |         |        |  |  |  |  |
| Bt.                                     | man ten . m     | 44.00   |           | Briss. | We       |                                         |         |         | 4 orde |  |  |  |  |
|                                         |                 |         |           |        |          | Berjailles                              |         |         |        |  |  |  |  |
| 529.                                    | W               | 1870.   | 3, 11,    | 614    | 560,     | rp                                      | 1871    | 17 2    | 6.8    |  |  |  |  |
| 5.30.                                   |                 |         | 8.11.     |        |          |                                         | 1871.   | 27 2    | 6.98   |  |  |  |  |
| 531.                                    |                 |         | 12 11.    | 619    |          | ~                                       | 1871.   | 22      | 6039   |  |  |  |  |
|                                         | Ru Mirt D. B    | Pannett |           |        | 7/6/3,   | Conrbeilden                             |         |         |        |  |  |  |  |
| 1000                                    | Berfailtes      | 1870.   | 16, 17,11 | .620   | 504      |                                         |         | 55 8    |        |  |  |  |  |
| Surg.                                   | 34              | 1870    | 22.11.    | 600    | 1,816.74 | 30                                      |         | 25 K    |        |  |  |  |  |
| Dist.                                   | ~               | 1870    | 1 12      | 600    | 2000     | <i>a</i>                                |         | 25 R    |        |  |  |  |  |
|                                         | Min Gred & B    |         |           |        | 507.     | H                                       |         | 3) 8,   |        |  |  |  |  |
|                                         | Berfallies      |         |           | 043    | 56%      | 24<br>29<br>60<br>31                    | 1871.   | 58      | 643    |  |  |  |  |
| Delle-                                  |                 | 15070   | 10 10     | fiels. | DOM:     | 11                                      | 1871    | 4.9     | 6-6-6  |  |  |  |  |
| 5317                                    | 13              | 15070   | 14.12     | 000    | 570      |                                         |         | 5.9     |        |  |  |  |  |
| 7, 24                                   | tor<br>rel      | 15/7/4  | 12 12     | 020    |          | Friedrich bruh                          |         |         |        |  |  |  |  |
| 71.00                                   | 10              | 15.70   | 91 10     | 0.007  | 572      | Borgin                                  | 1872    | 26. 5.  | 1160   |  |  |  |  |
| 540.                                    |                 | 1 NOTES | 21 12     | 4.43/7 | 375      | 4                                       | 1872    | 31, 5.  | 040    |  |  |  |  |
| 541.                                    |                 |         | 20, 12    |        | 5.4.     |                                         | 1872    | 10.6    | filti  |  |  |  |  |
|                                         | (Min three D. H |         | ='A-1=-   | 050    |          | Petersbarg                              |         |         |        |  |  |  |  |
|                                         |                 |         |           |        |          | Zisten                                  |         |         |        |  |  |  |  |
|                                         | Berfailles      |         |           |        | 547.     | ,,                                      | 1878.   | 21.10   | 650    |  |  |  |  |
| 543                                     | *               |         |           |        |          | Friedrichsruh                           |         |         |        |  |  |  |  |
| 544.                                    |                 |         | 1 1       | (630   | 75713.   | Riffingen                               | 1879.   | 18, 11  | 691    |  |  |  |  |
| 545,                                    | U               |         | £. 1.     |        | 593,     | Rettingen                               | 1881.   | 12. 7.  | 651    |  |  |  |  |
|                                         | *               | 1871.   |           | 631    | 382.     | Friebricheruh                           | ESSIT.  | 224.7.  | 652    |  |  |  |  |
|                                         | 19              | 1871    |           | tura . | 582.     | Friedricheruh                           | 1884    | 18, 5   | 923    |  |  |  |  |
| 51%                                     | 1/              | 1871.   |           | (E)(2) | 343      | Riff ngen                               | 1881.   | 25.5    | 654    |  |  |  |  |
| 540.                                    | Se .            | 1871.   |           | 639    | 284      | Riffingen                               | 15003,  | 5. 6.   | 697    |  |  |  |  |
| 550.                                    | D)              | 1871.   |           | 654    |          | Friedricheruh                           |         |         | 054    |  |  |  |  |
| 301                                     |                 | 1871    |           | 6.4    | 586L     | 64                                      | 18886   | 20 12   | 655    |  |  |  |  |
| Pages.                                  | M               |         | 28 1.     | 655    | BHT.     | 11                                      | I HANG. | 19. 19. | 150515 |  |  |  |  |
| EVER.                                   |                 |         |           | 615    | 544.     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | INSE,   | 23, 12. | till   |  |  |  |  |
| 7554.                                   | N               | 1871,   |           | (010)  | A80.     | edary                                   | 1897    | 15. 7.  | 656    |  |  |  |  |
| 555.                                    | •               | 1871    |           | GEISE2 | THE      | N                                       | 1828.   | 26 5    | 157    |  |  |  |  |
| EGG                                     | w               | 1871.   | 4, 2,     | (0)6   |          |                                         |         |         |        |  |  |  |  |
| 517.                                    | A4              | 1871.   | 5, 2,     | 637    | 382.     | Borgin "                                | 1889.   | 23 K    | 1,585  |  |  |  |  |
| - 50%                                   | AP.             | 1871.   | 13.2.     | 637    | 343.     | Bothin                                  | 1892.   | (6, 9   | 020    |  |  |  |  |

## Porträt-Beilagen.

| Fürstin von Bismard. 9          | lach E | ţta | ma  | 20 | n :  | Re | nbad |     | (Æt          | teli | bild | ).) |    |   | Wite |
|---------------------------------|--------|-----|-----|----|------|----|------|-----|--------------|------|------|-----|----|---|------|
| Johanna von Puttkamer           | 1847   |     |     | ٠  |      |    |      | 4   |              |      |      |     |    |   | 96   |
| Frau von Bismarc 1855           |        |     |     |    |      |    |      |     |              |      |      |     |    |   | 208  |
| Marie, herbert und Wilh         |        |     |     |    |      |    |      |     |              |      |      |     |    |   |      |
| Frau von Bismard. Fra           | ntfur  | t a | . D | t. |      | ٠  |      | ٠   |              |      |      |     |    |   | 428  |
| herr von Bismarc 1860           |        |     |     |    |      |    |      |     |              |      |      |     |    | + | 448  |
| Graf von Bismard Herbf          | t 1866 | 3.  |     |    |      | +  |      |     |              |      |      | 4   | •  | ٠ | 480  |
| Braf und Gräfin von Bik         | mard   | u   | nb  | Ø1 | :dfl | n  | Mar  | te. | $\mathbf{g}$ | arz  | şin  | 18  | 70 |   | 512  |
| Fürstin von <b>Bis</b> marc 187 |        |     | _   |    |      | _  |      | _   | -            | -    | -    |     |    |   | 544  |
| Fürstin von Bismarc 187         |        |     |     |    |      | 4  |      |     |              |      |      |     |    |   | 608  |
| Kürstin von Bismard 188         | 5.     |     |     |    |      |    |      |     |              |      |      |     |    |   | 654  |



1846,

1.

P A Truchot hôtel de Presso Stetten Opne Zettrung Ende Lecember 1966)

Berehrtester Derr von Putifamer

Ich beginne dieses Schreiben damit, daß ich Ihnen von vorn herein seinen Inhalt bezeichne; es ist eine Bitte um das Däckte, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben, um die dand Ihver Fräulein Tochter. Ich verhehle mir nicht, dah ich dreift erscheme, wenn ich, der ich erst neuerlich, und durch sparsame Vegegnungen Ihnen bekannt geworden blin, den stärlsten Vemeis von Vertrauen beaufpruche, den Sie einem Wianne geben können. Ich weiß aber, daß ich, auch abgesetn von allen Hudermssen in Namm und Zeit, welche Ihnen die Utdung eines Urihrits über mich erschweren können, durch mich seibst niemals im Stande seine kann, Ihnen solche Würgschaften sur die Julinst zu geben, daß sie den Einsap eines is theuren Pfandes von Ihrer Seite rechtserigen würden, wenn Sie nicht durch Vertrauen auf Gott das erzügen, und das Vertrauen auf Menschen nicht leisten kann. Was ich selbst dazu ihnen kann, beschwänlt sich darauf, daß ich Ihnen nut rückhaltsoser Offenhelt über mich selbst Auskunft gebe, sowelt ich mir selber flar geworden bin. Ueber mein äußerliches Austreten wird es Ihnen leicht sein, Rachunkten durch Andre zu erhalten; ich begnüge mich daher mit einer Larstellung meines meines Ttandpunktes zum Christenihum. Ich maß dazu weit ausholen. Ich dur meinem elterlichen Hause in frühster Kinddeit seine Urverd, und nie wieder völlig darin hemusch geworden, und meine Erziehung wurde von Dause her nus dem Gesichtspunkt geleitet, daß alles der Ausbildung des Verstandes und dem frühreitigen Erwerd positiver Kennunsse untergeordnet Lieb.

Butft Siemards Briefe an feine Gront und Gattin.

Nach einem unregelmäßig besachten und anverfrandenen Beligrondunterricht, hatte ich bei meiner Emfegnung durch Schleiermadjer, an meinem 16tm Geburtstage, feinen andern Glauben, als einen nadten Deismus, der nicht lange ohne puntheiftische Bemilchungen blieb. Es war ungefähr um diese Belt, daß ich, nicht aus Gleichgültigleit, sondern in Folge reiflicher Ueberlegung aufhörte, jeden Abend, wie ich von Kindheit her ge-wohnt gewesen war, zu beten, weil mir das Gelet nut nieiner Ansicht von dem Weien Gottes in Widerspruch zu stehn schien, indem ich mir fagte, daß entweder Gott felbft, nach feiner All-gegenwart, Alles, alfo auch jeben meiner Gedanken und Willen, beroorbringe, und fo gewissermaßen durch mich gu Gich Gelbft bete, oder daß, wenn mein Bille ein von dem Gottes unab-bangiger fei, es eine Bermeffenheit enthalte, und einen Zweifel an der Ummandelbarteit, alfo auch an ber Bollton menheit, des göttlichen Rathichlusses, wenn man glaube, durch menichliche Bitten barauf Einfluß zu üben. Noch nicht voll 17 Jahr alt ging ich zur Untversität nach Göttlingen. Ju den nächsten 8 Jahren sab ich nicht elterliches Haus selten; mein Bater ließ nuch nachsichtig gewähren, meine Mutter tadelte mich aus der Ferne, wenn ich meine Studien und Berufsarbeiten vernach. lässigte, wohl in der Meinung, daß sie bas Uebrige höherer Kührung überlassen müsse. Sonst blieben mir Rath und Lehre Lindrer buchstablich sern. Wenn mich in dieter Periode Studien, die nuch der Ehrgeiz zu Zeiten mit Eiser treiben ließ, oder Leere und lieberdruß, die unvermeiblichen Begleiter meines Treibens, dem Ernst des Lebens und der Ewisseit näherten, so waren es Philosophien des Alterthums, unverstandene Degelsche Schristen, und vor Allem Spinoza's ausgeinend mathematische Alarheit, in denen ich Bernhigung über das suchte, was menschlichem Verstande nicht sasluch ist. Zu anhaltendem Nachdensen hierüber wurde ich aber erst durch die haltendem Nachdenken hierüber wurde ich aber erft durch die Cinfamteit gebracht, als ich nach bem Tobe meiner Mutter, por 6 bis 7 Jahren, nach Amephof jog. Wenn hier aufangs meine Aufichten fich nicht erheblich anderten, fo fing body bald die innre Stimme an, in der Ginfamfeit hörbarer gu werden, und mir manches als Unrecht barzustellen, was ich früher für erlaubt gehalten hatte. Immer indeft blieb mein Streben nach Erfenntnift in den Cirfel des Berftandes gebannt, und führte mich, unter Lefting von Schriften wie bie von Strauf, Fenerbach, Bruno Bauer, nur nefer in die Sadgaffe bes Zweifels.

Es stellte sich bei mer seit, daß Glott dem Menschen die Möglichkeit der Erkenntnis verlagt habe, daß es Anmasjung sei, wenn man den Willen und die Plane des Herrn der Welt zu kennen behaupte, daß der Mensch in Ergebenheit erwarten müsie, wie sein Schöpfer im Tode über ihn bestimmen werde, und daß und auf Erden der Wille Gottes nicht anders kund werde, als durch das Gewissen, welches er und als Jühlhorn durch das Dunkel der Welt mitgegeben habe. Daß ich bei diesem Glauben nicht Frieden sand, brauche ich nicht zu sagen; ich hale manche Stunde trostloser Niedergeschlagenheit mit dem Gedanken zugebracht, daß mein und underer Plenichen Dasein zwedlos und vneripriesisch sei, vielleicht nur ein beiläusger Ansstuße der Schöpfung, der entsicht und vergeht, wie Stanb vom Rollen der Näder.

Eiwa vor 4 Jahren kam ich, seit meiner Schulzeit zuerst wieder, in nähere Berührung mit Morth Blandenburg, und send an ihm, was ich bis dahin im Leben nicht gehabt hatte, einen Freund; aber der warme Eiser seiner Liebe suchte vergeblich nur durch lleberredung und Disputation das zu geben, was mir sehlte, den Glauben. Durch Morth wurde ich indess mit dem Triglaser Pause und bessen weiterem Areise bekannt, und sand darin Leute, vor denen ich mich schämte, dass ich mit der dürstigen Leuchte meines Berkandes Durge hatte untersuchen walen, welche so öberlegne Gesster mit kindlichem Ollauben such und für heilig annahmen Ich sah, dass die Angehörigen dieses Areises, in ihren äußern Werten, saht durchgehende Vorbilder dessen waren, was ich zu sein wünschte. Das Junersicht und Friede dei Umen wohnte, war mir nicht überraichend; denn dass diese Regleiter des Glaubens seien, hatte ich nie bezweiselt, aber der Glaube läst sich mich geben und nehmen, und ich meinte, in Ergebung abwarten zu mutsen, ob er mir werden würde. Ich sühlte mich bald heimssch ir ienem Areise und empfand ein Wohlsen, wie es mir visher irend gewesen war, ein Franzischen, das mich einschlos, sast eine Pelmat. —

Ich wurde inzwischen von Ereignissen berührt, bei denen ich nicht handelnd betheiligt wor, und die ich als Geheinmisse Andrex nicht mittheisen darf, die aber erschütternd auf mich wirken. Ihr sactisches Resultat war, daß das Lewustisch der Flachheit und des Unwerthes meiner Lebensrichung in nir lebendiger wurde als je. Durch Rath Andrex wie durch

eignen Trieb wurde ich darauf hingeführt, consequenter und mit entichtedner Gefangenhaltung emitweilen des eignen Urtheils, in der Schrift zu lesen. Was in mir sich regte, gewann Leben, als sich bei der Nachricht von dem tödlichen Erkranken unfrer verstorbenen Freikadin in Cardemin das erste indrünstige Gebet, ohne Grübeln üver die Vernünstigkeit desselben, von meinem Herzen losris. Gibt hat mein damaliges Gebet nicht erhört, aber er hat es auch nicht verworsen, dem ich habe die Jähigkeit, ihn zu ditten nicht wieder verloren, und fühle, wenn nicht Frieden, doch Vertrauen und Lebensmuth in mir, wie ich sie sonst nicht nicht

Welchen Werth Sie dieser erst zwei Monnt alten Regung meines Herzens beilegen werden, weiß ich nicht; nur hoffe ich, soll sie, was auch über mich beschlossen sein mag, unverloren bleiben; eine Possung, die ich Jhnen nicht anders habe berträftigen können, als durch unumwundene Offenheit und Treue in dem, was ich Jhnen, und sonst noch niemandem, hier vorgetragen habe, mit der Ueberzeugung, dass Gott es den Auf-

richtigen gelingen laffe.

Ich enthalte mich jeder Betheurung über meine Gefühle und Vorfäge in Bezug auf Ihre Früulein Tochter, denn der Schritt, den ich ihne, ipricht lauter und beredter davom, als Worte vermögen. Auch mit Versprechungen für die Zukunft kann Ihnen nicht gedient sein, da Sie die Unzuverlausgent des menschilchen Derzens besser kennen als ich, und meine einzige Bürgschaft sur das Wohl Ihrer Früulein Tochter liegt nur in meinem Gebet um den Segen des Herrn. Historisch nur bemerke ich, daßt, nachdem ich Früulein Johanna wiederholt in Cardemin gesehn hatte, nach unserer gemeinschaftlichen Neise in diesem Sonnmer, ich nur darüber im Zweisel gewesen den, od die Erreichung meiner Wünsche mit dem Glück und Frieden Ihrer Fräulein Tochter verräglich sein werde, und ob mein Selbstvertrauen nicht größer set als meine Kröste, wenn ich glaubte, daß sie in mir sinden könne, was sie in ihrem Nann zu suchen berechtigt sein wärde. In der jüngsten Zeit ist aber mit dem Bertrauen auf Gottes Gnade auch der Entschlaß in mir sest geworden, den ich sehne die geschwiegen, weil ich mehr zu sagen hatte, als ich nündlich zusammeniassen kann. Bei der ernsten Wichtigkeit der Sache, und der Größe des Opsers, weiches Sie und Ihre Frau Gemahlin durch die

Trennung von Ihrer Fraulein Tochter bereit ft zu bringen haben wurden, tonn ich taum hoffen, daß Ihre Entideidung ofine Weitres gunstig für meinen Antrag aussallen werde, und bitte nur, bag Sie nur die Gelegenheit nicht versagen wollen, mich über solche Gründe, die Sie zu einer abichlägigen Antwort bestimmen könnten, meinersens zu erklären, ehe Sie eine

definitioe Ablehnung aussprechen. Es ift gewiß noch vieles, was ich in d efem Schreiben nicht, oder nicht vollständig genug gelagt fiabe, und ich bis natürlich bereit, Ihnen über Alles, mas Gie gu miffen verlangen werden, genaue und ehrliche Hustunft zu geben ; das Wichtigfte glaube

ich gesagt zu haben. Ich bitte Sie, Ihrer Frau Gemahlin meine ehrerbietige Empschung darzubringen, und die Versicherung meiner Liebe und Hochachtung mit Wohlwollen aufzunehmen.

Wismard.

Moreffe:

Schanfausen bei Fridbed an d. Elbe.

1847.

2.

Schonhaufen 4. Januar 1847.

Berehriefter Derr von Buttkamer

Meinen herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 28., welches ich Lorgestern erhalten habe. Wenn balfelbe Ihre Entscheidung auch noch in Ungewißheit läßt, so entnehme ich doch daraus die Erlaubniß, Die in Reinfeld zu besuchen; eine Erlaubniß die ich unverzüglich benützt haben würde, wenn ich nicht für den Augenblid burch bienstliche Verpflichtungen gebinden ware. 3d babe ben geftrigen Tag in Streit mit mir jugebracht, ob ich reifen bliefe oder nicht; indeft abgesehn davon, bas mein Borganger als Teidshauptmann auf meinen Antrag wegen Pflick two.drigseiten abgesest worden ist, und ich in diesem Umstande einen weitern Sporn zu gewisenhafter Dienstführung finden muß, so wurde ich für jeht nicht ohne Verletung nielnes Piensteides nor Atlant dieser Boche von hier gehn können.

Ich werbe bennach mit ber Schnellpost welche Montag ben 11. c. von Stettin geht, reifen, falls Sie mir nicht nach Stettin Post restaut schreiben, daß mein Beruch für jest noch unzeitig sein würde. Meiner Rechnung nach muste ich auf diese Weise am Dienstag gegen Abend in Reinseld eintressen. Sollte aber bis dahin vollständiges Thauwetter eintreten, und die Eibe anwachsen, so bin ich bier als Schildwacht an meinen Posten gebunden, und tann ihn in diefem Salle, ba ich ohne Stellvertreter bin, unter keiner Bedingung verlaffen. Es versteht fich, daßt ich Ihnen alsdann sofort Rachricht geben wurde. — Sie fragen mich, verehriefter Berr von Buttemer, ob meine Gafe gewiffe Tritte gethan haben; ich tann barauf nur mit Bejahung Ihrer näckten Frage antworten, daß ich kest und männlich entschlossen bin, nachzusagen dem Frieden gegen sebermann und der Beiligung ohne welche niemand den Perrn sehn ward. Db meine Tritte so gewiß sind, wie ich wünschte, daß sie waren, wage ich nicht zu behaupten, betrachte mich vielmehr als den Lahmen der straucheln wird, den die Gnade des Herrn aber halten wolle. Ich kann für jest meinem Be-kenntniß, soweit ich es in meinem vorigen Schreiben ausgefprochen habe, nichts hinzufügen, um jo weniger, als mit dem 28unfch, Ihnen über Alles befriedigende Austunft geben gu Winnen, nothwendig in mir der Berdacht aufsteigen nuß, ich tonne unbewußt gegen Sie und gegen mich unwahr werden. Ich habe bei meinem frühern Schre.ben Gott angerusen, dass er mir zur Klarheit helsen möge in der Prusung meines Innern, auf daß kein unwahres Wort aus meiner Feder fließe, und was ich da geschrieben habe, ist mein offned Be-tenutuis vor sedermann, aus dem ich sein Geheimnis mache, und insviern allerdings ein gewisser und grader Tritt.

Empfangen Sie nochmals meinen innigen Dant für Ihr Schreiben, den ich um so tieser empfinde, je mehr ich versuche mich in die Lage eines Unters hmeinzubenken, um dessen einziges Kind ein vergleichungsweise Fremder wiedt. — Ueber 8 Tage also hosse ich, die Hälfte des Weges nach Remield zurückgelegt zu haben. Es ist glaube ich das erste Wial daß ich Frestweiter wünsche, und gewiß das erste, daß ich den lieben Gott darum bitte, eine Bitte, bei der mir aber das Derz sinkt, wenn ich bedenke, wieviel Gebete Armer das Gegentheil erstehen nidgen. — Ihrer Frau Gemahlin empschle ich mich ehrerbietigst.

3.

Un

Fräulein von Putifamer Pochwohlgeboren Eleinfeld bei Zuders Hinterpommern

Jerichow, Freitag 29, 1, 47.

Angela mia

Ich bin glüdlich hier eingetrossen, Labe alles abpatronallict, und mich zu meinem Kummer überzeugt, daß ich wie gewöhnlich zu früh gekommen bin. Das Eibeis liegt noch sest und alles ist in bester Ordnung. Ich ergreise eine mößige halle Stunde in einem sehr schlechten Wirtshaus, um Pir auf sehr ichlechtem Bapter zu schreiben, wenn auch nur wenig Worte. Weinen Bruder und Malvine habe ich flüchtig gesehn, und beide entzückt über die mit nur vorgegungne Beründerung gesunden. Gestern Abend in Verlin habe ich Vernhard!) besieht, ohne ihn zu Hause zu suchen, und mich dakei mit Schreden überzeugt, daß ich auser den vielbesagten Würsten auch die Vriese der Tante!) aus Versin nicht bei mir habe, und ohne Ahnung den, wo sie sich besieden. Sind sie vielleicht in Reinseld geblieben, so schressenzt, ein wie schlechter Commissionar ich din, und glaube daß mich die Tante als solchen nicht mehr bemitzen wurd.

Sobald das Wasser swas übrigens noch garnicht gekennnen ist verlausen sein wird, fliege ich wieder nach Norden, die Blume der Wildnis, wie mein Better sagt, aufzusuchen. Sobald ich in Schönhausen zur Ruhe den, schreibe ich Dir aussichrischer, für jest nur dies Lebend- und Lebeszeichen, die Rosse stampsen wiehern und bäunen vor der Thür und ich babe beut noch viel vor. Die herzlichsten Grüße an Deine, oder 3'000 dies under Estern. Sans phrass der Deintge von Kopf die zur Zehe. Kusse sasse bis zur Zehe. Kusse sasse bis die eint ge von

B.smard.

<sup>11</sup> B. c. Buttfamer-Berfin, Lieutenant im 2. Garberegiment 3. F.

4.

Schänhaufen 1. Febr. 47.

Ich hatte nur auf Licht gewartet, um Dir mein theures Derz zu schreiben, und mit bem Licht tom auch Deine fleine grilne Spiritustampe, um mem lauwarmes Baffer jum Sieben ju bringen, fand es aber diesmal ichon dicht am lebertochen. Dein Mitleid mit meinen unruhigen Rachten tit für jest noch vorzeitig; ich werde es Dir aber doch anrechnen. Die Elbe liegt noch trüb und märrisch in ihren Eisbanden, des Frühlings Rus sie zu sprengen ist ihr noch nicht laut genug. Ich sage zu dem Wetter "ach daß du kalt oder warm wärst, aber du stehst fortwährend auf O, und so kann sich die Sache in die Länge ziehn; meine Thätigleit beschränft sich für seht darauf von dem warmen Plate am Schreibtich ber allerhand Be-schwörungsformeln in die Welt zu schieden, durch beren Zauber sich Massen von Faldsinen, Prettern, Handlarren und munure aus dem Junern des l'andes gegen die Elbe hin bewegen, um sich bort vorkommenden Falls als projaischer Damm dem poetischen Schäumen ber Fluth entgegenzustellen. Nachdem ich den Vormittag mit diesen melr nühlichen als angenehmen Correspondenzen zugebracht habe, war mein Entschlaft den Abend mit Dir, beloved one, behaglich zu verplaudern, als ob wir Arm in Arm im Copha bes rothen Saales fafgen, und in fumpathischer Aufmerkiamteit hat die Post mir Deinen Brief, den ich von Rechtswegen vorgestern hatte erhalten müssen, grade zu dieser Plauderstunde aufgehoben. Du weist, wenn Du meinen unverantwortlich geschnnerten Zettelt, aus Schlawe haft lesen können, wie ich dort auf einen etwas angetrunknen Schwarm von Husarenossissieren stieß, der mich im Schreiben störte. In der Post hatte ich nach memem gewühnlichen Unftern eine Dame vis-a-vis, und zwei ber breiteften Passagiere in viel Belg neben nur, von denen der nachfte obenein Abrahams directer Rachkomme war und mich durch unbehagliche Beweglichkeit seines linken Ellenbogens in eine bittre Stimmung gegen alle feine Stammverwandte brachte. Meinen Bruder fand ich im Schlafrod, und femer Gewohnheit nach benutte er bie & Minuten unfrer antrovne febr vollfrandig, um einen Wolfind voll verbrieflicher Radprichten aus

<sup>7 9</sup>h de porfanden.

Aniephof por mir anisadeeren; lieberliche Inspectoren, Maffen crepirter Schaafe, täglich trimine Brenner, verungludte Hollblutioblen (natürlich das schönfter und faule Startoffeln fillezten in rollendem Strudel aus feinem bereitwillig gebffneten Dunde auf mein etwas postmudes Sellift. Ich muß mir für meinen Bruder ausdrudlich einige Ausrufungen des Schredens und ber Klage gulegen; benn mein gleichmuthiges Acufere bei Un-gludspoften verbrieft ihn, und fo lange ich mich nicht wundre, hat er immer neue und immer schlimmere Nachrichten in Norrath. Diegmal erreichte er femen 3wed wenigstens innerlich, und ich feste mich recht mifgelaunt neben ben judifchen Glienbogen im grunen Belg; namentlich bas Goblen ichmergte unch, ein bildichines Thier von 3 Jahren. Erft im Freien ward ich nur der Undankbarkeit meines Derzens wieder bewußt, und gewann der Gedanke an bas unverdiente Blild mas mir erst vor 14 Tagen geworden wieder die Herrichaft in mir. In Stettin fand ich trintende fpielende Freunde. Bilhelm Ramin fagte auf eine gelegentliche Aeufgerung über Bibellefen: Ra, in Reinfelb murbe ich in Deiner Stelle auch fo fprechen, aber daß Du glaubft Deinen alteften Befannten eimas aufbinden zu können, das ist lächerlich. Meine Schwester sand ich wohl, und voller Freide über Dich und mich; sie hat Die glaub ich geschrieben, ehe sie Deinen Brief erhalten hatte. Arnim ist voller Sorge, ich möchte "fronun" werden; sein Blid ruhte ernst und nachdenlich, mit mitleidiger Besorgniss, während der gangen Beit auf mir, wie auf einem lieben Freunde ben man gern retten möchte, und doch fast für verloren halt; ich habe ihn felten so weich gesehn. Es giebt doch wunderliche Weltanschauungen bet sehr flugen Leuten. Am Abend im Hotel de Rome (hoffentlich haft bu fo fpat nicht gescherebent habe ich mit emem halben Dupend ichlefischer Grafen, Schaffgotich ze. Denie Befundheit in bem branfenben Gaft der Traube von Sillern getrunken, und am Freitug Morgen mich allerzeugt, baß bas Elbeis nichn Pferd noch trug, und daß ich wegen bes Dochwaffers heut noch an Deiner blauen oder schwarzen Seite fein tounte, wenn nicht andre laufende Dienftgeschäfte mich ebenfalls gerufen hatten. Beit fiel ben gangen Tag ber Schnee fehr emfig, und das land ift wieder weiß, ohne Froft. Alls ich eintraf, war dieffeit Brandenburg alles frei von Schnec, die Luft warm und die Leute pflitgten; es war als wenn ich vom Winter in ben Frühlingeanfang gereift mare, und in mir war

boch der furze Frühlung Winter geworden; je naher ich Schonhaufen tam, befto brudender war mir ber Gebante auf wer weiß mie lange wieber in bie alte Emjamleit zu treten. Bilder wüster Vergangenheit stiegen in mir auf, als wollten fie mich von Dir foridrangen. Wier war fast weinerlich, wie wenn ich nach den Schulferien die Thürme von Berlin aus dem Postwagen erblicke. Der Vergleich meiner Lage mit der in welcher ich am 100m auf demielben Wege in umgekehrter Richtung reiste, die Ueberzeugung daß meine Cinsamtent genau genommen eine freimillige fei, ber ich mit einem freilich etwas bienftwidrigen Gntichluß und 40 Reiseitunden stets em Ende moden tam, brachten mich wiederum zu der Ertemmiß daß mein Berg ein undautbares set, verzagt und tropig, denn balb fagte ich mir "mit bes Brautigams Behagen" daß ich auch bier nicht mehr einsam sei, und war gliddich in dem Bewuftfein, von Dir mein Engel geliebt ju fein, und Dir wiederum zu gehören, leibeigen nicht nur sondern bis ind innerfte Derz. Beim Emfahren in das Dorf fühlte ich, wohl nie fo deutlich, wie schon es ist, eine Deimath zu haben, und eine Demath mit ber man durch Geburt Grunnrung und Liebe verwachsen lit. Die Sonne ichien bell auf die stantlichen Bauerhoje, und thre wohlhabigen Bewohner mit den langen Roden und die bunten Weiber mit den furgen grüßten mich noch viel freund. licher als gewöhnlich; auf jedem Geficht ichien ein Glischwinsch zu liegen, der in mir ftets ju einem Dant gegen Dich wurde. Bellind 1) dider Grantopf lachelte rund herum und ber alten ehrlichen Geele liefen die Thiunen herunter wie er mir vaterlich auf die Schulter flopfte und feine Bufriedenheit ansbrudte, feine Frau weinte natflelich aufs Heftigfte; felbst Odin war ausgelaffener wie fonft, und feine Pfote auf meinem Rod. tragen bewies unwiderleglich daß Thanwetter fei. Eine halbe Stunde fpater galoppirte Dlif Breeze mit mir an die Elbe, offenbar ftolg Deinen Berlobten zu tragen, denn niemals früher schlug fie so verachtend mit dem huf den Boden. Du kannft gilldlicher Weise nicht beurtheilen, mein herz, mit welcher troftlofen Stumpfheit ich früher nach einer Reife mein Haus betrat, welche Niedergeichlagenheit sich meiner bemächtigte, wenn mich de Thur meines Junners angähnte und das ftumme Geräth in den lautlosen Näumen mir, gelangweilt wie

<sup>1)</sup> Infpector in Schonfaufen.

lch feibit, gegenüberftand. Die wurde mir die Debe meines Daiems beutlicher als in folden Augenbliden, bis ich dann ein Buch ergriff, von benen mir feines mib genug war, ober mechanisch an irgend ein Togewert ging. Um liebiten tam ich des Rachts zu Haus, um gleich zu schlasen.") Ach Gott und nun? Wie betrachte ich alles mit andern Augen; nicht bloß was Dich und weil es Dich mitbetrifft ober mitbetreffen wird, (obichon ich nich seit 2 Tagen damit quale wo Dein Schreib-tich stehn wird) sondern meine ganze Lebensanichauung ist eine neue, und selbst Delch- und Polzei-Geschäfte betreibe ich mit Heiterleit und Theilnahme. Diese Neuderung, diesest neue Leben danke ich nächst Gott Dir, ma tres-obère, mon alores Jeanneton, die du nicht als Spiritusslamme an mir gelegent-lich tochst, sondern als erwärmendes Feuer in meinem Herzen wirkst. — Wan klopst. — Plesuch des Herrn Conrectors, Alage über schlechte Bahler des Schulgeldes. Der Mann fragte mich, ob meine Braut groß sei. — D ja, ziemlich. — Run ein Be-taunter von mir hat Sie im Sommer auf bein Durz mit mehren Damen gesehn, wo Sie Sich mit der größten voraugsweise unterhielten, das war gewiß Ihre Fräulem Braut. Die größte von Guch war glaub ich Frau von Mittelftadt. Der harz ber Barg! Rach grfinblicher Beruthung mit Frau Bellin habe ich beschloffen bier vorläufig teine besondern Aenderungen zu machen, sondern zu warten bie wir die Bunfche ber gnadigen Frau barüber horen tonnen, bamit wir nichts gu bereuen hoben. In six months I hope we shall know what we have to do. Ueber unier Wiedersehn last fich noch garnichts genaues fagen; augenblicklich regnet es; wenn das beibleibt, fo kann in 8 bis 14 Tagen die Elbe ausgespielt haben; und dann . . . Ueber den Banding ift noch garnichts zu koren. Die herzlichften Gruffe und Versicherungen meiner Liebe an die Eltern, und erstere, wenn Dit willst auch leutere, an fammt-liche Cousinen, Freundinnen er. Was hast Du mit Annchen 3 gemacht? Das Bergessen der Berfiner Briefe brudt mich, so shimm wollte ich es nicht machen. Habt Ihr sie gefunden? Leb wohl mein Schap mein Berg meln Angentroft. Dein treuer

Bismard.

<sup>\*)</sup> Bergleiche die Beilage, in der ich früher oft meinen innersten Ausdruck fand. Now nover any more.

<sup>4 8</sup>rd. von Blumenthal, fpatere Grau von Billin.

To Jucz.

Nay, so ile net at my fallen brow Alas! I cannot smile again Yet Heaven avert that ever thou Shouldst weep and haply weep in vain.

And doest thou ask what secret woe I bear, corrolling joy and youth? And wilt thou vainly sock to know A pang even thou must fail to soothe?

It is not love it is not hate, Nor low ambitious honours lost, That bids me loaths my present state, And fly from all I prized the most:

It is that weariness which springs From all I meet or hear or see: To me no pleasure beauty brings Thine eyes have scarce a charm for me.

It is that settled ceaseless gloom The fabled Hebrew wanderer bore That will not look beyond the tombe But cannot hope for rest before.

What exile from Limself can flee? To zones though more and more remote, Still, still pursues, where'er I be The blight of life — the demon Thought,

Yet others mpt in pleasures seem And taste of all that I forsake; Oh, may they still of transport dream, And ne'er at least like me, awake!

Through many a clime 'tis mine to go, With many a retrospection curst; And all my solace is to know Whate'er betides, I've known the worst.

Wat is that worst? may do not ask, In pity from the search forbear: Smile on - nor venture to unmask Man's heart, and view the hell that 's there. (Byron) Ein andres Bild, Beschreibung eines Gewitters in den Alben, die wir beim Umichlagen des Buchs aufstößt und sehr gesällt:

The sky is changed, and such a change! Oh night, And storm and darkness, ye are wondrous strong. Yet lovely in your strength, as is the light Of a dark eye in woman! Far along From peak to peak, the rattling crags among Leaps the live thunder; not from one lone cloud But every mountain now has found a tongue, And Jurs answers through her misty shroud Back to the joyous alps, who call to her aloud. And this is in the night: — most glorious night! Thou wert not sent for slumber! let me be A sharer in thy fierce and fair delight.

A portion of the tempest and of thee! How the lit lake shines, a phosphoric sea, And the big rain comes dancing to the earth! And now again 'tis black, and now the glee Of the loud hills shakes with its mountain — mirth, As if they did rejoice over a young earthquake's birth.

Vitr ist der Gedanke ungemein nah in solcher Nacht a sharer in the delight, a portim of tempest of night sein zu wellen, auf einem durchgehenden Pserde die Kluppen hinab in das Brausen des Rhemsalls zu stürzen, oder ähnlich; ein Verzunägen der Art kann man leder nur Timmal in diesem Leken sich machen. Es liegt etwas Berauschendes in nächtlichen Gewittern. Deine Nächte, doarest, hosse ich betrachtest du aber als vent sor slumber, not sor — writing. Ich sehe mit Kummer daß ich englisch noch unleserlicher ichrelbe als deutsch. Nochmals leb wohl niem Herz. Worgen Mittag din ich bei Frau von Brauchitsch eingeladen, vermuthlich um über Dich und die Deinigen gehörig ausgestogt zu werden. Ich werde ihnen erzählen was ich Lust habe, je t'embrasso mills sois zour own

5.

Schönhaufen 7. Jebr. 47.

Mein Herz

Toeben burch ein wildes Tchneegeftsber vor einem Termin gurückgescher ider leider durch den Brandschaden einer armen Jamilie verallaßt war) habe ich mich an Deinem lieden Brief gewärmt; im Palbdankel erkannte ich ichon Lein "Jochwohlgeboren". Es zudt mir in allen Gliedern, noch heut nach Berlin zu fliegen, and die Tenche und be Gewäster der Bedersart der Bederowichen il auf die Tenche und die Gewäster anzuwenden. Das unerhättige Thermometer zeigt 1 unter 0, dabei heulenden Wund und grobe Floden, als wollte es bald regnen. Was ist Pflicht? vergleiche Falltasis Nedensarten über Ehre. Wenigktens will ich Dir gleich schreiben, sollte ich mich auch in Porto ruluken, und sollten auch leine vernänstigen Gedanken durch den Brandschut der neine Phantasie noch besterzicht, ihren Weg sinden. Ich habe nach Lesung Deines denken durch den Brandschut der neine Phantasie noch besterzicht, übern Weg sinden. Ich habe nach Lesung Deines lezten Kortes mir uur die Gigarce angestech und die Tinte ausgestlicht. Erst wie ein Geschäftswarm zur Peanmortung Demes Briefes. Ich beginne das mit einer nach dem Ackentisch schweie. Ich gesällt, ausdrückt die einen Takum nach dem Nite. Das Du nämlich in Teinen Tchreiben, wenn es Dir so gesällt, ausdrückt die einschuss, weich zweiselhaft der ichnen erken Briefe erhalten halt, wan ist sonstelligken, wenn ich nicht irre, auf sehr schlieden Papier schrieb, Kreitag den Zu. Januar. Tas Du des Abends mich schreibst das danke ich Dir recht, wein Leb, wenn ich auch selbst darumter leiden soll; seder kluivge Klud in Den grau-blausschwazes Auge mit der größen Kupille werd mich sach selbst darumter leiden soll; seder kluivge Klud in Den grau-blausschwazes Auge mit der größen Kupille werd mich ich träumen; aber sie und sieder das glenne das mehre ich den der Peinen verkeitzt Briefe cutschäftigen. — Nönnte ich doch von Dir träumen, wenn Du von nur; afer ich träumen; aber sie mäßte doch am Worgen von ihrer Reise erzählen; das märriche Ting schweigt über ihre nächtlichen Bestähligungen als wenn

<sup>&#</sup>x27;) son Puttlamer-Poberow

Deine Ermnerung an den fie mitichliefe wie ein Dachs. Qualgeift Grip mit der Pofttofche verfett mich recht nach Reinfeld, und erweckt meine Schnfucht noch leblacher nach ber Zeit wo ich meine ichwarze Zeannette wieder zum Gutenmorgen am Schreibtifch umarmen fann. Bon dem Brief mit der fabelhaften Abdreffe, fichtlich von einer Damenhand, mochte ich Dir gern eine romantische Geschichte ergallen; muß aber jede Allusion mit ber Erklarung zerstoren, bag er von einem verbrauchten Freunde herrührt, der, wenn ich nicht irre, sich einst in Aniephof Abichelft von einer italianischen Abdresse nahm die ich erhielt. Bieder eine Couliffe binter ber man alle Poefie der Welt vermuthet, und die mattefte Pro'a findet. (34 fab einft in Nachen, auf einer Wanderung um die Bubre bie Pringeffin von Choli, nadidem ich f'e foeben auf der Scene gerkniricht und ohnmächtig zu den Guffen der Ronigin bemitleidet hatte, hinter derjeiben eine Butterftulle effen und ichlechte Bipe madjen.) Daß mich Better Woedthe liebt und bie Berfner Burft- und Brief-Sache in Ordnung ift freut mich. — Daß ich an dem Leiden der guten Diutter den berglichften Antheil nehme brauche ich nicht zu beiheuern; ich hofie Rabe und Commer werden heitsam auf fie wirten, und fie wird fich ipater in der Freude erholen, ihre Kinder gludlich zu feln. Sie soll auch wenn sie bier ist keine Treppe zu steigen baben um zu Der zu kommen, und unmittelbar neben Der wohnen. — Warmen bist Du traurig, in Kleib und Herz schwarz, mein Empel? psiege das Grün der Hossimung, das heut recht freudig in nur rauschte, als ich sem äußeres Abbild sah, indem der Görtner die ersten Frühlingsboten, Hacinthen und Krofus auf mein Fenster stellte; et dis-moi ilone, pourquei es-tu paresseuse? pourquoi no fais-tu pas do musique? Ich dachte mir Du spieltest o dur wenn der hohle Thauwund durch die bilrren Zweige ber Emben beult, und d moll wenn bie Schneefloden in fantaftischem Wirbel um die Eden des alten Thurmes lagen, und nach ausgetobter Bergweiftung die Graber mit threm leichentuch beden. D wenn ich Reudell mare, ich spielte jest ben gorien Tag und Tone trugen und über Oder, Rega, Persante, Wipper — ich weiß nicht wohn. A propos de paresse, will ich mir noch eine Bitte an Dich erlauben, aber mit einem Borwort. Wenn ich Dich um etwas bitte, fo lage ich babet (nimm es nicht fur Lufterung ober Spott) Dein 28.lle geichehe, ber Deinige nämlich, und liebe Dich nicht weniger,

und bin Dir nicht eine Secunde grant, wenn Du meine Bitte nicht erfüllft; ich liebe Dich wie Du bift und wie Du gu fein für gut sindest. Nachdem ich dieß aus innerster ungeschninkter Wahrheit, ahne "Heusselel und Schneisseles" vorausgeschickt habe, bitte ich Dich, beschäftige Dich etwas mit dem Französischen, meht viel, aber etwas, indem Du französische Sachen ließt, die Dich interesseren, und Pir mit dem dictionnaire klar machit, was Dir nicht flar ift, wenn es Dich langweilt, so lag es; darum versuch es aber mit Büchern die Dich interessiren, mag es fein was es will, Romane oder fonft was. Ich weiß nicht wie die Mlutter über bergleichen Lecture benft, Unficht nach giebt es nichts, was Du, für Dich, nicht lefen tonnteft. 3ch bitte dief nicht um meinetwillen, benn wir wollen und in unfrer Muttersprache fcon verftanbigen; aber Du wirft in ber Berührung mit ber Welt uicht fellen in Falle konnnen, wo es Dir imangenehm, selbst frankend sein wird, wenn Dir das Französische fremd ist; ich welf zwar nicht in welchem Grade dieß der Fall ist, aber Lectüre ist sedensalls ein Weg um das was Tu hait zu bewahren und mehr emzuprägen; gesöllt es Dir, so sinden wir schon Wittel, daß Dir auch das Spreden geläufiger wird, als es, wie Du fagft, ift. Wefällt ed Dir nicht, jo halte Dich mit vollem Bertranen an bie Bor-rede zu meiner Bitte. — Un den armen Mority habe ich gestern geschrieben, und bei Deiner Schilderung seiner Traurig. teit liegt mir mein Brief wie ein Stein im Gemiffen; wie ein kerzloser Egost habe ich seinen Schmerz gehöhnt mit der Schilderung meiner Zufriedenheit, und in 5 Seiten mit keiner Silbe seiner Trauer gedacht, nur von mir und wieder von mir gesprochen, und ihn als Beichtvater bem it; min ist ein unsgeschickter Tröster, wenn man den Schmerz selbst nicht, oder nicht mehr levhaft genug mitempfindet. Wein erster Schmerz war der leidenschaftliche, selbstissichtige, siber den Berlust den ich erlitten; über Warie), ihrer selbst willen, empfinde ich ihn nicht, denn ich weiß sie out aufgebeben, ober das niem Witnicht, denn ich weiß sie gut aufgehoben, aber daß mem Wiitgefühl mit dem Beiden meines wärmiten Freundes, dem ich Dank in alle Ewigkeit schulde, nicht mächtig genug ist ein Wort bes Troftes, fraftigen Troftes aus überftromendem Gefühl, hervorzutreiben, das drudt mich ichwer. Beine nicht, mein Engel, laft Dein Mugefühl ftart und voll Bertrauen auf Gott

<sup>3</sup> Grau von Blandenburg.

sein, troste ihn wirklich mit Frische, nicht mit Thranen, und wenn Du kannst, doppelt, sur Dich und für Teinen undankbaren Freund, dessen Frezz für seht voll von Dir ist, und nicht Raum für Andres hat. Bist Du ein welles Blatt, ein ausgewaichnes Kleid? ich will sehn ob meine Liebe das Erün nieder heranpstegen, die Farben auffrischen kunn. Frische Blätter must Du treiben, und die alten will ich zwischen das Buch momes Herzens legen, daß wir sie beim Lesen sinden als Zechen lieber Erinnerung. Du hast die Kahle die unter Alche und Trümmer in mir glühte neu angesocht, sie foll Dich in belebende Flammen hüllen. — Le souper est servi, der Abend ift porbei, und ich habe nichts gethan als mit Dir geplandert und geraucht; ift das eine fchidt die Bef haftigung für den Heren Deichhauptmann? Why not. Bor mir liegt ......'s gehemmitvoller Brief; er schreibt aus einer an ihm neuen Tonart, giebt vor daß er einsehe seiner ersten Frau manches Unrecht gethan, ihre Schwachheit nicht immer richtig gesührt und getragen habe, dem "Ninde" feine Itüpe geweien iei, und glaubt durch diese herbe Juchtigung geläutert zu sein. Qu'est ce qu'il me chante? Pat der Brief in dem christlichen Klima von Reinfeld eine Berwandlung erlitten, oder ift er fo aus der Sand dieses sonst oberflächlichen Geden gekommen? Er behauptet übrigens mit seiner setigen Frau, die er 8 Tage vor der Berkolung kennen gelernt und 6 Wochen nach derjelben geheirathet hat, in nie geahntem Glüd zu leben, mas er durch seine erste Ehe recht ichaben gelernt habe. Kennst Du die Geschichte von dem französsichen Dachdeder, der herabftirgt und im Borbeifallen beim 2. Stodwert andruft: Ça va bien, pourru quo ça dare! Think only, wenn wir uns am 12. October 41 verlobt, und am 23. November gehetrathet batten. Welche Besorgniß für Maina — Die todeselenden englischen Gedichte fechten mich jest nicht mehr an, bas mar sonit, als ich talt und starr ins Richts blidte, Schneegestober im Berzen. Best fpielt eine ichmarge Rope im Sonnenschem damit, wie mit einem rollenden kinducl, und ich sehe fein Rollen gern; am Schluft will ich Dir noch einige Berie aus fener Beit gelen, von benen fich noch fragmentarische Ab. ichriften wie ich febe in melner Ochreibmappe erhalten haben. Du kannit mir immer gestatten fie zu leien, sie ichaben mir ucht mehr. Thine eyes have atill (and will always have) a charm for mo. Die fraglid, en Sochzeitsplane ichreibe mir ja Burn Bismards Griefe an feine Braut und Gattin

im nadften Brief; ich glaube, by Jove, die Sadje wird Ernft mit und; bis der Tog bestimmt ift schemt es mir noch immer als hätten wir geträumt; ober bin ich wirklich 14 Tage in Reinfeld geweien, und habe Pich in diesen meinen Armen gehalten? Ist dem Finette wiedergesunden? Ernnerd De gehalten? Pit denn Finette wiedergesunden? Ernnerst Du Dich unfrer Gespräche, als wir mit ihr ausgingen, an ber Koppel, wo Du kleiner Bösewicht sagtest, Du hättest mich korbbeladen abziehn kassen, wenn sich Gott nicht meiner erbarnt, und mich, wenigstens durch das Schlüsselloch seiner Gnadenthür hätte sehn lassen. Das siel mir ein als ich gestern 1. Corinth. 7. 18 und 14 las. Ein Erklärer sagt dazu, der Abelle kall in eine Reiner and klein Erklärer sagt dazu, der Chrift foll in allen Lebensverhaltniffen das Reich Gottes als das mächtigere, sieghafte, julcht jeden Wiberftand überwältigende, das der Finsterniss als das ohnmächtige, immer mehr zusammenftlirzende ansehn. Wie habt Ihr buch meift fo wenig Ber-trauen in Guern Glauben, und widelt ihn forgfältig in die Baumwolle der Abgeschlossenheit, damit sein Luftzug der Welt isn erkätte, Andre aber sich an Euch ärgern, und Euch sür Leute aussichreien, die sich zu heilig dünken um von Böllnern ze. berührt zu werden. Wenn jeder so dächte, der das Wahre gefunden zu haben glaubt, und viele ernfte aufrichtige, demuthige Eucher glauben es boch ivo anders oder in andrer Geftalt gu finden, zu weldem penfilvanlichen Zellengelle gnift würde Gottes schilde Gree werden, in 1000 und aber 1000 exclusive Coterien durch unübersteigliche Scheidemande eingetheilt. Bergleiche noch Mom. 14. 22 und 15. 2. beionders nuch 1 Cor. 4. 5; 8. 2; 9. 20 auch Sap. 12. 28. 4 und solgende, serner 13. 2., alles im I. an die Corinth., was mir in das Thema zu gehören schemt. Wir sprachen auf senem Spapiergange ober einem undern auch viel von der "Werkheil gleit"; ich will Tich in dieser Bezwehung nicht mit Schristigtellen überschwemmen, Dir nur jagen wie herrlich ich die Eppfiel Jacobi finde. (Matth. 25 R. 84 und sulgende, Röm 2. 6., 2 Cor. 5. 10., Röm. 2. 13. I Ep. Joh. 3. B. 7., ungählige andre.) Es ist zwar unfruckt-bar mit abgerissen Sapen der Schrift außer dem Zusammenhang zu rechten; aber es giebt viele die aufrichtig ftreben und babei auf Stellen wie Jacol i 2. 2. 14 mehr Bewicht legen, wie auf En. Marc. 16. 16., m & fur leptre Stelle Auslegungen geben und für richtig halten, die mit der Teinigen, buchstab-lichen, nicht stimmen werden. Welcher Auslegung ist nicht bas Wort Glauben in sich selbst und in Bedug auf das mas die

Shrift zu glauben besiellt in sedem einzelnen Falle wo sie das Wort gebraucht, sabig. Ich gerathe wider Willen in ge stilche Discussion und Zivertfragen. Bet den Katholiken wird die Bibel von Lauen garn iht ober nitt großer Borsicht geleien, ausgelegt nur von Gelstlichen, die sich lekenslänglich mit dem Sudum der Quellen beschäftigt haben. Auf die Auslegung kommt zulest alles an. — Concert in Butow amüsirt mich; die Jdee von Nütow ist nir aller Missis entsgegengeietzt. —

Ich bin recht geschwähig gewesen, nicht wahr? seit mußt ich noch etwas Actensiaub rühren, und meine Feber neu spitzen zu polizeilich-amtlichem Styl für Landrath und Negirung. Könnte ich mich doch mit einsiegeln, oder als Positika in einem Lackstorbe mitgelin. Auf W.ederichn, deurest black ons. Jo

t'aime, c'est tout dire.

(3ch vergesse die englischen Berfet)

Visimard.

Sad dreams, as when the spirit of our youth Returns in sleep, spackling with all the truth And innocence, once ours, and leads us back in mournful mockery over the shining track Of our young life, and points out every ray Of hepe and peace, we've list upon the way! 3th glaube von Moore, perhaps Byron.

Ide glaube non Moore, perhaps Byron. To-morrow, and to-morrow and to-morrow Creeps in this petty pace from day to day. To the last syllable of recorded time, And all our yesterlay's have lighted fools. The way to dusty death. Out, out brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage And then is heard no mere; it is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing —

Pergliche Grafe an die Eltern und die Reddentiner.

6

Schonhaufen 13. Gebr. 1847.

Das Wetter ift wieder gang Frost ge-Giovanna mia. worden, und doch tann ich für fest nicht re fen, aus vielen Grunden. 3ch bin fo ungedulbig, bag ich garteine Rube mehr habe. Notte tatte dormono, io non dormo mai, quarti d'ere sonano, uno, due, tre; ich gable fie alle, und möchte, daß wir 4 Wochen weiter maren. Mittunter habe ich Luft, Fenftericheiben, Glifer und Finjd en zu zerschlagen. Wenigstens will ich Die schreiben, weim Du auch vorgestern erst einen Brief von mir erhalten hast; solltest Du auch müde werden zu lesen, ich muß schreiben und mit Dir plandern und Dir sagen Io ti voglio ben' nessai; und Du, denkst Du an mich? Bom 15. bis 20. habe ich in Magdeburg zu thun, mehre Termine abzuhalten, einen Eid gu fcmoven; ben 3tm Diary ift Rreintag, no ich ebenfalls fein muß, weil ich wichtige Sachen vorzutragen und die Landjunker dafür g.a ft.nimen habe; ben 10. und 13. habe ich hier Termin in Deichsachen abzuhalten, um gantische Bauern zu vertragen; ben 20. ift Convent der gesammten Magdeburgischen Mitteridiafs, wo ich ebenfalls midit fellen barf, weil er auf meinen Untrag zusammenberufen ist und ich ben Herrn dieselben Sachen wie auf bem Kreistage vorzustellen habe. Das find grade noch 5 Loden, ehe ich an die Mozinchteit zu reifen benten konn, über einen Monal. Possentlich geht in ber Zeit aler auch bas Es auf, jo daß ich dann ganz frei bin. Je langer das Thau-wetter ausblecht, desto gesahrlicher wird die Sache, weil dann die Wärme gleich itärker eintritt und alles Wosser auf einmal kommt. Dazu ift das Gis fehr did gefroren, was einen ichweren Gisgang befurchten laut. Wenn nicht bas Unglud einer Ueberschwemmung sehr wahrichemlich werden soll, so muß in 3 Wochen das Erd fort sein. Ich würde also und aller Wahrscheinlichteit fehr ichnell umtehren milijen, wenn ich jest reifen wollte. bat nur wenig Jahre gegeben, in denen der Eisgang fpater als in den ersten Tagen des März eingetreten ist, und das waren bose Jahre. Wenn ich später komme als ich dachte, so habe ich danir die Ausnicht, bann ungefiorter bei Dir fem gu tonnen, de aniche nend ein Provinglol-Landing in Merfeburg nicht frattfinden wird, and ich zu den allgemeinen nach Verlin wohl nicht geen werde, denn meine All geordnetenstelle in Bommern habe ich medergelegt, und für Cad en würde ich erft dann eintreten,

wenn unfer Ober-Brafibent ale Abgeordneter ausichiede, mas, wie es ichemt, erit nach dem Berliner Reichstag fratifinden wird. Unter den ohnvaltenden Umfranden ift mir bas gang Leb; ich werde dann mahrend der Beit als Cber- und Unterhaus in Emer Perion vor meiner Ronigin Givvanna erichenten. 3ch habe heut einen langweitigen Tag verlebt, da der Landrath Albensleben und fein Secretär in Beschäften von Morgen bis Mittag bei mir waren; da ich mich boch einmal gelangweilt fand, jo war es juft die paffende Simmung, um Saufen von Papieren zu ordnen, die aus Kniephof gefommen find. Unter mandem lieben Brief, mander welnnüthigen und beitern Er-irmerung fand ich zwei Cachen, die ich Der fchide, damit Du fie olo Beläge zu der Geschichte Deines zukünfligen Lebensgefährten durch flehft, wenn es Dich intereifirt. Das Eine ist ein Brief i meiner Carleburger Coufine'), Carolinens's Matter, den fie mir fdrieb, als ich in Potsdam den Abichied aus dem Dienft nehmen wollte; von meiner Untwort schickte ich meinem Bater auf seinen Bunfch einen Auszug, den ich hier wiederfinden. Ich war ba-nals 23 Jahr ischones Alter, noch viel Illufiom. Es kat mir fpater noch mitunter Leid gethan, daß ich damals den Abichied nahm, und ich habe felbst vor 2 Jahren noch den Berfuch gemacht, einen neuen Anlauf auf eine Mingterftelle gu nehmen, aler mehr aus longer Beile als aus Beruf. Im Ganzen wird der Beg, den Gott nuch gefährt hat, doch wehl der beste für nich gewelen sein, und in der Hauptjacke unterzeichne ich meine damaligen Anfichten, in Bezag auf die Misere unfres Staatsfadifche Glud eines eingefleischten Landwirthes, mit doppelter Budikalung und denflichen Studien bin ich durch Erfahrung zurückgekommen. Auf diesem Beruf lag damals für nich noch ber ichone blaue Dunft serner Berge. Mitunter empfinde ich noch, wenn einer meiner Studiengenoffen eine raiche Laufbahn mocht, etimes gefrankt in ber Idee "bas lidtte ich auch haben tonnen", aber es madt fich bann ftete die Ueberzeugin g geltend, daß ber Menich fein Glud vergeblich fucht, fo lange er es aufier sich ludt. (Ich betrachte uns dabei als Eine Person und "in Tie" ist nicht "nieger mir"). Ich bet meinem Altuder damals

<sup>4</sup> Sacht vorhanden

<sup>1</sup> Grafin Liomard-Bohlen, geb. Griffin Buhlen. 1 Fra. von Malorne, geb. Lismard-Lohlen. 1 f. Rr. 7.

die Pommerschen Güter sür 150000 Thaler an, er wollte sie aber dasür nicht haben; jest in der Theilung haben wir sie zu 200000 gerech wi, und das ist noch, wollseil, denn Aniephos allein, welches mit 60000 bei dieser Annahme interessirt, ist 80 bis 90 werth. Wir haben freilich seit dem auch wohl 20000 Thaler hineingesteck. In Allem Gottes Segen genag, wenn mit versständig sind, so daß wir noch vielen Leuten Gates than können. Wie mancher Regirungsrath lebt in der Stadt auf elegantem Juß mit Frau und Anie, bei 1000 Thaler Gehalt oder wenig mehr, und muß Wohnung, Hold, Licht, Kost und Unterhalt sür sich, seine Leute, Pserde, wenn er welche hat, daar bezahlen, was wir hier umsonst haben. Doch, l'hommo propose, Dieu dispose. Wer taun in die Jukunst sehn, od nicht auch und einst äusgere und Noth hart antreten mag! Der Neichste kann sein Vaterhaus mit dem Nücken ansehn müssen. Dann wollen wir uns genügen lassen, wenn wir emander nur haben und auf Gott vertrauen. Through joy and through sorrow, through glory and shame. — Grüße die Estern herzlich, und behüre Dich Gott Du mein Stern, nach dem mein Herz frank ist immerdar. Farowell, dearost und kehre bald brieflich bei mir ein; ich sehe der Post täglich mit Ungebuld entgegen.

We findest Du nachstehende hollandische Tobesanzeige, die ich ebenfalls unter den Papieren hervorbrachte:

## Hoogwelgeboren Heer en neef!

Het heft den Almagtige behagt, dezen morgen te negen uur van myne zijde weg te nemen mijne hartelijk en mnig gelief le echtgemoote, de Hoog Wel Geboren Vrouwe Marin Albertina van Panhujs, geb. Alberda van Ekensteen. Zij overleed kort na hare (thre) bevalling, in den jeugdigen ouderdom (Alter) van drie en twintig jaren.

Gevoelig (empjinblid) is de slag, de mij is toegebragt, traurig is de toekomst, di ik to gemoet ga, als weduwenaar en vader van een pas (foum) geberen wielt, en na eene zoo gelukkige erhiverseniging van naauwelijks (behah) zeventien maanden.

Mege onderwerping aan de beschikkingen eener wieze Voorzienigheid, en de troost der Godsdenst mij sterken, an den last te dragen!

Het is en droevige pligt dien ik vervul, met Uw Hoog Wel Geboren van mijn verhes kennis te geven. Van deelneming in myn let Uw Hoog-Wel Geboren houd ik mij verzekerd, terwijl ik wenech, dat Uw Hoog . . . 200 veel mogel, k voor treffende verliezen mooge bewaard blijven.

Ik heb de eer te zijn

Hoog Well Geboren Heer en neef Uw Hoogwellgeboren diep bedroefde Diennaar en neef

Winschoten den 17. Mei.

J. E. van Panhajs.

1840.

Jonkheer van Bismarck, in pruissische Dienst Te Aken.

(Alles auf einem riefenhaften großen Vogen geschrieben mit fingerbreitem schwarzen Rande.)

Encore une fois bonne muit et adieu, Jeanne la noire, enfant cherie des deserts de Rerrummelsburg; il faut que j'aille me coucher, quoique je n'aie pas sommeil; mais voilà minuit qui sonne, also jest der 14. Feber, 1 ganzen Tag geschrieben.

7.

den Rittmeister und Ritter te. herrn von Bismard Pochwohlgeberen

Berlin

Unter ben Linden Dr 5 (al. Bollevue Ctrofje 22)

Greifswald 29. Teptember 1838 1).

Lieber Bater

Theodor" wird Dir gesagt haben, dass er mich gesund und munter hier verlaffen, und mein herzlichster Wunsch ift, daß er Did in bemietben Zuftande gefunden hat, und daß Mutters Befundlieit so in der Befferung fortgeschritten ift, wie die lette Nachricht, welche ich bei Biendien von ihr fand, mich boffen ließ. Ich bin zwar nicht der Maun, der Andern über Brief. idzwiben Vorhaltungen machen follte; aber ich kann boch nicht verhehlen, daß mir grade in diefem Augenblid, wo ber Doeter to gludliche hoffnung zu einer bleibenden Nenderung in Mutters

h val. S. 21. H Graf Bomard-Bohlen.

Befinden gegeben bat, bie Beit febr lang wird, mabrend welcher ich feine Radyricht über ble Erfüllung berfelben erhalten habe, und ich warte mit Sehnsucht darauf, da es mir immer noch im Sume liegt, wie leidend Mutter war, grade als ich von the Abschied nahm. Es würde eine große Freude für mich sein, nach so langer Zelt wieder einmas einige Zeilen von Mutters eigner Hand zu sehn. Jedensalls werde ich am nächsten ters eigner Sand zu fehn. Jedenfalls werde ich am nächsten Mittwoch durch Theodor nabere Nachrichten bekommen, wenn ich bis dahin teinen Brief erhalten follte. — Daß ich bis zur Radtehr ber Jager von Stargard hier gang ruhig lebe, habe ich Guch ichon geichrieben; die Beit, wo ich nicht in Carlsburg gewesen ben, brunge ich hier gang einsam und regelmäßig au, benn Vente mit benen ich eigentlich umginge, habe ich nicht, und bas ift recht gut, ich befinde und babei behaglicher als je, und kann ungefiort studiren, wozu ich in Votsdam wegen meiner Freunde und wegen des Dienstes nie gekommen ware. Hauptsichtlich beschäftige ich mich vorläusig mit Chemie, worin ich mit einem Mediciner, ber fich jum Eramen vorLereitet, taglich einige Stunden arbeite. In der Nabe habe ich mir einige Wirthschaften angesehn, die hier durchschnittlich in einem fast muster-haften Zustande sind; aber beinah lediglich Aderwirthschaften; auch hört man bei Tisch im deutschen Hause alle die wohlbeleibten Figuren mit rothen Befichtern, biden Banden und beneibenswerthem Appetit, die fich taglich gu 6 bis 8 und mehren bort einfinden, ausschließlich nur von Aderbau und Rornhandel fprechen; obgleich fie alle erichrecklich schreien und heftig dabet geftikuliren, verstehe ich boch selten, was sie jagen, da man allgemein platt fpricht, und fehr ichnell, fo bag ich nur mitunter etwas wie Naps, Hafer, Arbsen, Samaschine, Dröschen, pum-meriche Vast und Verliner Schapel unterscheide; das höre ich dann nit sehr verständiger Miene, denke darüber nach und träume Nachts von Dreeschhafer, Mist und Stoppelroggen. In Eldena ift noch immer alles verreift, die Lehrer wie bie meiften Schuler. Der Director ber Atademie, Schulg, ift gugleich Drigent ber bortigen ziemlich bedeutenden Alderwirthichaft; lettre ift aber thorichier Weise miger Berbindung mit der Atademie, so daß es den Atademikern zwar freisteht, sie fich anzulehn, wenn sie Luft haben, sie aber zu ihrer Instruction nicht weiter benutt wird. Die Bahl der Jöglinge, einige 90, ist zu groß, um den Unterricht so nut der Praxis zu verbinden, wie es eigentlich im Plane des Justituts lag. Die

Zache lätt fich erft ficher beurthetlen, wenn der Unterricht wieder anfängt, ober ich wenigstens mit bem Tirector gesprochen habe; bes fest glaube ich aber taum, daßt ich dort in den Grorialen mehr lernen werde, als aus guten Buchern. Tagegen nimmt der Director auch einige Lehrlinge in die Wirthichaft seibst auf; dieselbe wird nortrefflich geleitet; Schulz hat einen großen Theil des Landes der kaltgrundig und sumpfig war, zu Grunditücken gemacht, die jest fur die Beiten in der Gegend gelten, fo bag er in Winterfriichten bas 15te und 16te Rom geerntet hat; der friiche Alec steht überall wie eine Burfie, und bei großem Schemenraum ficht man auf dem Belde 4 oder 5 haushohe Wiethen stehn. Ziegelet, Brenneret und Brancrei find auch da; die beiden lettern aber in diesem Jahre tleilweis abgebrannt, und ist es desihalb die Frage, ob sie zu diesem Winter wieder in Gang kommen werden. Als Lehrlung bei Schulz könnte man gewiß viel keinen; es ist nur die Frage, ob er unch annimmt, und ob er i.icht ein unverhältnismösinges Lehrzeld nummt. Eidena ist übrigens eine gute halbe Pleike von gier, und im Binter wird ber Weg bodenlos fein; da ich min wegen bes Dittears in ber Stadt wolnen nuß, jo werde ich erit iehn, wie ich es möglich mache, daß ich 1 oder 2 Collegia, die nur augenblidlich die nüplichsten sind, dort hore; sonit werde ich verluchen, hier an der Univerfität, und durch hausliches Studium, und wenn ich Urfand auf langere Zeit bekommen tann, in irgend einer naben Wirthichaft, für meine Brocke gu propitiren, was ich tann. - Es ist recht ichade, daß ich nicht noch langer habe bei ber Mutter bleiben Ginen, anftatt Lier biefe 4 Aboden zuzuhringen; aber fie hatten mir in Botodam die Sile io beiß gemacht um mich möglichft zu beeilen daß ich gir Abtheilung tame; ber Cpt. Noder meinte fogar, ich muffte gleich nachmarschiren, wenn kein Offizier bier zurückged eben ware, ber es anders befölle, so daß ich schon sürckete, man wurde nich her gleich übel empfangen, weil ich nicht eher eingetroffen war. Statt beffen erhielt ich auf meine Anfrage einen febr arigen Brief vom Dauptmann von Portatins, worin er mir aus freien Studen bis ju feiner Hudtehr Uriaub ertheilt. Mleich wieder nach Berlin zu reifen war sehr kostspielig, und ich will dafür lieber, wenn es möglich lit, zu Weihnachten hin-kommen. — Du hattest gewünscht das Concept von meiner Antwort auf Lienchens Brief zu sehn; es ist aber zu sehr durch-einander geschrieben, als daß Du Tich baraus vernehmen tonntest; ich will Dir daher lieber von dem Weientlichken der ziemlich langen Spissel eine Abschrift geben, die ich Dich bitte auch Bernhard gelegentlich mitzutheiten; denn er hat imr einen ähnlichen Ariei wie Lienchen geschrieben, und ich habe ihn in der Antwort, um nicht dreimal dasselbe zu schreiben, der Hauptlicke nach auf diese Abschrift meines Briefes verwiesen. Derfelbe beginnt mit einer Neihe von Entschuldigungen, Ledauern und Danklagungen, die Dich weniger interessiren werden, und ich werde nur das wiedergeben, was speziell die Vertheidigung

meiner Unfichten jum Bwed hat:

..... bag für mich die Nothwendigfeit, ein Landjunker gu werden, nicht vorhanden war, ist auch meine Meinung; auf der andem Tene werden Gie aber, obgleich ich Ihnen beträcht. lich burolratische Anfichte i gutraue, nicht im Einfte belaupten, daß die einem Beden gegen fein Baterland obliegenden Pflichten, von mir grade fordern follten, daß ich Administrativ-Beamter werde; vielmehr glaube ich diesen Pflichten vollständig zu genugen, wenn ich innerhalb des beliebig von mir gewählten Berrus alles das thue, was man von einem sein Baterland liebenden Staatsbürger erwarten darf. Ich glaubte deshalb mit voller Unabhängigkeit hinsichtlich meines Berufes die Wahl treffen zu tonnen, die mir bei meinen Reigungen und Berbult-nigen die vernunftigfte zu sein ichien. Daft mir von haufe aus die Ratter ber Geichafte und ber bienftlichen Stellung unfrer Staatsbiener nicht zujagt, daß ich es nicht unbedingt für ein Wlud halte, Reamter und feloft Minifter gu fein, daß es mir chenfo respectabel und unter Umftanden nüblicher gu fem fcemt, Storn zu bauen als adminiftrative Verfügungen zu ichreiben, buft mein Chrzeis mehr banach ftrebt, nicht zu gehorden, als zu befehlen; das find facta für die ich außer meinem Geschmad teine Urfache anzuführen weiß, indeffen, dem ist fo. Bon allen Wrinden, welche nuch hatten veranlaffen fonnen, diese Abneigung zu befampfen, mare wohl ber murbigfte gewesen ber Wumd, umfaffender auf bas Wohl meiner Mitburger zu wirken, als es einem Privatmanne möglich ift. Abgesehn davon, ob th wirflich edel gening bente, um meine Rrafte mehr auf bie Beideberung des Wohls Andrer als auf die des eignen gu verwenden, bin ich, felbst bei der unbeicheibensten Memung von meinen Juligkeiten, der Unficht, daß es für das Wohlergebn der Einwohner von Preußen keinen Unterschied machen würde, ob ich oder ein Andrer von den vielen füchtigen Leuten, die

bicies Biel erftreben, ber Regirung einer Proving angehore ober vorstehe. Die Wirtsamleit des einzelnen Beamten bei und ist wenig felbsissandig, auch die des höchiten, und bei den andern beschräntt sie sich schon wesentlich duranf, die administrative Maichmerie in dem eenmal vorgezeichneten Geleije fortzuich eben. Der preufiifdje Beamte gleicht bem Gingelnen im Ordjefter; mag er die erste Bieline oder den Triangel spielen, ohne ilebersicht und Einfluß auf das Ganze, muß er lein Bruchstud absipielen, wie es ihm gesetzt ist, er ung es für gut ober ichliecht tatten. Ich will aber Musik machen, wie ich sie für gut ertenne, ober gar teine. In einem Staate mit freier Berfaffung tonn ein feber, ber fich ben Staatbangelegenheiten mibmet, offen feine gange Araft an die Bertheldigung und Durchffibrung derjenigen Magregeln und Sufteme feben, von deren Gerechugkeit und Ruben er die Ueberzeugung hat, und er braucht diese lettre einzig und allein als Richtichnur seiner Dandlungen auguertennen, indem er in das öffentliche die Unabhängigkeit des Privatlebens hmübernimmt. Dort kann man in der That bas Beimftiein erwerben, für bas Wohl feines Banbes geihan gu Laben, was in feinen Araften frant, man mag reliffren ober nicht, unfre Memung mag durchdringen oder nicht, das Streben bieibt gleich verdienftlich. Bei uns aber nuf man, um an den bffentlichen Angelegenheiten Theil nehmen zu tonnen, befolbeter und abhangiger Ctaatodiener fein; man muß vollftand g ber Beamtenfaste angehören, ihre faliden und richtigen Anfichten theilen, und jeder Individualität in Meinung und Handlung entlagen. Migbrauche, wirkliche ober icheinbare, die mit unfern Chern, Borgefetten und felbft Collegen in Berbindung itehn, muß man anjehn, ohne fie offen angreifen zu dürfen, und felbit mas und untergeben ift, fieht mehr unter bem Ginfluß des Dertommens und feststellender Boridriften, als unter dem bes Vorgesetten. Seibit in meiner turgen l'aufbaln habe ich oft gesehn, wie die tosispielige Zelt und Arbeit schwer bezahlter Rekorden auf eine Welse todigeschlagen wurde, daß man unleduigt glauben mußte, die Geschäfte feien erfinden, um den vorhandnen Beamten zu thun zu geben, und nicht die Beamten angefiellt um nothwendige Beichafte zu beforgen; und gegen foldes und andres Umweien taru fte i ausgeze d nete Borgejeste mit aller Energie, aber ohne Erfolg, ce liegt einmol in der Braur in fer Verwaltung. Dit habe ich hochgestelte Beamte in Rachen und Potebam fagen blien, biefe ober fene Magregel

fri sihäblich, brüdend, ungerecht, und boch wagten sie nicht einmal eine unterthänigste Vorstellung bagegen einzureichen, sondern fabn fich vielmehr in der Nothwendigfeit, fie gegen ihre Urberzeugung, nach allen Kräften befordern zu muffen. Wo foll ba Freide an der Berufberfüllung, das Bewuftlein Nuben zu furten, oder auch nur feine Pflicht gegen fein Baterland gu thun, herfommen? Conflicte ber Art wurden bei mir aber im Dienft ziemlich häufig fein, zumal ba mein politischer Glaube dem von unferm Bonvernement anerkannten weientlich juwiderläuft. Wie soll ich da die lleberzeugung gewinnen meinen Mit-bürgern nützlich zu sein, wenn ich das System, nach welchem ich sie regiren helse, sür weit weniger sürderlich, als das ent-gegengeseite, jedenfalls aber für ungerecht halte; wie soll ich felbft vor meinem Bemiffen verantworten, unter die Faljue einer Regirung gu treten, deren Grundfage gu befampfen, infoweit ber Gehorian gegen die bestellenden Gefege es ertaubt, ich für eine memer vornehmsten Pflichten gegen mein Laterland halte. Gie werden vielleicht tomisch finden, gnadigfte Coufine, bag ich eine politische Ueberzeugung, und gar ein Bewiffen zu haben behaupte; indeffen werden Sie zugeben muffen, daß ich jener edelften Belohnung eines Staatsbieners, des Bewußtseins mehr dem Wohle feiner Mitburger, als bein eignen gelebt zu haben, nur unter Voraussehung eines Gewiffens theilhaftig werden tann; Sie muffen mir daber ichon gestatten, jur nabern Daritellung des Falles, daß ich aus jenem in der That würdigen Grunde, in Dienst trate, ein Gem ffen ju borgen, wenn Gie mir ein eignes etwa nicht jugestehn wollten. — Sur wenige berfihmte Staatsmanner, namentlich in Vandern abfoluter Berfoffing, war übrigens wohl Baterlandsliebe die Triebfeder, welche fie in den Dienft führte; viel häufiger Chrycig, der Wunfch zu befehlen, bewindert und berühnt zu werden. Ich muß gefechn, das ich von diefer Leidenichaft nicht frei bin, und manche Muszeichnungen, wie bie eines Gulboten im Rriege, eines Stants-mannes bei freier Berfaffung, wie Peel, D'Connel, Mirabeau ec, eines Mitfpielers bei energischen politischen Bewegungen, murben auf mich eine, jede Ueberte jung ausschließende, Anziehungs-traft üben, wie bas Licht auf die Made; weniger reizen mich dagegen die Grsolge, welche ich auf dem breitgetretnen Wege, durch Gramen, Connerionen, Attenftudum, Anciennetat und Wohlwollen meiner Vorgesetzten, zu erreichen vermag. Den-noch giebt es Augenblice, wo ich nicht ohne schmerzliche regrets

an alle die Refriedigungen der Eitelfeit denken kann, welche auch im Dienft erwarteten; die Genugthnung, feme Branchbarkeit und Ueberlegenheit durch schnelle Beförderung und andre Nuszeichnungen amtlich anerkannt zu fehn, das Bewußt'ein, ein Mann von Wichtigkeit und Vinfluß zu sein, vor dem sich minder wichtige beugen; die selbstgefällige Betrachtung, für einen fähigen und nüglichen Menschen gehalten, bemerkt, besprochen, beneidet zu werden; die ganze wirkliche geheime Glorie, welche zulest mich und meine Fanulie umitrablen murde, das Alles hat wiel Blendendes für mich, wenn ich eine Glasche Wein getrunten habe, und ich bedarf einer nud ternen und unbefang. nen Reflexion, um mir zu fagen, bag bieg Siengespinfte einer thorichten Gitelteit find, in eine Rategorie gehorig mit dem Stolg des dandy auf feinen Rod und bes Banquiere auf fein Geld; daß es unweife und fruchtis ift, fein Glad in der Dei-nang Andrer ju fuchen, und bag em vernanft ger Menich fich felbft und dem, was er far recht und mahr erkannt, leben foll, nicht aber dem Emdruck ben er auf Andre macht, und dem Gerede, welches vor ober nach feinem Tode über ihn gelen Slury ich bin nicht frei von Chrgeig, halte ihn aber für eine ebenjo schlechte Leidenschaft als fede andre, und noch etwas tharichter, weil er, wenn ich mich ihm hingebe, bas Opfer meiner gangen Kraft und Unabhang.gleit forbert, ahne mir, and bei bem gludlichften Erfolge, eine bauernde Befriedigung und Sattigung gu gewähren. — Moch haufiger als aus Chrund Sättigung gut gewähren. — Moch häufiger als aus Ehr-geig gehn wohl unfre Beamte in Dienft, um einen auftändigen und fichern Broderwerb zu haben, und weil ihnen Mangel an Capital nicht erlaubt, ein andres honnettes Geschäft anzusangen. Bei meiner Lage gebe ich auch in biefer hinsicht ber Landwirthichaft ben Lorzug. Sie machen mir, gu. C., gemeinschaftlich mit Bernhard, die fehr ichmeichelhafte Borhaltung, daß grade ich mit Jahigkeiten ausgeruftet fet, welche nuch befondre Er-folge im Staatsbienft hoffen ließen. Wenn ich bieß jugeben wirde, fo ichene es mir doch noch teinen entscheidenden Grund ebzugeben, um die Beamten-Carriere einzuschlagen; diefelben Fäligkeiten versprechen mir auch guten Erfolg in jedem andem Beldhäft, und um eine große l'andischtichast beat zu Tage richtig zu leiten, ift vielleicht mehr Berstand erforderlich, als um Beheimer Rath zu werden. Namentlich giaute ich, daßt bei einer Wirthichaft, die so groß und überhaupt in der Lize ift, wie die Antephofer, die volle Reaft und Industrie eines

geicheuten Mannes erforderilch ift, um von fenen Gatern ben Eitrag zu hilben, ben fie geben tonnen, vielleicht auch nur um fie zu erhalten, wenn noch ichiechtere Zeiten konnnen follten. Bernhard hat nicht die Absicht, den Staatobienft gang aufzugeben, und er post wie mir ichemt, beiser zu demselben, als ich; er ift entichiedner Unhänger der Grundfäge unfere Regirung, findet Gefallen an seiner Amtsthätigkeit, sieht fich imnier mit seinen Borgesesten vortrefflich, weiß sich sehr gut in die Berhältnisse zu ichiden, welche ber Dienst mit sich bringt, und wünicht ichr lebhast Mimiter oder doch Prafident zu werden. Dafi er aber, oder ich, oder wir beide gufammen, mabrend wir im Staatsdienft abwejend find, nebenber und par distance noch 3 große Gater perfonlich bewirtlichaften tonnten, batte ich ohne große und gefährliche Beeintrachtigung unfres Bermogens nicht für moglid; denn schon ben Beichaften bes Landraths, wie die Pflicht fie eigentlich fordert, läft fich bie Bewirthichaftung eines bedeutenden Gutes, auch wenn man es selvst bewognt, nicht so führen, wie das Interesse es fordert. Wenn auch übrigens ber Berwaltung unfrer Güter durch Bernhards Dasein vollständig Genüge gelectet würe, so bin ich doch überzeugt, dass vom rein materiellen Standpunkte aus betrachtet, ich meine Thatigfeit vortheilhafter in der Candwirthichaft als im Irnatedienst verwerthe; abgesehn davon, daß ich logar den Besitz eines großen Mermögens für voraus erforderlich halte, um am Staatsdienst Freude zu finden, danut ich sowohl in seder Lage mit dem Glang, den ich für auftändig halte, öffentlich auftreten kann, als auch mit Leichtigkeit im Stande Lin, alle Bortheile, welche mar ein Ant gewährt, aufjugeben, fobald meme dienstlichen Pflichten mit memer lieberzeugang ober meinem Weschmad in Biberspruch treten. Bie warde es da unt um Aermstem ausschn, der ich von seher einen gefährlichen Hang habe, nicht auszugeben, als ich emneme, ein Hang, den ich nun durch die Einfanteit mit Erfolg betämpfe, laben ich beim Zahmmensen mit meines Weichen es ihner ertrige, in legend einer Beziehung hinter jemand zurächzustehn. Ein Wehalt, nut dem ich bet meinen Bedärfn ffen heirathen und in der Stadt einen hausstand bilden konnte, murde ich, bei ber besten zu erwartenden Carriere, im Wien Jahre, eines als Präfident u. dergl. haben, wenn ich troden ven Actenitaub, Lapodonder, bruft- und unterleibefrant vom Sipen geworden fem werde, und eine Frau jur Kranten-

pflege bedarf. Gur diefen maftigen Bortheil, für den Ripel, mich Derr Brufident nennen zu laffen, filr das Bewuftfeln, bem Cande ielten is viel zu nuben, als ich ihm tofte, dabei aler mitunter hemmend und nachtheilig zu wirfen, übrigens das zu erfallen, was ich unbedachtfamer Weise zu memer Pflicht gemacht habe, bafür bin ich seit entschlossen meine Ueberzeugung, meine Unal hangigkeit, meine ganze Lebendkruft und Thatigkeit, nicht herzugeben, so lange es noch Taufende, und unter diesen viele ausgezeichnete Leute giebt, nach deren Geschmad jene Preise hinreichend kesthar find, um sie den Plap, welchen ich terr lasse, mit Freuden ausfüllen gu maden folgen emige Entschuldigungen für die Lange des Briefes und andre Tinge, eine Angahl von Schmeicheleien, Betheuerungen und Doffnungen, und am Schluß finden fich eine Menge guter Borfape, mit der beicheidnen leberzeugung ausgesprochen, daß ich immer ein fehr achtungswerthes Mitgaed der menschlichen Gesellschaft bleiben merbe. Das alles steht aber nicht mehr in meinem Concept, welches überhaupt sehr unwollständig und ungeordnet ist, so daß ich weles habe nur ungefähr wieder produciren können, oder auch garnicht, denn mein Brief war wenigstens noch einmal so lang als biefer. Namentlich verich, was mir besonders Bernhards halber unlieb ift, eine weitläufige Berwahrung gegen feuten Boridiag, Beamter und Landwirth zugleich zu werden, wo man jedenfalls eine fiber das andere vernad,faffigen, in keinem etwas vollkommies erwichen, und sich am Ende zwichen 2 Stühle setzen würde. Doch dieser Brief ist ichon zu lang, und Du wirst geniss Müle haben, ihn ganz durchzustudiren; wenn Du noch Antephes gelst, so sei so gut und nimm iln an Bernhard mit, oder schicke iln deutstellen denselben zu. Auch schreibst Du mir wohl bald, ob Du besehlst, daß ich nach Stettin ober Aniephol komme, wenn Du
bort bist, oder ab Die vorziehst, nach Carlsburg zu kommen,
damit wir den Contract wegen der Abtretung von Killz aufleten; benn es fann am Ende die Landrathowahl und filer ben Sale tonnnen, und bann von Wichtigleit fein, daft wir eine Stimme mehr haben. Wenn Bernhaid eift Landrath ift, werde ich mich bemühn, Neesdeputirter gie werden, dann hat er die Bertretung fehr bequem, wenn er will.

Alls ich von Carloburg tam, bin ich auf 24 Stunden in Butbus geweien; ein Retannter von der Jisel nahm mith dabin mit; ich habe beun Fürsten dintet, und iehr viel Juter-

eisantes über seine Gesandichaft i von ihm gehört. Er fragte ob Du noch die Kartosselbrennerei so start betriebst. Er hat eine Zudersalrit, sehr schon und vollstündig, angelegt; sie ist aber noch nicht im Gange; er sorderte nuch auf sie zu sehn, und war überhaupt sehr artig. Eme sehr hübliche Frau von Stodhausen, aus Hanover, die seht in Verlin lebt, badete noch dort, und habe ich sie der Gelegenheit kennen gelernt, sowie ihren setten helltonden Gemahl. Auf der Rücksahrt habe ich an der Seetrankheit gelitten, was mir übrigens sehr gut bekommen ist. Ich wünsiche Dix ein Gleiches, d. h. ohne Seetrankheit, und bitte Dich Wlatter herzlich zu größen, und mir bald von ihrem Ergehn Nachricht zu geben. Dem gehoriamer Sohn

8.

Schonhaufen 17. Febr. 1847.

Cinzig geliebte Jea mette, Friederite, Charlotte, Gleonore, Dorothea.

Ich will Dir auch einmal des Morgens schreiben, und zwar an einem trüben regnenden Morgen, will ich die Sonne wenigstens in mir scheinen lassen, indem ich nur an Dich denke. Es ist halb neun, und hier 16 Juß vom Fenster so dunkel, daß ich kaum schreiben kann. Da mußt Du schwarze Sonne von innen sehr hell scheinen, wenus gehn soll. Wie kann Schwarz leuchten? nur in Gestalt von politiem Gbenholz, geschlissner Lava; so glatt und hart bist Du nicht; mein Vild nut der schwarzen Sonne ist also satisch. Vist Du nicht eher eine dunkte warnen Sommernacht, mit Rüschendust und Wetterleuchten? Denn stern- und morichell möchte ich kaum sagen, das Vild sit nur zu gleichmäßig ruhig. — Ich werde gestort. Ich habe den ganzen Worgen Pserdehmidel gewieben, und es gemacht wie die Damen, dei Siegmund oder Rogen auf glattem Ers habe vorsähren lassen, kaufie ich nichten Rogen auf glattem Ers habe vorsähren lassen, kaufie ich nichten Rogen auf glattem Ers habe vorsähren lassen, kaufie ich nichten Kolon es lauter Tänenvosse worden. Bei Pserden stellten ställt mit gleich ein, reiten uncht Da, und wenn ich much selost in ein Pserd verwandeln

<sup>&#</sup>x27;) Bam Regirungsantritt ber Rönigin Bictoria.

follte um Dich zu tragen. Habt Ihr benn teinen Argt bort, der Deinem Bater die Rothwendigfeit davon einleuchtend macht? Sted Dich finter ben daß er erflärt Dit mufftest blind werben, wenn Du nicht reiten folltest, ober was jenft; er kann ohne zu lügen sagen daß es im Interesse Deiner Gesundheit nöttig rit. Im Uebrigen hat mir Dein Brief vom 12. gang besondre Freude gemacht. Pro primo weil ich nicht ein fo verwöhntes Wenidentind bin wie Du, und knum gu haffen magte, bag ich auf den meinigen, den Du nach dornger Posteinrichtung erft am Dennerstag Abend erhalten konntest, obichon er den Mittmoch früh in Stolp emtraf, daß ich auf den am Zonntag ichon Antwort haben murbe, meinen herzlichen Dant bafür, und bleibe fo bei; ferner bemerke ich mit besondrer Genugthung daß Dein Brief an mich in den Jahren des Wachsthinns ift. Alls ich ihn das erstemal fah, war er 1 Blatt groß, bas nächstemal 2, jest 3. Laß ihn immer wachlen, bis er bandeftart zu nir kommt. — Du haft wohl recht, mem Herz, Mistrauen ist die bitterfte, schrecklichite Qual, es ist nichts Andres, als der Zweisel, die erste Saat alles Bosen, angewandt auf den Berkehr der Menschen unter sich, die Quelle sast jeder Buterkeit und Feindschaft. Es steht trgendwo geschrieben, wer semen Nadisten nicht liebt, den er fieht, wie foll der Wott lieben, den er nicht sieht; ich möchte dasselbe in Bezug auf das Bertrauen fintt der Liebe fagen. Wir haben fugar in der argwöhnischen Justig das Sprichwort quivis bonus kabetur dones malus probetur, jeder wird far gut gehaden, bis feine Schlechtigkeit bewiesen ift. Alfo wenn Du nichts als ein unbarmberziger Michter gegen mich sein wolltest, sollst Du mir ichon vertrauen, bis Du die Ersahrung gemacht baft, daß ich Mistrauen verdiene. Wenn Du mich aber liebst, so sollst Du wir fieben mal fiebzigmal vergeben wenn ich auch wirklich gegen Dich gesündigt habe. Wirst Du das können? 490 Mal, ich werde es io oft, wenigftens für grobe Bergehn, nicht verlangen. Wenn Du übrigens in der That zu Migrauen geneigt bift, is bemidft Du Dich meinethalben davin nicht übernatürlich zu befampfen, die Beit wird bas heilen, und wenn Dir meine Bergangenheit vielleicht tein Bertrauen ju meiner Beständig. leit emflößt, so wirft Du Dich bald Aberzengen, daß Du wenigstens an meiner Chrlichkeit nicht zweiseln barift. Außerbem wird Dein etwaiges Phistrauen deshalb immer unschädlich fein wischen uns, weil mich ich könnte Dir die psychologischen Grande, wenn die Post nicht drängte, auseinandersegen Dein

Migreauen nicht im Mindesten franken wurd, und weil ich sellst, ber ich sonft faft Reinem ohne die fdlagenbften Beweife traute, qu Dir ein unerschütterliches und unerschöpfliches Bertrauen habe. Der Sap "Trene ist bas Feuer seiber, welches den Kern ber Existenz ewig belebt und erhalt" ist übrigens eine jener nebligen schweblichten Phrasen, bei benen es ichwer ift fich eine bestimmte Borftellung zu machen, und die nicht letten Wijes wirken, wenn sie, namentlich von Frauen die als Dtabchen bas Leben saft nur durch die Brille der Dichter geschaut haben ibnd Leben ber weitern Welt meine ich) aus der Poesie als Mahftab in die Wirklichkeit übertragen werden. Doch verzeih mir, ber graue Regen abt seinen Emfluß auf mich, daß ich unwillführlich in den gramlichen doctrinaren Ton eines alten Onfeld verfalle; ich will Dich weder belehren noch bessern, bleibe wie Du bift; es ist nur so ein Ergehn meiner Gedanken, was ich ausspreche. - Das es nicht bis zum 11. April Schnee und — 10° bleibt, zeigt der Augenschein, und vermuthlich vom Freitag an, kannst Du, wenn Du Abends warm im Sopha ficeft, oder des Rad is durch Mama erwedt wirft, darun benten, wie das zerfette Fahnlein Deines Ritters und Knechtes im nöchtlichen Grurm und Regen am Rande der aufrichrerischen Fluthen flattert, auf einem braunen Pferde bas ohripipend und ichnardend feinen Schreden fiber ben donnernben Birm ber Schlacht zu erkennen giebt, die fich die riefigen Enfelder unter emander liefern, wenn fie fich in Zwietracht geloft haben, und ihre mächtigen Erfimmer fich im Strubel auftharmen und gersplittern. Haft Du nie den Cisgang eines großen Stromes gefehn? es ift eine ber impofanteften Schaufpiele in ber Platur. Du wirft Dich ferner aus meinem letzten Brief überzeugt haben, daß der Ruf des majestöttichen Königs zum April uns wahrichenalich keine neue Scheidervand errichtet, deren Fallen wir abwarten mußten. Das Land und der Ronig verlieren ohne Ameifel babet einen ber ausgezeichnetsten Bertreter, und eine Singe bes Thrones im Rechotoge, unfre Liebe aber gewinnt. Wie bante ich Dir daß Du Dich des Franglifichen einens annimmit, und daß Du ed gethan che ich Dich bat, ift eine neue Burgichaft unfred gegenfeitigen Verftebens, wenn es beren bedarf. — Wenn Du jest traurige Dichtungen, Lennu ze, liebit, so sehe ich darm nicht sowohl eine Umwandlung Deiner ehemals heitern Stimmung, noch weniger einen Widerspruch mit der Gesundheit Deines Herzens, sondern einen Fortschrift in

ber Empfänglichkeit für, und im Berständnif der, Poesse. Un-schildige Frühlingelieder sind die Datung der Kindheit und der Zwilfjährigkeit, Lerchen und Lämmer. Tief in der menschliden Ratur, ich möchte sagen in der unbewußten Erkenning bes trbiichen Elends und Jammers, und ber inklaren aber mächtigen Sehnsucht nach besiern eblern Juftinden, liegt es wohl, daß, bei nicht gang leichtlertigen oberflächlichen Men-iden das Bervorheben der Zerriffenheit, der Nichtigkeit, des Schmerzes, die unfer hiefiges Leben beherrichen, mehr Antlang findet, als eine Beruhrung ber minter machtigen Glemente, welche die leicht welfende Blume ungetrübter Seiterfeit, beren heimischer Boben nur die Kindhelt ist, in uns vorübergebend hervortreiben. Jeder an Verstand und Derz gebildete Wensch wird von allem was Tranerspiel in Bühne und Wirtlickfeit ift, auf eine Weise ergriffen und bewegt, die das idgillenund luftspielartige, in der vollkommenften Jorm, nie erzeichen fun. Auf dem Naden ber Beiterkeit (im tobern Ginne) und Zufriedenheit erhaben gu fein, giebt den Begriff der Majestat, des Göttlichen, das der Menich mir in felnien bevorzugten Zeiten und Gestalten schwach widerstrahtt. Das irdisch 3mpomrende und Ergreifende, mas mit menschliden Mitteln für gewihnlich dargestellt werden tann, steht immer in Bewandt-icaft mit dem gefallnen Engel, der fcon ift, aber ohne Frieden, groß in feinen Planen und Anftrengungen, aber ohne Gelingen, stolz und traurig. Parum kann das, was es außer-halb des Gebietes der Religion site und Ergreisendes giebt, nicht helter und zufrieden sein, sondern und siets nur als Weg-weiser dahin dienen, wa wir Frieden sinden. Wenn Tein Sinn für die Poesie des Herbstes, des Reiss in der Naiennacht, und alles besien, was im Menschen dahm gehört, empfänglicher ge-worden ist, so beweist das nur daß Du nicht mehr zwölssährig bist. Ueber die Linder, äußre und innre, wie über die kle no Baume im Walde, geht der Sturm hinweg, der in den Aronen der alten brauft und fie beugt und Ericht; wenn fie großer werden, wachsen sie in die Anxinsch die h nein, und ihre Burzeln nu sen frasinger werben, wenn sie nicht untergeba wollen. Unser kleines Annchen scheint auch ins Wachien zu kommen. Wenn Baume im Stuem Riffe erleiden, fo quilt bas harz wie tindernde Thranen aus ihnen, and heilt; wenn fie aber gegen derlei Riffe nicht Schutz in eigner Feitigkeit, fondern unmer wieder das Beilmittel der Dargthrane fwelcher

zufällige Doppelfinn) fuchen, fo ericopfen fie ben Quell und

troduen aus. Worte, Worte, Worte wirst Du fagen. Wie sehr empfinde ich die Krankhelt Deiner Mutter mit. Sie beunruhigt mich; vielleicht nit Unrecht, weil ich ihre Krank-heitsnatur noch nicht keine; aber schreibe mir doch aussikhrlicher darüber. Was Du von Mathui idyreibst steht doch nicht mit der Verfiner Cousine in Berbindung? ich schaudre bei bem Gedanten; ein Clavier zu heirathen, mit einem Aleinen Affen als Nippes barauft Sabe ich die Pafiorin unliebenswürdig gefunden? nach Deiner Debe icheint es faft. Remenfalls ift es aber ein Gefühl tief gehender Abneigung gewesen, denn ich er-innere mich ihrer weder in Gutent noch in Wisem, ich weiß garnicht wie sie aussieht. Wenn Du willst werde ich sie noch-mals kennen lernen, auf die Angel ihrer Liebenswürdigkeit anbeißen, und probiren ob ich längen bleibe. Bon hand I habe ich ein langes bienstliches Schreiben erhalten, über eine Ungelegenheit die vor den Landtag foll, und in der ich im Befentlidjen mit ihm einverftanden bin, ohne auf Durchführung der Sache hoffnung zu naben. Unter ben Correspondentinnen bie Dich verroshnen erroshnst Du einer Pauline; who the d— is Pauline? noch eine unbefannte Confine? A propos von dem d-, ich kann in der Bibel teme Stelle finden, wo es verboten wäre ben Namen des Teufels zu nufibrandjen; weißt Du eine, jo jage fie mir.

Ich habe beut Gerichtstag bier, und seder der etwas polizielliches auf der Seele hat, kommt und stört mich. Die Poststunde ist daher schon vorüber gegangen, und ich habe mich daran nicht gefehrt, weil ich mir berechnete, bag biefer Brief, wenn er mitgegangen mare, doch nur übernorgen b.s Stolp gelangte, und von dort erft Sonntag Abend in Deine liebe gelangte, und von dort erft Sonntag Aveno in Leine neve Sand. Er kann also ebenfogut bis morgen hier liegen. Ich muß einstweiten aufhören zu ichreiben, da ich hore wie die Jufitz. Commiffarien to. die Treppe berauffommen. — Endlich find f.e weg, namlich ber Prediger, ber Conrector, ber Stadt. rath, ber Juftig-Amtusann, ber Actuartus und zwei Jaftig-Commissarien, die ich, zu Chren des Gerichtstages, zu Mittag hler gehabt habe, unter fehr lebhaften, fast leidenschaftlichen Discuisionen über die politifchen und namentlich bie religiöien Fragen bes Tages. In Bezug auf leptre fiehn uns in Diagde-

<sup>1)</sup> vom Rieift-Deporo.

barg Conflicte mit bem Confistorium und Uhlich bevor, vermathl dy nicht ohne Auffehn vorftbergehn werden. Man ipricht davon daß Uhlich suspendirt werden wird, wenn er geniffe ihm fiber fein Bekenntnift vorgelegte Fragen nicht be-friedigend beantwortet. Die Folgen eines folchen Schrittes tonnen ernsthaft, möglicher Weise gewaltsam sein. Ich winiche dem Consisterium Blud dazu, wenn es sich zu entsch ednem Auftreten entschließen kann; nur muß dann auch energische Consequenz durchsühren, was man beginnen will. Halbheit hat noch teiner Sache genutt. Ich bin gestern und vorgestern mit meinem Schwager in Magdeburg geweien, aber fo mit Ter-minen und Conferengen bei ber Regirung überhäuft, bafi ich Gerlach nicht habe fehn können, leiber. Dein Ichmager mußte eilig gurud, weil meine Schwefter ihrer Entbindung in wenig Togen entgegensieht. Morit hat nur noch nicht geantwortet; da er sonst namentlich auf Briese wie mein letter, sehr prompt damit zu sein pflegt, so schließe ich daraus, daß er sich in einer schmerzlichen Stimmung befindet, die auf den Ton meines Edreibens noch fein Edjo finden tann. Wenn ich irgend envad ju feinem Troft ihm ober fagen tounte! Das Gingige ift Besellichaft Mitfablender; wie heiter war er in Reinfeld. muß ihm, wenn ich wieder zu Dir gehe, doch 1 oder 2 Tage abmüßigen, wenn Du auch schelten magst, es ist nothig. Ich nill ihm wo möglich hent Abend noch ichreiben. Ich fampse elgentlich mit mir jelbst, ob ich, in der Roranssehung daß Erd und Wasser des zum 3. Wider vorbet sind, die Termine die ich nachher habe verlegen, und die Zeit bis zum 20. benutzen soll, um Tich mein Herz zu sehn. Zum 20. muß ich, infailliblament her ieln. Est sie nicht assein ober dach mehrichelität. des her fein. Es ift nicht gewiß, aber doch mahricheinlich, bag ich durch meine Dienfigeichafte dann den 4. nicht gehalten werde; und mas hindert mich benn, wirst Du fungen Der Opponent dagegen ist ein Weien das ich soust wenig keine, der Geiz, die Burzel alles Uebels. Ich habe mich in diesem Winter etwos mehr um die hiefige Armenpflege bekümmert, und, wenn nicht in meinen Törfern, so boch in der benachbarten Stadt Berichow, Clend gefunden, wie es nicht schlimmer sein kann. Wenn ich bedenke, wie 1 Thaler einer solchen hangernden Familie über Wechen hinweghtist, so ist es mur fast wie ein Diebstahl an ben Armen, die hungern und frieren, wenn ich 30 ausgebe um de Roife gu machen. Ich tonnte freilich die Summe geben und doch reifen; aber die Cadje bleibt dielette; das Toppelte

und IGache fener Camme wurde immer nur einen Theil des Jammers fillen. Zage mir, ift Dir diese Bebenflichkeit frantend, daß ich so wenig enwreifert bin Dich zu sehn, um nich an der misere des Geldes zu fiohen? Ich ben wie gesagt noch ju teinem Entidilug in diefer Gache gefonimen; weiß auch noch nickt, ob es mir möglich fein wird bald nach bem 3. zu reifen, es kommt auf das Wetter an; nach dem 20. glaube ich un-bedingt fahren zu konnen, und der späteite Termin an dem ich re-le, ist meines Bedünkens der 21., also in circa 4 Bochen. Zoll ich vorter tommen, wenn ich blenftlach frei bur? befief,! und ich gehorche! Ich werde mich dann als Sophist dannt beruch gen, dass es keine Berichwendung ist die ich für mein Bergusgen mache, sondern eine Pflicht die ich gegen meine Brant erfille. Day Peides auf eine heraustomunt, ift nicht meine Eduid, und den Betrag der Reifekoften follen die Armen jedenfalls doch haben. Es ift dieß em fehr tipliches Thema, in wie weit ich mich berechtigt halten kann, bas mas Gott meiner Verwaltung anvertraut hat zu meinem Vergnugen zu verwenden, jo lange es l'eute giebt, die vor Mangel und Froft frank find, in meiner nächsten Rabe, beren Beiten und Aleiber in Berlat find, so daß fe nicht ausgehn tomen um zu arbeiten: Verkaufe was Du haft, gieb es den Armen und folge mir! Wie weit kann, wie weit foll das aber führen? Der Armen find mehr als alle Edite bes Abnige fpeifen tonnen. Nous verrons, wie ce tommen foll. Der Titan ift, wie ich mich mit Bedauern überzeugt habe

Der Titan ist, wie ich mich mit Bedauern überzeugt habe nicht hier; Malvine muß ihn mit sorigenommen haben, denn er war hier. Ich nicht sehn wie ich ihn bekomme, denn haben mich ich ihn sa wohl. Und einen Sammetrod soll ich tragen, angela mia? Ich habe oft gehört, daß Kitter die Farben ihrer Tamen trugen; daß diese aber so welt gingen den Stoff der Aleidung vorzuschre den, davon habe ich in Nomanen nie etwas gelesen. Geht Dir diese kleine Schneiderlaune über, oder muß ich in Manchoster das nächste Mal vor Dir erscheinen? Es wäre dam nöthig mich det Zeiten mit Jourez in Correspondenz zu seinen, denn ich weiß nicht ob er ohne Weitres geneigt sein wird, einen seiner Kunden in solcher Bekeitnen auf der Strase gehn zu lassen. Son dem Schlangentödter habe ich vor einigen Tagen Gratulationsschreiben er-

<sup>1)</sup> Graf Grip Bismard-Bohlen.

halten, mit manchen Wendungen aus benen ich schließen möchte daß auch er schon gewählt hat. Er ist 28 Jahr. Es würe sehr angenehm sür uns wenn er bald eine liebensnürdige Frau betrathete, da er sich dann wohl in Uenglungen, 113 Metlen von her, seltseuen wird, solange sein Vater leht. Bon allen Weltgegenden kommen andre Briese, ein vorzugsweis herzlicher von Ulrich Dewit, aus Milzow in Medlenburg, einem Berwandten von Frau von Thadden; ein tief gemütlicher, ehrenwerther Freund, aus den frühren Kinderzahren, den ich in spätrer Zeit wenig gesehn. Auch Wartensleben schried sehr freundlich. Einige verlangen Annwort. Ich habe eine so riesenhafte Briesschuld auf dem Gewissen, daß ich verzweisle sieht tilgen. Vor allen Dinzen will ich an meine Schwester ichreiben, die seit den Paar Beilen in Reinseld nicht. Ich habe diesen Bries ganz bruchstschweis, den ganzen Tag über, unter sormahrenden Störungen und fremdarigen Verhandlungen geschrieben, und wenn ich ihn sept durcheie kommt er mir so nüchtern vor, wie Justz-Commissarius. Eben hat mich Vellin verlassen, und es ist endlich sielle, ich höre nichts als das Tiden der Uhr und Odin der sich die Psoten ledt. Diese Isinde den Daufe Acten vor mir, den ich zu einem sehr langweiligen morgen bevorstehenden Geschäft durckleien sell; ich will daher ihr heut schlen vor mir, den ich zu einem sehr langweiligen morgen bevorstehenden Geschäft durckleien sell; ich will daher ihr heut schlesen, nur noch die herzlichsten Wutter hauftigen und ein französsische Geschäft, aus dem Tu mit Wiederweilen und ein französsische Geschicht, aus dem Tu mit Wiederweilen und ein französsische Geschicht, aus dem Tu mit Wiederweilen und ein französsische Geschicht, aus dem Tu mit Wiederweilen entnehmen wirft, wie ein Franzose die Friedlosigseit des krössen Dasens aussachten ein kranzose die Friedlosigseit des krössen Dasens aussachten ein kranzose die Friedlosigseit des krössen.

1.

Mes maux sont des tristes exemples Du pouvoir des dieux d'ici-has Bientôt le crime aura des temples Des palais il doit ôtra lax

2

Quand j'invoquai dans la tempête Ce Dieu qu'on dit si consolant, Les poignards levés sur ma tête Portaient gravé son nom sanglant.

ladung genugen mußte, und meine Abreife bis 5 aufgeschoben hatte, um die Post erit zu erhalten. Eben fomme ich gurlid, falt naß und geargert durch die faden Lente, aber ein Paar Beilen muß ich heut noch schreiben. Ich beantworte Deinen Brief seiner Reihenfolge nach, Deich Hauptmann zu fein ift allerdings in diesem Sahr grade sehr fatal, wenn man eine Braut in 70 Weilen Entfernung hat. Gett vorigem Conntag ist Thanwetter, seit einigen Tagen erwartete man das Ausgehn des Stromes, und noch ruht er. Dabei erhielt ich vor einigen Stunden eine Staffette, daß das Eis bei Tresden und in Böhmen seit 2 Tagen in Gang ist; eine gesährliche Sache wenn es sich oben eher 13st als hier, die uns viel Nedles bringen kann. Morgen, spätestens Dienstag nuss es nun hier in Gang kommen. 14 Tage ist der kürzeste Termm in dem das Stüd ausgespielt haben kann, mitunter dauert es 6, meist 3 bis 4 Wochen. Meine sentimentalen Treaden in Bezug auf arme Leute und Reifekoften werden mahridieinlich Redensarten bleiben, und meine Tugend wird matt auf bie Probe gestellt werden, da ber Dienst mit vermuthlich nicht viel vor Mitte Marz freilaffen wird, abgefehn von allen verschiebbaren Terminen. Jedenfalls will ich mich bemühn, daß der auf den 20. angesetzte Ritterschaftsconvent stüher gelegt wird. Sage mir mein Engel, Du schreibst mit so vieler Amschaftigkeit über Porto-Scrupel; din ich oder best Du der Pommer, der keinen Scherz versteht? Glaubst Du wirklich dass mich das etwas angeht wieviel Porto ein Brief kostet? Daß ich einen weniger schreiben würde, wenn es 10 sach wäre? Diese Jdee stimmt mich ungemein beiter wenn das Beite Freis war wen ich nach der Schlieben heiter wenn das Dein Ernst war, wie ich nach der Fassung beinah glaube; und wenn ich Carricatur zeichnen tonnte, so würde ich Die mein Prosit so sarfastisch, sarbanisch, ironisch, satrisch an den Rand malen, wie Du es noch nie gesehn hast. Du erinnerst vielleicht daß ich nuch in Junmerhausen schon über Deinen Muth gewindert habe, mich, den halbsremden, anzunehmen in der Eigenschnit, dans laquelle me volla; daß Du mich aber so weing kemit, daß Du mich, den gebornen Reichmender sier gewie hältst. Berichwender, für geizig haltst, zeigt daß Du Dich mir in blindem Bertrauen Lingegeben hast, in Bertrauen wie es nur eine Liebe geben kann, für die ich Dir Hände und Küße küsse. Du mein Herz, wie wenig kennst Du die Welt! Warum verflagft Du Deinen lepten Bref fo febr? ich habe nichts darin gefunden, mas mir nicht lieb und lieber gewesen mare. Und

ware es anders, wo solltest Du künsing eine Brust sinden um zu entladen was die Delne brukt, wenn nicht bei mir? Wer ist mehr verpstuchtet und berechtigt, Leiden und Kannner mit Dr zu theilen, Deine Kronstheiten Deine Fehler zu tragen, als ich, der ich mich srewillig dazu gedrängt habe, ohne durch Blutsoder andre Pstuchten dazu gezwungen zu werden? Du hattest eine Kreundin, zu der Du zu seber Zeit flächten konnest, von der Du nie abgewiesen wurdest; vermiliest Du die in diesem Sinter in dem Redürknist? Weine liebe liebe Vohanna, must Zinne, in dem Bedürfniß? Dleine liebe liebe Johanna, muß ich Dir nuchmals fagen, daß ich Dich liebe; sans phrase, daß wir Frend und Leid nut einander theilen follen, ich Dein Leid, Du das meine, daß wir nicht vereinigt sind, um einander nur zu zeigen und mitzutheilen, mas bem anbern Grende mocht, sondern bag Du Dem Herz zu jeder Beit bei mir ausichstitten darsit, und ich bei Dix, es mag enthalten was es wolle, daßt ich Deinen Rummer, Deine Gehler, Deine Unarien, wenn Du welche haft, tragen muß und will, und Dich liebe mie Du bik, nicht wie Du fein folltoft oder tImitest? Benuge mich, brauche und, wogu Du willit, mighandle mich augerlich und innerlich wern Du Luft haft, ich bin dazu da für Dich, aber "genire" Dich nie und in keiner Art vor mir, vertraue mir richhaltlos, in der Neberzeugung, daß ich Alles was von Dir kommt mit inn ger Liebe, mit freudiger oder geduldiger, aufnichme. Bebalte nicht Deine triben Gebanten für Dich und blide mich mit heitrer Stirn und fiehlichen Augen an dabei, sondern theile und in Wort und Blid mit was Du im Herzen halt, mag es Segen oder Leid fein. Ger niemals fleinmuthig gegen mid, und erichemt Dir eimus in Dir unverftandig, ffindhaft, nieberdrückend, so bedeerte, daß All dergleichen in mir taufend Wal mehr vorhanden ist, und ich davon viel zu sehr und innig durch-drungen bin, als daß ich dergte den bet Andern geringschützig betrachten fallte, bei Dir mein Herz aber anders als mit Liebe, wenn auch nicht immer mit Duldung, wahrnehmen tonnte. Betradite uns ale gegenseitige Beichtvater, als mehr wie bas, die wir na b der Schrift "In Steifd," fein follen.

Den 22, frat.

Treben werde ich jählungs den füßiesten Träumen entrissen, wie der Nachricht, daß das Eis sich in Bewegung seht; an und für sich eine selr günstige. Das Wasser steigt stündich i Joll, und werd vernuthach so und etwas langsamer, wenn keine

Gieftopfung eintritt, belbleiben, bis es 10 Fuß bis 12 foher fteht als jest. Wie lange es bann in folder Gobe bleibt, davon hangt ce ab, wann ich Dich febe. Denn ich werde am Enbe buch zu Die kommen muffen, sobald die Elbe mich lod-läßt, trot Areistag und Allem, Du wirft mir sonst bläffer und blaffer bis zur Unsichtbarkeit. Bu dem Retterichafts-Convent muß ich aber bier fein. Ich tann nur noch mabrend gefattelt wird ein Punt Zeilen schreiben, und das ihnt mir herzlich leib, da ich gestern Abend so sehr lehrreich gewesen bin, so wollte ich Did heut noch recht ftreicheln, bis Du behaglich gefnurrt hatteft, aber wer weiß wann ich wieber schreiben tann in ben erften Tagen, und da will ich den Brief jo turg er ift, nicht unch aufhalten. Bemühe Dich nicht eine fteife glatte Sede zu werden von Saufe aus. Die taun fraftig und grun nur dann baftehn, wenn fie wilb hinauswädst und vom Gariner mitten burchs Leben beidmitten wied, und das werde ich ja boch nicht über mein Berg gewinnen; wachse beliebig als Waldrose; das haffbeibe bemuhn fdmerglos oder doch vorfichtig zu entfernen. Leb wohl, die Gisidjollen fpielen mir den Bappenheimer Darich jum Riff, und ber Chor ber berittnen Bauern fingt "Grifch auf Cameraben". Warum thun es die Klöpe nicht wirtlich? wie schön wäre das und wie poetisch. Es weht mich wie frisches Leben an, daß dies langweilige Warten vorbet ist und die Sache vorgeht. Peut Nacht "steh ich in finstrer Mitternacht", und Du "schickft ein fromm Gebet zum Heren, wohl für den Liebsten in der Fern". Wit Jakobi 5. 16 hast Du gang recht, es war damals nur so eine augenblickliche schiefe Jdee von mir, und ich gedenke Deiner wenn ich bete. Je t'embrasse. Dein Anecht

Von Moris noch immer fein Wort. Schicke nur doch das Convert von dem Brief, der 5 Tage gegangen ist, ich will unch in Berlin darüber beschweren.

10.

Schönhaufen 23, Gebr. 47.

Mein Eigel! Ich werde zwar diesen Brief morgen noch nicht abschieden, aber ich will immer die wenigen nühigen

Minuten benugen, die mir bleiben, um dem Bedürfnig, welches ich fffindlich empfinde, dem mit Dir gu verlehren, zu genigen, und Dir bemnadift mieber eine Comitagsepi tel gu componiren. 3ch bin heat den ganzen Tag in Bewegung gewesen. The Morish king rode up and down, letter night through Granada's royal town, sondern zwischen Savelberg und Jerichow, zu Bug zu Bagen und zu Pferde und fror babei red,t inding, weil ich nach dem warmen Better der letten Tage mich garnicht auf 2 Grad Ralte bei fcneidendem Nordwund vorbereitet hatte, und zu eilig oder zu faut war, wieder die Treppe zu ersteigen, als ich die friiche Luft werkte. In der Nacht war es noch ganz leidlich gewesen und prächtiger Plondichen. Es war übrugens ein schones Schauspiel, wenn die großen Gieselber sich erft mit Kanonenschußenrtigem Krachen schwerfällig in Beweg ung seben, fich an einander zersplittern, baumen, unter und überemander ichieben, fich haushoch aufthurmen, und mitimter Walle quer durch die Elbe bilden, vor benen der Strom sich ausstaut, bis er sie imt Toben durchbricht. Jest sind sie alle im Kanups zer-brochen, die Inesen, und das Wasser ganz dicht bedeckt mit Schollen deren größte einige Duadratruiten halten, und die es eilig wit mürrischem Klirren, wie gebrochne Ketten ber freien See zuträgt. Dieß wird nun noch eina 3 Tage so anhalten, bis das Eis aus Böhmen durch ift, das schon leit einigen Tagen bie Dresdner Brude passert. (Die Gesahr liegt barin das die Schollen sich stopsen, einen Damm bilden, und den Strom davor ausstauen, ost 10 bis 15 Just in wenig Stunden.) Dann folgt das Hochwasser, aus den Gebirgen, welches das oft meitenbreite Beit der Cibe aussällt, und durch seine Masser wir nicht far fich gefährlich ift. Bie lange das mabrt, tonnen wir nicht porherbeitimmen. Der jebige Froft, verbunden mit bem frauenden Zeewind halt es sedenfalls zurud. Leicht kann es so lange danern, daß es doch ucht der Mühe sohnt vor dem 20. nach Meinseld zu kommen. Wenn mir dazu nur 8 Tage blieben, foll ich dann doch? ober willft Du mid bann erft nach bem 20., oder vielleicht 18tm ungestört kaben? Es ist wahr Präntigum und Teichhauptmann sind fast incompatible; aber wem ich lettres nicht wäre, wüste ich doch garnicht, wer es sein sollte. Die Revensien sind klein dabei, und die Mühe zu Zeiten groß, die Herrn der Glegend her aber sehr interessirt und ohne Gemenigeaft. Und wenn fich auch einer fände, der es des Thels halber, der hier wunderlicher Weise sehr gesucht ist, thate, fo

giebt es doch hier. Gott verzeih mir die Sünde, keinen der nicht entweder geschästsuntauglich oder mattherzig wäre. Eine schöne Memmig wirst Du denken, die ich von mir habe, daß ich allein das alles nicht din; aber ich behaupte dei aller mir angebornen Beicheidenheit, daß ich alle diese Fehler in geringerem Wasse besitze als die Andern hier im Lande, was freilich nicht viel

fagen will.

An Morit habe ich noch nicht schreiben konnen; und boch muß ich eiwas schieden, worauf er antworten kann, da auf meinen vorigen Brief noch immer febes Lebenszeichen ausbleibt. Ober hast Du mich aus seinem Herzen verdrängt und machst Dich allem breit darin? Das kleine weiße Simd ist hoffentlich nicht in Gefahr; es ist eine Möglichkeit, vor der ich sederzeit wenn ich daran denke, erschrecke, daß dem ärmsten Freunde dieser Faden der Verbindung mit Marie durchschnitten werden könnte. Aber sie ist ja balb 1 's Jahr; sie hat die gesährlichste Periode für Kinder sinter sich. Wirst Du auch grollen, und Aber warme Hände sprechen wenn ich Morts auf melner nächsten Reise befuche, anftatt unaufhaltfam, wie es von einem liebenden Jüngling verlangt wird, nach Remfeld zu fliegen? Daß Tu blatz wirft men Herz, beimruhlgt mich; lit Dir denn sonft lörperlich wohl und ruftig zu Muthe? gleb mir ein Balletin Teiner Gestundheit, Demes Uppetus, Leines Schlases. Daß Dir Hedwig Dewiß geschrieben hat, wimdert mich auch; eine fo heterogene Natur, die so wenig Gemeinsames mit Dir haben taun. Sie wurde einige Jahre lang mit meiner Schwester in Aniephof erzogen, obicon 4 oder 5 Jahr alter als die. Entweder fie liebt Dich, was ich sehr erklärlich sände, oder hat andre pro-sais he Absichten; ich glaube daß sie, wie das sehr natürlich lit, sich im Haule ihres Baters nicht heimigt fühlt; sie hat sich deighalb immer lange und gern bei Andern aufgehalten. Ich ftofe in Deinem por mir liegenben Brief mieber auf die Gelbst. beherrichung, das ist eine ichone Grrungenschaft wer etwas davon hat, aber woll von Zwanganthun zu untericheiden. Es ist löblich und liebenswürdig, geschmadlose oder verlegende Aus. bruche feiner Empfindungen fich abzugewähnen, oder ihnen eine andere willtommnere Form gu geben, aber Selbstzwang, der umerlich frank macht, nenne ich es, wenn man seine Ge-jühle seibst in sich erstudt. Man kann im geselligen Berkehr Anwendung davon machen, wir beide unter uns aber nicht. Imdet sich Untraut im Acker unfred Herzens, so wollen wir

gegenseitig bemüht sein, ihn so zu bestellen, daß sein Same nicht ausgehn kann; ihnt er es boch, so wollen wir es offen auszichn, aber nicht unnatürlich mit Weizenstroh zudeden und versteden; das schadet dem Korn und zerstört das Unkraut nicht. Teine Meinung war nun wohl es allem auszuziehn, ohne mich durch den Anklick zu verlezen; aber laß und auch darun em Herz und ein Fleisch sein, und wenn mich Deine kiemen Tisteln auch mitunter in die Jinger stechen sollten; sehr Dich daran nicht und verdirg sie mir nicht. Du wirst an meunen großen Dornen auch nicht immer Freude exleden, so große, daß ich sie nicht verstecken kann, und wir müssen gemeinschaftlich daran reisen, wenn auch die Hände bluten. Uedrigens klüben Pornen mitunter recht hübich, und wenn auf den Demigen Rozen wachsen, so werden wir sie doch wohl mitunter stehn lassen. Le meux est l'ennemi du bien, sonst ein sehr wahres Sprudwort, desshalb mach Tir nicht gurzuwel Errupel über all Dein Unkraut, welches ich noch garnicht entdeckt habe, und laß nitr wenigstens die Probe davon sehrig. Wit dieser salbungsvollen Ermahnung will ich schlasen gehn, wenn es auch erst ehen 10 schlug, denn vorige Nacht ist wenig davon geworken, die viele ungewohnte Körperanstrengung hat mich etwas zerichlagen; und morgen soll ich vor Tage wieder zu Pserde. Zehr sehr mide bin ich wie 1 Kind.

Den 24. Vormittag. Ueber Racht ist das Wasser hier wunderbarer Weise garnicht gewachsen; es muß daher oberhalb eine Ecostopiung und Stau entstanden sein, daß es nicht herunter tann; ich bin einas in Jorn daß ich darüber leine Nachricht Labe, und will mich besänstigen tidem ich meine Gedanken zu Dir lenke angela. Es ist wieder recht kalt und windig, namentlich beim Reiten. Alle halbe Pleile, die ganze Elbe entlang, sieht ein Piket von 4 Reitern; damit ich überall Boten zur Tisposition sinde, und die Nachrichten und Besehle so schnell wie möglich besirdert werden, und doch bleiben nur seit Witternacht die Rapporte von oben aus; es ist eine unglaublicke Liederlickten aber in einigen Stunden werde ich wissen wo sie stedt, et j'y mettrai don ordre — Urmes Herz, langweile ich Dich mit Wassergschaften, und Du willst gewiß ganz andre Dunge leien. Dasse will ich Dir auch sagen, daß Senst in mir schreibt "Ihnen ist ein tluges, braves und frammes Mädchen zu Theil

<sup>&#</sup>x27;) uon Cenfil-Billach, fpater Cberprafident von Pommern.

geworden, und bas ift viel". Da fiehst Du boch, wie gescheute Leute von Die denten. Bas findet er nun "viel" dabei? Das ein Mädchen tlug brav und fromm ist, oder daß mir eine von der Urt zu Theil geworden ist? Mir ist irgendwo ein Vers im Gedücktnist geklieben, den ich sür ausgezeichnet lügenhast halte "Aus Falich, Lit, Trug und Ettelkeit spann die Natur mit äußerst zorten Fädchen ein Flatterding, man venut es — Midden!" Inhanna ist da nucht eine Sour von Wahrleit Johanna, ift be mohl eine Spur von Bahrheit Mladden". dein, und kann jemand der die Welt kennt wie Senfit, mog-licher Weise ahnliche Ansichten begen über das Paradestud der Schöpfung? Reln, er findet es viel, baf mir Bojewicht ein fo unverdientes Glad geworben ift, und barin bat er Bled,t. Wenn Du jest auch bescheiden gegen diese Auslegung proteftiren folltest, so wird boch ber Augenbild tommen, wo Du dem beistimmst; halb Scherz, halb Ernst, ich glaub es; indessen er wird auch vorübergelin, dieser Augenblick. Mir aber bleibt die Ueberzeugung, das dem fo ift wie S. fagt. Gben tam ein altes trantes Weib aus dem Dorf und betielte, und ich wies fie mit Härte ab, weil ihre einzige Tochter mit Cinbrach 100 Rible. gestohlen hat, und fist, obgleich sie ebenso dumm wie frech läugnet, und ich glaube, daß die Mutter darum wußte. Das war mohl recht unbarmherzig von mir. Richtet nicht, fo werdet Ihr nicht gerichtet. Aber man wird fo viel bapiet mit Betteleien, und es find so viele unverschildet in Noth. Ich will nich mdeß doch noch näher nach ihren Umlianden erkindigen, und mich nicht in Gottes Bergeltungsamt mijden.

Albend. Hent war der Geburtstag meiner verstordnen Mutter. Wie deutlich schwebt es mir vor als meine Ettern in Berlin am Opernplat wohnten, dicht neben der kalholischen Kirche, wenn ich des Morgens durch den Jäger aus der Pension geholt wurde, das Pinnmer meiner Weutter mit Madditmen, die sie vorzüglich liedte, mit geschenkten Kleidern Büchem und Interessanten Nips garnirt sand; dann ein großes diner mit viel jungen Distieren die sest alte Majors sind, und schemmenden alten herrn mit Ordensternen, die von den Willimern verzehrt sind. Und wenn man mich als gesätigt von Tisch geschickt hatte, so nahm mich die Kammerjungser in Empfang, um mie mit bei Seite gebrachtem Caviar, Naisers u. dergt. den Magen gründlich zu verderben. Was stahlen doch alte diese Domestisen. Meine Okutter war eine schöne Frau, die äußere Pracht liedte, von hellem sehhasten Verstande, aber wenng von

dem, was der Berliner Gemuth nennt. Sie wollte, daß ich viel lernen und viel werden follte, und es ichien mir oft, boig fie hart, talt, gegen mich fet. Las eine Mutter dem Rund werth ift, lernt man er't wenn es zu font, wenn fie todt ift; die mittelmafigfte Mutterliebe, mit allen Beimischungen mutterlicher Gebiffucht, ift boch ein Riefe gegen alle tindliche Biebe. Meinen Bater labte ich nirflich, und wenn ich nicht bei ihm war fahte ich Vorläge, die wenig Stand hielten; denn wie oft habe ich feine wirflich muhloie unintereffirte gnimuthige Jack. led teit für mich mit Ralte und Berdroffenheit gelohnt. Und doch kann ich die Behauptung nicht zurudnehmen, das ich ihm gut war im Grunde meiner Seele. - Ueber Glaubenoladen bobe ich mit meinem Bater nie gesproden; fein Glaube war wohl nicht ber drifilliche; ex vertrante jo auf Gottes Liebe und Barn-Lerzigkeit, daß ihm alles Andre als diefes Bertrauen überflüffig ichien. Bon der Religion meiner Mutter erimire ich nur, daß fie viel in ben "Etimden ber Andadii" las, über meine penthei tiid e Richtung und meinen ganzlichen Unglauben an Bibel und Christenthum oft erichroden und jornig war. Bur Alide ging fie nicht, und bielt viel von Swedenborg, der Seberm von Prevorft und Deimeridjen Theoren, Edy bert, Buftimis Leiner. Gine Schwürmerei, die in seltsamem Abberfand, gu igrer sonstigen talten Berftandestlarbeit ftund. Chriftlich, dem Sinne wie wir es verstehn, war sowel ich weiß auch ihr Elaube nicht. Weißt Du was ein friesischer Häuptling bei femer Taufe fagte? Er fragte ben Geiftlichen, ob feine ungläubigen Boriahren denn wegen diefes Unglautens in der Berdamminis feien; auf die bejahende Antwort weigerte er fich fich taufen zu laffen, denn wo fein Bater fer wolle er auch bleiben. 3d fübre das nur fo historich an, ohne es auf mich auguwenden. Es knupfen fich viele troftivie Gedanken, ich will nicht fagen Aweifel, baran. Zwel werden an Einer Mufite mablen, ber Eine wird anzenann en ber Andre wird vern orfen werden. Wenn Gott es fo will, jo ift fein Murren baber, aber, boch das Aber mündlich bei Belegenheit.

It lange an auch ichon verwöhnt zu werden mit Briefen; ich dachte halb und halb die Post wurde heut einen von Die bringen, aber verzebens suchte ich nach einem der mit Gochwohlgeboren anfing. Berdriefiliche Geschäftsbriefe, unerwartet ftarke Geldforderungen nich aus der Zeit meines Baters her, und einer von Morit, ein recht niedergeschlaguer, so sehr

er fich auch aufzuraffen fucht, ber arme Junge; ber Brief madt mir ben Einbrud als ob ihn ein Todimuder geichenben hatte, ber fich gewaltiam wach halten will und zwischen den verworvenen Sagen einnicht. Es ift boch gefährlich fo zu lieben, aber ichon ift es, fo lange man bie Hoffnung auf Wiedersehn nicht aufgiebt. Wer aber fo liebte, und entweder garnicht an Fortbauer oder Auferstehung glaubte, ober an Berbammung bes andern Thelis? Without thee, where would be my heaven? Das klingt fast lufterlich. Aber mare es nicht der hochste Grad der Liede, die eigne Seligkeit, nut Bewustiein, der zu opfern die man liedt. Raunft Du Dir den Fall denken, daß jemandes Svele dadurch gerettet murde, daß eine andre frenvillig versloren ginge? Die Möglichkeit lust sich combiniven. Sollte ich in dem Salle den Berluft der Temigen jugeben, um die meinige zu retten? - - all nonsense. - Morip tft voller Dankbarten für unfre beiderseitige Freundschaft; lettre wollen wir ibm bewahren, ertre zu verdienen suchen. Ueber den Begriff von chelichem Glud erläst er, durch einen memer Ausbrude ber-borgerufen, eine Leichto iterliche Zurechtweifung, die nich nicht trifft, weil er meine Worte von gludlich fein oder gludlich modien zu eng und trivial ausgelegt hat, und zu meinen ichemt, daß ich darunter nichts als eine Abwesensteit von häuslichem Berbruf und bergleichen Samilien-Differen verftehe. Er weift mich höher hinnuf, das versteht sich von felbst wenn ich von gluckuch sein reden foll. Er bittet sehr um meinen Besuch, und er foll ihn haben.

Whit der Post ist es nieklich befremdend. Ten Vires, den Du am Donnerstag Abend, den 18., erhalten hast, hat mem Vienksnecht am Zonntag, den 14., srüh 8 Uhr in Genthen auf die Gisenbuhn gegeben, so daß er am Sonntag um 12 Mitt. In Verlan geweren ist, denselben Abend in Section, also mit der Person enpost Montag Abend, oder nut der Schnelkpost Pienpag srich in Stolp. Dort oder in Puckers muß er 48 Stunden gelegen haben. Das soll auch Herr von Schaper wissen. Dieben will ist nur sedensalls morgen, am Donnerstag, zur Post geben, soust hast Du ihn wieder vor Dienstag nicht, a propos von Ata p; merkwirdig war daß die Husaren in Schlawe sich von unserer Berlobung um so niehr überrascht erklärten, weil dort sur gewiß galt, ich sei mit einer Grösin Schulenburg versprochen; grade mit einer solchen wollte mich Carol ne sein Jahr tund Tag verlinden, nich redete nitr noch im Hertst in Ueng-

lingen täglich darüber ins Gemifen, mahrend ich gang aubre Plane fdmiedete. Wie tommt Caroline mit den fruiaren gufammen? — Auf meinem Fenfter fteben unter allerhand Crocus und Spacinthen 2 Camellien, die mir immer eigenthämliche Gedanken machen. Die eine id, fant und nett mit gierlicher Rrone und garier blaß, febr blaß-rofa Blilibe, aber wenig Laub und nur 2 Knowpen, verfest unch nach Reddentin, hatt fich etwas fteif und lispelt englisch Die andre fällt von Weitem weniger gierlich ind Aluge und ihr Stamm verrath in feinen knorrigen Windungen Mangel an Sorgfalt im Beschneiden; mitten aus der Krone sieht ein abgestorbner Aft hervor; aber die Krone ift reich an laub und das laub grüner als das der Rachbarin; fie veripricht eine reiche Bluthe in 8 Knospen, und die Farbe nef dunkeiroth und weiß in unregelmäßigem bunten Wechsel. Rimmft Du ben Bergleich fibel? Er hinkt übrigens, denn Camellien liebe ich nicht, weil fie buftlos find und Dich liebe ich grade wegen (um) des Dustes Demer Seelenblüthe, die weiß dunkelroth und ichwarz zeigt. — Ich habe eigentlich Anlage zu einer Blumenleidenichaft; aber geruchlose, der Stelz der merken Gärtner, Georginen, Päonien, Tulpen, Camelien sind mur von Kind auf gleichgilling gewesen. In Bezug auf Menichen habe ich mich oft und immer wieder von dem uns watstellich eingensten Rahn enträufchen missen der nach natürlich eingepflanzten Wahn entrauschen muffen, der auftrer Schönheit unbewuft auf ein entiprechendes Innre schliefet; und memals ist mir das zugetroffen; am nachsten noch bei Caroime, aber deren Schanhen ift febr fern von Regelmägigten, und auf der andern Seite fehlt grade auch igrem wel.th gen und weltliebenden Sume jenes jo no saus quor, jener bufuge bauch aus den unergründeten innerften Tiefen des Gemilihs, der weber Poeffe noch Liebe nach Religion ift, der aber alle drei fraitigt, bebt, und empfänglicher für fie macht, da mo er weht. Das Zerrbild davon heiße ich Sentimentalität, bas Wahre em-pfinde ich wenn ich bei Dir bin; ein Wort dafür weiß ich angenblidlich nicht. — Vielleicht schreibe ich morgen nicht einige Beilen, vielleicht habe ich auch nur die Beit dief emzunegeln. Das Waffer ichemt diesmal gefahrtes, aber wenn nicht wärmeres Betier mit Regen kommt, leiber langfum ge verlaufen Die berglichiten Gruffe an bie lieben Eltern, denen ich auch mobil ichreiben follte, und denen ich Dich aus den Briefen mitzatheilen bitte, was Du bagu gee gnet haltit. Farewell.

Dein Biomard.

Undlich ift bie Elbe über Racht 2 Juft hober gemorden. Wenn fie fibrigens alle Jahr fo langweilig fanft. muthig fein will, wie bisher in diejem, fo wurde ich das Commando über ihre Fluthen niederlegen. Che ich trage Pierde reite, gebe ich lieber ju Fuß. Es ist jeut, 7 Uhr Morg. — 2°, aber es konunt mir marmer vor; der Schnee fällt feit einer Stunde leife, ohne daß fich das geringfte Buftden rührte, fentrecht, auf ber Wegend liegt Rebel, und wie hier das Tiden der großen tihr, fo ist braufen nichts zu horen als bas leise Klirren bes gleitenden Gijes auf dem Baffer, und ber eintonige Schrei der wilden Ganie, die mir willkommne Boten find, daß bas Thauwetter Bestand haben wird. Auch die Menschen find heur fo ftill auf dem Deuch, und laffen fich beschneien wie Pfable, und feben alle so ichtafrig aus, was ich ihnen taum verdente, ba fie die ichlimmste Nachtnummer gehabt haben, von 12 bis 6. Biermal in 24 Stunden werden sie abgeloft, ich aber garnicht. — Bier-Ich lege Dir eine Probe von den Camellien bei, bas dunkte Roth wird aber bleichen, wenn es Herr Boge, oder wie bieft der Post in Zuders? wieder 3 Tage behält. Ch sie meme Briefe bort lesen's Delne erhalte ich immer rege, recht ben 2. Tag Al.f den kleinen Ctationen in Pommern find genug L'eute die neugierig suid und nichts zu thun haben. Da wo die Dresd-ner Balen über die Elbe geht, bei Riesa, haben Deuchbrüche stuttgesunden. Ich begreife nicht warum hier nicht mehr Wasser konntt. Gott behüte Dich, Jeanne la noire, und suhre und bald jufammen. Je m'impatiente.

11.

25. Albends.

Weliebteste, ich kann nicht an Deine Mutter schreiben, ohne Dir einige Zeilen des Dankes für Delnen wurstburchräucherten Aries zu lugen, und eine rechte Kinderei zu Tage zu bringen; Du glaulst nicht was ich abergläublich bin, geade als ich von drausen gesommen nach Amweisung des mütterlichen Briefs die Wurstkrite geöffnet und Deinen Urief erlruchen hatte, blieb die große Uhr ganz plöselich ohne allen Grund I Minuten vor Estehn; eine alte englische Pendeluhr, die mein Großvater von

Augend auf gehabt, die seit 70 Jahren auf demielben feleck steht, nie in Unordnung gewesen und auch nicht abgelausen war; ich ftug fie an und fie ging wieder. Edzeibe mir bod, gleich daß Du gesind und munter bift; Teine Mutter flagt auch daß Du blaft und mager würdeft, das Aldes ängfingt mich fo, findild wie ich Lin. Ich hatte furz vorher ben Kammer bag mir ein ehremverther Beamter, ben ich ichelten wollte weil er nicht auf dem Posten gewesen nur antwortete "mein einziger Sohn ift eben gestorben". Das summte nuch so trub. Ich will auch gleich kommen, sowie das Wasser vorbei ift, trop aller Kreistage,

ichreib mir nur daß Du wohl bist. Mistrauen habe ich bei Dir trog Deines damaligen Briefe nicht argenomnen, jonst hätte ich Dir vielleicht den Boesieer mit den englischen Bersen nicht geichidt; ich wollte Tid nur davor warnen, und hätte auch das nicht gethan, wenn Du es nicht hervorgerufen hatteit, die Warnung nämlich. Ich vertraue Dir ja fo felienieft, warum fallte ich bei Dir nid t Gleides vorousiegen. Du nacht meine Briefe überhaupt leichter aufnehmen als Du zu thun ichemit; bas geichriebne Wort sieht jo ichwerfallig und ungerstörbar aus, und der er-tweende Con sehlt; aber mein Derz ich ichreibe Dir pla ibernd als wenn wir zusammenfäßen, und manches Wort für bas ich nicht mehr verantwortlich sein will, als wenn es in traulichem ungenirten Gespräch gesagt und vom Winde verweht wurde. Ich habe ichon Furd,t, daß Dir met ie lehten, noch laufenden Echreiben auch einen schwerfäll gern Endruck machen als üe follen, fie waren gland ich garg erfraunt altlang; ich mochte Die bas Alles fo viel Lieber fagen wenn ich Dich im Arme habe und Dir ine Mige febe; id, hatte dann die Gewijcheit Dir nicht weh zu thun mein Herz, und könnte gleich an Deinen Zügen sehn wenn ich ungeschicht gewesen ware, wie der War der die Alege auf dem Ropt seines Perrn nit dem Steln todiwrft. Bei den englischen Gebichten bebente doch Du Engel daß ich fie nicht gemocht habe sondern Buron. Ware ich der Dichter und hatte Wahrheit darin gesagt, so hatte ich allerdings da ein für alle Mal geliebt. — Schreibe mir boch gleich wie es Dir geht mit Demer Gesundheit. Id. hatte einen fo hafflichen Traum, Morty hatte Dir gesagt bas ginge nicht mit uns, wir waren zusammen verloren, weil mein Glaube nicht recht in d fest fei, und Du ftieseit mich con ber Plante, die ich im Schaff-bruch gefast hatte, in de rollende Gee, aus Furcht fie machte

uns beibe nicht tragen, und wandtest Dich ab, und ich war wieder wie sonst, nur um eine Hossung, und einen Freund ärmer. Als ich aufwachte, lächelte ich nut des Brüutigams Bespagen: the english call that a night-mare, die Deutschen den Alp. Du mußt heut Abend auch einen Brief, einen unterbrochnen erhalten haben, vielleicht grade als die alte satale Uhr stillstand. Ich din heut so nervös aufgeregt; ich will noch ansreiten daß ich rusig werde, und die Wachen nachsehn. Schone doch so Deine Augen mein Lieb. Sopen Iesanne in sage. Wie häbsch von der Mutter daß sie mir ichried. Verzeih dieß übereitige Geschmier. Mein nussika.ischer Jäger spielt unten die Flöre, eine recht beruhigende Melodie "Dein ist mein Perz" und soll es ewig bleiben Du Engel.

Es ist schon wieder 3 Grad Kälte und ganz sternklar; das durch wird das Wasser ungemein ausgehalten; wäre es aber nicht, so würde de Gesahr diest Jahr sehr groß. Endlich ist hent den Tag über die Elbe 3 Faß gestiegen, und füllt ihr ganzes Vett nun wie ein Sec. Wenn Regengüsse und Sturm noch während des Hochwassers kommen, so kunn es doch noch Noth geben So lange die Elbe ihr altes Lager nicht wieder bezieht, d. h. vom Sec zum Fluß wird, dars ich vorschriftsnunzig nicht sort, da ich leider keinen Stellvertreter habe. Fassen wir und so lange in Geduld, und trösten und im Hindlich auf andre Prautpaare, soverod for years. Vellin hat die Briefe ties gerishrt erhalten, und mir mit Stolz gezelgt.

Reading this letter at day-light, I had a great mind to burn it, and should have done so, if I had the time for writing another one. It's all humbug; but the ink being spent, you must take your chance. Read it, tear it and never mind.

12.

Chonhaufen 28. Febr. 1847.

Geliebtefte

Ohre mit wenig Zeilen kunn ich Dir ihr Tein Schreiben vom Freitag danken, da ich beut Abend noch Ströme von dienstlicher Tinte stie ist wel grauer wie andred durch meine Feder unch gebn lassen, morgen aber früh ausrücke, und den ganzen

Log nicht wieder nach hause tommen werbe. Auf Deinen, bieber langiten und barum liebsten, Brief vom vorigen Sonntag bemerte ich noch, wie ich gerülfet war von der Theilnahme die Du meiner Bergangenheit geschenkt haft; ich babe dabei Gelegenheit genommen, mich selbst noch einmal recht aufrichtig su bedauern, barüber daß mir das leben und die leute fo mitgespielt haben. Ich war in ber Ihnt ichen fehr gealtert, als ich 23 Jahr zählte, sedenfalls unendlich viel blasitter als jest, und fühlte nuch recht ungludlich, fand Welt und Leben ichaal und unerspriestlich, mehr als ich es wohl gegen meine Cousine oder meinen Poter andeuten mochte. Eigenfinniger bin ich auch woll geworden, wie meine Schrift, ba bait Du Riecht, man wird es aberhaupt mit dem Alter mehr; indeffen Frauen gegenüber wird es mir leichter diesen Sehler zu bekämpfen, und Du wirft schwerlich in den Sall kommen, zu biegen wo Du nicht Luft haft. Bie wird es über mit mir werben? Ich bin wirflich neaglerig, ob Du mich noch in eine ichwarz sammeine Hille bringen wirft oder nicht. Im Marz wenigstens darift Du bas ohne Gefal'r für meine Geinndbeit noch nicht ausführen; es ift nur eine Commertracht. — Die Elbe fangt ichon wieder an gu fallen, fieht aber boch noch 8 bis 10 Aug bober als die umliegende Gegend, und nur durch ichmale Damme, auf benen grobe ein Wagen fahren kann, wird diese unabsehlerre Baffirmalie zusammengehalten, und verhindert fich über das land zu ergieften. Wenn Gott nicht ben Froft ichiedte, der einitweilen die Buffaffe in Feifeln ichlug, fo bekamen wir einen fehr gefahrlichen Stand. Mittlerweile ift nun hoffentlich ber gerfere Theil des Waffers vorbei, oder doch im Gange, und das was der Froit aufhielt wird bald folgen, de m feit heut fruh ift wieder welches Wetter. Dabet war es weher prachtig wudfittl, fo bast die Deiche nicht durch den Wellenschlag gelitten baben. Diete friedfertige loiung ber Sadje ift aber jugleich eine lang. weilige, benn fie bewirft eine viel langere Dauer bes Soch. wassers. Behalten wir bieje stille 28 tterung, so bente ich baft in 8 bie 12 Tagen alle Besorgniss vorbei ist; kommen Sinem und Regen dazwischen, so kann es 2 ober 3 Tage eber fertig werben, wird aber auch bebenklich, benn in ben Webirgen liegt noch faulel Schnee, baff bas Waffer uns über ben Ropf machit, wenn er fich ploplich ibft. Bor bem 10. wird mich bas Waffer allo mauri hemlich mat lostoffen, vielleicht erft fpater. Dann hale ich einige Termine mit ftreitfildzigen Bauergemeinden,

die ich freil ch auch nach dem 20. abmachen tonnte, aber geichehn muß es boch, jest ober baun; wenn ich sie aber auch ausichiebe, so bleibt es boch fraglich, ob ich, nach Abzug von 2 Mal 43 Stimben zur Hin- und Rückeise, Jeit genug übrig behatte imn zu Dir zu kommen; nous vorrons; der Ersolg wird es letzen — Plit einiger Wehmuth habe ich heut meine gute Stute Miss Broozo scheiden ichn; sie siel auf dem Deich mehrmals ahne Grund mit nur hin, ein Zeichen, daß sie als Reitpierd, sür mich wenigstens, ausgedient hat. Sie hat mich über wand Stärf Land und über warden Grenden getragen dasser mand Stud Land und über manden Graben getragen, dafür wird sie auch bei meinem Freunde Ulrich Dewig, einem großen Pferdeglichter, nun Ruhe finden, und sich bis on ihr Ende den Mutterfreuden hingeben. Als ihren Nachfolger hier und Teinen gufünftigen Befannten erlaube ich mir Dir einen fechejährigen Ringling, Mr. Mousquetaire, son of Demetrius and Red-rovermare vorzustellen und zu empsehlen, dem kein continentales hindernis zu hoch oder zu breit sein sell, und der auf der por gen Parsorce-Jagd in Zvenad me eine Secunde den "Ropfhund" and dem Ange verloren hat. You care for nobody? Das ist ja aber garnicht wahr mein Derz, und der Radslas and nicht, and werden auch beibe niemals wahr werden, wenn ed Dir auch noch fo romantifch vorkommt, es ist jo langweilig, daß es tem Menich auf die Lange aushält, auch mit dem Trojt des Chriftenthums nicht, denn id, glaube, baft es in directem 21 derfpruch mit demfelben fteht, und lestres da verduntelt ift, wo jener Ausspruch wahr werden kann. Das kommt wieder auf den Streit über Glauben und Werke hinaus. Gin Glaube der bem Mänbigen von je nen irdischen Brüdern sich abzusondern gestattet, fo baf er fich mit einer vermeinten ifolirten Begiebung gu dem herrn allem, in reiner Beichailichfeit genügen laft, it ein todter Glaube, mas ich wenn ich nicht irre in einem frühern Briefe als Duienemus won quien, die Rube) bezeichnete, ein, meines Grachtens reriger Leg, auf den der Pietiemus leicht und häufig führt, besonders bei Franen. Ich meine damit, mit bem Absondern, berchaus nicht ben geiftlichen Sochmuth, der fich fait ger duntt als Undre, iondern ich mochte iagen das ft. lliftende Harren auf den Tag des Herrn, in Wlaube und Hoffnung, aber ohne das was mir die rechte Liebe fchemt. Do die ift, do ift auch gland ich bas Bedürfniß fich in Freundfchait ober burch andre Bar be einem ber fichtbaren We'en enger anzu chließen, als bloß durch die Bande der allgemeinen Christlichen Liebe. Jesus selbst hatte einen Jünger welden er "lieb hatte", b. h. noch inniger und in andrer Lert, als nach dem Worte "liebet Euch untereinander", denn daß Du dieses letter Gebot bei dem earing for nobody nicht ausschließen willft, weiß ich wiehl, aber Du follst mehr thun, Du follst Seelen haben, die Der näher stehn als andre, auch wenn Du einst oline mich leben follteft, was übrigens trot Demer trüben Ahnungen von nicht Biederiehn, sobald mohl nicht geschehn wird; ludeffen fatta aus la tua volonia, und fame es io, fo bent baran wein Derg. Ich tampfe grundfäplich in mir gegen jede duftre Unficht ber Zufunft, wenn ich ihrer auch nicht immer herr werde; ich bemahe nich ju hoffen, unter allen Umftanden bas Befte, humer natürlich mit oligen italänigen Worten bes Baterin er als Ermiegebanken. Das Leiden macht fich bei feinem Eintritt zeitig gemig tahlbar, th wild es nicht durch Furcht noch vorwegnehmen. Du fragst ob em verichlossenes Perz envas recht Schlechtes iel; dozu kann ich nicht unbedingt fa fagen, fondern bin febr mit Dir darin emvertanden, es nicht gegen federmann auf der Junge gu fragen, und nur vertrauten Augen es offen zu legen. Die Granze zwii ben ber Berichloffenheit und ber Falichheit, ober doch Unmabrheit, zu giebn, ift nicht immer leicht, und nuft jeder für ich tonn wie er es verantworten kum. Im gewöhnlichen Berfehr gebietet die Softichkeit Berftellungen genug, in benen ich einige Rollkammenspit fehr munschensworth finde. Giegen folche die fich febr um und kammeen und angsten wenn wer leidend find, üben wir fie wohl aus liebe um ignen dergleichen zu iparen, öffer noch aus Mangel an Bertraren, ba wo ein folder fehr übel vermerkt zu werben pflegt, namentlich gegen Eltern; die meiften Milter machen mit innern Thranen die Beit durch, mo fle wahrnehmen muffen, daß ihre Kinder allmöhlich, vielleicht wer Willen und urter Kampf für das Wegentheil, fich von brem Bergen lefen, talter und verschloffener auch gegen fie werden, die fonft jede Regang des fudachen Gemuthes leiteten ober kannten; eine Art bei jedem Ainde fich wiederholender Sandenfall, indem es zu der Anfidit tommt, der Mutter gegen-über eine Blofie zu deden zu haben, und fich verhaltt. Wodteft Du Dich denn wirft ch todiweinen, mein Engel? Das darfft Du Deme Chern allerdinge nicht haren laffen; mir aber fage, warum? (3d bin ein Mimarter der Grunde wiften will, feit meinem zweiten bis juni 7. Jahr in Pommern erzogen, darum verstehe ich nummter keinen Spaße warum wilch Du

weinen? Weil Du jo leichtfinnig gewesen bift Dich zu verloben, weil Deine Eltern und die andern Leute Dich fo lieben, weil der Frühling tommt und wir uns bald wiederschu? Dir fehlt Unglud mein Engel, ober weil ber Berr es Dir nicht ichidt, fo madft Du Dir welches. Jede menichtiche Ratur will ihre bestimmte Confuntion von Rummer und Gorge haben, je nach der Constitution, und bleiben die veellen aus, fo muß die Phantafte welche schaffen, kann sie bas nicht, so grant man fich aus Weltschmerz, aus allgemeiner unwerstandner Weinerlichkeit. Ober find es noch immer Harzihränen? Morip, anstatt sich an Deiner Frische zu heben und zu stärken, zieht Dich hinab lus Thranenmeer. In biefem nicht zu ftillenden Gomerg bei ihm wie bei Dir liegt ein gang entichtedner Mangel an Glaube und Ergelung, 3hr mögt Euch bas hinwegzubifputiren suchen wie 3fre wollt, ein Zweifel am Wiederfehn, am ewigen Leben, ein Zweisel an Gottes &che. Es thut mir fo febr leid, daß Mority die freudige vertrauensvolle Faffung die er im Anfang zeigte, nicht beibehalten hat. Burde Dein Schmerz ein abn-licher fein wenn Marie auf "unbestimmte Beit" verreift mare? weim er ein andrer ist, so glaubst Du nicht was Du belennit, Du hoffit und manicheit es nur; und wenn Du sie obenein auf fener Reife gludlich und gufrieden mugteit? Geid 3hr nicht fonft auch fast immer getrennt gewesen, ohne ju wiffen wann Fir Cach mederfebn murbet, und ob, auf diefer Welt namlich? Mit dem Blaaten wie ich ihn verftebe, und wie ich Gott barum bitte, ift mir de Troftlongleit gang unfaftlich. Wenn ich an Morty fhreibe habe ich Luft ihn an beide Schultern gu greifen und wecht herzhaft zu ichnitteln. — Bergliche Gruffe an Deine Citern, ich muß nun fort, und habe diese Zeilen heut nur in der Eine geschrieben mahrend ich Mild mit Sal; trank wie in Reinfe'd. 3ch habe den Ropf zu fehr voll von Beichiften, um Dir harmlos idreechen zu tonnen, gestern Abend wie jest. Leb herzlich well mein Bieb, und weine nicht jo viel, fei es aufger-1 d oder innerlich, thuit Du es aler doch, jo lag es mich wenigfrerat fehn.

1. Marg.

13.

Chonhaufen 4. Marg 1847.

Mein llebes Perz

Sekr augenehm war ich gestern bei melner Nüdkehr von dem Arewinge Aberraicht, Demen Brief vorzulinden, den ich Allerhand unvermittete Polizer-Detchitte erft heut erwartete. hinderten mich heut Morgen, vor ber Posistunde, am Antworten, und nachdem ich jest burch einen flotten Galopp auf Moasquetaire den Berdruft und die Ropfichmerzen losgeworden bin (Folgen des schlechten Weins den ich gestern mit den Herrn Arcisständen hatte trinken muffen) finde ich mich erst in ungeftortem tote-a-toto mit Deinem lieben Brief. Dir war wohl recht verständig zu Muthe, als Du Demen taltblutigen zweiselfüchungen Freund fo in ben Debelregionen bes Merglaubens und der Traumdeuterei erblidteft. Es ift auch wunderbar genug, aber wer flart die Widersprücke einer jeden menschlichen Natur auf. Hobbes, der materialistische Gottesläugner, komite vor Gespensterf ucht aicht allem ichlesen. Wenn ich nun auch, vertreuend auf Gottes Allmacht, und ergeben in seinen Willen, vor übermenschlichen Begegnissen und En flassen grade keine Furcht bege, wenigstens telne größre als vor förperlichen, fo glaube ich doch, um mit Hamilets platigetreinen Worten gut iprechen, daß es zwilchen Gimmel und Erde viele Tinge giebt, von denen fich unfre Philosophen nichts traumen laffen, oder wenn fie auch davon trumen, von benen fie fich teine Blechenichaft geben ton ien; ja im liefern Sinne gehort Alles, in und und auper uns in diefe Rategorie, und der Ausdrud "ein Bunder" entlodt mir immer ein innres Lächeln fiber Mangel an logit, denn in seder Minute ichn nur Munder, und nichts als folche. Die gegen welche wir durch die tägliche Wewohnheit abgestumpft find, rechneu wir als ben naturlichen Lauf der Dinge, dem seder altstuge Thor auf den Grund zu sehn meint; trut und aber eiwas Reues, dem bisher beobachteten, aber doch unerklärten, Lauf des großen Raderwerks anschenend Fremdes entgegen, dann rufen wir fiber Wunder, als ob nur biefe Ericheinung und unbegreiftich ware.

Es ist doch sehr lästig mit der Nachbarschaft auf dem Lande. Da site ich gang gemüthlich und ichreibe, unangemeldet flopft man; D Tod, ich tenns, das ist . . . . daß diese fill le der Gesichte (?)

ber trodne Schleicher ftoren muß." Alls Menich mag er vorzüglich sein, als Gesellichafter war er mir heut unerträglich. 36 machte ein Weficht wie eine Gefängnifithar, iprach tein Wort, aber er jagi beinah 2 Stunden, erzählte mir hausbadne Wejch. diten und unterhielt mich von Gefenbahnen und Gartenculturen! 3ch bin recht ungefellig geworden, ein Beichen bag ich alt werde, ich mag nicht in meinen tagliden Gewohnheiten und Behagen gestört werden. Gleich hinter dent . . . ericholl der Beicht an hildebrand inem Rammerdiener), daß ich fortan vom Effen bis Connenuntergang für Riemand jemals zu Daufe bin. Wie war bas forift andere; einen Menschen ben ich "Gie" nannte lah ich zu jeder Stunde gern bei mir, wußte immer mich mit thm gu unterhalten, und nun gar ein Studirter wie ber Berr . . . C3 war ober wenigster & der 20. Plenich bem ich heut "herein!" zurufen nufite, natürlich sedesmal brummiger. Werden wir beide auch so barenartig das Ungeftörtsem lieben? Dann millsen wir wohl gleich auf die Die gehn, und im Binter auf den Broifen. — Dem Brief nuchte nur einen recht Lehazlichen Gindrud, ruhiger, weniger aufgewegt, als mitunter, wodurch ich aber die aufgeregten garnicht tadeln will, un Gegentheil, ich liebe Aufregung, und verftehe beibe Bezeichnungen im lobenben Sinne (Abwech lung 2c.). Zwei Saden beruhigten nich be-tondere darin, daß ich Dir in meinen Briefen nie wehnethan habe, und daß Du deutlich und entichieden Deme Radflicht und Dutbung für meine etwaigen Glauf ensichvolchen und Zweifel aussprichst, und daß Du mich doch lieben willft, wenn auch Gott imire Bergen verichedne Wege fahren follte. In temem Felde ift wohl ber Spruch "richter nicht, so werder Ihr nicht gerichter" anweisbarer uts gribe in Glaubensfaden. Legtre find meines Grachtens für irdniche Berbindungen überall tein Sindernif, sobald unter den Verbundnen tein Spotter und Verächter fich befindet; eine Stufe werter geben fie ein Element gemeinfamen geiftigen Lebens ab, fobald beide verbinidne Theile "gläubig" lind, worunter ich nicht verftelje, daß beide darfelbe grade glauben, und fich genau und wärtlich bemielben formulirten Bekenntniß anschliesen, sondern nur daß beibe in Crust und Demuth forichen und beten um jun walnen Glauben gu gelangen, den Erfolg aber Gott anhennitellen. 3ch ernmere nuch daß wir auf einem Spapiergange von Wartenoleben fprachen, ale von jemand ber nicht on ben Gar denfall, ober war es eine andre Liblidge Cehre, glaubte. Du warft emigermaßen darüber

eridiroden wie in.r ichien, daß ich in Deine Berwerfung eines folken Unglaubens nicht mit derselben Lebhosugkeit einstammte, mit der Da fie aussprachst. Ich weiß nicht ob ich Der eimas Nienes fage, wenn ich erklare daß auch ich nicht Alles bisber habe annelmen tonnen, was in der Bibel geichrieben fteht. Ich glaube zwar daß fie Gottes Bort entt alt, aber nur fo mie es und durch Menichen, die, wenn auch die heiligsten, buch der Gunde und bem Phiwerstandniß unterworfen waren, hat übermacht und mitgetheilt werden tonnen. Denn folche Menichen waren die Apoitel und die andern Berfaffer der heiligen Ed tiften, und tomiten baber Gottes Worte, felbst wenn con innen, wie den Aposteln, direct jutam, nur nach ihrer menichteben Cigenthumichtet auflaffen und wiedergeben, um fo mehr, wenn es ihnen, wie dem Evangeliten Lufas erft burch mehrinche menichliche Bermittlung, nicht vom Gerrn felbit, Du weißt daß Paulus erft nach Chrift Scheiden fich bekehrte, bag ber genannte Conngelist erft ein fpaterer Schüler ber Apostel und andrer Schüler war. Ich lege daher, wo ich zwelfelhaft bin, auch mehr Gewicht auf Stellen aus den Schriften der Apastel selbst, als auf die Bault und des Genannten. Du wirst mir dagegen die Ausgirstung des Seiligen Beiftes aber jene Berfaffer, und Die fernerweite Mittheilung deffelben an ihre Schuler anfuhren, und daß es vermeffen ift auf biefe Weife nach indtolbueltem Ermeffen die Ednift beurthe len zu mollen, und darin magft Du mohl recht haben Ich will, wenn es Dir nicht unlieb nt, mundlich mehr mit Dir uber diesen Artikel und über das Fundament meiner Ansicht sprechen; das geichrlebne Wort sogt mir immer zu viel, und wird so leicht weiter gedentet und misverstanden. Und bann medite ich gern, felbit den Schein bavon vermeider, als wollte ich Dich irgendwie zu Glaubeneregungen, wie fie in mir gende arbeiten, hmilberziehn; es ift mir fo febr lieb, wenn Du bet dem was Du für wahr erfannt haft, unerschütterlich feft hatti, und ich warde es mir zur Sande rechnen, wenn durch meine Schuld das Mindeste in Dix wantend werden könnte. Ich Labe das Borstehende bloß um der Offenkeit willen ausgesiprochen, und nicht als ein Rejultat, welches ich im Glauben gewonnen hatte, fondern als eine Station auf ber ich mich grade befinde, und von der mir Gott weiter helfen wird, wie ex mir bisher geholfen hat. Lengstige und bekannne Da daher um nichts, was Dir etwa verlebend oder ungläubig in

jenem Bekenntnig ericheinen modite; baburd wultbeit bu ichen anfangen mich zu richten, sondern bente lieber gurud, wie es an jenem Pfungftrage mit mir aussah, wo wir in Cardemin zusummen am Fenster franden, und welche Aenderung seitbem in mir vorgegangen ift. Rom ward nicht an Einem Tage gebaut, und febn auch nicht alle Baufer gleich darin aus, jo wenig wie die Einwohner, die dennoch alle Romer find. - Was meine Abreife anbelangt, so tann ich setzt lelber mit Gewißheit jagen, baß fie vor bem 20. nicht fratifinden wird. Die Elbe ift zwar für ben Augenb.id unschädlich; bei bem vielen ungeschmolznen Ednee in ben Gebirgen tann aber ein zweites Dochwaffer, fobaid bas Thauwetter energischer wird, nicht ausbleiben. Kommt dies nach dem 20., fo werde ich mich indeffen dadurch nicht halten laffen, ich bin des Wartens mude. Vorher habe ich aber noch zu viel andre Gelchafte als daß ich reifen konnte. 3d murde, ba ichon am 19. eine für ben 20. vorbereitende fiandiche Jusammenkunft ftattfindet, am 18. hier feln, also den 16. von Reinfeld reifen muffen. Am Montag, den 8., muß ich in Plogdeburg fein, word mit Gerlach zu ihnn habe. Drei lang-wierige Termine hier in der Gegend und ein Geichaft mit dem Bulty. Minifter, welches einige Tage Aufentlalt in Berlin nothig mod, en wird, Ind, zwar verschiebbare, aber immer unausweich. bare Senderine, die mich, wenn ich sie jetet unberudfichtigt liebe, nach dem 20 um so länger von Dir entiernt kalten wurden. Augerdem habe ich giemlich weitausjehende ichrittliche Arbeiten zu machen, ba mich bie Stunde mehrer Kreife ber Proving mit der Bearbeitung eines vor drei Monaten von mir angeregten Planes, wegen Umgestaltung univer Berichteverfosjung, beauftragt, und zu ihrem Abgeordneten in dieler Cade nach Verlin gemänlt haben, ein fehr ehrenvolles aber auch fehr Willes mit und fommen marde, so hatte ich diese Reformplane noch etwas verschuben; jest mussen sie aber vor dem Zusammentritt bes landinges bem Ron ge vorgelegt werben, ba die Gache auf jenem vermuthlich zur Aergandlung kommt. Ich werde nun, wenn ich am Dienftag von Magdeburg tomme, in der nächften Woche mich hier mit Zinrichtsetung ber widerharftigen Bauern, bas beift, mit den gedachten 3 Terminen beichaftigen, in der folgenden Wohe nach Berlin gebn, am 18. wieder her fein, und am 20. Radmunge, wein bobere Michte fich nicht ba-gegen erklären, unsehlbar abreiten, so buß ich am 21. in Rau-

gard bin. Aft es bam möglich Morip am 22m Abends zu ver-laffen, wie i'h doch bente, fo kalte ich Tich Tienfrag den 23 um Mittag in diefer jest tintegeichwarzten Sand. Wegen des Land. ings mach Dix teine Sorge, denn wie ich Dir memes Bedankens fcon geschrieben, gehe ich nicht hin. Wir klimen dann, wenn es fich fonit past, Lis Ende April besfammen bleiben; zum 1. Plat, unt den durchreitenden Deren, muß ich hier wieder emtreffen, um den wichtigen Act der Deichichau vorzunehmen; was das ist werde ich Dir mundlich jagen. — Soeben habe ich mich zum Souper an Meinfelder Burft ergöst, ein in der That gelungnes Broduct der Abelheid 1)-Mathilduchen Runftfertigfeit, mit bem Frau Bell.n ganz besonders geizig ist, und mir miner zu bünne Scheiben schneldet. Wenn Du hier bist werde ich es so wohl bester haben, und mich wenigstens fatt effen konnen. 3ch weißt nicht wie meme Bedanten von der Burft gu B. ihren Weg machen; ich habe mich heut mit Beforgnis überzeugt, und nicht nur heut, daß ich Odin abschaffen nuß, wenn wir und B. in nähere Berbindung treten; das unvernünftige Thier kann burchaus keine Juden, weder achte noch getaufte leiden, und laft bicier Mineigung fo radhaltlos und blangierig die Bugel ichiegen, daß er angelegt werden nuß fo lange ein Abtomme der Patriorchen fich in dem Swebegirt aufhält; er zeigt lich dabei als ein bedit scharffichtiger Remier der Bollsiblimlichkeiten. Deiner Matter Eders über meine Abnergung gegen 21. habe ich burch. aus nicht nufwerstanden, wenn ich auch eine habernite Bier-wahrung emflichen ließ. Bel Dir hatte ich das vielleicht nicht gethan, fo fehr ich auch Pommer geworden bin. Dem ge-Ariebnen Wort ift es Abrigens nicht anzuselm, ob die Tinte als fie nag war, ein nedendes Huge oder die Galten belimmerren Eenstes gespiegelt hat, und von Damen bin ich gewohnt finter und gesagt) Diandes ale Ernit zu toren, was ich im Dlande eines Mannes nie dolur halten wurde. - Beifolgend idade ich Die eine ziemlich nichtofagende Anficht des biefigen Daufes, wie es fich, vom Garten ber gefehn, mit femer Giebel. feite prasentirt. Die Venster dwier Seite gehoren unben ohnten 3 mmern an, obschon fie eine weite und ziemlich freundliche Andsicht über die wassergleiche Ebne des Elbithais und die bobern jenseitigen User haben. — Ban Morit Labe ich vorgestern einen fehr lieben Brief gehabt, viel ruhiger und flarer ale den

<sup>1)</sup> Blentichafterin in Reinfeld, frit. Darder.

vor gen, Aber den er fich sellst nisbilligend ausspricht. Thu mir nur die Liebe mein Herz und regt buch nicht gegenteing jum Weinen auf; Die Greigniffe haben an und für fich mehr wie genug dazu getlan; fonbern macht einer den andern lieber fest, ipielt Euch dur-Tonarten vor, und höre mir auf, blaß und mager zu werden, damit ich nicht am 23. eine viertet Stunde long topfichüttelnd vor Dir ftebe che ich Dich umarme. Ge ift ein Plift rauch, den unfer Beichtwater mit Dir treibt, daß er Deine Augen als Glieftanne für die Pflanze femes Rummers benütt. — Die Worte "zwei werden auf Emer Mühle mahlen" hatten in meinem Briefe eine andere Deutung als Du anninunf:, ich war glaubensstart oder vermessen genug anzunehmen, daß wir beide in den an jener Stelle bezeichneten Beiten nicht getrennt werden würden; der Gebanke bezog nich auf meire Eltera. — Alio Sensit meinst Du hale es doch "viel" ge-funden, daß ein Madchen tlug, brav und fromm iem könne; ich dachte das wären sie alle; nun was gehn mich die andern on, ich habe ja nichts mehr mit ihnen zu taun, außer etwa mit Demer Boie, fieh alfo gu, bag blefe nicht gu ber entgegen. gerepten Rategorie gehort; denn ift fie emmal von Remield hierher verpflanzt, to hat fie einen weiten Ridweg. Auch abgeichn davon entschließe ich mich sehr schwer Leute zu entroffen die ich emmal habe, und ich hoffe Du wirft in Wezug auf den weiblichen Theil des Regiments dieselben Grundsape handhaben. Die Luft hier conservirt bas Gefinde. Bellin ist ein Bauerschn hier aus bem Dorf, fing als Reitfnecht an bei meinem Bater, und itt nun 40 gahr im Dienst, davon 32 als Zuspector; feine Frau ist in unserem Dieist geboren, Tochter bes vorigen, Ed wester des jehigen Edidsers; lehtrer und der Biegelmeister, der and bad 60 Jahr ift, dienen ichon als zweite Generation h er, und haben ihre Sater ber me nem Geofwater und Bater ichon diefelben Stellen betleibet. Die Garmerfamilie ift leiber im por gen Jahr nit einem Anderlosen Toer, der den Posten von seinem Bater geerbt hatte, ausgestorben. Der Rubbirt hat meinen Later noch als Jahnrich gefannt, der Louverksmeier und der Jäger legten benn Tode meines Baters wegen Altersidmuiche, be de nach fast A jühriger Dienitzeit br Ant meder, der Cobn Mimrods nochdem ich ihm hatte zusichern minen, braichte; der am e Stilmper fiel,t nur nicht mehr genug bagu. Selbst unter dem Bagvögelgeichlecht der Magde befinden sich

einige bie ich feit 10 Jahren und vielleicht langer fenne. tann nicht langnen daß ich emigernaffen ftolg bin auf dietes langfahrige Louiten bes confervativen Pringips hier im Saufe, in welchem meine Bater feit Jahrhunderten in deifelben Binimern gewohnt haben, geboren und geftorben find, wie die Bilber im haufe und in der Rirche fie zeigen, vom eifentlirrenden Mitter, auf den langgelockten zwickelbartigen Cavalier des Bliger der ricienhaften Allonge-Perruden die mit talons rouges auf diesen Dielen einberftolzierten, und den bezopften Meiter der in Friedrichs des Großen Schlachten blieb, bis zu dem verweichlichten Sproffen ber jest einem ichwarzhaarigen Dladchen zu Füßen liegt. -Les extremes se touchent, mais ils se brisent, ist eine jener frangofischen Redensarten, beren ausgemende Buchstabemonbrbeit die imme Unmabrheit bedt, und die von Leuten erfunden werden, welche die Folgen ihrer eignen Schlechtigfeit gern einem nothwendigen Naturgefey aufburden. Der Borderfau ift mabr, fie berühren fich, aber fie gehoren auch gufammen, wie Tinte auf weißes Papier, wie bas ftarre Siegel auf das weiche Wachs. Gleichartige Charactere ftoften fich ab ober langiveilen fich, benn bei ihnen trifft Cde auf Cde und Lude auf Lide, ohne fich anichließen und einander burchbringen gu tonnen, mabrend bei ungleichartigen jeder den andern ergänzt, erregt und bisher frumme Saiten in ihm anschlägt. Zwei harte Steine mahlen nicht zusammen, zwei weiche auch nicht, und bei Menf hen muß ber eine weich sein von der andre hart ift, wenn sie gut zu-zusammen mablen jollen. — Etwas gelächett habe ich über Deme Protestationen von Alberts 3 Unidjuld und Unichadlichfeit, und finde mich daburch verunlaßt zu wiederholen, daß ich auf Männer in ihrer Ergenschaft als folde, nicht eifersüchtig bin, und wenn Bruno felbsi 11 Tage lang in Reinfeld mare. Wenn ich sage in ihrer Eigenschaft a.s foldje, so verstehe ich darunter, daß man auch Manner zu Freundennen haben tann. Sehr dankbar bm ich für die Schreiben und das Andenken Deiner und meiner lieben Gliern; ich bitte um herzliche Grufge an fie, und werde in wenig Togen antworten. Fast surchte ich Du kommest dies. mal um Demen Ponnecitagobiles, denn Abermorgen, Sonntag, bin ich im Königt. Militärdienst, Montag Lielleicht bis Dienstag Mittag in Magdeburg, ohne einen Augenblid Musie. Ich wid

<sup>)</sup> v. Below-Reddentin, Ochwesteriofin herrn v. Puttlamers-Reinfeld. Bart Bienarde Briefe en feine Brant und Gattn

nur wlinichen daß diejer, wie er sollte, zum Sonntag bei Dir ist; aber da er am Freitag abgeht, so fürchte ich sein Unstern läßt ihn bis Dienstag unterwegs sein. Leb berzlich wohl, ma reine und habe Geduld mit Deinem treuen Sclaven, der bis zum 20. zweien Herren dient. Dein

In der Uhlichschen Sache ist noch weiter nichts passirt. Ben der samösen Audienz der 95 Damen bei Goschel wirst Du in der Zeitung gelesen haben. Mallor taxent in ecclosis. Die Bellin ist in der größten Unruhe darüber ob die Burst von der ich eben wieder frühstliche, geräuchert ober mit Holosure gebeigt ist.

14.

Dearest

Schönhausen 7. 3. 47.

Ich habe eigentlich nicht Beit Dir zu fcreiben, wie ich fchun in meinem lehten Brief erklarte; ich habe bis 4 Uhr Sabelumgintet auf dem Wifter Kirdhofe gestanden im was man nennt eine Controllversammlung über fast 400 Las dwehrmänner abzuhalten, bin dann bloß hergekommen um Mousquetnire zu besteigen und & Meilen in flachtiger Bangart zu reiten well hinter Arneburg ein Schiff untergegangen ift, bei deffen Rettungs. verluchen ein Krieg mit ben Eingebornen wegen Deichbeschädigung entitand. Ich bin man zwar etwas freuzlatzu und broken dawn, aber dach wie Du aus vorstehendem abnehmen kaunft sehr ge-fund, was ich Dir, sowie ich das leute Wort Deines Schreibens gelejen hiermit, foi de gentilhomme, verfichre auf bie Gefahr bin, daß biefer Brief ebenfosehr nach Pferd riechen wird, wie der vorige nach Moidins. Der Mojdius fam übrigend aus Medienburg, und mit einiger Kenntnis in Spezerei-Sachen würdest Du aussindig gemacht haben, dass es tein Medizin-Wolchus-Geruch sondern patchoult war, der abicheulichte aller parfams, nach dem alle Briese memes Freundes Dewig riechen, und von einem folden habe ich vermuthlich ein Blatt als enveloppe für meinen Arief abgruffen. Wer Ploichas einnimmt, wer so weit ist, der schreibt nicht mehr. Run muß ich noch auf das feierlichste bagegen protestiren, daß Du mein Liebchen mir mit legend eimas wehgethan hatteft. Wenn in meinem vorlgen Brief etwas ber Art gelegen hat, fo bente immer daran daß

ich mit Dir plaudre, wie mir grade zu Muthe ift, und fehr wohl tann ed fein, daß an jenem Tage eine Worke auf rieinem Innern gelegen bat, die feibst der Gedanke an Dich nicht ganz vericheuchen konnte, set es nun daß es Geschäftsärger gewesen set, oder jener rathselhafte Trubsinn der vit wins eine et sam rason in und aufteigt, und den irgend ein hubidies Wedicht, vielleicht von Lenau, darstellt als die unbewußte Reue über Sünden aus einem Leben vor diesem. Ge ist ein trauriger Nothbehelf das Schreiben, und der talte ichwarze Tintenfaden ist fowiel Migverständinfien und Deutungen ausgeseht, ruft unnübe Angit und Sorge hervor, namentlich bei meiner lieben Johanna die nut fo rabbuliftiider Sorgfalt bie Beilen prifft, ob fie nicht Rahrung für ihren Schmerzenshunger darin findet." Glaubit Du nicht alles Mögliche, daß ich krank bin, dieh und jenes übel ge-nommen, Tich ernftlich gescholten habe u. j. w. Wenn Du doch schn könntest wie zufrieden ich lächte oder doch aussele, wenn ich an Dich schreibe, ganz harmlos mit Dir plaudre, und weim ich einen Feldzug gegen Deine Liebhaberei zu trauern mache, so tit es nur ein Llansvergesecht, mit blinder Labung ohne Albsicht zu tidten oder zu verwunden. Das vorausgeschickt sage ich Dir daß dieß Geducht Oh do not look so bright and bless'd ein recht hübiches Gedicht ist; aber meines Erachtens wie fast alle Poefie nicht geeignet es aufs e gne leben zu übertragen und seine own little perversities dannt zu bededen. Es ist ein feiges Ged.dit, dem ich den Vers des Reiterliedes gegenüberstelle "und feset 3hr nicht das Leben ein, so tann Such das Leben gewonnen nicht sein", was ich mir so erläutre in meiner Art: In ergebnem Gottvertrauen ses die Sporen ein und laft das wilde Rog des Lebens mit Dir fliegen über Stock und Block, gefust barauf den hals zu brechen, aber furchtlos, da Du boch ernmal icheiden mufift von allem was Dir auf Erden theuer it, und doch nicht auf ewig. Wenn grief near ift, nun fo lot him come on, aber bis er da ift, look nicht blog bright and blessed, sondern sei es auch, und wenn er da ist trag ihn mit Burde, d. h. unt Ergebung und Soffnung. Vorher aber will ich mit Mr. Grief inchts zu than haben, nichts weiter als nas mit bem Ergebensein in Gettes Willen gejagt ist. Wenn fairest things soonest flat and die, is ift das ein Grund mehr die Beit d rer Anweienheit nicht burch Gelbstqualerei fiber die Dloglich. feit thees Scheibens zu verderben, fondern bantbar und empfänglich far fie gu fein. Uebrigens ift es auch nicht mabr,

und baß fair things und so flüchtig ericheinen bat bloß seinen Grand in univer Ungenägfamteit, die auftatt Gott zu danken für das Gute was wir gehabt haben, nur daran denkt zu lamentiren daß wir es nicht mehr haben, mährend Andre es me beiaffen. Co ift gang damit wie mit bem Untergelin ber jogenannten Freundichaften unter jungen herrn durch gegenseitiges Geldborgen. Der Empjanger, jobald er das Darlehn verbraucht fat, ist niemals dankbar far die oft große Gefälligkeit bes Anbern ber ihm lieh, fundern nur erbittert wenn der es gurad. fordert, und wird gewalinlich ein Feind des Darleihers. Wie entruftet bin ich als Student über Edmeider und Schufter gewefen, wenn fie ihre Rechnungen bezahlt verlangten, es fchien mir die empörendste Jamuthung, austatt daß ich dankbar str den gewährten Eredit gewesen ware. Die rose of the gardens lit übrigens gläcklicher als die of the desert. Denn auch nur a moment cherished zu werden ist besser als live and die in vestal silence; a moment cherished and then cast away, id; habe oft fo geliebt (wenn mand fo nennen fann) und Andre haben fie wieder aufgelangt; fie find dann auch banach. Worshipped while blooming - when she fades - forgot: there are qualities that never fade; so I shall worship You as long as I live, beenuse you never will give up blooming; et quand meine! — Wann habe ich Dir ein eisiges Herz vorgeworfen? da muß ich ichredich lügenhaft aufgelegt gewesen sein; das ift garnicht wahr; ich liebe die Temperatur Deines Herzens, und much friert doch so leicht liberall wo micht warm ist. Wie fami Deine Minter glauben daß ich ben Bettel mifgverfranden ober gar fibelgenommen habe; es ift wirklich die hachfte Beit daß ich tomme, Ihr macht sonft in Guren Phantasie-Gebilden noch ein vollständiges tyranmides Ungeheuer aus mir. — Euras aber beleidigt in di von Dir, daß Du Dich immer so wunderst, wenn Beute wie Leps, und Andre Dich verehren lieben ze. denn Du fprichft dannt midirect aus, daß Du mich für einen Menschen ohne Geidimad hattft, ber ich entschieden noch viel größere Ge-lable ber — Vereinung ift mir zu matt, "Anbeitung" unwahr und lafter ich - für Dich bege; Du mußt umgekehrt mit Berachtung auf jeden febr, der Demen Werth nicht ju murdigen weiß, und jedem, ber nach nicht um Dich angehalten hat oder nicht wermstens nochte, fagen: Monsour! le fait est, que Mr. du B. m'a.mo. ce qui prouve, que tout individu male, qui ne m'adore pas, est un tutor sans jug-mont! Warum foll Dich Lepfias

micht anbeten? Pflicht und Schuldigkeit. Gel ilcht fo beleid gend beicheiben, als wenn ich, nachdem ich 10 gabr unter den Mojengarten des nördlichen Deutschlands umbergewandelt, zulest mit beiden Han ben nach einer Butterblun e gegr ffen hatte. Entnimm alfo aus diesem feler lehrreichen Alief 1. daß ich mube bin. 2. daß ich geiund bin, fehr. 3. daß Du mir in der Freitag-Morgenstimde nicht das mindeste dimme Zeug, sondern einen liebenswürdigen Brief geschrieben haft 4. daß ich nichts auf mid bezogen habe, and most heartily believe that you do care for me. 5. daß, wenn wir jest bei e nander maren, ich Dir feier-Ich zu Gliffen fallen wurde, Deine beiden Haube ergreifen, und ausrufen Jeannerte, ich liebe Dir! f. ch' Io ti voglio ben' assai. 7. that I loro you. 8. quo je t'adore, mon ango. 9. Morgen fruh fahre ich nach Magdeburg, mit Wartensleben aus Carow, conferire frundenlung mit Gerlach, effe bort gu Mittag, taufe Straucher unter beren Schatten Du einft wandeln folifi, dito Cigarren und andre Gegenstände. Ueber 14 Tage, am Zomnabend Rupertus, entfliehe ich, in weite Ferne, und Dienstag darauf, am Tage Cberhard (!!) ruhe ich an Deinem Derzen aus. Berzeih dieß umwürdige Geschmier, grüße die Eltern berzich und streichte Finette für unch, um das Herz Deiner Mutter in gibnfoger Sitmmung gu erhalten. Butenacht geliebte!

Wie furchtbar undeutlich ift diefer Brief geichrieben! ich tann ibn felbst kaum lesen, verzeih, aber ich mußte schnell schlafen biese Racht, und eilte so.

15.

Sconhaufen 11. Marg 1847.

Czarna kotko, mila duszo!

Sollte Dir die Bedeutung ber obigen Beichwörungeiormel, tros ber Radoaridaft ber heibnifden Staffaten nicht flar fent, fo betrachte fie einstweiten als ein robus fil er bas ich Tr munblich Naheres mittheilen, und jest nur die Bemerkung baran fnüplen will, daß ich mich after danner gur Beforderung der Digeston unt dem Lefen von Grammatiken zu beschaftigen pflege, mb hrut grade eine polnifche fagte. Entichuldige abrigens

diese buntichedige Tinte, ich kann aber für den Augenblid teine andre bekommen, well Bellin, mit Alles in Allem, nicht zu Hause ist. Dein Brief mit dem kleinen Häuschen barauf und ben noch fleinern Leuten die den tahlen berbitlichen Baum anftaumen, hat mich burchaus nicht erschreckt, ba ich meinen öster entwidelten Grundfagen gemif mich niemals voreilig durch felbstgemachte Befürchtungen erichreden laffe; ich folog nur aus dem Poststempel Stolp, daß Ihr plöglich nach Reddenten gereift waret, und Du mich für den unwahrscheinlichen Fall meiner frühern Abreife bavon benachrichtigen wolltest. Meine Empfin-dungen waren baber bem Anblid Deines Heinen Rojensiegels ungetrübt freudiger Natur, und machten fich in einem Ausruf Luft, ben mein polnischer grammairien etwa mit pilna panna, ein fleiftiges Gräulein, wiedergeben wurde. Deine Bofttolche wird hossentlich am Donnerstag nicht leer geweien sein, obschon
ich in der Zerstreitung den flüchtigen Brief, den ich am Sonntag Abend sehr mübe schrieb, mit unch Magdeburg nahm, anstatt ihn in Genthin aufzugeben, so daß er erst am Dienstag früh seine Reise antrat. Dasur ist er auch in meiner Tasche mit bei Gerlach gewesen, und tonn Dir sagen wie ich bort und auf bem Garten an der Gisenbahn, wo wir dannis supirten, mich wehmuthigen, aber nicht troftlosen, Crimnrungen an die Sommerzeit huigegeben habe. In einer mehrfrundigen Beichafts-Confereng hatte ich Welegenheit Berlach wieber gu bemundern, der nicht bloß geistreich wie immer, jondern auch ber pract iche Jurift in feliner Gefets und Weltfunde war. Diein Aufenthalt dauerte, well unfer Termin fich bis nach Libgang bes Buges verlängerte, wiber nichte Libficht bis vorgestern, Dienstag, fo daß ich Dem Liebeszeichen erft 24 Standen nach feiner Aufanft hier fand. Numm Dich nur ja vor Kautichlow's und Reddis in Acht; vor den Scharlach- und Nervensiebern habe ich allen Reipect, und freut mich nur, bag Du Dich nicht bavor fürchteft, dem Furcht grade macht ber Anftedung zugänglicher; brauche alle Vorsicht, aber sans pour et sans reprocue; das erfte wemg. ftens fei immer, nach dem andern wollen wir beibe ftreben. Furcht beffert nichte in der Sache, macht verwert und halflos wenn Gefahr naht, und ist ein Mangel an Bertrauen in Gottes Borsehung. Sehr weise gesprochen, und doch glaube ja nicht, bag ich nicht niemals fürchte. Ift benn bei Guch auch das

<sup>1) 8. 6.</sup> Alt-Rolgiglow im bortigen Blatt.

Better toll geworden? Am Montag fruh reifte ich bei gelinder Luit im offnen Wagen ab, und war taum eine halbe Stunde gefahren, als mir die wüthendste Windsbraut (auch eine Braut) den scharfkörnigen Hogel horizontal ins Gesicht fdsfeuberte, worauf ich mit meinem modernen sehr schmalkvempigen Filklut garnicht eingerichtet war. Seitdem ift die Gegend wieder beigarmagt eingerichtet war. Settoem ist die Gegeno wieder detnat weiß geworden, und heut früh waren nicht weniger als
6 Grad Litte Jest schneit es, und wenn es so beibleibt kann die E.be noch einmal zufrieren, und das ganze Teichelend von Neuem ansangen. So schlimm wie das erste Wal kann es indes nicht wieder werden; ich bin daher Billens entbehrlich zu werden, und habe gestern bereits an die Negurung geschrieben, um vom 20. ab Urlaub zu erhalten. Dagen fie bann einen Stellvertreter von Magdeburg herschiden ober alle ertrinken, ich reife font. Die Sonne bes 11ten ist unter, 9 Mal sehe ich fie noch aufgebn, oder Winnte boch, wenn ich nicht schliefe, che ich mich nach Vommern emballert auf die Post gebe. Die Frist wird bald verfliegen, sie ist nur halb so lang, ale die turze Beit die ich in Reinseld zubrachte. Heut und morgen habe ich noch vieles zu ichreiben, bann konnte ich reifen, wenn die Termine am 19. und 20. nicht wären; vor übermorgen wäre meine Re se auch ohne sene nicht möglich gewesen. Der freie Zeit-raum vor dem 19. lit also sedensalls zu kurz. Heut Vormutag hatte ich eine sonderliche Freude, indem ich zwischen 41 über-muthigen Bauern, von denen feber Einzelne erbitterten Daß gegen die andern 40 hegt, und gern 30 Thaler ausgab, wenn er den andern um 10 dadurch bringen tonnte, einen Bergleich Bu Stande gebracht habe. Wein Borganger hatte biefe Gache über 4 Jahr lang hingeschleppt, und wahrlchelnlich als meltende Stuh benutt, um bald vom Einen balb vom Andern Geschenke zu nehmen, unzählige Termine waren gehalten, zum Theil so tumultuaruche, daß es nicht ohne Thatlichkeiten abgüng, und Die Leute verflagten und verbiffen fich bei allen möglichen Behörden. Rach Gründiger Arbeit, bei der ich mit schmeichelnder Bebenswürdigleit und flopiger Grobbeit wechselte, und felbst emigemal in effectiven Born gerieth, hatte ich fie zusammen, und der Augenblick, mo ich mit den Unterschriften in der Tasche wieder in den Wagen stieg, war einer der wenigen sveudigen, die ich bisher meiner amtlichen Stellung zu verdanken habe. Es ist an und für sich tein Gegenstand, ob einige Bauern sich zanken oder Friede halten; aber der Vorfall hat mir in Bezug

auf mich wieder gezeigt, daß mahre Freide an einem öffentlichen Amte nur da zu emparten ist wo man in einem Streife wirkt ben man ülersieht und mit den regerten Leuten felbst in Verührung kommt und bleibt. Als Präsdent oder Minister kommt man nicht nut Menschen, sondern nur mit Papier und Tinte in Verührung. Man schickt seine Versägungen in die Welt, und während man meint, mit dem Abarbeiten der vorliegenden Acten seine Pflicht redlich zu ersüllen, richtet man mit dem todten Buchstaben, der unverstanden und unblegsam zwischen Wenschen geworfen wird die man nicht kennt, baktig mehr Unheil und Streit an, als die ganzen Vortheile unires Regrungswesens auswiegen können. Wenn ich bedenke wie wenig Glad zu verbreiten und Elend zu mildern bem höchsten und madzigiten Lenker eines Bolles burch feine amtliche Wirk. samteit möglich ist, wenn ich glaube, daß wohl niemals ein Mimster oder König seine Augen mit dem Bewustsem schließt (es fei benn daß er ein Thor lit ber fich felbft betrügt) bafür gelebt und bas erreicht zu haben, daß auf die Dauer Ein Kum: mer weniger ober Gine Freude mehr zwifden den felner Lentung anvertraut gewesenen Menschen sei, so muß ich immer an Lenau's trostloses Lied "Der Indisserentist" benten. Du hast ja wohl Lenau? es ist im 1. Theil S. 226. Und in Bezug auf das, was wir für Andre, für das Allgemeine, für unfre Witt-menschen, hier erstreben, hat es wohl seine tiese Wahrhelt. Nur der eignen Seele tann bas irdische Leben imverloren und folgenreich sein, indem fie ihre Heiligung erstrebt oder verliert. Ob man Andern zu irdischem Wohlfein verhilft, ist im Bergleich biefes Dafeins mit der Ewigkeit am Ende gleichgilltig; nach 30 Jahren ist bas Staub und Moder, die Jahrtausende rollen fort, und für alle die jest todt find kommt nichts barauf an, ob ihr hiefiges Leben Leid oder Freid war. Andern aber in boherem Sinne gu helfen, ift nicht möglich, ba muß die Sillfe von innen kommen. — Ich wurde vorher von einer eleganten Dame unterbrochen, der Frau eines Postbeamten in Fischbed, die mit ihrem Mann in Unfrieden lelt, und behauptet eine "Schwester" die dieser seit mehren Monaten Lei sich hat, sel undst seine Schwester, obgleich sie jenther mit Erfolg dafür aus. gegeben ist; fie heifte gan; anders und sei ihre Nebenbuhlerm; ich soll nun ber Sache als Polizeibehörbe auf ben Grund gehn. Em etwas romanhafter Sall. Ich werde morgen die Legiti-mation ber hübschen Schwester untersuchen. Die Leute find

aus Danzig. Bet Berlach iab ich auch Boichel; über femen Mägdelrieg mit den schonen Magdeburgerinnen habe ich nicht geiragt. Gerlachs grüßen sehr. Ich Deine Elter, natörlich noch mehr. Benn ich bis zur Post morgen nach Beiorgung der Dienstgeschäfte Beit übrig behalte, fo werde ich Deinem Bater auf feinen liebenswürdigen Brief antworten. Beb wohl, Du mein Engel, migen Dich die andern beichuten. Dein treuer

Bismard.

Lung wirft Du nicht reiten konnen, reiten umft Du aber, und follte es auf mir fem. In 280 Stunden bin ich bei Dir, mais l'homme propose Dien aspose.

Bon Moore wirst Du eine andre Ibee im Gangen bekommen, wenn ich ibn Dir mitbringe. Unter einigen Berfen, welancholeich wie Du fie liebst, sieht von meinem herausgeber die wahre Anmerkung: This poem, and some others of the same pensive cast, we may suppose, were the result of the few melancholy moments, which a life so short and so pleasant as that of the author could have allowed. In der That find die meliten femer Gedichte, mit Lusnahme des größern Bertes Lalle Beach in har Met Lalla Rookh, in ber Art mie

Oh nothing in life can sadden us While we have wine and good humour in store; With this, and a little of love to madden as, Show me the fool that can labour for more, etc.

ober:

Away with this pouting and sadness Sweet girl, will you never give o'er!
I love you, by Heaven, to madness
And what can I swear to you mere? etc.

Die meisten find leichtfertiger Natur, manche ftreifen an bas Unidudliche. Gins noch finde ich grade für Dich gur Mittheilung geeignet, und ichreibe es umftehend, bamit Du es Dir mertft.

Weeping.

Oh if your tears are given to care, If real woe disturbs your peace, Come to my bosom, weeping fair, And I will bid your weeping cease.

# 

But if with Fancy's vision'd fears, With dreams of woe your bosom thrill; You look so lovely in your tears, That I must bid you drop them still.

Wenn Du und Deine Augen also gesund sind, so set immerhin trancig in t dreams of won, es sieht Dir sehr gut. (sehr fatreisches Lächeln des Schreibers) and farewell.

16.

Schonhaufen 14. Marg 1847.

Jeanne la méchante!

Qu'est co que cela veut dire? Seit 8 Tagen habe ich feine Enlbe von Dir gehort, und heut ergriff ich mit mahrer Un-geduld ben Buft von Briefen, 7 Diensifdre.ben, eine Rechnung, divei Einladungen wovon eine nach Greifenberg gu Theater und Ball, aber nicht die Spur von Zuders und hochwohlgeboren; ich traute memen Augen nicht, und mußte fie zweirial durchsein, septe darunf meinen Dut ganz auf die rechte Ohr und ging ohne Cigarre zwei Stunden im Regen auf der Chausse spatieren, von den verschiedenartigsten Gefühlen bestürmt, en proie à des émotions violentes wie wir im Roman zu jogen pflegen! Ich bin baran gewöhnt wöchentlich meine zwei regelmästigen Briefe von Dir ju haben, und wovon man einmal die Gewohnheit angenommen hat, das betrachtet man als ein wohlerwordnes Recht über deffen Berletzung man sich entraftet. Wenn ich nur erft wüßte gegen wen fich nielne Entriftung wenden follte, gegen Boge, gegen die Poft, ober gegen Dich, la chatte la plus noire von innen und von außen. And why don't you write? Bijt Du jo erschöpst davon baß Du am Freitag vor 8 Tagen giver Briefe auf einmal geichidt haft? Gendem find gehn Tage vergangen, Beit genug um fich ju erhoten. Oder willst Die nich "Jappeln" tassen und Dich an meiner Unruhe weiden, tigresse nachdem Da mir in den legten Briefen von Scharlach und Nervensiedern gesprochen bast, und ich sehr auf meinen Grundsatz gepocht habe, an etwas Schlammed mie zu glauben, ebe es fich mir nicht als unbestreit-

bar aufbrungt? Un Brundfagen halt man nur feft, folange sie nicht auf die Probe gestellt werden; gesch eht das so wirft man sie fort wie der Bauer die Pantosseln, und läuft wie einem die Beine von Natur gewachsen sind. Willst Du die meinigen ausprobiren, fo werde ich alio me wieder welche ausfprechen, um nicht lugen gestraft zu werden; denn le fat est, baß ich nuch in der That etwas ängstige; mit ben Fiebern in Rebbis 10 Tage lang nicht zu ichreiben, bas ist sehr abicheul ch von Dir, wenn Du gesund bist. Ober aber halt Du meinen Brief den ich Dienstag in Magdeburg aufgab nicht gewohnterweise am Donnerstag erhalten, und darauf indignert beschloffen mix noch 8 Tage lang nicht zu schreiben? weim bas ist, so weiß ich noch nicht ob ich Dich schelten oder auslachen soll. Das Schlinunste ist nun, baß ich, wenn nicht ein gludlicher Jusall einen Brief von Dir direct nach Stolp führt, vor Ponnerstag teinen erhalte, denn soviel ich unch erinnere geht Sonnabend und Sonntag teme Post ab von Gud, und die vom Freitag hatte ich heut haben nuffen. Wenn Du das Schreiben nicht Cherhaupt verschworen hast, und willst mir auf diesen Brief noch antworten, so thu es nach Raugard, zu Händen meines Bruders, wo ich ihn dann heut über 5 Tage sinden werde. Morgen und übermorgen bin ich in Berlin, wo ich meine Gefchafte abmadje, damit ich am 20. ohne Aufenthalt reiten kann. Meine Schwester ift am 11. von einer Tochter entbunden worden, und die beiden Damen befinden fich fo mohl als man verlangen tann. Damit ift mir ein großer Stein vom Bergen, und ich bante Gott für ben gludtiden Berlauf. Am Mittwoch habe ich hier einen weuschweifigen Termin wegen Kreisiparkaffeneinrichtungen, wozu mehre Burgermeister Schulzen und bergleichen hier fein werben. Um Donnerftag werbe ich mot schreiben können, da fich noch eine erschredende Menge von langwierigen Polizeigeschaften vor meinem Abgange gufammen. drängt, und am Freitag fruh gebe ich zu ben mehrgedachten Convenien ab, von benen ich garnicht wieder bertonme, fon-bern gleich weiter reife. Es ist dies baber voraussichtlich ber lette Bref, den Du für diesmal von hier erhaltst, statt des nachiten bin ich felbit ba.

Ichon wieder Besuch gehabt, und er blieb zum Abendesien und blieb bis in die Racht, mein Rachbar der Herr Stadtrath Bärtner; die Leute denken am Sonntag Abend muß man sich besuchen, und kann nichts Andres vorhaben. Jest nun es fill

in der Racht ift bin ich wirllich recht ängstlich um Dich und Dem Schweigen, und meine Plantafie oder fonft wer den Du ja nicht willft bag ich ihn nennen foll, beigt mir mit höhnicher Beichniftigteit bie Bilber von allebem mas möglich wore. Johanna, wenn Du jest trant werden wolltest, es mare ichrecklich über alle Beichreibung; bei dem Gedanken fühle ich recht wie innig ich Dich liebe, und wie lunig verwachsen mir bas Nand ist welches und zusammenhalt. Ich versiehe, was Du zu sehr lieben nen ift. Wenn ich an die Möglichkeit einer Trennung bente, und möglich bleibt fie boch, fo einfam mare ich noch nie gewesen, in meinem ganzen wissten einsamen Leben. Mas ware Wiorihens Lage dagegen, der ein Nind, einen Later, eine Schwester, liebe nahe stehende Freunde in der Nähe hat. Ich habe niemand auf 40 Weilen, mit dem ich nicht zu sprechen in Versuchung wäre, als die Höstlichsteit grube ersordert; nur eine Schwester; aber eine glidd.ich verheirathete die Kinder hat, ist eigentlich teme mehr; wenigstens nicht für einen Bruder der alloin fteht. Es ist das erste Wal, bag ich ernsthaft der Moglichfeit ins Auge febe, baft Du mir genommen werben tonnteft, daß ich verurtheilt fein tonnte dieje oden Raume gu bewohnen ohne Aussicht, daß Du fie nit mir theilen murdeft, mit keiner Seele im weitesten Umkreise, die mir nicht so gleichgaltig wäre, als hatte ich sie nie gesehn. Ich wurde zwar in mir nicht so teer an Trost sein wie in alten Zeiten; aber ich wurde auch emas verloven haben, was ich früher nicht fannte, ein liebendes und geliebied Herz, und nebenher von allem getrennt fein, was mir früher in Pommern durch Gewohnheit und Freundschaft das Leben leicht machte. Eine recht egosftische Gedankenreihe tund Betrachtungeme fe, die ba jum Boricheln tommt, wirft Du fagen; allerdings, aber Schnierz und Furcht find Egoiften, und in Mallen wie der angedeutete finde ich nie die Westorbnen, sondern nur die Ueberlebenden zu bedauern. Aber wer spricht vom Sterben? Das Alles weil Du 8 Tage lang nicht gesichrieben, und dann habe ich noch die Dreistigkeit Dir Borhaltungen wegen trüber Abnungen zc. zu machen! Batteft Du nur nicht in dem legten Briefe von den fatalen Frebern gelprochen. Des Abends bin ich siets aufgeregt, in ber Cin-iamieit, wenn ich nicht made bin. Worgen bei hellem Tage in dem Bahn-Coups werde ich Deme mögliche Lage wohl mit mehr Bewerficht auffaffen. Gin ober zwei Gebichte noch bie mir vorher beim Schreiben einfielen, und bann good night.

When all around grew drear and dark And reason half withold her ray And hope but shed a dying spark, Which more mislead my lonely way; In that deep midnight of the rand, And that infernal strife of heart -When fortune changed and love fled far And hatreds shafts flew thick and fast --Thoa wert the solitary star Which rose and set not to the last, Oh blest be thene unbroken light That watched me as a Seraphs eye, And stood between me and the night For ever shining sweetly nigh Still may the spirit dwell on mine And teach it what to brave or brook, There's more in one soft word of thine Than in the worlds defied relake. Thou stoodst as stands a lovely tree That still unbroke, though gently bent, Still waves with fond fidelity Its boughs above a monument. The winds may rend, the skies may pour, But there thou wert, and still wouldst be Devoted in the storm.est bour To shed thy weeping leaves o'er mo.

I heard thy fate without a tear,
Thy loss with scarce a sigh
And yet thou wert surpassing dear —
Too loved of all to die.
I know not what has seared mine eye:
The tears refuse to start;
But every drop its lids deny
Falls dreary on my heart.
Yes, deep and heavy, one by one
They sink and turn to care
As cavern'd waters wear the stone (Niclehöhle!)
Yet, dropping, harden there.
They cannot putn'fy more fast
Than feelings sunk remain,

## 

Which, coldly fix'd, regard the past, But never mult again.

#### All nonsense!

Seib frühlich in Possung, geduldig im Trübjal, haltet on am Gebet. Alle Engel wollen Dich belitten, mein geliebtes Derz, daß wir tuis bald froh wiedersehn. Leb wohl und gruße die Eltern; beinem Bater schrieb ich heut früh. Dein treuer

Bismard.

17.

Berlin. 16. 3. 47.

Chère et bonne

Wanderlicher Beije erhalte ich Deinen geliebten Brief vom Donnerstag, nachdem er durch ein Berfeben ber Genthiner Voit irre gegangen, so eben bier. Da fibe ich nun, gang beschämt über alle meine Aufregung von vorgeftern, mit ber größten Buft die gange Post gu prügeln, wenn ich fie in Berfon vor mir hatte; mit einer gangenden Rechtfertigung meiner geliebten Johanna und meiner Grundiage über unnüge Angft; wenn lettre nur fester waren. 3ch ichreibe Der nur zwei Zerlen in der Flucht dannt Du weißt was aus Deinem Briefe geworden ift, und um Deinem dringenden Buniche nach einer ichleunigen Auflitrung ber befrembenden Redensart wegen der Planner ale Freundinnen ju genügen. Es giebt zwei Urten von Giferiucht, die eigentlich gang verichtedne Empfindungen Der Grund ber einen ift Mifftrauen in die Ehrlichfeit und Beständigkeit bes andern Theils; ber ber andern ein gewiffes Wefühl angenblidlichen ober bauernden Burudgefentleins, wegen Pravecupation des andern Theils durch Freundumen, Blumen, Wogel, Bucher, humde ac. Ich weiß nicht genau, was ich wortlich geidrielen, habe aber vermuthlich nur aus. druden wollen, daß ich der zweiten Art Ciferiucht, die ich eber eine franke Empfindlichfeit neimen mochte, juganglich bin, der erften aber, die mir mit wahrer Liebe imverträglich icheint, midt. Daß ich aber die zweite zu empfinden bei Dir icon wirt. lich Gelegenheit gehabt hatte, habe ich woll nicht gelagt, oder doch nicht fagen wollen. — Mun bitte den lieben Bater noch recht fehr um Berzeihung für mich, daß ich auf den fo gutigen Brief,

mit dem er mir, dem Plünderer seines Hauses, dem Räuber seines besten Besithums, entgegenkam, so spät und so uichts sagend geautwortet habe. Ich war grade dis zum tleberlausen voll Politik, und habe sast nichts wie das geschrieben; aber so sollen ja Briefe sein, wenn sie wahr sind, Abdrücke augenblicklicher Stimmung, wobel freitich die tiesere Grundniclodie nicht immer deutlich darch die Bariationen der Oberstäche kungt. Jeb wohl in 8 Tagen mündlich nicht. Dem treuer

#### 18.

### Aniephof. Mittwoch Abend. 23. 4. 47.

beut fruh, meine geliebtefte Beliebte bin ich effectiv bier eingetroffen, nachdem ich die Racht mit 3 Offigieren bie mich fannten ohne von mir gefannt zu sein und mit einer bubiden jungen Dame zugebracht babe, die auf mein bolliches Anerbieten ihren Mittelplat mit meinem febr guten Edplat zu vertauschen, in gereiztem Tone erwiderte: Ich tonn nich rudmarts figen, un übrigens is mich dieser Play anjewiesen; worauf ich che-erbietig schwleg. In Coslin war Aufruhr, noch nach 12 die Strafen fo gedrängt voll, daß wir fie mit Mube und nur unter bem Schup einer Abtheilung ber einbeorberten Landwehr paffirten. Bader und Schlächter geplandert, 3 Saufer von Kornhandiern ruinirt, Scheibenklirren u. f. w. 3ch mare gern da geblieben. Die Riefelwiesen und bie Stachelbeeren find hier faftig grun, auch Faulbaum und Glieder haben Blatter wir ein Ducaten groß, und ber Erdboden unter ben Baumen und Buiden des Dornbergs (Bart) war mit blauen weißen und gelben Blumen bicht bezogen, in meinen vollständigen Tappenarten wie jum Abidnedegruß prangend. Auf der gangen Wegend von Befengrun Waffer und entlaubten Giden lag eine weiche traurige Stimmung, als ich nach vielem Weichaftwoerbruf; gegen Somenuntergang meinen Abschiedobefuch auf den Plägen mad,te, die mir lieb und auf benen ich oft traumerich und ichwermuthig geweien war. An der Stelle wo ich ein neues Daus hatte bauen wollen lag ein Pferdegerippe; nuch im Anochenbau erkannte ich die Ueberrefte memes trenen Caleb, der mich 7 Jahr lang froh und traurig, wild und trage aut feinem Ruden fiber manche Deile Weg getragen hat.

bachte an bie Baiden und Felber, die Geen und die Baufer und dle Menschen darm an denen wir beibe vorbeigeflogen, mein Leben rollte fich rudwarts vor mir auf, bis in die Tage gurud wo ich als Rind auf biefer Stelle gewielt hatte; ber Regen riefelte leife burch bie Buiche und ich frarrie lange in bas matte Abendroth, bis zum lieberlaufen voll Wehmuth und Rene fiber die trage Bleichgaltigfeit und die verblendete Benufflacht in ber ich alle reichen Gaben der Jugend, des Geiftes, des Bermögens, ber Gesundheit zwed- und erfolgtos verschlendert, bis ich Dir, mein Heiz, zumuthete, bas Wrad, bessen reiche Labung ich im Uebermuth mit vollen Händen über Bord geworfen hatte, in ben hafen Deines unentweihten herzens aufzunehmen. 3ch ging recht niebergeschlagen nach Hause; seber Baum ben ich gepflanzt, sebe Ciche unter beren raufdenber Krone ich im Grafe gelegen, ichien mir vorzuwerfen, daß ich sie in fremde Hande gab, und noch deutlicher thaten bas meine fammtlichen Tagelohner, die ich hier versammelt vor meiner Thir fand, um mir ihr Leid zu klagen über die jepige Noth, und ihre Beforonisse vor der Zukanft unter dem Pachter. Der wird fich viel darum klimmern, wenn wir in Krantheit und Elend gerathen; babei hielten fie mir vor, wie lange fie memem Bater icon gedient hatten, und die alten Grantopfe weinten ihre hellen Thianen, und ich war auch nicht weit davon. Ich wufite auch nichts zu meiner Entschuldigung zu fagen, benn hatte ich mich um bas Meinige bekümmert auftatt Fremde für mich wirth. schaften zu laffen und wäre fo vernünftig gewesen wie ich verschwenderisch war, fo mare mir die Berpachtung fest nicht ein petuniares Bedarfnig geworden, und wahrscheinlich garuicht erfolgt. Ge bennruhigt mich im Gewiffen recht feler, biefe Leute beren Schatt mir Gott anvertraut hat, ber gabsucht bes Bach. ters du libertoffen. — Morip ift, wie mir Antonie schreibt, schon am Freitag nach Berlin gereift, wo ich ihn hoffentlich noch treffe. Morgen früh reise ich weiter, und bleibe != Tag in Stettin; Freitag nach Berlin, Sonntag Mittag nach Schönhaufen. Bergiche Grufe an unive Mutter. God bless you. Our love is the bright star that shines through the dreary darkness of my soul!

In Stettin ift starter Brodausstand; augeblich 2 Tage schaffen, gefchoffen, Artillerie aufgesahren, wird wohl etwas übertreben sein.

19.

Wertin 2. Mai 47.

Selr angenehm war ich überrascht, Deinen grünen Brief bler bei dem Bater vorzustinden, und werde von Schonhaufen aus am Domerstag allesührlicher darauf antworten, da ich bier in Eile und Larm nicht zu der nöthigen Rube tomme. Ich erhielt in Aniephof Donneritag früh einen Brief von Morib, ber früher als er glaubte, und unbefriedigt von der Theilnahm. tof gleit Berliner Freunde, zursichgekehrt war. Er rechnet mit Sicherheit darauf, Dich verabredeter Massen in Zimmerhausen zu sehn, und wird Dich so weit Du willst abholen, und uns Leibe bann nach Ritow zurlid edcortiren. Ich blieb feinet-wegen einen Zag langer in Aniephof, und fand ihn heiter und rubig, aber torperlich febr angegriffen. Die Folgen der aufgeregten Anfpannung werden ihm nun fühlbar. Mur Freitag Abend tam ich nach Angermande, und umfte auch bort länger cle ich wollte bleiben, um meine Schwester mabrend ber 21b. wesenheit Arnims zu schüpen, da man fründlich den Ausbruch eines Aufftandes besorgte, ber indeß bis zu meines Schwagers Matunft nur in einzelnen Ausbrüchen alter Weiber erfolgte. Go bin ich erft gestern Abend fpat bier eingetroffen, reife morgen fruh weiter, bleibe Dienstag und Mittwoch in Schön-tausen, und komme dann wieber her wegen Conserenzen in iniern Patrimonial-Gerichtsangelegenheiten. Um Sonnabend werde ich dann mit dem Bater woh, wieder nach Schönhausen gehn. Minne mit diefen hifterifden Motigen vorlieb, und betrachte diefen fuhlen Zeitel den ich etwas frierend und mit nick Unruhe an bes Baters Secretar ichreibe nicht als Brief jondern nur als Lebenszeichen Demes

Begen der Hochzeit habe ich mit dem Vater soeben gründlich gesprochen, und ihn geneigt gesunden sie an dem bekannten Termine, ohne alles Ausschn, lediglich als Trauung zu begehn, auch meinen Berwandten mitgetheilt, daß es wegen des Zufrandes der Mutter nicht anders sein konne. Biel Grüße an Legtre.

20.

Cchonhaufen 5. Dlai 1847.

Geliebiefte! Ich tam mit Sonnenuntergang durchnäßt von einer Deichschau, fand Deinen und der Minter Brief, und war recht beschämt von Eurer Liebe, mit der ich beschättet werde wie Dein Brief mit Goldlack.

Mieinen imigen Dant für Deinen fehr marinen lieben Brief. Ich bin von Berlin am Montag Mittag abgereift, und habe Teinen Bater fohr wohl und eigartentauchend verlaffen, nach. bem wir zusammen trog Thaddens Abmahnungen Champagner getrunten, manrent Deme Mutter nur ein Er taglich ift. Ginen sehr langen Brief von ihm und einen turzen von mir wirft Du seitdem erhalten haben. In Rebelln und Genthin hatte ich gu thun, und tam erft gegen Dlitternacht bier an, wo ich die erfte diesjährige Rachtigall horte. Western und heut bin ich ununterbrochen auf dem Deich mit viel Schulzen und Ban-beannten gewesen, und morgen früh um 4 muß ich aufbrechen, weil ich noch Bormittag zu einer Confereng mit Dewig-Buffow, Balow-Cummerow und Rathmann aus Dlagdeburg in Berlin fein will. Sonnabend komme ich bann mit Deinem Bater hierber. Meinen Dant an die Mutter für den prächtigen Bogel. Ich nehme ihn mit nach Berlin, um diefen Barilumer auf den Dein Bater ftolg fein wird, mit ihm am Gonnabend zu ver-fpeisen. Dem Abenteuer mit Branette bemruchigt nich, und ich bute Dich fehr fie nicht niehr zu reiten, bis ich wiedertomme. Es ift möglich, daß Groth fie verdrieflich gemacht hat, noch wahrichemlicher daß ihr das Reiten um den Play langweilig ift, und sie drausen ruhiger geht. Jedensalls icheint es das Zwed-mäßigste, sie dis zu meiner Rüdkunit nuch Stolp zu schicken, sowohl damit sie vernäusitig gemacht, als auch daß sie dewegt nird, soviel zu ihrer Gesundseit nöchig ist. Deinen Bater werde ich mit der Erzählung von dieser Fährlichkeit verschonen, und ifm nur fagen, daß fie Bewegung haben muffe, und diefe nicht anders als in Stolp haben tonne. Ich bin nicht in ber Stimnung viel zu ichreiben, nicht forocht well ich nur noch 6 Stunden bis zu meiner Abreife habe, als weil meine Galle in Aufregung ift, und mir die Bedanten benimmt. Ich erhielt wahrend bes Schreibens eine Nachricht, nut der ich Dich nicht ausführlich belaftigen will, sondern nur aufahren, daß mir burch eine

ftarte Wortbrüchigkeit des ... ein ziemlich bedeutender pecumarer Rachtheit ermachft. Ungeachtet biefes Geständniffes über meine garnigen Regungen, muß ich Dich ichelten über bie Det-nigen in Bezug auf Brunette. Lag Dich burch die Betrachtung beidnstigen, dass es nicht "bos gemeint" war von ihr. Sie hatte entschieden keine boshaste Absicht, Dich perfontlich zu kränken oder zu beidsädigen, sondern ist den Regungen ihres aufgeregten Blutes und ihrer Angeduld gefolgt; beirachte sie wie ein In-frument, das Du nicht richtig spielst oder bas vom Wetter versihnrnt worden. Wenn Du Dich zu sehr nach mir "bangst" und die Unzusciedenheit mit ber fungen Unterbrechung unfres Bertehrs Dich überwältigt, bann bente nicht an bas, was beffer und angenehmer für ben Augenblid fem könnte, sondern an Unglud und Schmerz, die ba fein könnten und nicht find; bente ich lei gestorben statt abgereit, ober läge hier für Monate lang drank oder oder ze. kurz an alles, wosser wir beide Gott zu danken haben, sei es auch nur dasser daß Dir ein Freund ward, der io weise in Ermahnungen sür Dich und so unweise im Tenken und Handeln sür sich ist. Thue nach meinen Worten, micht nach meinen Werken. Lerne Dich dankbar freuen auch filer die Alle Tene über die Freude, die Du gehabt haft, und fchreie nicht wie lleine ehilden "mehr!", wenn sie grabe aufhört Meine Zchweiter sand ich wohl, obschon noch sehr augegriffen und matt in ihrer Haltung und Gang. Sie ist sehr begierig auf Tich, und ihr Perz schlägt Dir entgegen. Weine Consine war Dich, und ihr Berg schlägt Dir entgegen. Meine Confine mar ton Papa enchantiet und von seiner liebenswärdigen Beiterfeit. Ich hoffe Du liberredeft die Minter gu der Sahrt nach Artow und Jimmerhaufen. Morit geht nicht nach Medlen-burg. Dein Brief hat gar keinen unbarmentichen Rlang, er ist fo lieblich offen und traulich, bağ mit jest dabet ist, als iagtest Du mir das Alles in der Sophacde. Diese Antwort ebenio confus wie flüchtig, aber ich eile um zu schlien, da ich in diesem Artifel schon 4 Nächte nicht mein richtiges Deputat gehabt habe, sonst verschlase ich morgen die Zeit. Am Freitag oder Connabend habe ich in Berlin hoffentlich wieder Beit mit Die zu "reden". Leb wohl viel taufend mal und griffe Dein Mutterden eben fo oft. Webt fie ben roten Carajan? trener

21

Berlin 8. Mai 1847.

Theuerste einzige geliebte Juanita! better half of myself! 3d möchte meinen Brief mit feber möglichen Unrebe beginnen burch die ich Dich glinftig far mich stimmen kann, denn ich beweshalb, damit Du Dir nichts schlimmeres bentst, als daß ich zum Candtag einberusen bin und es angenommen habe. Wenn ich auch hoffe, zu Pfingsten Dich mit dem Bater zusammen besuchen zu können, so erleiden doch unfre ganzen Wiederschensplane eine wesentliche Aenderung. Höre zu meiner Entschuldigung wie dieß gekommen ist. Einer unfrer Abgeordneten, Brauchitsch, ist so erkrankt, daß er den Berhandlungen nicht mehr beiwohnen kann; ich bin der Nächste zu seiner Vertretung, hatte es aber ablehnen fonnen, dann mare ber folgende Gtellvertreter einberufen. Nun haben indessen die Dlagdeburger Stunde, als unter ben 6 Stellvertreterpoften ber erite vacant wurde, anftatt, wie es fonft üblich ift, den zweiten u. f. w. jeden eine Stelle vorrüden zu laffen, und den fechsten neu zu mahlen, ausnahmsweise nich, ber ich ganz neu in ber Proving, und noch garnicht einmal Siellvertreter war, sosort zum Ersten von den Sechien erwählt. Sie wurden hierzu theils dadurch bestimmt, daß sie zu mir ein ganz besondres Vertrauen hatten, theils badurch daß der zweite, der zum ersten hätte aufrücken müssen, für unfährz gehalten wurde. Dieser würde nun jest eintreten, wenn ich ablehnte. Die Stände haben außerdem alles Mögliche versucht, um mich anstatt des Oberpräsidenten in den Landtag zu bringen. Auch ist Brauchisch selbst der sich sichen in der Genesung besand, mit besonderer Rücksicht darauf aussetzeiten, das ich sein Stellvertreter wurde, und auch die ausgetreten, daß ich sein Stellvertreter wurde, und auch die andern Abgeordneten haben ihm beshalb gugerebet, und meine Cinberusung ausdrücklich gewünscht. Ich schreibe Dir dies Alles um Dir klar zu machen, daß ich den Rus nicht ablehnen kann, ohne die Magdeburger Stände entschieden zu beleidigen, und mir sebe Aussicht für die Zukunft, die sich auf ständische Berbit dung grundet, zu verderben: Alfo nochmals, verzeih mir, daß ich die Sache angenommen habe, und dadurch die Plane auf unfre Wiedervereinigung in der nächften Woche burchtreuzt. Tente baran, wie leicht es möglich gewelen mare, baß ich ichen jum 11. April einberufen wurde, und wie viele frohe und liebe Stunden des Beisammenseins wir dann verloren hatten, die

und auch in ber Grinnerung werth find. Sei meine ftarte Johanna, und dante Gott fur alles was uns geworden ift, ohne fiber das ju flagen und ju trauern, was Du anders manichen mochtest. Wir werben nuch oft lernen mussen, ben Becher abzuseigen, wenn es uns am besten ichmedt, und babei über das zu freuen was wir getrunken haben, und gitten Muthes

auf das zu verzichten was wir darin laffen nillsfen.

Am Tonnerstag kam ich hierher, und habe gestern und vorgestern sehr angreisende sast Ständige Conserenzen mit Mathemann swegen der Batr. Gerichtet gehabt, bei deren zweiter und Billow ohnmächtig wurde, und ich selbst vor Aufregung und Houger Kopsichmerz bekam, dem ich bald durch ein gutes diner mit Demem Bater und Thadben ein Ende machte. Bernhard habe ich kennen gelernt und zweimal mit ihm gegesien. Ich kann bis jest nichts über ihn sagen, als daß er sich wie ein wohlerzogner junger Mann benimmt, dessen Physiognomie mir fehr gefällt. heut werden wir im Café royal den Auerhalin, der seit vorgestern in der Beize liegt, mit Alexander und Ponda verzehren. Leutre beiden werde ich nach SchInhausen einladen, wahrscheinlich aber, wie mir der Bater beut stüb sagte, einen Nord bekommen. Dagegen wird und Carl Woedtfe") begleiten, Um 5 reifen wir, und tommen entweder morgen, ober wenn nicht Situng am Mentag ist, übermorgen Abend gurud, wo to dann beginnen werde im Landtag zu sungiren. Ich habe mir aber bei Brauchtich ausgemacht, daß wenn er in den nad ften 14 Tagen vollständig gefund wird, er mich dann wieder abiden maß, bamit ich, ohne mich vor ben Bahlern zu ichamen, zu Dir eilen tann. Mir mare es fehr lieb, wenn wir und Pfingften in Zimmerhausen sehn tonnten. Ich weiß aber nicht, ob Dein Bater nicht seiner Weschäfte halber lieber in Reinfeld mit Euch zusammentrifft. Ich muß ichließen, weil es gleich 3 Uhr ift. Den gangen Bormittag habe ich mit Marichallen Prafibenten u. f. w. umberlaufen muffen. Pergliche Grlife, und verzeih meinem ge-ichäftswirdligen Kopf, wenn ich Dir feit meiner Abreife noch keinen einzigen vernunftigen Brief geschrieben habe. Dein treuer

Bradite das Convert à percussion, neue Crfindung, nie ju öffnen, ohne gerreißen.

<sup>)</sup> v. Below-Dobenbort.

<sup>9</sup> Schwefterfohn ber Grant v. Bi tifamer Reinfelb.

22.\*

Coonhaujen 10. 5. 1847.

Très-chère Jeanneton

Wie gewöhnlich in der lepten Beit nur zwei Zeilen in aller Gile; in 1 Stunde sigen wir auf, und ich pade noch meine Sommergarderobe sur Berlin, Bücher ze. Dein Bater ist sehr heiter und für das Fenster, an dem ich schreibe, so enthusiasmirt, daß ich sürchte, er bereitet durch Beschreibung dessen, was er sieht, eine Entisuschung in Dir vor. Carl Woedtse ist auch hier. Wlorgen deuse ich der ersten Landingsstung beizuwohnen. Alexander wollte nicht mit, hat mir aber erzählt, daß das Berhältinß zwischen Dir und Brüneite wieder behaglicher geworden ist. Es klingt etwas hypokrite, wenn ich von meinem Schmerz über den Gedanken unsver verlängerten Trennung spreche, da ich es genau genommen in der Gewalt hatte, den Landiag lausen zu lassen. Aber Du welft selbst am besten, was davon zu denken, und ich sähle, daß ich bei Dir der Entschuldigung nicht bedarf. Die Racht träunte ich beunruhigend von Dir und 3 Pferden: Ich hosse, Du bleibst Jeanne la sago, was Reiten anvelangt.

Es ichlägt halb, ich nuß ferrig paden. Alle Gruge an die Phutter. Dein treuer B.

23.

Berlin Freitag 13, 5, 47.

Liebes Herz! Demen Arief gab mir Dem Later heut frith in der Situng, und er hat Schuld daß ich weing weiß wovon die Riede war, oder doch der Energie ermangelte, mir eine klare, bewußte Vorstellung davon zu verschoffen. Meine Gedanken waren in Reinfeld, und mein Herz voll Sorge zum Uebersließen. Ich bin ergeben in alles was geschehen mag, aber daß ich es mit Freudigkeit nare kann ich nicht sagen. Die Saiten meiner Seele werden schlaff und tonlos wenn ich an alle Möglichkeiten denke. Ich die num zwar nicht von sener selbstweinigenden Art, die sich mühsam und klinstlich die Hossmung zeriört und die Furcht ausbaut, und ich glaube nicht daß es Goties Wille ist und zu trennen, sest, ich kam es aus allen Gründen nicht

glauben, aber ich weiß daß Du leidest, und bin nicht bei Dir, und konnte doch wielleicht wenn ich das ware, eiwas zu Beiner Beruhigung, ju Deiner Erheiterung beitragen, wenn es auch nur mare baft ich mit Dir nudvitte, benn Du haft ja fonft teinen dazu. Es ist so allen meinen Anfichten von Galantrie, geschweige denn meinen Gefühlen für Dich zuwider, daß mich irgend eine Macht hier halt, wenn ich Dich leidend weiß, und gar Dir helfen und erleichtern könnte, und ich bin noch ernftlich im Sweit mit mir um auszumaden, was vor Gott und Menschen meine Pflicht ist. Wenn ich nicht früher dort bin, so ist es wohl ge-wif, daß ich zu Pfingsten, nebst dem Vater in Reinfeld ein-tresse, wahrscheinlich morgen über 8 Tage. Deme Krantkeit hat ihre Grunde vielleicht tiefer, vielleicht auch nur darin, baft Dich die faralen spanischen Fliegen zu lehr angegriffen haben. Was ist das für ein zweiter Arzt den Ihr gefragt habi? Das viele Wedzieln nit den Acriten, und dazwischen gelegentlich das eigenmächtige Wedrauchen von allerhand Hausmitteln, oder Mitteln die andern verichrieben find, halte ich für febr un-richtig und unrecht. Dimm Dir von ben bortigen Aerzten richtig und unrecht. Rimm Dir von ben bortigen Bergten Guen, ju welchem Du nun am meisten Bertrauen haft, aber bei Dem bleibe auch, thu was er vorschreibt, und nichts Andres, Billführliches, und haft Du ju feinem der dortigen Bertrauen, jo wollen wir uns beibe bemuhn bag mir es burchjeten Dich hierher ju ichaffen, damit Du unter Breiere, oder eines Andern Leitung eine gründliche Aur gebrauchft. Das Berfahren Deiner beiden Eitern in Bezug auf arztliche Gillie, die harmadige Ablehnung Teines Baters, und bas damit verwandte willführliche Bechieln und Aburtheilen ber Dautter, in Dingen die beide nicht verftehn, erfdjeint mir unter und gelagt unverantwortlich. Wem Gott ein Kind anvertraut hat, und obenein ein Einziges, ber ning and, zu bessen Erhaltung alle Mittel anwenden, Die ihm Gott erreid,bar gemacht hat, und fich nicht in Fatalismus oder Ueberhebung dagegen gleichgültig machen. Wenn Dich das Schreiben angreift, so bitte Deine Mutter uns Nachricht zu geben. Außerdem schiene es mir iehr manschenswerth, wenn eine Deiner Freundinnen bewogen werden konnte zu Dir zu kommen, bis Du besser bist. Die Die ein Arzt helsen kann oder nicht, verzeih mir, bas tannft Du nicht fühlen. Gottes Snilfe entideidet allerdings, aber grobe er hat uns die Arzuei und den Urzt gegeben, damit burch fie und feine Sulfe gulomme, und diese in der Gestalt ableinen, heist ihn versuchen, als wenn der

Schiffer in Gee fich vom Steuermann losfagen wollte, in ber Meining baß Gott allein helfen konne und merbe. Hilfs er ins durch die Mittel die er in unfern Bereich gestellt hat, nicht, so bleibt allerdings nichts übrig, als sich fill unter feine Hand zu beugen. Solliet Ihr nach Pfingfien nach Zimmerhausen kommen können, so schreibe es ja wenn irgend möglich vorber. Sollte Deine Mrantheit ernster Natur werden, so werde ich wohl jedenfalls den Landtag verlassen, und wenn Du auch in Bette ltegst, so werde ich doch bei Dir sein. In solchem Augenblick werde ich mich durch dergleichen Etisettesragen nicht beschränken laifen, das ift mein fester Guidluß. Deffen tanuft Du gewiß fein, daß ich Dir feit lange beten heife, daß Dich der Berr erlose von aller unnügen Schwermuth, und Dir ein frühliches Gott ergebnes Berg verleihe, und mir auch, und ich habe das seite Vertrauen daß er uns erhören werde, und uns beide die Wege leiten, die zu ihm führen, wenn der Deine auch manchmal links um den Verg und der meine rechts geht, dalhiter kommen sie doch zusammen. Die Soole ist schon von hier abgegangen. Bist Du zum Vieiten zu matt, so sahre doch alle Tage. Wenn Du mir schreibst, und Du bift im Mindesten angegriffen, fo hore gleich auf; gieb mir nur ein lurzes Balletin Deiner Gefundheit, und wenn ce 3 Beilen find, benn bem hunnel fet Dant, die Worte find zwifden uns entbehrlich, fie fomen nichts beffern und nichts mindern, feit imfre Bergen fich Aug in Auge bis auf ben Grund febn, wenn auch bier und da hinter einer Fatte Neues zum Borichein kommt, Fremdes ift es nicht. Theures Berg was redest Du (verzeih mir die Grob-heit) was redest Du sitr Zeug, ich solle nicht kommen, wenn ich lieber in Zimmerhausen ober Angermande zu Pflingsten bliebe; wie kann ich irgendwo Freude haben wenn ich Dich leidend weißt, und obenein ungewiß bin, in welchem Grade? Es handelt fich ja zwischen und Beiben nicht von Anntifiren und Unterhalten, nur von Lieben und Beieinandersein, geistig, und wo möglich körperlich; und solliest Du 4 Wochen sprachlos liegen, schlafen ober mas sonft, ich wollte boch nicht wo anders sein, sobald nichts als mein Wunsch enticheiden soll; konnte ich felbst nur "kommen bis vor Deine Thur", so wollte ich doch da lieber fem, als bei meiner lieben Schwester, und je trauriger, je franker Du bift, desto mehr. Aber die Thur wird mich nicht von Dir trennen, magit Du frant fein wie Du willst. Das ift ein Fall, wo fich ber Sclave gegen feine herrin auflehnt.

Tein Bater ist wohl, und spielt Schach mit Herrn von Gadow; Thadden schläst auf dem Sopha, da er des Nachts vor lauter Bolitik nicht Ruhe hat. Die heutige Sizung war recht langweilig, unendaches Schwahen, Biederholen, Breitreten, Zeit todischlagen; auch Solms war schwach im Vergleich mit früher. Es ist merkwürdig wie viel Pressitzskeit im Austreten die Redner im Verhältnis zu ihren Fähigkeiten zeigen, und mit welcher stamloien Selbstzesälligkeit sie ihre nichtstagenden Redensarten einer so großen Versammlung auszudrüngen wagen. — Gort behüte Tich, mein Engel, und gebe Dir Frieden und Geduld. Herzliche Grüße an die Wittter. Dein Vater will noch schreiben. Ich gebe zu einer politischen Versammlung, wo der Operationspian sitz morgen berathen wird. Tein treuer

23.

### 24.

# Berlin Dienftag fruh. 18. 5. 47.

Dearst! Die letten Briefe von Reinfeld lassen mich hossen, daß Dein Unwohlsein nicht so augenblidlich drohend ist, als ich nach der ersten Nachricht sürchtete, wenn ich auch sortwährend von allen möglichen Besorgnissen siber Dich heimzesucht bin, und mich auf diese Weise in einer ziemlich complictren Unruhe besinde. Die Landtagsverhandlungen nehmen eine sür seden Bohlgesinnten betrübende Richtung; die besten Absichten, die gesehlichen Handlungen, werden aus reinem Partheigerst verstannt und entstellt, und die Regirung besindet sich, bei vollkändigem Recht stets in der Plinderheit. Dit äusgerster Spannung sehn wir in den nächsten Tagen der Verhandlung über die eigentlich politischen Fragen, wegen Versassung zu, einzegen. Die Sache ergreist mich viel mehr als ich dachte. Ihmm dazu die unadweichte Vesorgnis um Dem Lessinden, den Kannpf in wir, ob ich sier bleiben oder bei Dir sein soll, so kannpf in wir, ob ich sier bleiben oder bei Dir sein soll, so kannpf in wir, ob ich sier bleiben oder bei Dir sein soll, so kannpf in wir, die sich kann eisen und schlasen läßt. Dazu kommen allerhand verdrießliche Geld- und Wirthschaftsgeichziste; der Pächter von Kniephof drängt auf eine frühere Uebergate als verakredet, und so angenehm n.ir dies aus vielen Gründen sein würde, so weiß ich doch nicht, wie ich es mit meinen Pilichten sein würde, so weiß ich doch nicht, wie ich es mit meinen Pilichten

vereinigen foll, 8 bis 4 Tage für Anlephof fret zu machen, während es fich hier über die wichtigften Schicktale des Landes oft um Gine Stimme handelt. Sollten zu Pfingiten die Berhandlungen garnicht ausgesetzt werben, und in die Situngen vor und nach den Feierlagen, wie zu erwarten, grade die eigentlich politischen Fragen fallen, fo tann ich Deinen Bater, wenn er felbst reifen follte, (was ich nicht wliniche und hoffe in bem Fall) nicht begleiten. Du selbst wirst mir barin beistimmen, und ich will und brauche wohl nicht naber zu erörtern, warum ich so handeln muß. Mein Schreiben worm ich Dich von meiner Cinberujung benachrichtigte haft Du ohnehin einigermoßen und die liebe Mutter ganglich aus einem andern Puntte aufgefaßt, alb es gemeint war. Ich wollte Dir nur meine Lage genauktlar machen, und die Entschuldigungen die Dir etwa gesucht er-Schienen, wie ich aus Deiner Mutter Brief follefe, betrachte als einen mir durchaus natürlichen Ausfluß der Söflichkeit. Daß ich einer Rechtferugung bei Dir nicht bedurfte, weiß ich gut; aber auch daß es uns beibe schmerzlich berühren mußte, unfre schünen Pläne gefreuzt zu sehn. Es war mein eifriger Wunsch Mitglied des Landtags zu sein; daß aber der Landtag und Tn 50 Meilen auseinander sind betrübte mich trop der Erfallung meines Buniches. Ihr Frauen feib und bleibt wunderlich, und es ist beffer milndlich als schriftlich mit Guch verkehren. — Wein armer Bruder hat die Nachricht daß sein altester Sohn sehr schwer und wahrschemlich mit wenig Soffnung erfrankt tit, ba Fanninger') felbst aufjerft besorgt ichreibt. Er ist nun ebenso im Kampf ob er reifen oder bleiben foll. Ich habe nuch emigemal auf Rednerbuhne mit wenig Worten aventurirt, und erregte geftern einen unerhörten Sturm des Difffallens, ludem ich durch eine, nicht deutlich genug gefaßte Aeußerung über die Ratur der Boltsbewegung von 1813 die migverftandne Citelleit vieler von der eignen Parthei verlette, und naturlich bas ganze Salloh der Opposition gegen mich hatte. Die Erbitterung war groß, vielleicht grabe weil ich die Wahrheit fagte, indem ich auf 1813 ben Say anwandte, baß Jemand (bas preußliche Boll) ber von einem Andern (ben Franzosen) folange geprügelt wird bis er fich wehrt, fich baraus tein Berbienft gegen einen Dritten jungern Ronig) modjen tann. Man warf mir meine Jugend und was sonzt noch alles vor. Ich muß

<sup>1)</sup> Bater ber erften Frau bes Bruders.

jest vor der heutigen Styung hin um beim Trud nachzusehn, ob sie melre Ledorte nicht in Unsun versehrt haben. Des Abends baben wir allerhand berathende Versammlungen für den Schlachtplan des solgenden Tages, an denen Dem Vater nut seinem bettern laissez saire nicht Theil zu nehmen pflegt. Viel Größe an die Mutter und Pank für ihren Vries.

Dem for ever

23.

25.

Berlin, Freitag 21. 5. 47.

#### Très-chère Jeanneton

Benn Tu diesen Brief bekommst, so welfsst Du schon daßich Euch im Fest nicht besuche. Ich will Dix nicht — "Entschuldigungen" — aber doch Gründe ansühren, warum es nicht gelchieht. Ich würde gewiß 4, wahrschemlich 5 Supungen der Zünde versäumen, und in den nächsten Sizungen sind, nach den Erklärungen, die wir erhalten, die wichtigsten Verbandelungen grade zu erwarten. Tadei kann es auf Eine Timme ankommen, und es wäre sibel, wenn das die eines Abwesenden wäre; auserdem ist es mur gelungen, einigen Cinflus auf eine große Anzahl, oder doch einige Abgeordnete der sogenannten poi-Partdei, und der sonstigen Ultra-Conservativen von niehren Provinzen zu gewinnen, den ich benute sie soviel wie möglich vom Purchgehn und ungeschlichen Seitensprüngen abzuhatten, was ich, nachdem ich meine Klattung unummunden ausgesprochen, auf das Unverdächtigste thun fann. Godann habe ich emige Geldzeichste abzumachen, wozu ich einen der Feiertage benuten nuss. Der Landsag wird entweder am 7. Juni geschlossen, und dann diebe ich die zu diesem Termin hier; oder er bleibt zusammen des alle Geschäste abzumacht sund, dann bliebe ich nur die nach Beendigung der politischen Daupstragen, die seht vorweg herantonnen, und werde in Bezug auf all die undedeutenden Petstennen die dann solgen wennger gewissenhaft sein, und deren Texcussion in Reinseld abwarten. — Dir und der Plutter wird es ehnehin lieber sein uns beibe, den Later und mich, nicht zugleich, sondern un gegenseitiger Absläung dort zu haben, dannit ihr wennger Zeit ganz einsam seid. — Tex Kniephoser Pächter

will nun schon am 8. oder 9. übernehmen; je früher desto lieber ist es mir. Kann ich zu der Zeit nicht von hier sort swas ich nicht vermithe) so muß ich Morth den allerdings riesenhasten Freundschaftsdienst zumuthen, die Uedergade für mich zu leiten. Der Bater wird Dir erzählen, wie ich neulich hier in das Wespennest der Freiwilligen stach, und die entrüsteten Horntssen auf mich her summiten; andrerseits hatte ich die Genugthuung dasür, daß viele ältere und verständige Leute sich nur näherten, die ich garnicht kannte, und auch versicherten ich hätte vollkommen die Wahrheit gesagt, das grade habe die Leute so geärgert. Doch ich muß jest ins Feld rücken, es ist 10 Uhr. Vitte den Bater doch daß er mir gleich über Dein Besinden schreibt, ich möchte so gern das Urtheil eines Andern als Demer Mutter hören. Vitr geht es wohl, nur sehr ausgeregt. Leb wohl, und behste Dich Gott. Der Demige ganz und sor ever

Soeben erhalte ich die traurige Nachricht daß meines Bruders altester Sohn gestorben ift. Er felbst ift in Naugard.

26.

Angermanbe 2. Feiertag, frah 24. 5. 47.

Liebe Johanna

Der Erfolg hat wederum gezeigt daß Du immer Richt haße; anstatt meine franke Brant zu trösten, wie ihr rechtlicher Bater es doch thut, ansissire ich mich her mit meiner Schwester. Hier ist aber auch ein Arankenhaus; Frau von Derenthal ist hier von einem Fieber besallen worden, Frau von Arnim sohne die gesährliche Bitwes ist hier, und er, Derenthal; das Haus schallt wie das Reinselder, und man muß nun auf den Zehen gehn, und erschrickt wenn eine Thür geworsen wird. Worgen früh um 11 ist wieder Sipung in Berlin, und wird dabei wohl die wicht ge Angelegenheit wegen des Finanz-Berichts der Regirung vorkommen, ein sehr sire il ares Feld. Ich weide mich bald in derselben Aufregung besiehen wie Thadden, der des Viachts unruhig aus Träumen ausschner verzist. Plan wird um so ungeduldiger, da man sass dass kommen, seine Wieinung sagen zu können, nachdem

man 6 Sunden lang alle Schamlosigkeiten angehört hat, und kommt man endlich dazu, so haben nach der Sache gegen die man sprechen will, schon 20 andre Rodner geredet, und sie ist vergessen. Es geht der Tribline wie einer Vallschönseit en rogue, sie ist seite zu Allem vorher engagirt. — Wein armer Bruder ist sehr traurig, zumal sein zweites Kind nun auch erkankt ist, noch unbestimmt wordn. Der älteste wurde, grade wie seine Mutter, am Psingstabend begraben. Morgen kommt er auch wieder nach Rerlin, Vernhard. Leide nur nicht, dass der Vater länger in Remield bleibt, wenn er nach Ankunst dieses noch dort sein sollte; er muß auf seinen Posten.
Soeben wird gezogen auf der Verliner Bahn; ich muß

Soeben wird gezogen auf der Berliner Bahn; ich muß ichließen, sonst hast Du dieß morgen nicht. Ich wollte mich nur gesund melden, und bute von Dir ein Gleiches. 1000 Grüße Dem treuer

Malvine grüßt berglich

27.

Berlin 26. 5. 47.

Dearest! Ich habe eine Unruhe in mir, daß ich alle mögliche verkehrte Sachen aufaugen nichte. Auf dem Landtage
ägre ich mich täglich, und kann meinen Nerger nicht einwal
ausprechen. Gewöhnlich sind 20, 30 Leute vor mir nourt, die
dann mit den ungewaschensten Wiederholungen und Derlamakonen die Zuhörer bergestalt langweilen, daß dem Idten oder
Idten stürmisch der Schluß der Sache und die Abstimmung
verlangt wird, und dann stimmt die Majorität jedesmal ohne
mis irgend einen der gesagten Gründe zu achten, wider Necht
und Vernunft. Oder ich somme dazu, wie hent, daß ich aufgerusen werde, wenn eben Vodelichwingh genau das gesagt hat,
was ich sagen wollte, und viel besser als ich es sagen tonnte.
Ich bin vom Morgen bis zum Abend gallüchtig über die lügnerische, verläumderische Unredlichseit der Opposition, und über
die eigenstinnige, böswillige Absichtichseit, nut der sie sich seen Gründen verichtießt, und über die gedankenlose Oberstächlichseit
der Menge bei der die gediegensten Argumente nichts wiegen
gegen die banalen ausgepat ten Phrasen der rheinischen Wenreisenden-Politik. — Zu dieser politischen Ausgeregtheit, die mich Aber Erwarten heftig gepadt hat, tommt die fortwährende Sorge um Dein Befinden, um Die Gestaltung unfrer nachften Bufunft. July! — Dann verdrießliche Wirthschaftsnachrichten, und all die 1000 kleinen Duälereien des Tages. Hätte ich erst den Landtag, die Uebergabe von Kniephof hinter mir, könnte Dich gesund umarinen und nut Dir in ein Jägerhaus im tiessten grstnen Wald und Gebirge ziehn, wo ich kein Menschengesicht als Deines sähe! Das ist so mein stündlicher Traum; das rasselude Räderwerk des politischen Lebens ist meinen Ohren von Tag zu Tag widerwärtiger; ist es Deine Abwesenhelt, ist es Rranklelt, ist es Faulheit, ich mödte alleln mit Dir in besichaulicher Raturschwärmerei sein. Es mag der Abderspruchs. geist sein, der mich jederzeit ersehnen läßt, was ich nicht habe. Und buch, Dich habe ich ja, wenn auch nicht grade handgreiflich, und sehne mich doch nach Dir. Ich schlug dem Bater vor ich wollte mit ihm tommen, wir ließen und furzweg aufbieten und tranen, und reiften beide hierher; ein verheirathetes Quartier ist hier im Hanse leer, und Du hättest hier vernünftige Aerzte und sebe menickliche Hulfe gehabt. Es schien ihm zu ungehörig. D.r auch? Mir scheint es noch heut das allervernünftigste, wenn Du nur ftart genug bist jur Reise. Sollte ber Landtag länger bauern, als bis jum 6. Juni, mas ich immer noch nicht hoffe, so laß ums den Plan genauer me Auge faffen. — Dein armer Bruder ift heut zurudgekommen. Er hat die Sache in feiner Weife driftlich aufgefaßt, er will darin einen Cporn finden, Gottes Webote von nun an noch genauer gu befolgen; ein feltfamer Ideengang. Er ift febr weich gestimmt. Ramede dagegen fehr bos, namentlich auf Famunger, dem er emigermaßen Schuld giebt, wie mir scheint, sehr olne Grund. Dem Bruder und ich wir kamen uns bei bergleichen Belegenheiten immer ein gut Stud naber und erfennen, daß wir doch Bruder sind. Er grufit Dich, und ich die Mutter. Gott erhalte und ftarte Did, mein trautes Derg! Dein treuer

28,

Schönhaufen. Freitag 28. 5. 47.

Mein armes frantes Ragden! 3ch fchreibe Dir von demfelben Tenfter in der Tapetenftube, wo neal.dj Dein Later io

entzüdt war, weil in den andern Zimmern Topferwirthichaft ift. 3ch bin recht boie auf Rochow, ber vor Bingiten erflärte, d forme fein Tag mit Gigungen ausfallen, und dann boch den Sonnabend vor Pringften und heut und gestern ausfallen ließ. Benn ich bas gewußt hatte wurde ich boch ben Bater begleitet baben, ba am Dienstag und Mittwoch wiber Erwarten teine der großen Sachen vorkam. Ich habe nun die freien Tage benupt, ein großes Capital, das mir gefündigt war, wieder anzuschaffen, und meine hiesigen Geschäfte aufzuräumen. Beides it nun zu nieuer Befriedigung geordnet. Tein Bater wird gestern Abend nach Berlin gelommen und fehr verdrieflich fein, daß er einen Tag zu früh dort ist, und heut blog spapieren gehn kann. — Neber Teine Krankheit hat mich ber Lief Teines Baters im Panfte ber Angft wegen Befahr, einigermagen berubigt, der Deinige aber mar fo trib und niedergeichlagen, bag er mich recht ergriffen bat. Mein liebes Berg, em folder Ernb. finn wie fich barin aussprickt, ist fast mehr als Ergebung in Bottes Billen; in biefem kann es meiner Unficht nach nicht liegen, daß Du Dich jo von der Hoffnung, ich nichte fagen von dem Wunich löfeft, besser zu werden, leiblich, und hier auf Erden Gottes Segen zu erleben, fo lange es nach feiner Bugung feint tann. Du meinft es auch wohl nicht fo ernit, wenn Du in a fit of melancholy sagit, Dich interessire eigent-ich garnichts, und Du grämest und sveuest Dich nicht. Das ichnieckt webr nach Lyron als nach Christenihum. Du bist so oft frank in Deinem leben gewesen und bift gefund geworden, hast frohe und trübe Stunden nachher erlebt, und der alte Gott der Dir damals half, lebt auch fest noch. Dein Aries aedie mir lethafter als je bie Sehnsucht bei Dir zu fein, Dich ju eien und Dir zuzusprechen; ich hoffe die Beit wird auch nicht fern fein, da, wenn der König den Landing über den 6. Juni hinaus verlängert, es, nach Neufgering der Minister nur auf fehr furge Zeit, hachstens 8 bis 14 Tage fein werbe. Plorgen ift eine Houvischlacht, die erst Anfangs nächster Woche endet; fallt sie ungünstig für die Regirung ans, so zweiste ich nicht daß der Konig den Landing sofort aufildet, was mir, algesehen unn den Ursachen bazu, das Herz recht erleichtern würde. — Wit Demer Meinung wegen des July bin ich nicht einverstmiden, und ich bitte auch Dich deingend, gegen die Eltern mir in diesem Punkte beignstehn. Du kannst als Frau ebensogut krant sein, we als Braut, und wirst es fpater oft gening sein, warum nicht ebenio

gut zu Ansang. Ich werde boch, so oft ich nicht bringende Weschäste habe, bei dir sein, mögen wir also hier oder in Neinseld zusammensem, das ändert in der Sache nichts; wir wollen zu nicht bloß sir gute Tage heirathen; es scheint mir ein ganz frivoled Hinderniß, Dein Unwohlsein. Für mich ilt dieser produssische Zusand wie seht der schlimmite der sein kann. Ich weiß zu kann mehr, od ich in Schönhausen in Neinseld in Berlin oder auf der Gisenbahn wohne. Vist Du krank, so bin ich nachber den ganzen Herbst, oder wie lange die Hochzeit sonst würde aufgeschoben werden, als ein Tagedieb in Neinseld, und kann, ehe die Trauung gewesen ist, nicht einmal ganz unbesangen mit Dir verkehren. Ein Brantstand bei 70 Weilen Entsernung ist nicht haltbar, und besonders wenn ich Dich kränklich weiß, so reise ich natürlich so oft zu Dir, als nich meine össenlichen und Privatzeichen Frist ganz nothwendig, und irgendwelche Krankheit kein Hinderniss; säme es anders, so wiede es mich sehr betrüben, und ich sehr keinen Grund daze. Verlinette verlause nur nicht, Du wirst schon wieder reiten. Ich uuß zu Mittag in Verlin sein, zu einer Vorberathung wegen morgen. Leb wohl. Gott stärke Dich zu Freude und Horffnung. Dein treuster

To-morrow PII send you a bat.

29.

Berlin. Sonntag 30. 5. 47.

Très-chère Jeanneton

Dem Brief von vorgestern den ich eben erhalte, hat mich recht innig erfreut, und eine erfrischende frohere Cffenz in nich gegossen; Dem freudigerer Lebensmuth iheilt sich mir sosort mit. Ich will damit beginnen Dich über Deine trüben Ahnungen von Donnerstag Abend zu berichtgen. Wahrend Du von ihnen geplagt wurdest, erfreute ich mich grade des lang entlehrten Wollseins, einmal wieder in einem behaglichen Schönkauser Bett zu liegen, nachdem ich von dem Berliner Chambregarme-Lager Wochenlang gelitten hatte. Ich schlief sehr sest, wenngleich auch mit bosen Träumen, Alpdricken, was ich einem

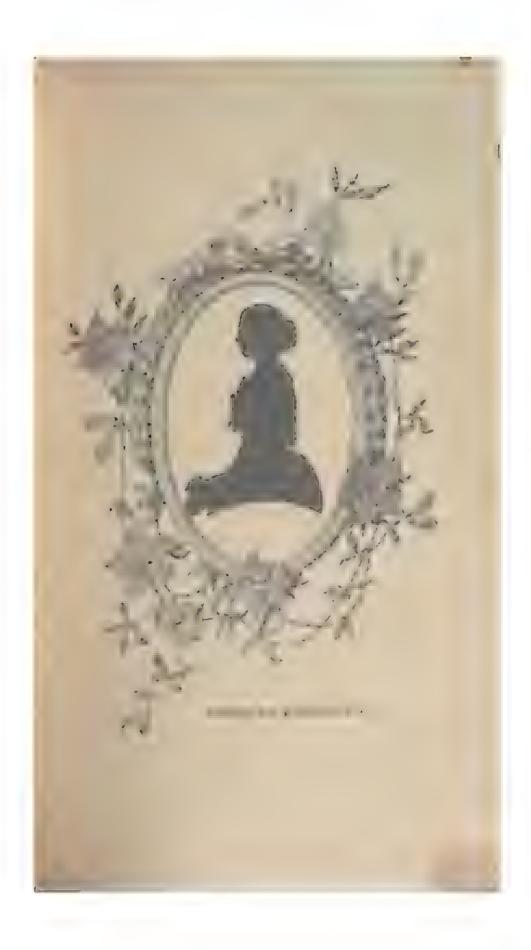

7: 11. . . . . . . .

Assessment Print Print

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |

ipaten und reichlichen Diner gufchrieb, ba die friedlichen Beichäftigungen des Tages vorher, bestehend in Beluhngung viel versprechender Saaten und wohlgenahrter Schafe, neven der Plachholmg von allerhand Deich Fener- und Wege-polizeilichen Anordnungen keinen Grand bazu algeben konnten. Du fiehit wie wenig Du auf das mutterliche Erbitheil der Ahnungen geben darfit. Auch über die Nachtheile der Landingsaufregung für meine Gesundheit tann ich Dich vollfitudig beruhigen. 3ch habe ausgefunden was mir felite, forperliche Bervegung ge inger Aufregung und unregelmäftiger Diat. 3ch bin gestern in Potsdam gewesen um dem Wasser-Corso beizuwohnen: ein heitres Bilb. Die großen blauen Beden der Savel, mit der prachtigen Umgebung von Schlöffern, Biruden, Rirchen, belebt von einigen hundert festlich geschmudten Booten, beren Infaffen, geputte herrn und Damen fid mit einer Berichwendung von Mumensträußen bumbardiren, sabald sie fich im Norbesfahren oder an einander Legen abreichen können. Das Königspaar, der gange Hof, Votsdams schöne Welt und halb Verlin wirdelten in dem Knanel von Booten luftig durcheinander, Ronalisten und Liberale, alles warf trodue und naffe Alumen auf den nächsten Erreichbaren. Drei still liegende Dampsichuse mit Musikhoren bildeten den Mittelpunkt der stets wechselnden Gruppe. Biele lange nicht gesehne Bekannte kommte ich flichtig und unerwartet begräßen und bewerfen. Mein Freund Chaffgotich ift ein leidenschaft.icher Spapierganger, und veranlafite uns die faft . Meilen Mudweg zum Bahnhof zu Fuß zu mochen, in einer Gangart wie ich lange nicht gelaufen ben. Danach habe ich vorzäglich geschlasen, bis 9 Uhr, in.d befinde mich beitt in einem körperlichen Gleichgewicht wie seit lange nicht. Da mir die etwas staubigen Thiergartenpromenaden in der Beit, die ich dagu überg habe nicht hinveichendes Durchichütteln gewähren, so wird morgen Mousquoteire her entreffen, um mit seinem flotten Galopp dem, welchen die Politit in meinem Kopfe tangt, das Gegenspiel zu halten. — Mein Plan unt Bertin und gleich Sodzeit ze, war allerdings bei ruhigem Blut betrachtet, etwas abenthenerlich; aber bei dem July wird es hoffentlich bleiben. Wenn ich, wie du fagst von einem "unausstehlichen, ichwermüthigen, nervenkranken Gesichppf" gegraalt werden soll, so ist co nu Ende gleichgültig, ob mir dieje Qual von meiner Braut, oder — verzeih den Musdrud - von meiner Frau angeisign wird. Ich werde das

Unglild in beiden Fällen m.t philosophischer Standhastigken zu trogen suchen; denn so schlimm wird es hossenlich nicht werden, daß ich tieser graben, und christlichen Trost dagegen begehren müste. — Wann der Landtag endigt kann so eigentlich nicht nicht nicht nicht nicht, gesehlich soll er am 7. Juni vorbei sein; wird er verlängert, so soll es nach Allem, was die Minister bisher äußern, auf keinen Fall um nicht als 14 Tage seut; ob um soviel, ist aber nicht unsscher. An den Wollmarkt sehre ich mich nicht, den überlasse ich theils Beilin sheits meinem Bruder. Ein lästiges Geschäst ist noch die Uebergabe von Kniephos die am 9. oder 10. sein sell, namentlich weil ich nicht weißt, od ich dann von hier auf 4 Tage sortgehn kann. Plorite kann ich während der Wollschur und den andern Vorbereitungen zum Markt das auch nicht zumuthen. — Hent soll Tein Reithat abgehn, und ein Baar sehr reiche rothe Vantosselucht labe. Un dem Hut wird Dir die Krämpe vielleicht zu schmal sein. Aber es trägt niemand andre, und zur bloßen Vequentlicheit gegen die Sonne, ohne Mildücht auf Aussichn, wird doch nichts besser stägt niemand andre, und zur bloßen Vequentlicheit gegen die Sonne, ohne Mildücht auf Aussichn, wird doch nichts besser sein als eine tüchtige Strohsepe. Deut ann lieden Sonntag muß ich endlich einmal meine vielen Deichund Brivatschreibereien aufarbeiten, die hier mahnend liegen. Der Vater ist wohl. Herzlichste Grüße an die Vlutter. Dein treuster

# 30.

### Begeben im Schlof gu Berlin. Freitag 4. 6. 47.

Swootest heart! Jum Donnerstag hast du teine Nachricht von mir erhalten, weil ich am Dienstag zu sehr mit Geschäften überkäuft war, und am Wittwoch früh nicht zeitig genug austand; verzeih; ich hatte am Dienstag eine etwas pestige Nede geholten, die bei meinen politichen Freunden Beisall sand und mir den Namen des Lindenstagers zuzog. Die Freude darüber unter den Unstigen, zuzleich aber auch die velsächen Explicationen mit den Gegnern, die ich darüber hatte, die indest alle iriedlich abliesen, beschäftigten mich den Tag über, so das Du um einen Brief kamst. Gestern hatten wir frel wegen des Frechnleichnamsseites, da habe ich mich ausgeschlosen, ge-

badet, gelchoren, und bin 4 Stunden spatieren geritien. Heut und morgen bin ich auf Ministerdiners und Abendgesellschaften, und seht benuhe ich eine augenblicklich langweilige Debatte, um im Rebenzummer auf Sr. Włajestät Papier Dir kurz zu schreben, daße es mir körperlich wohl geht und ich Dich liebe, sehr. Tein Vater lit gesund. Ob ich nachher noch weiter ichreiben kann, weiß ich micht, augenblicklich muß ich in den Zaal. Um 9. und 10. bin ich zur llebergabe in Aniephos; 9. früh komme ich, 10. Abends gehe ich wieder fort, wenn nicht Morit, mich dabei vertritt, worüber ich noch auf Antwort warre. Wahrickeinlich kann er aber nicht, wegen der Schaasschur. Leb wohl mein Herz. Dem treuer

Der Stolper Deputirte Gottberg ist einer der bodenloseiten Jacobiner der Bersammlung. Es ware unverantwortlich, wenn ber wiedergewählt würde.

31.

Liebes Berg

8. 6. 47.

Dein letter Brief, den ich am Sonntag Abend von Angermünde kommend erhielt, war wieder recht trautig, wecht krauk, wie krauke Lieder. Ich wollte sogleich antworten, es war aber niemand mehr wach, dem ich den Brief hätte übergeben können, um ihn Montag früh nach der Polt zu schiefen. Western habe ich kanzah keinem geleint, die schüne Augen bat, dabei auch Betromo gesehn, der sich meine ganze Freundichaft dadurch erward, daß er mir die beruhigendsten Bersickerungen über den mahrscheinlichen Bersauf Teiner Krankteit gab. Er meinte, daß es sehr wünschendwerth sirt Tich sei, Gesellschaft, liebe Gesellschaft bei Dir zu haben. Michte ich da nicht gleich zu Tir kommen? Ich hosse Du hast Hedwig setzt. Ueber Carl Boedtse habe ich mich gesteut, ihn recht gelünfig französisch sprechen zu hören; wo in aller Welt hat er das gesent? Diest alles passirte auf einem Concert bei Gungt, in demselben Local in welchem wir damals nach dem Harz Etz und Minist aßen, in d das ich zum Endpunkte meines gewöhnlichen Abendrittes machte. Carl habe ich näger keinen gelernt,

<sup>)</sup> Frau Laff.is geb. v. Buttfammer.

und bin recht erbaut von thin; fast etwas zu verftandig für feine Jahre. Seut Abend will ich abreifen, und morgen früh um 4 in Michhol fein, d. h. wenn wir heut in der Sigung mit den vorliegenden Sachen fertig werden. Geldieht das nicht, fo werde ich wohl bleiben nichsen, und fpater reifen. Ich hoffe dann bis zum Mittiwoch Abend so weit zu kommen, daß Werein den Rest auf eignen Kopf beforgen kann und will, und am Donnerftag Bormittag wieder hier gu fein. Bor den beiben Rachten auf ber Personenpost, die ich der Bell nach benuben muß, graut mir eiwas. Aber bie Berhandlungen find fest febr ernit, indem burch bie Opposition alles zur Partheifrage gemacht wird, auch die fest vorliegende Eisenbabnsache. Ich habe mir wiel Freunde und viel Feinde erworben, leptre nul,r in-, erftre mehr außerhalb des Land.ages. Leute die mich früher nicht tennen mochten und auch jolche die ich noch rucht tenne, überschütten nuch mit Zuvortommenheit, und ich befomme manchen gutgemeinten Drud von unbefannter Sand. Western orh elt ich eine anongme Zuschrift aus Freiburg in Baden, mit einem bortigen Beitungeartitel voller lob für mich, bas ich allerdings bort von ber Schweizer Granze ber nicht erwartete. Eiwas angreisend sind die politischen Abendoer-samulungen außerhalb des Landiages; mit der Dinkelheit komme ich vom Renten, dann geht es ins engliche Haus, ins Hot. do Rome, und man spricht sich so eifrig fest in die Politic hinein, bag man selten vor 1 zu Bett tommt. Die Zeit bie ich ichlafe, ichlafe ich aber gut, feit ich reite. Ueberhaupt bin tch wohl, und ruhiger als Anfangs, weil ich thängeren Antheil nehme. Ich werde Dir die Stantszeitungen, in deuen ich feitst figneire anihelen, da Ence Beitung die Reben nicht collfinndig wiedergiebt. Gott fegne Dich men Berg, und gebe Dir Hube und frifden Lebensmuth, barum bitte ich ihn täglich. Grufte bie Mutter. Ich muß ins Gefecht. Dein treuer 94

Berlin Dienftag.

32.

Berlin Conntag 13. 6. 47.

Mein liebes Herz, ich bin in Antephof gewesen, den halben Weg zu Dir hatte ich hinter mir, und konnte doch die andre Hälfte nicht machen; es wurde mir schwer genug 2 Tage hier

fort zu gehn, und burch die unverantwortliche Unordnung des Pad,tere, der emen Zag ipater fam, als verabredet war, ivwie burth Geldgeichafte auf der Stettiner Bant, wurden es 3 Tage. Ich glaubte mabrend meiner Abwesenheit murde die Zudenlache verhandelt werden, aus der ich mir jo viel nicht muche, da ich in the mit der Regiring nicht übereinstimme; wider Erwarten fam aber bie Königliche Proposition megen der Maid. und Salachtiteuer, in welcher ich gern gesprochen und ein Amendement angebracht hatte; bas war nin ju fpat, und mein & cht bleilt unter bem Cheffel. Mebrigens gewährte es mir einige Benugthumg zu fehn, daß meine bei ein gen Belegenheiten bervorgetreine Biffigfeit gegen die bugen der Oppolition, die mit fchonen Worten boie Werfe verbedt, foviel Eindrud gemocht hatte, daß meine Abwesenheit wenigstens aufgefallen war, was unter 600 ichon viel ift. Meine Freunde verficherten mich, daß fie bei manchen Unverschämtheiten der andern Geite erwartungsvoll ungeblidt hatten, ob nicht von meinem Plate ein Kämpfer der Balabeit erstehn warde. Uebrigens wird doch in 99 Sundert-theilen der Berhandlung, so pomphait man sich anstellen mag, leeres Strob gedroschen, und die Fale, wo ich irgend ein Bedürfnift fiible zu sprechen, werden feltner, nachdem ich einmal die Schou bavor übermunden habe. - Die Verhandlingen in Milep. hof wurden dadurch unangenehm, jum Theil gereist, daß mein Batier, ber felbft ber harmlofefte gunnathigfte Menich von ber Weit ift, fich einen Alffiftenten mitgebradt hatte, ben bas gange Land dort als ben wiberlichsten, ham ichsten Prozesifager tennt, und der dadurch erbittert war, daß er jich nir zum Beistand in dieser Sache angeboten, und ich ihn abgesehnt hatte. Gegen Abend, nachdem schon alles, sogar ber Richer, Latte ans ipannen laffen, und unfre gonge mit Dtube berbeigeführte gutliche Einigung zu zerfallen brobte, ergriff ich das gludliche Mittel, gegen ben Aifistenten, ohne daß ich ihm grade zu einer Insurentage Gelegenheit gegeben kaue, so grob zu werden, daß er fosort aus dem Zimmer ging und abreiste. Darauf wurde ich dann in 5 Minuten mit dem Pächter einig, und noch nach Sonnenuntergang wurde unterzeichnet. Ter Abschied war mit redt nehmürhig, wenn ich darun duchte, wie die Zummer, im denen ich als Kind ipielte, von Fremden werden bewohnt werden, wie alle meine Pflanzungen und Parlanlagen verwuchern und verwachsen, die weißen Brüden und Nänke zerfallen werden. Es ist das erstemal, so lange Aniephos im

Besit univer Familie ist, daß Fremde dort wohnen, daß es verpachtet ist. Doch, lag ruhn die Todien, sehn wir in die Zukunft. Wenn auch die Nachrichten, die der Bater über Dein Anfinden von dir hat, weniger beruhigend sauten als die von Costettl, so theile ich doch die Hossinung der Mutter, daß der liebe Gott Dich bald wieder körperlich und geistig kräftigen werde; wenn ich Dich nur erst wieder in biesem Arme halte, so will ich Dein Arzi sein, und Du sollst gesund werden, wenn Du es auch nur mir zu Liebe thust. Am 19. wird der Landtag nun geschlossen, der König bat es bestimmt, und wir selbst haben auf Bertagung am 19. angetragen. Dann gehe ich auf 1 oder 2 Tage nach Schlausen, von dort nach Kniephof, um die letten Berednungen mit dem Bachter zu erledigen, fo daß ich glaube 1 ober 2 Tage nach Johanni in Reinfeld fein zu können, 4 Wochen barauf segnet und Sauer unter bem Holzdach der Rolziglower Kirche ein, dann sitzen wir auf, und halten und, wenn Du willft, in Raugard und Lingermunde nach Belieben auf, besgleichen in Berlin und in Schonhaufen, und gehn von dort, wenn Du nicht andre Bedürsniffe haft, nach Wien, Salzburg und Tirol. Denn die spiestürgerliche Joce, in diesem Jahre teine Reise zu machen, habe ich nur gang aus bem Cinne geichlagen. Bas ben Roftenpunte anberrifft, würde fie im nachten Jahre genau foviel toften wie in biefem, und practisch macht es gartemen Unterschied, wenn wir überhaupt einmal entschlossen sind zu relien, ob es jest oder später geichicht. Wohl aler ist möglich, bag Du bin nachsten Jahre nicht ebenso aufgelegt und im Stande bist zu reifen, wie in diesem, ob ich Beit und Disposition dazu habe, ob wir beibe noch leben und ob - wer weiß mas fonft. Alfo, die Folge von allem ift, daß wir am 24. he raten, da magft trank ober gefund tein, und daß, wenn erftres nicht in boberem Grade als jest der Fall ist, wir und die Alpen in der Nähe anschn. Qu'en dis-tu? - hout Mittag bin ich zu einem fürchterlich lang. weiligen Diner bei Famin gerd Bruder, der hier in Lid, tenberg ber Berlin wohnt; ich konnte es nicht ablehnen, da der Mann mir perfonlich die Röthigungspistole auf die Bruft septe. Geftern war ich auf einem ftanbiiden Zwedeffen, wo Berliner Stabthonorativren, Künstler, Gelehrte und die Masse der liberalen Deputierten waren; ich der einzige Saul unter den Propheten, Bederoth der Held des Tages, mehre ungewaldzue Reden, auf die von meiner Seite, isoliet unter dem gemischten Publikum, au antworten Thorhelt gewesen wäre. Ich hatte gehofft eines längern mit Dir plandern zu konnen, aber obgleich ich vor 4 Stunden ansing zu ichreiben, so ist doch durch il langweilige Beiucke die Zeit soweit hin, daßt ich mich anzichn muß, nach dem unseligen Lichtenberg zu sahren. Mein Bruder treibt ichon; er grüßt Dich; sein andres And ist wohl, und er ruhtg und gesaßt. Biel herzliche Grüße an die Mutter. Dein sover treuer

haft Du benn ben hut erhalten?

33.

# Berliner Chlog. Dlenftag 15. 6. 47.

Dearest! Nur lediglich um Die Rachricht von meinem Gigegn ju geben, und noch bem Deinigen ju fragen, und Dir eine Lieine Posttafchenfreite ju machen, einige Worte. Git ich Dir vorgestern ichrieb ist nichts Reues palitet. Das finungeriche Diner war wie vorauszusehn icht langweilig, allerhand dide Epicier-Frauen, 3 liberale Abgeordnete aus Preugen die die vollständigfte Freundschaft mit nur ichlaffen, und nach 3 Worten überzeugt waren, daß wir eigentlich gang gleicher Meining feien; donn nöchtlicher Spapierritt; gestern langweilige Budendebatten, 25 Redner für Emancipation der Juden, Die unmer wieder blefelben fentimentalen Galbabereien vorbrachten; am Alend Ritt nach Treptow, Bafferfahrt nach Stralau, ichone Bafferflächen, prächtiger Sonnenuntergang, laue Luft, Cigarren, Arctie und bairisch Bier. Peut früh wieder Juden, ich eine lange Rebe gegen die Emancipation gehalten, viel Bittres gefagt, gebe nicht mehr burch die Königsstraße des Albends, weil und die Juden todt ichlagen. Jest sprechen noch immer lang-weilige Humanitäts Faseler, sogleich hoffe ich aber Aussicht auf Allfirmmung zu haben, bann muß ich wieder in ben Gnal. Gent Mittag bin ich bei Stolberg, und am Abend ift es wieder ju fpåt Dir ju ichreiben, weil die Stadtpost den Brief dann erft ju morgen Rachmittag besordert. Der Bater gug eben bier durch und geffit. Deb wohl mein Engel, hal mich lieb und befre bich, geiftig und forperlich. Dem treuer

34.

Berlin. Freitag 18. 6. 47.

Mon amie! (that counds rather a little cold, but there is a member sitting next to me, that looks over my arm, and reads what I write, ca me gone!) Ich schreibe Dir nicht mit Blut, sondern mit der rothen Linte, mit welcher wir die Liederlichkeiten ber Stenographen aus unfern Reben corrigten, und hore eben herrn von Auerswald mit vielem Feuer bafür sprechen, daß die Ehen zwischen Juden und Chriften gestattet werden sollen. Deinen letten Brief, der vom Freitag, heut vor 8 Tagen, batirt mar, habe ich wunderbarer Beife erft am Dienstag Abend, nach Abiendung meines legten erhalten; er hat mich eigentlich gefreut, obgleich er von Anfang bis zu Ende eine Litanci von Ungufriedenheit enthielt; aber es sprach aus all diesen Klazen ein gewisser gesunder Aerger, der mich vielmehr über Deinen Justand veruhigt, als die weiche, welte, geknickte Wielancholie, die sich in einem frühern Briese ausdrückte. Es klang bemah wie Dein verdriestliches Na—a! was mich immer so amufirt. Dabe mich nur nicht auch, wie ben armen Coftetti in Berdacht, daß ich Dich nicht für wirflich frant, fonbern nur fir malade îmaginaire hielte; bas war auch gar nicht Petronio's Alnficht, er fagte nur daß Dem geistiger und Dein forperlicher Bustand in Wechselwirtung ftanden, indem jeder auf den andern verschlimmernd einwirte. Petromo hat mir nicht den Gindrick gemacht, den du mit Schilderungen erwedt hattest; er ift sehr höflich und wohlerzogen, aber olne dag feine Ericheinung den Character hatte, welcher die des gentleman bezeichnet, was ber Franzose distingué, der Deutsche mit einem nicht gang genauen Ausdruck vornehm nennt. Thadden hat gestern eine, natürlich etwas barocke, aber sehr viel bessere Mede gehalten, als ich is, m zutraute; er sprach nut tiesem, etwas eck gem Gesühl, und zu meiner Verwundrung ganz geläusig ohne steden zu bleiben. Der Stolper Abgeordnete Gottberg hat kaum einen Neben-bilder in der ganzen Versumtung in Verzug auf den ausschweisenden Unsum isner sakahristen. Ober fcmeifenden Unfinn jeiner fakobiniichen Ideen. Seut erflärte er es für eine unerlaubte Unregelmäßigkeit, daß Ritterguts. befiger Polizeired,te ausiben burften! Ce fchreibt fich ber redit habich, ich fine in einer Saulenhalle bes weißen Saales, das Geschwas der Bersammlung hinter mir, vor mir den Blid über ben Luftgarten, bas Phiseum, Zeughaus ze. Mugenblidlich

geofer Tunnit, Klingeln des Marichalls, Antrag auf namentiche Abstannung in der Juden-Heltatls-Sache. Die ist mir gleichgültig, ich muß auf den Wollmarkt gehn; die Preise sind ichtechter geworden, als sie in Bressau und Stettin waren, aber wir reisen doch! Leb wohl. Dem treuster

35.

22. 6. 47.

Dearest! Wieder einen ganz furzen windbeutligen Brief, nur um Dir zu melben, daß ich an Dich denke und Dich noch ein klein we ig liebe, auch wahrscheinlich am 19. nicht von hier abreise, da beut ichen der 22. ist. Dagegen kann nut Sicherbeit angenommen werden, daß ich Somnabend den 26. Berlin verlasse, und wenn irgend möglich am 29, dem Geburtstag meiner Schwester, auf der Neise nach Arinfeld durch Angermande komme. Vorgestern waren wir det unserm Freunde dem Könige, und wurde ich von den hohen Herrichasten sehr verzogen, und bin nun is stolz, daß ich immer über Deinen Kopf wegiehn werde, und nur in seltnen Augenblicken der Herablassung mein Auge zu Deinem schwarz-grau-blauen niedersichligen. Mer und beinem Bater geht es sonst wohl. Das Urmband ist wieder hergestellt. Leb wohl Jeanne la noire, la chatto!

38.

Magheburg 1. July 1847,

Mein liebes Herz! Muß ich auch vor Dix niederfallen und Dich um Verzeihung bitten, daß ich seit einem Jahrhandert micht geschrieben habe? Ich weiß nicht wann das letzte Mal war, die Zeit ist mir so riesenlang, wenn ich zurückliche, daß ich gewiß um 10 Jahr älter iem werde, wenn Du mich wiedersiehst. Kein Zammetrock, ten Jean Paul, nur Gesey, Pelitik, Parthewuth füllen meinen Kops, und der ganze Alpenfrum mit seinen Seen wird mir keinen Blid entloden, wenn die Preußische Allgemeine daneben liegt. So stautig, tintig und papieren sieht es in melnem Kopse aus, daß ich das Chaos

noch garnicht durchidaue. Doch das ist im Kopfe, jest foll bas herz wieder walten, und Du in ihm, und ich will teine Gotter haben neben Dir; verzeih die Blasphemie, ich fpreche bilblid); muß ich Dir Pommerin bas ingen? Die letten Tage der Berfammelung gaben noch harte Befechte, befunders die Bahlen; Stungen und außer ihnen Umtriebe jeder Art, Clubs, Diners, Beitungsjachen, Königliche Einladungen, Conferenzen, Abichiebsbesuche, Nechnungen bezahlen, und was die Edjandlidfeiten fur Ramen haben, wirbelten mich umber, bis ich grade am Montag um 9 tihr noch febr erhitt auf den Bahn-hof fam, mit einigen fernhaften Weftphalen, vom alten Sichenftamm, bie meine politiiden Freunde find, bie Genthin fuhr, von dort fogleich nach Carow ju einer Confereng mit verschiednen Juntern in Patrimonial-Gerichts-fachen; am Dienstag Sftündige Verhandlung über dieselbe Sache mit einem Com-niffar des Ministers, und gestern suhr ich wieder in der-selben Sache, mit gedachtem Commissar, und unserm Freunde Gerlach nach Errleben zum Minister Alvensteben. Wir sprachen und heifer, fehrleben fehr wiel, wurden und am Ende flar, daß wir von Hause aus ziemlich einig gewesen waren, dinirten sehr gut und tranten viel. Ein recht altes wohlerhaltnes Schloft in Errieben, mit vielen Thürmen ), steinernen Wendeltreppen, Glebeln, Gitern und Zinnen, gung von Brudfteinen, große niedrige Zimmer in denen es fpult, riesenhafte alterthamliche Hummelbeiten. Wer weiß was die Nacht in meinem gang ent-legnen Zimmer passirt ist; ich schlief wie Ratte nach alter Ab-spannung, und war entrüstet über den unerhittlichen Gerlach, der um 6 Uhr reisen mußte, und ich mit ihm. Nun hab ich gefrühftüdt, bin etwas schlafrig, foll um 2 Uhr bei Gerlach effen um Beiningsprojecte gu befprechen, und um 6 beftelge ich die Gisenbahn, um endlich nach Schönhausen zu gelangen, das ich noch nicht gesehn habe, seit ich mit Demem Bater dort war. Dort muß ich, se nach den vorhandnen, mir noch unbekannten Geschäften bis morgen oder übermorgen Abend bleiben, fo daß ich spätestens Sonnabend Abend wieder in Berlin bin. Dort werde ich ebenfalls, in Sachen der Gründung einer neuen Beitung, fo lange ju ihnn haben, daß ich spätestens Monting den 5. nach Angermunde sabre, Dienstag von dort

<sup>\*)</sup> Die Aussicht auf ben blauen Darg, mit all feinen Grinnrungen nicht zu vergeffen. Das Brodenhaus war zu febn!

nach Amephof, Mittwoch den 7. weiter, so daß ich, wenn ich nicht noch anderweit schreibe, Donnerstag den 8. Morgens, den Bater bitte mir Bierde nach Schlawe ju ichiden. Es fann einen Zag ipater werden, dann aber ichreibe ich nach gavor. Soll ich dann an einem lauwarmen Abend in fcmarzem Sammt, mit wallender Straufifeber unter Deinem Fenfter zur Either singen: "enistieb ze." (was ich fibrigens jest meiner Anficht nach gang richtig finge, mit besonderm Schmelz in den Worten ,und rund an meinem ec.") oder foll ich am hellen Wittag in grunem Reitfrad und rofibraunen Handschuhen erichemen, und Dich umarmen ohne zu singen und zu sprechen? Gerlach hat die Absicht für sich, und wenn legend möglich mit Thadden, Moris und ich weiß nicht wem, Wlitte August nach Baiern und der Schweiz zu reisen, nicht um Gegenden, sondern um Menschen (Lerühmte Leute) zu sehn. Wie berrlich wäre das für unser Mariechen! Ich kann kaum zweiseln das Du den Bunich haft Dich ihnen anzuschließen, wenn aus der Sache, in dem Umfange wie Gerlach will, etwas wird; obichon ich nicht gern unsern Plan über Wien und Tyrol aufgeben mag, und das Menichen febn, und ftreiten über Politik und Religion emas fatt habe. Wir tonnen uns vielleicht in Difinchen Renbegvous geben, und wenn unfre Fonds fo welt relden, mit ihnen nach ber Schweiz und den Abein hinab gehn. Können wir ater nur eins von beiden, so giebe ich Salzburg und Turol ber Schweiz vor, und dann über München, Rürnberg zurud. Das Bejuden großer Geister ift für Dich als Dame ohnelihi richt immer audflihrbar, und wenn auch, so wirft Du, da Du den Bewegungen der Zeit ferner stehft, in ihrem Anblid und Anboren nicht immer genflgende Entichädigung für langweilige Reisen und Städte finden. Andrerseits ift die Reisegesellichaft nicht zu verachten, wenn auch für und beide nicht immer ohne geno. Nous en parlerons plus tard. Jest muß ich hier noch errige Geschäfte mit Justiz und Regirung abnuchen, und sreue wich recht, morgen in Schänhausen endlich einmal ausichlasen gu tonnen, em lang entbehrtes Bergnügen. Gerlach mit femer aufregenden paradogen Unterhaltung gestern und beut, Alvens. leben mit gabem politischen Rechtoftreit, haben nieber Araft ben letten Reft gegeben, und bis 12 will ich morgen wenigftens ichlafen. Alle Griffe an die Eltern. Gott behate Duch

Dein eigner B.

37.

Berlin 4. July 47.

Juaninina! Schönhausen habe ich glücklich hinter mir, und benke es ohne Tich, mon ange, nicht wieder zu betreten. Hier halten mich nur einige Geichäfte, die ich heut, weil es Sonntag ist, nicht absolveren kann, ich sehe aber mit Sicherheit voraus, daß ich morgen um 4 nach Angermünde werde abgehn, und also, wenn nicht der sehr unwahrscheinliche Fall eintritt, daß ich in Kniephof über Gebühr ausgehalten werde, am Donnerstag, so wie ich Dir von Magdeburg aus schried, im Schlawe eintrisse, der Later wird wohl so gut sein, mir Pferde dort hinzuschien, und den Kutscher zu instruiren, daß er die Frectog Worgen wartet, wenn ich durch etwas nicht Borherzuschendes verspätet werden sollte. Ueber 4 Tage von sest ab sitzen wir also schon in Netnielb zusammen. Daß Du Gooldaber gebrauchst, ist mir eine rechte Beruhigung, ich habe ein sehr glinstiges Borurtheil von ihrer Wirkung auf Dich. Ich werde eben abgeholt, um nach Potsdam zu sahren, wozh ich eigentlich wenig Lust habe, aber halb und halb zugesagt. Leb wohl mein Herz; dies ist wohl das letzte Papier was Du von Teinem Bräutigam (I hate the expression) mit Posistemwel erhälist. Hen sirt in Schönhausen zum ersten Mal aufgeboten worden. Ist Dir das nicht wunderbar? Deine Normmen hatte ich aber doch schlecht gelernt, ich wuste nur Johanna Eleonore anzugeden, die andern 6 must Du mich noch besser lernen lossen. Leb wohl mein Herz. B el Grüße an die Cleren. Dein treuster

38.

Liebe Eftern

Salaburg 25. ober 26. 8. 47.

Da Johanna mahrend memes noch vom Schafberg berrührenden Schlimmers\*) ausschhrlichen Bericht über unfre Erlebnisse gegeben hat, so will ich lediglich ein Lebens- und Gedentzeichen von mir geben, Ihr Idnutet sonst glauben, ich schliese immer, und nicht bloß wenn Johanna schreibt. Es ist mir doch sehr lieb, daß ich auf den liebenollen Brief der Mutier, der und so sehr von der Reise abmahnte, nicht eingegangen bin,

\*) Ich denke, er könnte es dreist Schlaf nennen!!

dem abgefehn von der Freude die es nur macht felbit gu febn, und von der, das Entzüden Johannas zu sehn, finde ich daß beren Gefundheit und Peiterkeit sich täglich ftürken, sowahl in der reinen Bergluft, als namentlich nach starten körperlichen Anitrengungen, wie die Bestelgung des Schafbergs, von der wir noch alle Winsteln weh thun, und bie fie beffer ichon ausge dlafen hat, als ich. Um Dich, meine liebe Matter, über die Roiten der Reise etwad zu beruhigen, will ich Dir auch genau fagen, wie hach fie fich belaufen werden; wir find nin 15 Tage unterwege, heut ift ber 16te, und haben 170 Hithly. oder 30 Fredor ausgegeben, babei mitunter recht fehr theure Glegenden gehabt, Wien, Dampsboot, Ling. Ich denke nun, daß wir noch 2 b.s 3 Wochen ausbleiben, wonach also die ganze Sache nicht viel über 400 Riblr. zu toften verspricht, und ime Frende für das Leben gewährt. Johanna hat eben in den Brief gesehn, und tanzt vor Verwunderung, daß ich meine Mutter "Du" neine; was ist dabel zu windern? Die beruh gt sich darch die Erwartung ihrer geliebten Pflammen, Birnen, Pfirfichen, an denen fich ihr Magen taglich als gang vortrefflich bewährt. Weintrauben haben iv r auch ichon viel gehabt. Wenn das Wetter übrigens fo trub bleitt, wie es feit gestern ift, fo fabren wir ohne Aufenthalt nach Malland und Genua, und febn ob es dort beffer tit, benn in den Webirgen fieht man jest garnichts. Bir wollen nun ben Capuzmerberg besteigen. Briefe bitte ich nach Meran in Tirol zu abbreffiren, wo wir bie Direction laffen werden, wie sie nachzuschicken seien. Lebt wohl liebe Eltern. Guer getreuer Gobn Themard.

1848.

39.

An Frau von Bismard

Dochwohlgeboren Echunhaufen

bei Jerichow.

Derlin Montag früh 10, 1, 48.

Johannachen! Ich bin gestern bis 9 bei Radziut, bis 11 bet den Carloburgern und bis 12 bei Malvine gewesen. Dieß sit die 44 Feder die nicht schreibt, und Tinte hat er auch nicht.

Ich bitte um Pferbe am Mittwoch Mittag, werbe aber wahrsicheinlich erst am Abend kommen. Jum König will ich nach reislicher leeberlegung mit nielnen Verwandten nicht gehn, weil es zu nah vor dem Ordenssest ist. Wir haben aber noch zwei Conserenzen wegen der Zeitung, beshalb kann ich nicht eher kommen. Beps.) grüßt Cuch und ich die Mutter. Leb wohl

Dein

33.

#### 40.

Ich bin gelund und munter, wohne bei Werbed, Leipziger Play 18. Verlin ist sehr ruhig. Schlessen dagegen totaler Ausbigung nahe. Gestern hatten wir Abends Vorberathung des ganzen Landings. Tiese Wirperschaft ist, nicht durch Hurcht vor den Verlinern, sondern vor der ganzen Lage Europas so eingeschücktert, daß sie alles, auch das mindeste einstimmig vermeiden will, was gegen das seinge Ministerium sein könnte, um dieses durch sedes mögliche Mittel zu hatten und zu krästigen. Wan hat gestern eine Addresse debattirt, aus der wir mit Müge den Ruhm der Barcikadenkämpser fern gehalten haben, dasür aber auch unfre Demonstration für die Truppen sallen lussen. Lebwohl und grüße, Dein treuster

Berlin, 2. 4. 48.

41.

### Mein Lieb

Ich glaube Dich sept über die Sicherheit der landtäglichen Perionen auf das Collständigste beruhigen zu können. Der Landtag wurde heut eröffnet, ohne König und ohne Lebehoch, nut gaus ruhiger Dweussium. Ich habe in wenig Worten me nen Protest gegen den Dank und Freude ausgesprochen, die nian dem Könige voltrte, ohne daß Freindseligkeiten laut wurden. 10000 Wann Udrgergarde waren zu unserm Schup ausgestellt, aber auch nicht einmal ein geringer Auflauf sand am Schlosse statt. Worgen würde ich bei Dir sein to men, da keine Sigung ist, wenn ich mer einen Wagen nach Genthm auf

<sup>9</sup> Bernhard von Buntamer ef. Anm. S. 7.

heut Abend bestellt hätte. Da aber die ganze Sache wie es schent, noch in dwier Woche, vielleickt schon Donnerstag beendigt sein wird, so war ich zu geizig, mir einen Wagen zu mieihen. Prauchtich ist gestern Abend wieder hestig erkrankt. Habe ich geschrieben daß ich Leipziger Play 18, bei Werded wolne? Grüße die Mutter herzlich, und sei gutes Pluthes. Ich bin wiel beruhigter als ich war; mit Vinde ein Perz und eine Zeele.

2. 4. 48. Conning Abend.

Dein treuer

B.

#### 42.

3ch fürchte mein fiebes Berg, ber Brief ben ich Dir gestern Albend ichrieb, ift burch ein Beriebn fo frat gur Boft gelangt, daß Du ihn heut nicht inchr und erst morgen mit diesem er-balist, und es ist mir schmerzlich zu denken, daß Du Deine Hoffmung bei Antunft der Post getäuscht gesunden haft, und jest 19 Uhr Abend) vielleicht von allerhand Unruhe über nich geplagt bift. 3ch habe einen fehr langweiligen Tag mit Pflaftertreten, Rauchen und Antrigumen verbracht. Satte ich nicht um 9 Uhr früh unum fänglich zu ihnn gehabt, so würde ich nach Angermände gesahren sein, wohin ich heut geschrieben habe. Urnim foll fehr außer fich und voll reactionarer Plane gewefen iein. Beurihe ie die wenigen Worte die ich gestern gesprochen habe, nicht nach dem was in der Nerliner Zeitung steht. Ich werde sehn, daß ich Dir ein Exemplar der Nede mitbringe, die weiter keine Bedeutung hat, als daß ich nicht unter der Raiegorie einiger seiter Bürokraten begriffen werden wollte, die ihren Mantel mit verüchtlicher Schanklisselt nach dem Binde drehten; der Eindrud davon war jammerlich, wahrend felbft meine eifrigften Gegner mir nach meiner Erflärung mit erhöhter Barme die hand brudten. Die Ruhe in der Stadt ft bieber volltommen, und man bewegt fc mit berfelben Unbefangenbeit wie fruber; eine Reaction jum Beffern ift in den Gemuthern unverkennbar. Gerlach war 2 Tage hier, und übte mit Thadden das Creenterenant an mir; ich habe mich aber nicht aus bem Geleife bringen laffen. Chen komme ich aus einer großen Bürgerverianimlung von vielleicht 1000 Perfonen im Mileng'ichen Caale, wo mit vielem Anftande über die polmiche Frage bebattlirt, recht gate Reben gehalten, und im Gangen

ble St muning sich gegen die Palen zu wenden schien, namentlich nachdem ein trostsoler Jude direct Samter angelangt war,
und schreckliche Geschichten über die ausgebrochnen Excesse der
Polen gegen die Deutschen vortrug; er selbst war start geprügelt worden. Es ist recht merkwärdig wie der Verluner in
der gutmüthigen Einsalt seines Enthusadnus für alles Ausländische sich jemals envilden konnte, die Polen könnten etwas
Andres als unsre Zelnde sein, so lange sie nicht in den vollen Gränzen von 1772 mit Westpreusen und allem Zubehör geweien wären. Ich sage gewesen wären, denn ich din üterzeugt jept, daß unsre Regirung, ohne das Einrücken der Nussen alzuwarten, sich sehr Lald gewöltigt sehn wird, die von ihr selbst ausgewegelten Polen gewaltsam zur Rinde zu drüngen.
Ich langweite Dich mit Polent gewaltsam zur Rinde zu deringen.
Ich langweite Dich mit Polent mein armes Gerz; aber der Winnd geht über von der Jülke. Indes werde ich doch sehr viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zu Dir zurück kommen, als ich ging; ich esse wieder viel ruhiger zur die Verwieden zur die von mir von 2 Zagen zusch gieten nicht seen nicht seinen Lirie von mir bringt; es ist micht die geringste Bahrcheinställent, daß uns ein haar her gekrümmt wird, und mehne Freunde seintegen, so daß ich dangenehm und wohlsell, nur etwas entlegen, so daß ich das Stein slafter ichon durch die Sohlen schle ein dem table d'höre-Tijch vom Höt, des princes und eben wird mir klein Salat zum Souper gebracht. Dein treuster

3, 4, 48,

43,

5, 4, 48,

Ich bin gefund mein Engel, sicher und vergnügt, habe aber bie Beit verschlasen und Besuch über wichtige Sache. Endlich babe ich gestern Abend Deine beiden Briefe erhalten, dante Dir, vor Allem sei volltommen beruhigt und leb wohl. 44.

Un Herrn von Puttkamer Hochwohlgeboren auf Reinfeld bei Zuders Pommern.

Schonhaufen 21. 8. 48. 84 Abends.

Lieber Bater

Soeben bist Du mit Gottes gnädiger Hilfe der Grösvater eines gesunden wohlgebildeten Mädchens geworden, welches Johanna nach schweren aler kurzen Gelden mir geschenkt hat. Für den Augendick sieht es mit Mutter und Kind so gut als man wünschen kann. Johanna wegt still und matt, aber doch heiter und beruhigt hinter dem Borhang; das kleine Besen einstweisen unter Tückern auf dem Sopha und guarrt ab und zu. Ich den recht sooh das erste eine Tochter ist, aber wenn es auch eine Kape gewesen wäre, iv hätte tis doch Gott auf meinen Kinien gedankt, in dem Augendlick wo Johan in davon bestreit war; es ist doch eine arge verzweiselte Sache. Ich kam gestern Nacht von Berlin, und wir hatten heut früh nach keine Khnung von dem was kommen solkte. Um 10 Uhr sind, nach dem Essen einsten, und die begleitenden Erscheinungen veranlasten mich sie soson was kommen solkte. Um 10 Uhr sind, nach dem Essen, und die begleitenden Erscheinungen veranlasten mich sie soson wer trotz der Elbe bald nach 12 der Dr. Irtide eintras. Um 8 war weine Tochter mit sonvere Timme zu hören. Ich habe beit Mittag schon Oldekrand abgesandt um die Pslegerin Boldt aus Berlin eiligt berzudesgenacht um die Pslegerin Boldt aus Berlin eiligt derzudessendendet weige Ahr schiebt nun Eure Reise auch wicht auf; latte aber die siebe Mutter dringund, ihre Keise nicht ihr ansstrengender Wesinstell Du Tach schonen, liebe Oditter, daß sie eigen Gesundbeit weige Intslichten niamt, aber schon um Johannas Balen musst Du Tach schonen, liebe Oditter, daß sie eight nicht Teinetwegen ängstet. Friese gesällt und kehr, errschren und der gesam. Besuch alles auf etwa 9 Kinnd Gewicht. Ausher gung also alles in Ordnung, und dasür sei dem Herrn Press und Da alle. Tenn Ihr Annchen mutbruigen tönntet, so würde Johanna sehr glück ab darüber sein.

gurt Mismords Briefe an feine Brout und Gattin

22. früh. Alles ist sehr wohl; nur die Biege sehlt noch, und das kleine Fräulein mussen einstweilen in einer Futterschunge campiren. Gott behüte Cuch und uns, liebe Eltern Auf baldiges Biedersehn.

Die andern Annoncen in bortiger Gegend, außer Versin und Reddentin, se.d. Ihr wohl so gut zu besorgen, Seehof, Wat u. s. w. Johanna grüßt herzlich; sie klagt über die dicke Nase ihrer Tochter; ich sinde sie nicht dicker als sie von Nechts wegen sein sollte.

45.

Mn

Fron von Puttlamer geb. von Glasenap Pochwohlgeboren Remseld bei Zuckers

Schönhaufen 24. Aug. 48.

Liebe Mutter

Ich bin zwar ungewiß ob Dich dieser Brief noch in Reinfeld trifft, und idreibe aufd Gerathewohl; will aber dod, bie beruligende Berficherung in ihm niederlegen, baß Johanna 8 Riefinden noch immer gut ift. Mur ein Duften, den fie fic einige Tage vor der Embindung jugezogen hatte, beläftigt fie einigermaßen durch seine Erschstitterungen, besonders heut morgen Das fleine Beien bruft grabe als follte es gefdlachtet werden, und trägt überhaupt niemals Bedenten, feine Stimme frafig erschallen zu lassen, wenn es auswacht und nicht alles in Ord-nung findet Mit ber Ral,rung geht es noch schlecht; bos Bag will, mit einem Gigenfinn den fie von mir nicht haben kann, durchaus nicht anjaugen, wie ein schlechter Blutigel, nur daß sie ihre Abneigung auch sehr vernehmlich zu erkennen gebt. Bis sest schlöft die Boldt in Deiner Stube, und th noch hinter dem Borhang, damit ich, in der ersten Zeit weingtens, in ihrer Rabe bleibe, benn mir trant fie doch am meisten, und ich bin auch ber Vorsichtigfte. Co wechste ich ben gar zen Tag, wie Shillers John mitterritter zwischen politichen Rämpsen und Planen am Schreibtisch und der Warterlaurze am Rrantenbeit. 3ch komme mir sehr nett vor bei dem Bergleich. Die Posifitunde naht. Leb herzlich woll, liebe Mutter. Dem treuer Gohn 46.

Un Fran von Bismard Hochwohlgeboren Schönhausen bei Jerichow

Berlin. Connolend. 11 Uhr Abend. 28, 9, 48.

Mein Lebd en! Beut habe ich endlich Rachricht von Demem Befinden, und danke Mutter sehr für den Brief. Ich wollte mit Melicher über Deinen Zustand sprechen, habe ihn aber heut nicht getrossen; ich werde ihm morgen früh noch ichreiben, ser den Fall daß ich nicht selbst noch zu ihm gehn kann, da ich mich morgen wieder nach Potebam zunudziche. Ich bitte die Mutter recht fehr, wenn Fride manche Erschemungen in Deinem Refinden auffällig fem follten, doch sogleich Rublaums Rath einzuholen, und zwar nicht burch die Poft, sondern durch hilbe-brand und Mousquetzire an ihn zu ichreiben, damit gleich Antwort ift. Die Post nach Rathenow geht fehr langiam. fange an rechtes Deiniweh nach Dir zu befommen, mein Berg, und Meuters Brief ithumte mah heit gang wehmlithig und lahmend; das Berg eines Chemannes und Baters, wenigstens bas meinige in dieten Bergaltniffen, pafit nicht in das Treiben ber Politit und Intrigue. Um Montag wird ber Bürfel b er wohl fallen. Entweder zeigt fich bas Ministeriam ichmach mie feme Borglinger, und weicht aus, wogegen ich noch bemillt fein werbe zu wirten, oder es thut seine Eflicht, bann zweize ich temen Augentlid, bag am Montag Alend oder am Dienftag genug fein wurden die Schlacht angunehmen; aber ihr ganges Auftreien deutet an daß sie es wollen. Polen, Frankfurter Bunmler, Fre icharter, alles mögl che Besindel ift wieder vorhanden. Gie rednen auf den Abfall ber Truppen, mahrichemlich durch die Reden einzelner ungufriedner Schwährer unter den Soldaten dazu verlettet; aber ich dente fie werden fich fol'r irren 36 fell ft habe feine Beranlaffung die Zache hier abgavarten, und Gott damit zu verfieden, daß Er nuch in Getabren schipe, die ich keinen Beruf habe aufzunichen. Ich werde baker meine Person schon morgen in Sicherheit bringen. Geschieht den Montag nichts von Vedeutung, wo komme ich am Dienstag zu Dir, geht die Sacie aber los, so möchte ich doch noch in der Nähe des Königs bleiben; dort kannt Du aber

sich sage mit einem Seitenblid "leider") mit Suherheit annehmen, daß teine Gesahr sein wird. Deut hast Du keinen Brief von mir erhalten, weil ich einen Wericht wegen des Vereins mi Wärtner geschickt habe, und Du von ihm ersahren haben wirft, daß es nur wohl geht. Diesen bekommst Du morgen, und am Montag schreibe ich wieder. Dienstag schickt mir Pferde. Gott segne und behüte Dich mein süsses Herz. Dem treuer

23

### 47.

Berlin. Mittwoch Abend. 18, 10, 48.

#### Liebe Nanne

Ich glaube zwar daß ich morgen Abend bei dir sein werde; sollte ich aber in Potsdam bis um 6 und länger ausgehalten werden, so komme ich erst übermorgen Mittag, da mir die Nachtsahrt um 11 von Potsdam, zu müst ist. Hier ist auch nicht die kleinste Emeute mehr, aber doch eine bittre Spannung zwischen Arbeitern und Rürgerwehr, die ihre guten Früchte tragen kann. Die Arbeiter lassen König und Militär leben, und wossen dass der König wieder allein zu besehlen hätte u. s. w. Die Thaddenschen Jungen kann ich bioher garucht aussinden. Der Nothe meint Reinhold wäre hier, weiß aber auch nicht wo er zu sinden sehn könnte. Wenn ich Jest habe, werde ich morgen noch bei Lancizolle nachfragen. Hand ist in Potsdam wie ich eben von Wageners Frau hörte; W. auch, leprer reist morgen nach Preußen in Zeitungsangelegenheiten. Alexander Nelow werd morgen oder übermorgen dei dem Kilomichen Verein erwartet. Ich werde wahricheinlich am Sonnabend Euch wieder verlassen müssen, aber am Wontag natürl ch wiederkommen. Verzeih daß ich nur so kildtig bei Dir sen kann, aber ich müsse sonit gleich bis Sonntag Abend bier bleiben, oder in Potsdam, und so hat man doch inzwieden einmal wieder die Verahrgung sich zu sehn und anzusassen. Wort bestäte Guch beide. Dem treuer

48.

Sonnabend 4. 11. 48.

Mein füffes herz

Ich habe Dir gestern nicht geschrieben, weil Hans nur sest versprochen hatte um 10 Uhr von Potsdam nach Schönhausen zu sahren; ich hosse er ist bei Euch; ich bin gestern den ganzen Tag in Staatsgeschäften abwesend geweien, erst spät in der Nacht nach Hause gekommen, und liege sehr noch im Vert, zumal ich noch nichts anzuziehn habe. Vielleicht sinde ich Höt, des princes Nachricht von Dir sich wohne noch bei Golts Ich kabe sehr Hachricht von Dir sich wohne noch bei Golts Ich kabe sehr Hammer iv blaß und mit ganz großen Augen vor, ich sehne mich recht Dich als sichres Fleisch und Bein ansassen ind nich keruhigen zu können; morgen will ich auch gewißkammen, schiede imx Pserde, zu Wittag, wenn ich auch vielleicht erst Abends komme. Schilt nicht auf mich, sei nicht bose mein berz, ich konnte nicht eher. Grüße Dt. es ist höchste Zeit zu schließen.

49.

9lov 48.

Angela!

Ich schreibe Tir um halb 8, fertig angezogen; Tu kannit daraus abnehmen, welche auserordentliche Thätigkeit ich entwolke. Her schmeichelt sich alles mit der Possung, der König sei durch die Teputation der Versammlung eingeschlichtert, und werde Brandenburg unter dem Vorwande daß er teine Collegen sirde, aufgeden; Very und Robbertus nehmen Gratulationen an. Das deruht aber alles auf Lügen des Präsidenten Unruh; ich habe Brandenburg gestern Abend noch gesprochen; er und der König denken nicht daran nachzugeben. Alerander habe sich gestern Abend spät im Bette, nachdem ich von Potsdam gestommen, gesprochen; er geht heut früh nach Frankfirt, wird m 8 bis 14 Tagen zurüsstehren, und uns dann besuchen Hier sit alles ruhig, alles spricht von Ministern. Vor nächter Löcke erwarte ich keinen Zusammensing, vielleicht auch dann kann, wenn die Linke Aug ist; sie ist aber schan sehr leibenschaftlich, und heute werden wohl schon größe Neden sallen, wenn sie hören dass sie wieder nicht Minister werden. Ich hosse ihr 3 dort seid wohlaus; ich bin es auch, nur etwas müde, da ich

bis 1 Besuch gehabt habe. Ich wohne bei Goly, Leipziger Plaz 14, werde aber heut im Untel fragen; schreibst Du mir heut, so addressir nur hierher. Eeb wohl mein Perz ich muß ausgehn. Dem treuer von B.

50.

Ponftempel Berlin # 11 48

Mein Liebftes

Obichon ich mit Gewischeit annehme, daß ich wenig Standen nach Eingang bleses, se die Selt bir dem, so will ich Tuch doch gleich benachrichtigen, daß discher alles ruhig ist. Ich gehe um 9 nach Potodam, maß den Brief aber hier schon auf die Post geben, weit er sonst heut nicht hintomint. Unste Freunde sind discher fest geblieden, aber ich kann mich noch nicht zum Glauben an etwas Energisches ermaanen, ich slächte särchte noch immer; das Wetter ist auch unganstig Vor allen Tingen sürchte Du nichts, wenn ich durch irgend einen Zusall heut ausblelben sellte. Der K. kann mich rusen, oder ein Andrer in Potodam dringend wänsichen daß ich dort deelbe, um iernere Platzegeln zu berathen, die Jüge kommen abgehalten werden weit man der Wagen bedarf sur Soldaten, und dergt, mehr. Mis Muth und Geduld niem Herz, in allen Fällen. Der Gott, der Welten dreht, kann auch nich decken mit seinen Flügeln. Und in P. ist es ohnehm gesahrlos. Also erwarte mich am Abend, komme ich zusächig nicht, is din ich beshalb dach wohltauf. Derziliche Grüße un unser böses Plutterden. Dem treuster

51.

Patebart 10, 2lop. 48.

Plein Engel

Bitte bitte ich it nicht auf mich, daß ich beut wieder nicht komme; ich muß noch einige Sachen hier durchzusehen suchen, in Bezug auf die nächste Zukunft. Deut M trag um 2 rücken alle Truppen von Wrangel i i Verlin ein, werden dort mohl die fliegenden Corps entwaffnen, die wiederspenstigen Deputirien aus dem Concertsaal bringen, und die Stadt wieder zu einer Kön Prenhichen machen. Ob es dabet Hiebe giebt, ist zweiselbast; gestern ist wider Erwarten alles rühig geblieben; die Demokraten scheinen doch sezr bestärzt zu sein. Wein Brief

durch Steffen, den ich von bier vermöge des grauen Lude postwidig schnuggelte, wird Dir gestern dach zugegungen sein. Ich habe heut wider Willen einmal ausgeichlasen; ich wollte um 8 ausstehn, aber keiner weckte unch, num ist es bald 10, um 10 muß dies auf der Cisenbahn sein, Finkenstein der neben mir au seine Braut schrecht will ihn mit hindringen; wenn er sch nur surz genug saßt, daß er nicht zu spät kommt. König und Prinz sind gut, erstrer ganz sest, lehterer sehr beiter. F. schließt, led wohl mein geliebtes Herzblatt. Erüse M. Bein

52.

Mein liebes Miedden

Potebam 14. 11. 48.

Das lange Schlafen fann allerdings jum Lafter werden, eben bat mich Genfit um 9 Uhr gewedt, und ich tann noch den Sand nicht aus den Augen bringen. Dier lit Riche; gestern hieß es man wolle der Königin (zu ihrem Geburtotag) eine Rabenmufit bringen; eine aufgestellte Compagnie reid,te bin die verwegnen zum ftillschweigenden Abziehn zu bringen. Berl n in Belagerungszustand, aler noch tein Schuf abgeseuert. Die Entwaff ung der Margerwehr geht zwangsweise und sehr all-mablich vor sich. Die Berjammlung im Schübenhause ist gestern durch Soldaten auseinandergesprengt, 6 Mann die nicht geben wollten, jur Thur hinausgeworfen. Deut wird brüben bas Standrecht proclamirt. Mein Freund Schrunm ist ichon verbajtet. Daf Rob. Bunn, Frobel, Meifenhamer, in Wien erichoffen find, wift 3hr mob. ichon aus Beitingen. Beb wohl Du Engel, ah muß ichliegen. Liel Gruße an alle. Die Bauern der Umgegend haben dem Romg ertlart, wenn er fie brauche, folle er nur rufen, sie famen mit Waffen und Lebensnutteln jemen Truppen zu Stilfe, aus dem Jauch-Belziger-Teltower, Savel-fander und andern Kreifen. Erzähl das doch in Schönhausen, daß es rum kommt. Dein p. 23.

53.

Poted. Mittw. 15 11, 48.

Pleine Name Das Pleuste bier ist, dass Schnee liegt, im lebergen bin ich gerund, bis auf einiges Meisten in den Stiefeln, und zwar

in meinen beften, die ich alle Tage trage. heut geht es mit der Entwaffnung von Berlin unter Anwendung von Bewalt und Haussuchungen nachdrucklich vorwärts; wenn es an die Waschinenbauer und in einzelne Theile der Abnigsstadt kommt, so erwartet man etwas Lärm, aber die Leute thun alle mit dem Munde mehr als mit der Flinte; daß es ganz ohne Kugelwechsel abgeben follte, tann ich mir taum benten. Die Berliner Sindiverordneten haben ihre Unterwerfung ausgelprochen; das dank ihnen der —: Gestern haben sie einen demokratischen Club aufgehoben, 48 Personen und den Borsteher vor ein Kriegogericht gestellt. Die Nationalver, unruhten" haben sich meiftentheils von Berlin entfernt. Die Stimmung der Truppen ist ausgezeichnet. Gestern waren bei Grofifreuz, Werder und im Havellande an 1000 bewassnete Bauern versammelt, um dem Könige zu Hilse zu ziehn; so schlimm steht es aber noch nicht, und man bat fie mit Dant und Anertennung nach Saufe geschiedt. Seut fruh find ichon wieber Daffen von Bauerdepatationen aus allen möglichen Gegenden bier, um dem Könige ihre Dienfte anzubieten. Der König dankt ihnen, läßt Konige ihre Dienfte anzubieten. Der Abulg bantt ihnen, ihnen Plalaga geben, macht einige Scherze mit ihnen und ichidt fie nach Soufe. Ueber hiefige Unruhen waren in Genthin wieder rechte Ranbergeschick, en verbreitet, und doch sind es fast nur Weiber und betrunkne Jungen gewesen die hier am Sonntag und Montag schreiend Unsug trieben, und von der Nürgerwehr mit den eisernen Laditschen nach Hause gesagt wurden. Ich bitte Gott daß er Dich und die beiden andern Damen gefund erhalte. Leb wohl, angeling. Dein treuer

D. B.

## 54.

# Potebam. Donnerfiag früh 16. 11. 48.

Liebe Nannel Deinen sehr lieben netten Brief von Dienstag früh habe ich wieder erst gestern Nachmittag erhalten, mich nichts destoweniger recht innig über ihn gesteut und getröstet, daß Ihr, wenigstens nach Eurer Art, wohl seid und daß Du mich lieb hast. Von hier giebt es weiter nichts Neues, als daß es in Botsdam und Berlin so ruhig ist, wie unter dem vorigen Stönige, und die Wassenablieserung in B. ihren ununterbrochnen Fortgang, mit Pausssuchung ze. hat. Es ist möglich daß es

dabei noch beiläufig zu Gewalticenen kommt, die Truppen brennen innerlich danach, aber im Gangen icheint mir ber "purfwe Widerstand" der Demokraten nur ein zeitgemäsjer Ausbrud für das was man sonst Angst nannte. Gestern war ich bein R. gur Tafel. Die Rgn. war englisch liebenswürdig; beifolgenden Erikazweig pflüdte ich von ihrem Nähtisch, und schiede tha damit Du nicht eifersuchtig wirft. Bu Mutterchens Berubigung war Fel. Marwip nicht anweiend, die Aermste wird wahricheinlich ihre Mutter verberen, die gefährlich frank ist. Der A. ries mich nachber noch zu einer stundenlangen Audienz in sein Cabinet, oder vielmehr Schlafzimmer, welches kaum großer lft als unfer Kleinchen. Die Herrichaften wohnen jest alle in bem Schloß in ber Stadt, und find ba etwas eng logirt. Er fagte unter andern und beauftragte mich dieß allen Boblgefinnten mitzutheilen, daß er zwar feine Berfprechungen, richtige und thorifte, unverbrüchlich halten werbe, ohne ben min-besten Doppelfinn, daß er aber bie Rechte ber Krone auf bem jest betretnen Wege consequent durchführen werde, so lange er noch Ginen Soldaten und Einen Gustbrett preußischer Erde habe, und wenn auch Mancher an ihm zweiste wegen bessen was in den letten 7 Monaten mit und ofne feine Schuld geidebn fet, fo werbe feine obige Berfichrung doch Glauben finden, wenn er dabel die innigfte lleberzeugung ausipreche, bah jeder Berinch zur Umtehr und Bermittlung, jedes Schwanken auf dem für recht erkannten Wege, ihn und das Land unrett-bar in den Abgrund der Anarchie fturze. — Sollte ein Brief von ber Stettiner Bant eingegangen fein, fo ichide mir ben doch gleich, mit dem Bermert "iofort zu bestellen": empfange ich thn bis übermorgen nicht, fo tomme ich fo nach Saufe, nicht aber bann Anfang ber nächften Woche boch nach Steitin. Lag mir alfo am Sonnabend Radmittag Pferde tommen; heut Abend mad Benthin tann ich le der nicht tommen weil ich Manteuffel hier erwarte. Sieh doch zu daß das Predchen feine Addreffen fchleumg 1981 Vit, und lieber 6 Abdressen sebe mit 6, als eine mit 36 Unterschristen, aber bald; auch bei Andern die du eiwa fichit, purre an dast fie fich gegen bas Mimift, aus predien. Die Demokraten lassen alle Minen springen um bie Die nung des "Rolles" als bem König feindlich barguftellen, hunderte von fingirten Unterschriften; frage doch den Stadtrath, ob in Magbeburg benn nicht einige vernunftige Leute find, denen ihr Dals mit Ruhe und Ordnung lieber ift, ale bieg Beidret ber Strafenpolitifer, und die aus Magdelurg eine Gegenaddresse an den König richten. Ich muß ichliesen. Grüfe Mutterchen sehr, und tusse das Kleine für mich aufs linte Auge, also übermorgen, wenn ich nicht vorher den Stettmer Brief bekonnte. Leb wohl wein süger Engel. Dein für immer

55.

Freit. Abend. 17. 11. 48.

Mein Biebchen

Ich habe ein rechtes Herzensbedürsniß bei Tir zu sein, und es treibt mich ungeduldig umber, nicht daß ich färchtere Du möchteit bangen und härmen und mir böse sein über wein Ausbleiben, sondern der eine Egoismus ist es, das unrulige vogabondirende Leben, das Aleinseln in allem diesen Troutse ist mir unendlich drückend und ich sehne mich recht an dem heimischen Kamin mit Dir zu nien. Tron dem kann ich vielleicht morgen doch noch nicht reisen. Politisch geht mir disher alles sehr und Winsch und ich bin Gott recht dankbar daß er mich gewürdigt hat der guten Sache wieder mehrmals und hent nich erzebliche Dienste zu leisten. Ich bin augenblichken noch in Berlin, bet Savigny, sahre aber in 1.5 Gunde nach Polisdam, von wo ich morgen diesen Aries absenden werde. Hier ist es ganz ruhig, die Physiognomic der Strassen ist wieder eine viel behaglichere geworden, und das Militär entwassnet unu iterbruchen.

Pordam. Es ist mit Schreiben und Neden wieder 1 Uhr geworden, und ich will dießt lieber heut ichließen und morgen ausschlasen. Weinen herzlichen Dank für Deine beiden Briefe, die unr recht wicht gethan in meinem in behaglid en Heinweh. Verdird Dir aber die Augen nicht ganz wein süßer Engel, damit die Sternchen recht breit und dunkel sind wenn ich sonntag frish hier nich inne Conserenz habe. Hossenlich kunn ich das Beidgeschäft dann ganz in Verlin abmachen, und brauche nicht nach Steiten. Die Bai erndeputationen aus dem Havellande und dem Teltamer Kreise hal en nier rechte Freude und kier großes Lusselan gemacht, erstre um so mehr da — doch davon mündlich. Den Bengahn und die Kanten werde ich morgen acquirren; er trer braucht nicht grobe von Vernstein zu sein, Wolfszahn

oder dergt, ikut es noch besser. Die Svidaten sind präcktig, wer und drüben. Die Rathenower kaben Dummkeiten genacht, der König ist sehr erkittert auf sie. Die Garnison verheren sie für immer, und ausgerdem wird man die Schuldigen sossen. Beb herzlich wohl, ich titse Deme Hände wem Züses, und will ichlasen gehn. Finke isteln schnardt nebenan wie ein Tiger. Bute Nacht. Gott behüte Dich, nebst Mutter und Tochter. Dein treuster

1849.

56.

Brandenburg, Freitag 2, 2, 19.

Mein Sub!

Ich übe wieder an Franzisla's Elichhen, und die Some schent mir schnurgrade ins Gesicht, so daß ich kaum sehn kann. Her ist ein sehr netter Prediger den Barschall i aus Genthm mitgebracht kat; er wehnt nicht we t von Vinelt, eine kräfinge gläubige Natur, etwas an Wogner erimernd. Ich wäre besnah heut selbst gekommen, aber Barschall will es nicht zigeben, und ich hatte doch morgen vormittag wieder stiehn mitzen, und kin seit ungeniessar unruhig Ich wollte nur daß die Lache vortler wäre, mag sie aussallen wie se will. Barschall hat einige Aussicht bei und gewählt zu werden, hier ist er ihnen zu streng; und bei ims bin ich ihnen zu arg; es wäre sehr lächerich. Die Temokraten lassen alle Cegel ziehn gegen mich; aber die Beute sind hier höslich und rukag, und auch meine Gegner bekandeln nuch nut anständigen Formen und aller Achtung. Heut muß ich nun noch Lischmänner kennen wernen, Boten sind wieder Lausenweis noch allen Richtungen abzegungen, und 2 patriotische Reduce sahren nach Lierder um auf der dortigen Volksversammlung für nuch aufzutreten. Es geht wie im Hauptsamtier, Boten und Briese alle viertel Tumde. Mit Wärtner sorich in nicht über Barzchals Vewerbang, er nöhlte einen Zieres vor ihm kaben, und gegen ihn wirken. Wein Engel gelt es dem inn Each gut, schreit Ihr nicht er unal, kommen

y Eirefanftaltbirector in Brandenburg, vermahlt mit Franzisla von Patifamer-Berlin.

keine Briefe für mich? Western Abend war mir so eiwas bange um Dich, als ich im Bett lag, und ich hatte rechtes Heimweh, bat den lieben Gott recht dringend daß er Dich beschsten möge; ich hosse er hat es gethan, wenn ich es auch nicht um ihn verdiene. Aleinen Brief gestern hast Du doch erhalten, ich brackte ihn selbst zum Bahnhof und erhielt die Zusicherung daß er um 9 abgehn würde. Nun will ich biesen auch hintragen, es ist halb zehn, in 1 Stunde geht der Zug. Grüse Plutter und Zochter. Dem treuer

57.

Brandenburg. 5. 2, 49.

Geliebtes Berg. Biel Dant fur Deinen Brief, den ich gestern immitten von Qualm und Lärm unter 400 Menfchen erhielt, zu denen ich eben mit Gottes Palfe eine ftarmisch beifällig aufgenommne Rede gehalten hatte. Barfchall brachte ihn und ich las ihn unter einer stinkenden Lampe. "Wenn aus dem schrecklichen Gewühle ein suß befannter Ion mich zog," so war ich auf einen Augenblid bem muften Treiben entruckt, und bei Dir im traulichen Stubchen, mit dem Kinde und Mutter, mit kodjendem Theewasser und netten Giern. Es wird duch ichwere Sache fem, wenn ich gewählt werden follte, bief Leben ohne Rube im Bergen. Geftern blieben bei ber Abstimmung 137 Wahlmanner, als entichieden zu unfrer Parthei gehörig, im Saat; diefe haben mich zu ihrem Candidaten, und zwar zum ersten, erforen; die Ziegleriche Parthei sall gestern 125 start geworfen fein; eima 30 Wahlmanner waren gestern noch nicht in ber Stadt, die werden alfo beut den Musichlag geben. Jeht sind sie benn Wählen; ich habe die Sache Gott ganz ergeben, und erwarte den Ausgang ebenso ruhig, als ich bisher durch alles Wählen in sieberhaste Aufregung gerathen war. Ich wollte heut zurücklommen, aber die Leute nahmen mir gestern das Versprechen ab, heut Abend wieder bei ihnen gu fein, und als Ennd bat mußt man ichon veriprecken, auch balten, fie mögen mich nun mahlen oder nicht; Du wirft mich also erst morgen Mittag jehn, entweder gewählt und mit Kopfschmerzen, oder ungewählt, und bann vermuthlich ohne. Geftern wurden in der Freide über das Resultat ichen wenigstens 50 Befundheiten getrunken, meine natürlich auch; da waren über 200

Gäste, Bauern, Bürger und von Adel wie Luther zu lagen pflegt; sie sangen Heil Dir im S. und "ich bin em Preuse", wie wird das hent erst werden, wenn sie mich durchbeingen sollten. Die Demokraten und Nepublikaner hörten meine Nede such mit an, und selbst die Schlimmsten verhielten sich wenigst rublig daß man die Mücken hörte, und einige von ihnen kannen nachher abake-hands mit mir zu machen. Bon pöbelhasten Demonstrationen hielt sich alles mit vielem Anstande sern. Herzliche Grüße an Mutter, und behüte Gott Dich und Dein Rielnes, ich muß enden um dies noch zur Essenbahn zu bringen. Tein treuster und liebster

58.

Freitog Abend. Bonnempel Berita s & es.

Goeben mein Engel erhalte ich Demen Brief von gestern, und thut es mir recht sehr leid, daß Du wieder so viel Noth unt dem Kleinchen gehabt hast; wenn Du trgend wegen des Benehmens ber Amme in Sorge bift, fo rathe ich nochmals >140, fie Anall und Fall zu entlaffen und eine andre zu negmen; ch tann nicht glauben bag folch ein Wechfel fo nachtheilig wirken tann, wie ihre Gemuthsbewegungen und fonftigen möglichen Schlechugkeiten; wenn bas Rind anfinge bei ihr abzunehmen an Wefundheit, so mußte es sedenfalls so geschehn. Ich komme eben aus der Abtheilung, habe nuch fortgestohlen weil mir die Sache nicht wichtig schien; nachber muß ich zur alten Boblen, mo die Garlsburger seit 8 Togen find, die ich noch garnicht geschn habe. Morgen früh tommit der vielbesprochne Karbe zeit zu machen; es wird wohl bei Johanni bleiben; mergen Abend wird der gerichtliche Contract geichlossen; ich wollte das ware erft fertig. Die Ehronrede habt 3hr wegen der deutichen frage wie mir icheint mifgverftanden; fie ift barin gang correct, und frei von revolutienärer Be mischung; wenn der König dabei beibt, nicht ohne Beistimmung aller deutscher Fürften vorzugehn, womit ich einverstanden bin, fo bleibt natürlich Alles benn Alten, denn Ceftreich und andre laffen fich auf die Frankfurierei ale was ichon in der Berfaffung fteht. Dadurch if: nicht ausgeschlossen, daß Entschädigung gegeben murd, daß die Schulden in Anrechnung gebracht werden, und die Grundsteuer auf die allgemeine Eunkommensteuer angerechnet. Pleinen Ring um den ich gestern schrieb, habe ich tuer. Eine Wohnung haben wir noch nicht, aber em Commissionär sucht danach, und wir werden sie ichon sinden; der Entschluß ist nachber ichnell gesaßt; ehe Ihr hier seid, ist za nach nöthig. Daß Du Eberhaupt kommst, betrachte ich als seinstehend und natürlich, nur wollen wir erst den Berlauf der Debatte über unstre Antwort auf die Throurede erwarten, das muß in nächster Woche ersolgen, und da hat man doch schon einigen Anhalt, ob die Sache von Dauer sein wurd, oder nicht. Ich muß heut noch mehr Briese ichreiben und nehme beschalb Alschied von Dir. Den 138. Pialm kabe ich mur eben noch gelesen, und gestern Abend den 61. der ähnlich ist. Iesasas habe ich maht! Recht indendig bitte ich Gott, daß er Dich mein Llebchen schütze und erhalte, und Dir Frieden und Vertrauen zu seiner starken und liedreichen Hand gebe. Grüße Mt. und Baby, und leb wohl mein Gelesores. Dein treuster

Schone auch Deine Augen recht; spürft Du garkeine Wirkung von Alddings bollad. ichreibe ihm boch genauer über Dein Bessinden, ich besorge den Brief. Wie ist es mit dem Halle? Weine Wasche kann ich sert nicht zühlen, ich muß mich zuwelbüden, sie liegt wie Kraut und Attben im Mantelsad. Berzeh mir, vielleicht ihn ich es Somitag Die Anstellung des keinen Poctors geschieht wielleicht doch noch, aber nicht sicher.

59.

Ponn Bertin 10. 9. en.

Mein Engel! ich hoffe Du wirft meinen Brief von heut Mittag morgen früh p. express erhalten und die Pferde schon fort sein, wenn dieser ankommt. Seitdem ist es schon zweiselhaft geworden ob ich kommen kann; ichwerlich wird es mir möglich sein mit dem Zug um b zu reisen, weil wir eine sehr wicktige Balik morgen Rachmittag haben, urd die Sachen so stehn, daß es auf meine Stimme ankommt. Reib also nicht meineihalben auf, ich komme, wenn überhaupt, erst mit dem Rachtzuge, und hosse Dich sich ichtesend zu sinden; am Rach-

urttag nuß ich wieder fort, weil Montag früh eine Dautsid, lacht in der Kammer wegen Beibehaltung des Belagerungszuftandes geltesert wird. Aber ich sehe Dich doch einmol wieder einige Stunden. Jest will ich Steffen noch schreiben, daß er mich in der Nacht erwartet, und zu Vett gehn, es ist 12 vorbei. Kann ich wider Erwarten auch Sonntag nicht sort, so schreibe ich das nächste Wat besser. Gott behüre Dich. Hans grüßt dießmal, ich habe ihn eben gesehn, ganz Policik. Dein treuer B.

60.

Berlin. Sonning.

Mein Bieb

Co ift recht einfam iber im Giabden, wenn man feinen Raffer gang allein trinfen muß, und Dein Betichen liegt wieder fo voll von Aleidern und Papieren, daßt es ein Zuftand hochter Unordnung ist. Gleich nach Teiner Abreise erlnelt ich em Paar liebe Zeilen von Mutter, wonach Alles gut ging in Sch., mu Gottes Beistand nied sa darin wohl nichts geandert fein. Ich habe zwei recht langweilige Abiheilungefipungen feitbem gehabt, und geftern em grofes diner von 400 Berfonen, wo alle Krieger von 1813, die Berliner Landwehroffis ere, und diesenigen Singlere die in den Rammern find, Theil nahmen. Plan mußte febr viel Wem triaten, singen, Hurrah ichreien, und mir ist hent etwas must im Ropf; auch habe it die Kreche verichtafen, und garteine Luft mich angugiehn um eine langweilige Contevenz über "Gemeindeordnung" zu besachen. Ich de doch Malle ihren Fussach bald wieder, wenn Gelegenheit ift, oder fonst mit der Post; sie Winte ihn brauchen. Mit Arnam hat sie sett em Abkommen auf 3 Partien What des Rachmuttage, er foll aber mitunter i ip elen, und dann ift fie febr ütter Laune; ich wanichte fie faste das anders an und auf. Hent fall ich bei Beps in ber Anferne effen, was ich nicht ge: 1 thue; ba wird man wieder genuält Wen zu trinken, einen Tag wie alle. Von Feier des 18. Mary ichemt hier teine Diede zu fem, die Ztadt fieht aus wie alle Tage. Mogl dy baft an andern Orien, Coln u. f. w. etwas paffirt, her fird zu wiel En ppia dazu. Morzen fangen die Addreftsbebatten an, aus deren Ver-fanf man den der Kammer im Ganzen wird abnehmen konnen, und mir werden bann Ende der Bodge und über ein Di artier enrichenden barien. Frude wurd Ende derier Doche nach Schonbauten kommen; es wäre gut wenn Bellin ihm die Aartoffelbestellung auf der Parde nach mehr ausreden konnte. Grüße Mutter und Kind, und leb wohl in Gottes Schup, mein geliebter Engel. Dem treufer

6L

Berlin. Donnerstag.

Boftft. 29 3 49

Liebe Name. Dem Brieichen d. G., wahricheinlich durch Gärtners habe ich erhalten, und daraus neue Possuung geschäpft, daß Gott unier Aleinchen vor Etend bewahren wird. Wir kaben nun endlich ein Quartier genonunen, es liegt wie solgt. I ist die Treppe. 2, 3 und 4 gehören uns, und haben ihren besondern Einzang von der Treppe; 3 wird Kinderstube, und hat nach 10 hin seinen Ausgang in eine Garderibe, 5 G 7 8 9 zc. bewochnen Arnims mit ihren Ceuten, ebenso den Flügel II, wo das



Rüchen- und Bedientenweien hauft, das seinen besondern Ausgang durch 9 hat. Arnims haven ihren Eingang durch 8 von der Treppe aus; wir sind also entschieden separter, haben unser Welen für und. 4 wird Peine Michnitube, die Pu von 5, wo Wlalke nohnt, bel etig absperren oder damit verbinden kannst. In 2 kannmi ein Schlapopha für mich, und Pu kannst nach Belieben Pein Vett zu mir in 2 stellen, wo dann die punktirte Linie mittelst Schrin wärde abgesperrt werden, oder schlässt in dem

großen Jammer 3 beim baby, jeden Tag wie es Dir gefallt. 8 bewohnt Armm, 5 Malle, 7 Rinder- 6 Schlafftube fur fie. Piele Einrichtung icheint mir alle Peine Winiche zu erfüllen, und boch ift es bas gefürchtete Antoniniquartier, Wilhelmftr. wo die Behrenftr, aufstofft. Ich glaube Deme Abneigung lag nur in der von Malle vorgeschlagnen Gintheilung; die setige ist mein Werk, neldjes ich mit Müke durchgekampst habe. Richt wahr, Du bift gufrieden damit? Ge toftet monatlich 58 Rithlr. (700 jabrlich), wogu bann noch die Mobel fommen, die ich auf 13 bis 18 tarire, also enva 1/4 ber Diaten; ich finde es nicht zu theuer. Montag lann es bezogen werden, und Arnime ziehn gleich ein. Wir werden wahrscheinlich vom nächsten Mittivoch ab 8 Tage Diterferien machen. Diese 8 Tage tonnen wir nach Deiner Labl hier ober in Schund. zubringen; mir icheint es mit Rudficht auf das Rind fait beffer in Cd,onh. Was fagt Deutschehn dazu; jedenfalls wollen und muffen wir das Fejt mit ihr gufammen sibringen, das wird Gott besser gefallen; wir haben unfre Noth safammen durchgemacht und wollen auch Gott am Tage der Anferitebung gemeinsom banken, daß er und soweit gebracht bat. Kirchlich ift es aber besser hier; ich stelle es gang in Guern und in Gottes Billen; die Gesundheit bes Rindes wurd babel mitiprechen. Ueber Politik ichreibe ich nichts, das lest Ihr in den Zeitungen. Bon Frankpirt wint Ihr, daß 248 sich der Abstimmung enthalten, und 290 einstimmig unsern König zum Oberhaupt gewählt haben, mit ber Befugnis ben Raifertitel anwird er höflich ablehnen, seinen Dank und die hoffnung aus-sprechen, daß dieses Greignis die Aussicht auf eine Emigung mit den deutschen Fürsten verstärken könne u. f. w. Das Phale sterium hatte gestern noch eine ganz vernünftige Anichauung, moge Gott sie ihm erhalten. Verzeih wem Lieb, daß ich Die 3 Tage lang nicht geschrieben habe; ich war in den wenigen Stunden die wir frei hatten so von Besuch umlagert, Freunde aus Medlenburg, Schlessen und vom Rheln, und milde war ich, daß ich in den Sipungen emichtlef. In Genthin am Montag frith begegnete mir Unruh, und feine erfte Frage war wieber nach dem Stude; er ist sehr theilnehmend; ich hoffe daß ich die Wahrheit fagte, indem ich memte, daß die Wefahr vorüber Diddte doch Gott mich nicht auf diefem Wege für meine Sanden strafen, und Dich nicht entgelten laffen was ich reichlich verschuldet. Empfehlen wir und Seiner Barmbergigteit.

Viel Grliße an M. Leb herzlich wohl, und gieb mir Nachricht über baby, sei auch nicht bose über das Quartier wenn es Dir nicht gefällt, die andern gingen alle nicht, oder waren schon sort. Tein treuster

Das Band für Mutter habe ich wieder gefunden. Mein füsies Herz Du, tomm auch ja zum Sonntag, oder tommst Du nicht, so schreib daß ich komme.

63.

An Frau von Bismard

Dodiwohlgeboren Reinfelb

Berlin. 16, 7, 49.

Meine liebste Nannel 3ch bin bis hierher wohlbehalten gelangt, und habe mich einigermafgen nuegeschlafen. 42 Stunden find wir erft getrennt, und nir icheint bag es eine Bodie ber ift, feit ich Dich gwifchen ben Rieferbuiden auf bem Berge ftebn fah und mir nadjounten; ich fah dann linte nach den blauen Bergen von Biartlum und unfer schweigsamer Better brebte den Ropf rudfichtevoll rechts, um nicht zu ichn daß mir emiges Scheidewaffer in den Bart lief. Es war glaube ich das erfte Plat fett den Schulferienzeiten daß mir ein Abschied Thranen toftete, und bamale galten fie ebenfowohl bem Ende ber Freiheit und dem Wiederbeginn der Schulfnechichaft, als der Trennung von lieben Menichen; diefer Rüdblid ließ mich, Angesichts der traarigen Aeifer von Neu-Kolziglow, Gott recht innig danken dafür, daß ich wieder etwas habe wovon mir der Allschied fchmer wird, und ich bat ihn bag er unire Che auch ferner mit treuer Liebe fegnen moge. In Schlame war es recht hafflich, viele fremde Leute in der Stube und fein Licht, fchlechtes Bier und rauchrige Bouillon. Meine Gesellschaft war bis Coslin en fehr gelprächiger herr von löper, Bruder der Liebowichen Bufenhart, und bann bis Stettin unfer revolutionarer Cultus. minister Schwerin, ber bis Rangard ichlief und bann bis Stettin febr eifrig mit nur disputirte; er ift ein guter ehrlicher Menich, aber em unverbesserlicher Constitutioneller. In Raugard sab ich Bernhard auf der Post. Von Stetiln bis hier fuhr ich mit 2 deutschpolnischen Damen, Mutter und Tochter, die mir viel

von den Abicheulichkeiten der Polen in Wreichen, und dem jest noch herrichenden Terrorismus imter dem die Deutschen dort leben, erzählten; sie wagen nicht einmal ihr noch vorhandnes, ihnen damals geraubies Eigenthum von den notvriichen Räubern und Dieben, die fich vor ihren Augen damit bruften, gurud. zusverbern, und wreichner Bürgerfrauen tragen Schawls von 60 und 80 Riblr. in Gegenwart der bestohlenen beutschen Eigenthamerinnen. Meine Galanterie befam mir wieder ichlecht. Die Damen maren nie in Berlin gewesen, hatten fich natürlich feine Trojdite bestellt, und ich mußte fie in meiner einzig übrigbleibenden bis zu Meinhard') mitnehmen. Dabel ignorirten fie daß ich ihren Vackräger bezahlt hatte, und als wir vor Meinhard fr. A hielten, protestirte die Mutter fehr lebhast dagegen, daß ich die Troschke allem bezahlt hätte, misverstand meine Erwiderung daß der Kutscher noch gänzlich unbezahlt sel, und verschwand im Hötol mit dem graziösesten Bedauern, daß ich ikreibalben Mühe und Unkosten gehabt hätte, so daß ich nuch ficht estlich, halb erheitert halb entrlistet fiber die Maivetät der Provinzialen genothigt fab den Ruticher für das ichone Geicilecht und defien unglaubliche Gepfidmaffe doppelt zu bezahlen; für in summa 10 ger, nahm ich das beruligende Bewuftsein mit zu Bett, in ih wie ein höftlicher Edelmann benommen zu baben. Ich ging gestern noch zu Arnims, etwas vor 10 Uhr; Plalle war nach Sadewassers Aussage sehr wohl, Arnim schlief bereits feit einer Stunde. 3ch wedte ibn, da er heut früh nach Angermunde ging, tonnte es aber trop mehrfacher Egdass ich nicht mehr in dem Quartier wohnte, so schlaftrunfen war er; er hatte die Racht vorher, fovlet ich nus abgebrod,nen halb trammenden Worten entnahm mit mehren Meiers gugebracht, fragte mit gebrochnem Blick: wo warst du denn gestern, und was macht denn Johanne, und entschlief sanst wieder in meinen Händen. Malwine werde ich beut wohl noch sehn; ich sakre erst um 5, aus Besorgnis daß ich sonst den gangen Abend in Cd. mit femand gubringen mußt, der feine Befrirchtungen über den Ausfall der Bahlen bei mir ablagert. Schide mir doch in Deinem nadften, nach Rrundenburg ju abbreffirenden Briefe ein Schreiben und eine Berechnung ber Bant, die wahrichenlich auf Temem Gecretar liegt; 2 Berech.

<sup>&</sup>quot;) Meinhardt & Botel.

nungen find es, auf halben Bogen, listenartig, links steht Dobet und rechts Credit überschrieben. Die herzlichsten Grüße an Bater und Mutter. Gott schwie Euch Alle und auch das Kleine; zieh Dich auch nicht zu eng an, und schone Deine Augen, mein Liebchen. Leb wohl. Dein treuster v. Bismard.

63,

Chonhaufen 18. 7. 49.

Mein Liebchen

Borgestern Abend, grade als die alte Thurmuhr 11 schlug, tam ich hier an. Bellins schliefen schon, Sildebrand besorzte die Pferbe, und ich stedie mir an des schlasbesoffnen Sahle thraniger Kampe nieinen Wachsstod an, bei dem ich kalten Taubenbraten verzehrte und zu Bett ging. Gehr fruh ichon, vor 8, kam bas alte Didhen, und wedte mich, de die Wahl schon begonnen habe, und zwar in der Kirche. Ich verfügte mich nach 9 dahin. Von der dritten Klasse waren von 360 nur 115 erschienen, welche den Stadtrath und Kunow wählten; in der 2ten Riaffe mablten I, die von 34 anwefend waren, den Bauer Witte, und in der erften, ju welcher 14 gehoren, von benen aber nur der Stadtrath, ich und 2 Bauern jugegen waren, wurden ber Prediger und ich einstimmig Bahlmanner. Die Leute der Iten Masse waren aus Gleichgültigkeit fortgeblieben, mit Ausnahme von Bellin, ber es für eine Berlepung feiner gesellschaftlichen Stellung hielt, in ber 3ten zu erscheinen. Die Bauern konnten fich nicht barin finden, daß einige von ihnen in der 2ten andre in der ersten Klasse fein sollten; jene nahmen es abel und biefe wollten ihre Stanbesgenoffen nicht durch die Beimpung einer privilegirten Stellung ihre politische Ueberlegenheit fühlen laffen. 4 achte Demofraten, Baftwirth Ragener, waren anwesend, und erklärten beim Aufruf: fie wurden nach biefem Befes nicht mublen, worauf Miluch aufftand, gegen Schafer febr grob wurde, und ihn einen Aufwiegler namte. Nach ber Wahl follte ich bei Stadtrath effen, lehnte es ab, und wurde zu heut eingeladen. Nachdem ich mit Bellin febr viel vortreffliche Mohlenbi gegeffen, und er fich wieder gewundert hatte, daß ich die überhaupt afe, fuhren wir nach

der Heide um die neuen Schonungen anzuselin, die mir trot mancher schlimmen Wirkung der Türre, viel Freude machten. Ich nahm die Buchse mit, um Franzista') möglicher We'se durch einen Spiefer zu erfreuen, aber ich fab nur Mitter und babies, die ich nicht von einander trennen mochte. Um Abend wollte ich Dir ichreiben, aber es war so himmlische Luft, daß ich woll 2 Sumden auf ber Bant vor der Gartenftube faß, raudite und Die Fledermause fliegen sah, gang wie vor 2 Jahren mit Dir mein Liebling, che wir unfre Reise antraten. Die Baime ftonden jo fill und boch neben mir, die Luft voll Endenblithe, im Garten ichlug eine Wachtel und lodten Rebhilhner, und hinten über Arneburg lag der lette blaftrothe Saum des Sannenuntergangs. Ich war recht von Dant gegen Gott erfüllt, und vor meine Seele trat das rubige Glud einer von Liebe erfüllten Sauslichkelt, ein stiller hafen, in den von ben Stürmen des Weltmeers wohl ein Budfioß dringt der die Oberfläche fraufelt, aber deffen warme Tiefen flor und ruhig bleiben, so lange das Kreuz des Deren fich in ihnen spiegelt; ung auch bas Spiegel-b ib oft matt und entstellt zurudstral fen, Gott kennt fein Zeichen doch. Danke auch Du ihm mein Engel, gedenke bed vielen wuten was er an uns gethan, bes vielen liebels vor dem er uns bewahrt, und halte das mit sestem Bertrauen auf Geme facte Sand den boien Welftern entgegen, wenn fie Deine franke Phantasie mit allerhand Gebilden der Angft zu ichreden suchen. d werde morgen nach Genthin zu einer Wahlmannerversammlung und von bort nach Benndenburg gehn. Der Studtrath ift in Beiorguis, wir mochten ben Umftand daß die Demotraien nicht gewählt haben, zu fiart benutzen, nun ganz "ichlimme" Leute mählen, und unfre Gegner dadurch reizen! Ich enthalte mich aller Betrachtungen barüber, da Ihr in Reinfeld mit Briefen nicht sehr vorsichtig seid, sonst ist meine Galle auf diesem Bunkt noch heut etwas erregt. Malwine habe ich einen Augenbild gesehn, sie blühte wie eine Rosenknodpe und war von jeder krankhasten Empsindung frei. Indes scheint die alte Arnum, die bei ihr ist, sehr vorsichtig zu sein, trop allem Gutzgehn, und das ist nur lieb. Der Junge war em dider, großmäuliger Bengel, ber sest ichlief, und mir seine kleine Hand ralch und eigenstunig entzog als ich sie nahm. Mit Gottes Hulse wird es bei Dir ja auch zu unsver Freude ablausen.

<sup>1)</sup> Frau Borichall ef. Anmerfung S. 128.

Obgleich der Positiote seit erst um 1/2 geht, so habe ich boch so linge, d. h. bis gegen 10 ohne aufzwonden, geschlafen, daß ich seit ichließen nuß. Die herzlichten Brüse an Bater und Wlutter. Deut werde ich mit der Bellin Deme Commissionen zusammensuchen. Ich eie Dich sehr. Dein treuster

D. 33.

64.

Brandenburg 20. 7. 49.

Meln Liebdjen

Ich schreibe Dir heut nur zwei Worte, um Dir zu sagen bass ich mich seit gestern in den sichern Mauern des Zuchthauses besinde und Ziss mir eben Kossee einschenkt. Damut verdinde ich die für Dich wohl nicht unangenehme Nachricht, das meine Wiederwahl hier sehr unwahrscheinlich ist. Es ist zwar kunn 1 oder der andre Demokrat gewählt, aber nun glaubt der ehre liche Wahlmann auch den Rücken seet zu haben, und ohne Jurcht vor den Rothen gegen alles was ihm nach Reaction riecht Front machen zu können. Ihre Losung ist hier sa wir sind conservatio, sehr, aber nicht Bismardich. In Genthin dieselbe Geschichte, wir wollten gern, aber wir bringen Sie nicht durch. Wie sagt der Poberowsche? Auf die Weise habe ich gegründete Aussischt mit Dir am Strande in Inh und Frieden baden zu können, wenn mich unser Veiter Gustav in nicht noch in Stolp durchbringt. Ich freue nuch sehr auf die jrischen Klundern. Herzliche Grüße an M. und V. und das Kind. Dein treuster

65.

Brandenburg. 23, 7, 49.

Meine geliebte Ranne! Soeben erhalte ich Dein Briefchen von Freitag, was mich einigermaßen beruhigt, da ich daraus entnehme daß unser Meinchen nicht die Bräune, fondern den Stiffhusten hat, der zwar schlunn, aber nicht so gefährlich wie jene ist. Du armes Lieb, hast Dich gewiß ganz trank gehärmt;

<sup>&</sup>quot;) von Puttfamer-Berfin.

es ist recht ichon daß Du so guten Beistand an den Unirigen und Predigers hast; doch seid Ihr alle etwas ohne Zuverhat, und ängstet Cuch wohl unter einander statt Euch zu trösten. Parichall fagt mir eben, daß er diesen Croup-Susten bei allen feinen Rindern gehabt habe, daß er zu feiner Beit in Poien endennich gewesen, seine und andre Ruider wiederholentlich im Laufe weniger Tage bavon besullen seien, jede Familie Labe Brechmittel bestimmter Urt schon im Hause vorrättig gehabt, und nuttelnt derseiben ben Feind sedesmal leucht und ohne bletbende Folgen für bas Rind befampft. Get alio getroft und vertraue Gott dem herrn, er zeigt uns die Zuchtruthe mohl die er für und in Bereitichaft hat, aber ich habe das feste Bertrauen, er stedt fie wieder hinter den Spiegel. Ich habe als Sind auch an bem Neuchhuften Lis zur Lungenentzlindung gelitten, und bin doch ganz ausgewachsen. Ich habe die größte Sehnsucht bei Dir zu sein, mein Engel, und ich denke Tag und Nacht an Tich und Deine Sorge und an das kleine Wesen, unter all dem wüßten Wirtwarr ber Bahlen. Du hast wohl emen Brief aus Schanhaufen vom Mittwoch und einen von hier am Freitag geschriebnen erhalten. Die Umtriebe find hier gu leibenichaftlicher Sobe gestiegen, nicht im Bolt fonbern unter ben honoratioren. Die Temotraten febn binter den Contiffen zu und reiben sich vergnügt die Stände. Hier in Brandendurg ift die Centrumsportet der unfrigen entichieden fiberlegen, auf dem Lande hoffentlich umgetehrt, doch läßt fich das nicht übersehn; es ist unglaublich, welche Rabergeschicken die Temokraten den Bauern von mir beibringen, jo daß mir einer aus dem Schönhaufer Kreife, 3 Meilen von und, gestern vertraute, wenn mein Rame bei ihnen genannt werde, so gehe einem ordentlich ein "Grufel" von oben runter, als wenn man gleich ein Paar "altpreufinche Ruchtelhiebe" übergezogen erhalten follte. Wie neulich ein Gegner in einer Berfammlung gefagt hat, Mism. Schönh. wollt ihr mablen, IIn "ber in bes Landmanns Nachtgebet hart neben an dem Teufel steht?" Wrill-parzers Ahnfrau.) Und ich bin doch der sansteste Mensch von ber Welt gegen die gemeinen Leute. Im Gangen ist mir meine Wahl hier unter biefen Umftanden febr zwerfelhaft, und ba ich an eine Wahl dort, wenn ich nicht selbst da bin, auch nicht glaube, fo tonnen wir, wenn ed Gottes Wille ift, ben übrigen Sommer ruhig zusammenleben, und ich werde Dich auf ben Schred mit dem Rinde wieder gurecht ftreicheln, mein Liebling.

Wegen weiner persönlichen Sicherheit sei ganz unbesorgt; von der Cholera hört man hier nur in einem Brief aus Neinfeld. Es ist Hauptregel, von ihr, wenn sie Euch näher kommen sollte, so wenig als nöglich zu sprechen; dadurch giebt einer immer der Angst des Andern Nahrung, und die Furcht vor ihr ist die leichteste Brücke auf der sie in den menichlichen Körper dringt. Solche Fälle wie nut dem Grumbsowichen und in Bessen solche Fälle wie nut dem Grumbsowichen und in Bessen solche Fälle wie nut dem Grumbsowichen und in Bessen solche Hinter die Reamten von wegen der Unterstuckung. Ich besinde mich wohl, aber die zum Unerträglichen gelangweilt von diesen erbärmlichen Wahlbemühungen, wo man nie mit politischen Leberzeugungen, sondern nut den sämmerslichsten persönlichen Eitelkeiten und Intelguen zu kämpsen kat. Gott schüpe Dich und Dein Nind, und alle die Unsvigen. Dem treuster

Die Arieftasche und ben Gartel hat Bellin doch gesch. die Abressire nur wieder hierher. Laßt nur nicht die Thüren unmer alle auf, da bekommt das Kind oft einen Zugstoß, wenn einer öffnet, ehe Ihr es hindern konnt.

66.

Berlin, 8, 8, 49.

Meln niedliches Liebchen, ich bin vorgestern Abend ziemlich müde hier angelangt, wieder von Schlawe bis Stertin im Beiwagen, a.so auf jeder Station wechjelnd; aber wemger unbequem. Der Conducteur war bis Naugard melne einzige und angenehm schweigsame Gesellschaft. Unser Kammerleben bietet bisher nichts merkwürdiges, was nicht in Zeitungen stände. Vederaths Vlumensohl ist vorwiegend; ich furchte sie wählen den Franksurter Simson zum Prässdenten. Wir wollen Stiehl oder Arnim. Das ganze ist ein Salat von Opposition aus dem vereinigten Landtage und Franksurter Rechten, mit einer Sauce von sentimentalen Phrasen falt servirt. Dans wohnt auch hier im Gaschos. Ich schwanke noch ob ich mit ihm zussammen im chambre garnie wohnen sell. Er ist mir für nieme Lebensgewohnheiten etwas zu trannisch, wedt nuch seden Worgen ehe ich ausstehn will und bestellt meinen Kassee daß

er talt wird, gleht dann ploplich Gofiners Schapfaftlein aus der Tajche, und octronirt mir eine Morgenandacht nebft Lieb, Die er vorliest. Das ist recht ichon, aber mir oft ungertig, davon nutz ihm aber nichts gesagt werden, soust wird er wieder tepischeu; er ist dies Mal viel zuthunlicher. Bei Malle war ich gestern; ihren Brief wirst Du inzwischen erhalten haben. Die Schwester ber Amme wollte daß ihr ber Tod bes Rindes verheimilicht werde, weil ihr fonft die Mildy vergebn möchte; ich fürchte nur daß fie es doch auf ergend einem Wege erfährt, und fich bann um fo mehr erschredt. Handelt barin nach Guerm Ermessen, ich kann es von hier nicht beurtheilen; greift es sie sehr an, jo mußt Du sie fortschieden. Das kind hat fibrigens allen Belstand und Pflege gehabt, und der Bater sich sein mit vieler Liebe angenommen. Rose Wagener läßt sich Dir em-psehlen. Cholera ist hier nicht mehr viel, aber in Stettin sehr schlimm. Das Wetter ist hier trübe aber nicht kalt. In der ersten Kammer helßt es wollen sie heut eine Anflage gegen das Ministerium beautragen; durchfallen wird die Cache. Aber es ift am Ende möglich bag biesmal die erfte Kammer eher aufgelöft wird als unfre. Ich muß ausgehn, und bin ichen viermal durch Beluch bei ben Paar Zeilen unterbrod,en worden. Leb herzlich wohl für diesmal, mein geliebtes berg. Bott moge Dich schupen vor aller Krantheit, und Dein Liemes aud. Pergliche Grufe an die Chern, Annette blio. Dem treufter

67.

Pofift. Berlin 8 8 40

Mein Lieb, heut früh habe ich einen Urief an Dich geschickt, und oben erhalte ich den Deinigen, auf den ich noch einige Worte wegen der Amme hinzusigen will. Weiß ausger Dir und Nater und Mutter schon jemand um die Sache, in oder außer dem Haule, so sagt ihr getrost die Wahrheit, sie bleibt dann doch richt verborgen; ist die Sache noch imter Euch, so laßt es noch anstehn, dann bewacht aber die Posttasche, daß sie es nicht unvermuthet erfährt. Die Schwester der Amme hier will nicht daß es ihr gesagt wird; ich werde sie heut noch aussuchen und mit ihr sprechen. Wenn Ihr es aber nicht länger verheimlichen wallt, wenn das Kind den Dichen vorher los ist, so seht Euch jedensialls vorher nach einer Anne oder Frau um, die nöthigensalls

soson Friederikens Stelle einnehmen kann, wenn der Eindruck so ist das Aind nicht bei ihr bleiben kann. Ich werde mir von der Schwester einen Brief an sie geben lassen, in welchem ihr die Sache genau und beruhigend erzählt wird, den werde ich Dir schieden, um im Fall der North Gebrauch davon zu machen, das ist glaub ich die beste Art wie sie es erfährt. Das man ihr vorher sagt ihr Kund set krank u. s. w. halte ich nicht gut, denn die Angst wirdt schlimmer als die Wirklickseit. Gott wird uns sie Angst wirdt schlimmer als die Wirklickseit. Gott wird uns sie Angst wirdt schlimmer als die Wirklickseit. Gott wird uns sie Angst wirdt schlickseit, aber er wird uns nicht sallen lassen. Eeb wohl wein Allerbestes, dete und halte den Kopf oben. Dein treuster

D. 23.

68,

Berlin 11. 8. 49.

Mon ange, ich bin bei ben Verwandten der Amme geweien, und habe dort vernommen, daß der Bräutigam ichon am Dienstag an sie geichrieben, und ihr alles offenbart hat; die Sache geht also wie Gott will. Habt Ihr den Vrief etwa ausgesangen, und dei Eingang dieses noch nicht ausgehändigt, so bitte warte damit bis zum Eingang meines nächsten Schreibens. Ich habe den Vrävtigam selbst nicht sinden können, und ihn auf heut Abend zu mir bestellt, und werde Dir schreiben was ich von ihm ersahre. Weiß Friederike schon alles, so kommen meine Wünsche zu spät, sonst möchte ich, wenn es nach ärztlichem Dassuchen ausgeht, daß die Annne nicht ganz sortgeschicht, sondern nur einige Stunden oder Tage außer Venst gesett wurd; ist dadei aber Bedenken, so geht es natürlich nicht. Du siehst aus meinen vielen Zweiseln, daß ich von hier aus die Sache nicht wohl keurtheilen kunn; handle ganz nach dem Nath der Plutter und der andern ersahrnen Fremde, was ich sage sind nur Ansichten, keine Borschristen. Die Schuh für das kleine werden heut Abend erst sertig; ich werde dann has Umschlagetuch, die kleine Kugel u. s. w. in 1 Paket schiken. Nimm vorlied nich diesen Zeiten für heut, sei muthig und ergeben in Gottes Willen, mein Liebchen, es wurd gew halles gut gehn. Herzliche Grüße an die Eltern. Dein

treufter

v. B.

69.

Berlin Freitag

## Beliebtefte Ranne

Fast seit 8 Tagen habe ich Dir nicht gelchrieben, obgleich wir offiziell wenig ober nichts zu ihnn gehabt haben; ich wollte immer in den Sipungen, die waren aber während der Wahlen, wo niemand auf feinem Plat bleibt, zu unruhig, und die Leute fabn mir auf das Bapier. Borgestern bin ich den ganzen Tag wie ein geheptes Wild gewesen, schon um 9 Uhr war "Onfe-Labmig") bei mir, um 10 zu Wagener, um 11 in die Abieching, wo die Commiffionenitglieder gewählt warden; ich bin bei allen 9 Committionen nicht gewählt, boffe aber noch in die wichtigfte, den Berfossungsausichuß zu gelangen; um 1 Uhr Kammersigung, um 2 rendez-vous mit General Gerlach, der jest an Rauchs Stelle beim König lit, um 3 diner dei Loß mit meinen Abtheilungscollegen, ich zog lettres vor aus politischen Ridflichten, um 145 bel Manteuffel, um 6 eine wichtige Conferenz im rheinischen Hof, um 7 nach Potsdam zur Prinzes von Preuzen. Als ich gegen 7 athemios nach Haus kam um nuch umzuziehn, war Dans inzwiichen mit meinen Sadjen ichon ausgezogen, in unive jestge Wohnung, Friedrichtraße 70, und ich konnte nur fo elen noch die Ersenbah i erreichen. Gestern ging ce abnlich, am Bermittag Conferenz fammtlicher Brandenlurgischen Abgeordneten, um über die nothige Emberufung des Communallandinges zu berathen; ich war der Emzize der doffit stritt, da und die Sache zumal garnichts angeht und wir an den Rechten der alten Stände nickts ändern können; es winde beschlossen für die ausgeschiednen Mitglieder der Landstube und bes Ausschusses "Arbeitöfraste" der Megirung, d. h Affessoren beranguglehn. Den Bater wied das fehr intereffiren, Du verstehft es wohl nicht. Radiker af ich bei Pring Albrecht, dann zu Abend im Kriegsministerium. So jagt man sich in ge-ichaftigem und intriganten Mäßiggang. Dein leuter Brief, worin Du nur die gludliche lofung der Ammenidiwierigfeit mittheilft nahm mir emen rechten Grein vom Herzen, ich dankte Wott für Seine Gnabe, und batte mich bann aus reiner Deiterkeit beinah berauscht. Dibge Sein Schutz auch ferner über Dir und dem Eleinen Liebling walten. Ich wohne mit Sand hier

<sup>13</sup> Prafibent von Gerlach.

an ber Taubenftrafienede, 3 Zimmer und 1 Alloven, recht elegant, aber enge lielne Pocher, Handens Bett voll Wangen, meins bieher nicht, ich scheine ihnen nicht zu schmeden. Wir geben monatlich 25 Rithle. zusammen. Wenn noch eine kleine Stube mehr und nicht 2 Treppen wären, so könnte ich auch mit Dir hier wohnen, und Hand noch ein Quartier unten im Hause bekommen. So wird es aber doch zu eng für uns sein. Den Brautigam ber Amme habe ich gesprochen, ein bescheiben ausjel, ender Menid; er iprad nut Liebe von ihr, und augerte auf meine Frage daß er bestimmt willens fei sie zu heirathen. Was er von der weißen Pest geschrieben hat ist Unfinn, eine iolde Krantheit existirt garnicht, am Wenigsten in Berlin; bie Cholera ist sehr im Abnehmen, ich habe seit ich hier bin noch fein Work von ihr gehört, nur aus den Zeitungsrapporten sieht man co. Ist unser Mutschäfen nicht eisersüchtig weil ich laut Beitung mit ben "auffallend fconen" Englanderinnen gufammen gewesen bin? Die Lady Jersen war wirklich etwas Seltnes, wie man fie nur in koopsakos zu sehn pflegt; ich hatte 1 Ribir. Entree gegeben, wenn fie für Weld gezeigt worben mare; jest ift fie in Wien. Ich habe abrigens auch recht lange keinen Brief von Dir, meine lepte Nachricht ftammt von Bernhard, der Dich heut vor 8 Tagen wohl verlaffen hat; Gott wird Dich ja babel erhalten haben, mein Engel. Es ift möglich bag ein Brief von Euch hier ift, fie gehn immer etwas confus, bald bringt sie der Briefträger, bald werden sie auf der Kammer-post abgegeben; ich will nachher gleich hingelin und fragen ob eiwas da ist, dann will ich mich baden, und wenigstens 10 Bisten erwidern die bet mir gewesen sind. Es ist ein Clend daß einen die Leute jeht immer annehmen, man verliert schredliche Beit Meine Sachen liegen alle verftreut an der Erde, und damit. ich habe niemand ber fie in die Commode bringt. Wann werden wir endlich einmal wieder ruhig in dem rothen Borhange idilajen, mein Liebling, und gusammen Thee trinfen. Heut ist Taufe bei Arnims; er felbst ist noch nicht von Prenzsau zurud, pachtet hat. Malle ist wohl, Det 1) in der That bei der neuen Bonne viel artiger geworden. Bei Laura bin ich noch nicht gewesen. Hans hat noch immer Reigung mich zu tyrannistren, ich lehne mich aber auf, und habe foviel burchgefest, bog ich

<sup>&#</sup>x27;) Aeliefter Cofin ber Frau v. Arntm.

solange ichlase wie ich Enst habe, worüber aber der Kassec kalt wird, da er hrenädig nicht allem frühstillen will; auch geht er nicht zu Beit wenn ich nicht mitgelze, sondern schläst grade wie meine kleine Ranne auf dem Sopha. Jeht ist er bei Billow, sonst würde er wohl grüßen lassen. Die Sachen hast Du doch bekommen? es war blos ein Convert dabei, ich hatte nicht Zeit zu schreiben; 2 Aucher, 2 P. Schuh, Kingel und Ring und rothes Rand. Plun leb wohl mein vielgeliebtes Herz; ich bange mich sehr nach Der, und din mand mal ganz weinerlich darüber. Die besten Grüße an die Eltern. Dein getreuster

vB.

70.

Berlin Mittwody.

\$10RR 93 6 49

Meine geliebteste Nanne, als ich Tir am vorigen Freitag strieb, sand ich grade als ich meinen Brief zur Post gab dort Deinen niedlichen vor, der mir eine rechte Freude und Stärlung war, weit alles bet Euch so gut ging, und Du mich so sied hest mein Ergel. Ich särchte aber daß ich Gott nicht ganz in seinem Tunee dasür gedankt habe, indem ich bunging und sehr viel Chainpaguer in meiner Freude trank. Bir thun dis sehr garnichts, namentlich ich nicht, da man mich in keine einzige von den vielen Commissionen gewählt hat, das ist begaem, aber langweilig; trotdem giebt es soviel zu conservien und zu besachen, daß man oft nicht weiß wo die Zeit zu alldem gesichten, daß man oft nicht weiß wo die Zeit zu alldem gesichtigen Mässiggang herkommen soll. Hand ist schen rathen Plüsch-Sopha und trinke einsam meinen selbstgemachten Thee, wozu mir Walle der Eugel is Pfund geschenkt hat, und die Leitzihn ihren messingenen Sonntagstessel blank geput. Die Leute sind Schneider, noch jung verheirathet und sehr gesäll g. Wit Hans führe ich eine friedsertige Ehe, und ich schneidste mir daß er kiedenswürdiger und menschlicher und sehr wie er singt und pseist doch meint über seine Jahre. Den Würtel sür Annehen habe ich noch nicht gekaust, will es aber keut ihm wenn ich nacher zur Kammer gehe; dam wird der deser Brief schon zu sein, und ich schoe daß sie nicht wieder schlie

weil fie fehlen; taffe ihr in meinem Namen baffir die Sand ober auch die Bange und bitte fie um Bergeihung. Beftem war ich mit Malle auf der Gewerbeausttellung, ba batte ich wohl gewünscht Millionär zu sein, um Dir viele hibsche Sachen, Schreibtische für 600 Rihlt. und bergl. zu kausen, auch sehr hibsche Flügel, a propos von Flügel, wegen der Aeolsharie will ich heut auch noch den Mann zur Nede stellen. Ummössind natürlich alle gesund wie die Fische, und bei der neuen Vanne wird Tet zuseherds artiger. Des Bornuttags reite ich mitunter mit Oscar aus, und Radymittags machen wir die gewohnliche Spapierfahrt im fleinen Grunden, mit Malle und Gigarren, die alten Thiergartenwege entlang, auf benen bie Pierbe ichon jeden Stein und jedes Loch tennen. Die Ungarifche Sache wird nun wohl vorbei fem; man glaubt hier daß Worgen boftochen fei, ce lagt fich aber ehr annehmen, daß er felbft bas Ruplose eines verlängerten Kampfes einsieht, der nur noch Mut und Geld fostet, ohne ben Ungarn irgend welche Wahrlcheinlichfeit des Erfolges zu bieten. Unfre Frankfurtianer find febr erschüttert über die Sache, die der ganzen Deutschen Politik wohl bald eine andre Wendung geben wird. Ich muß nun in die Sizung, obgleich ich da garnichts nut din; bis sein hatte tch genau betrachtet, ruh g in Reinseld bleiben können, wenn man zo alles vorher wilfte und wenn es nicht immer an 30 Richt. waren, fo mare ich vielleicht in ber vorigen Boche bei Dir eingesprungen mein Lieb; es ift recht verächtlich, biefe Geldrudfichten, und ich tonnte es mir, wie Bater, am Abendbrot abfparen, aber bas geschieht nun doch nicht. Das Einzige was ich blöher Gutes gethan habe, ist eine gelungne Expedition gegen die Partei Auerewald, von der Tu in der Zeitung wohl gelesen haben wirst, und ich kann mich rühmen, daß ich ihnen für den Augenblick wohl 30 bis 40 Leute entrissen habe; ob auf die Dauer bas tann man nicht wiffen. Hand läft fehr grußen, und treibt mich daß ich mich anziehe und gehn foll; er geht mir nicht von der Schulter weg, und ich muß ichon Schließen, indem ich Dich im Geifte umarme, meine innigft geliebte Ranne.

Dein treufter

p V.

71.

Berlin. Domierftag.

Mein Liebling. Grade wieder als ich meinen Beief auf Boft brachte, fand ich Deme beiden niedlichen dort vor; die Post brachte, sand ich Teine beiden medichen dort vor; ich nuch diesen Beisenpsang durch die Kanunerpost wieder atbestellen, es geht zu unregelnäsig. Ich habe heut den Worgen unter den Schattenseiten des Bestammenwohnens gelitten; hand ist unterdlich mit seinem vielen Besuch; bald int Pannewit ben gangen Morgen ftumm hier, bald irgend ein Nargemeiner aus Callies, heut ihrer 5 zugleich ichon zwei Stimben lang, unter ihnen Sofel aus Grüdnit, der mir an und jur fich iehr lieb ift, aber unter ben Fremden geniest man ihn auch nicht. Ich habe mich endlich emancipirt und ichreibe Dir in meinem Schlassisübchen, nur wenig Worte, um Dir ga danken für Deine lieben, sehr lieben Briefe, wie kannst Du mir glauben daß es mir zuviel damit werden könnte, ich bin immer auf den ganzen Tag heiter und ruhg wenn ich von Peiner Hand gelesen habe daß es Euch wohl geht und Gott Seine Sand liber Guch bat. Mit unferm Quartier ift es fo folimm nicht wie Du meinft; die Wangen haben mich noch nicht belästigt, hans scheint ihnen besser zu schmeden. Du wanderit Dich wie ich unter die Centrummer gerathe; in der Strenggeitung ftand emmal ein Art. fel ber das auseinandersepte. 36 wollte fie durch meinen Beitritt nothigen, nut ihren eigent-I dien Aksichten zu Tage zu treten, in ihre Program ne Grundfäve aufzunehmen, die ihre eigentliche Blicktung genauer bezeichnen, und eine Scheidewand zwischen ihnen und andern aufrichten, weil sie und sonst von Hause aus eine Menge argtoser Leute in das Netz ihrer allgemeinen Phrase ziehn, von benen dann bod viele hangen bleiben, auch wenn fie die bosartige Tendenz der Leute erkannt haben. Einigermaßen ift wer das gelungen; fie mußten, um mich los zu werden, Unfichten aussprechen die mich von ihnen ichieben, und bie ichieben jugleich eine Menge andrer Reulinge von ihnen, die aus Urtheilslosgkeit in ihre Schlingen gegangen waren. Sofel tagt Ench Alle herzlich grüßen, Hans natürlich auch, und letzterer trägt mir auf Dir von Hagens in Langen nutzutheilen, daß fie Ende September nach Berlin reifen, und bereit und mit Play verfehn find um Dich und Kind mitzunehmen, wenn Di um die Beit nach langen tommen wollteit; Da midteit Da

darliber mit ihnen in Correspondenz seinen. Ich denke zwar ich werde doch im Stande sein Dich selbst abzuholen; wan kann aber immer nicht wissen wie es grade um die Zeit in der Rammer steht; wir haben schon jest durch das Verreisen einzelner der Unstrigen in den Abiheilungswahlen schwere Niederlagen durch die Franksurter erlitten, und es könnte mir unter Umständen dann besser conveniren Dich von Stettin als von Reinseld abzuholen; das ist aber nur so auf den blanen Dunst geredet, wenn Dir irgend etwas unbehaglich bei der Sache mit Hogens ist, so werde ich wohl Rath schassen, das ich selbst komme; ichreib ihnen aber doch, schon der Höslickleit wegen. Verziss auch nicht den Brabanter Ausich wasserdist nuchen zu lassen. Schon wieder ist neuer Besuch bei Hons nehenan. Gestern war ich aus einem großen patriotischen Pkilitärsest mit vielem Muth die zu Ende ansah. Geh doch noch einmal nach Stolpmände, da es Dir so gesallen hat, unset kleiner Jährling ist sa so gut ausgehoben. Die Lettowschen Vereindurt. Den Vrief an Abolphine phringe ich mit diesem zur Post; ich will nur erst den Gürtel kausen; wenn er nur hinemgeht. Nochmals tausend Dank für Teine geliebten sleissigen Vriese, und ebensoviel Grüße an die Eltern und Annchen.

Deln treufter v. B.

Die Gürtel waren alle so geschmadios in der Zeichnung, ich habe derlalb eine Cravatie genommen. Der Harmonitaoder vielmehr Acolsharsen-Mann sagt, sie müsse singen, er
habe sie selbst gehört und sehr gut. Die Saiten alle auf Einen Ten gestimmt und die scharse Kante gegen den Wind zu hängen
brauche sie nicht, sie könne auch sest stehn, d. h. auf dem schmalen Ende, oben und unten besessigt.

hans jodelt eben! wahricheinlich weil fie alle fort find.

<sup>1)</sup> Brl. v. Bettom.

<sup>\*)</sup> Frau v. Bohr geb. v. Reffel.

72.

Berlin. Montag.

Mein Liebchen, ich fipe hier in meiner Caftube 2 Treppen boch, und berrachte ben himmel voll touter fleiner abendrother Schäfchen, wie er bie Tautenftrage entlang und über ben Baumpipen von Pring Carls Gerten zu ichn ift, und die Fredrichstrusse entlang ift es gang goldig und wolfenios, bie Luft seudt und welch babet; ich bachte an Dich und an Benedig, und das wollte ich Dir nur ichreiben. Heut ist die Radricht eingegangen daß Benedig fich auf Bnade und Ungnade ergeben hat; wir können also wieder filn, und die langen weißen Grena-diere niedersehn. Auch ist der Großstrif Michael todt, Paolowitich geht wieder nach Warfchau, der Raifer nach Petersburg, in Bern haben die deutschen Flüchtlinge Unruhe gemacht, und hand siet im Nebenzimmer und schreibt, so daß ich seinen grauen Schlafrockstücken burch die Thur sehn kann. Er ist übrigens doch ehrgeizig, aber der gejälligste Menich, den ich fenne. 3ch habe beut bei Manteuffel binirt, gestern natürlich bei Pring Albrecht, vorgestern bei Arnim, und dann habe ich mit ihm einen Spapierritt von 3 Weilen Galopp gemacht, der mir febr gut bekommen ist, bis auf einige Minskelichmerzen. In ber Kanimer ihnn wir noch immer garnichts, in der erfien ift bie benijche Frage gilldlich wieder eingerudt, unter fehr guten Reden von Gerlach, Beihmann und Stall, aber heut doch der Camphausensche Antrag mit allen Summen gegen 19 dort angenommen. Auch bei uns fängt er an bie Gemüther zu erhipen. Der Antrag ift fchlecht in feiner Tenbeng, aber iein Erfolg imbedeutend auch wenn er bei uns, wie voraus-Frage wird überhaupt nicht in unsern Kammern, fundern in der Diplomatie und im Felde entidieden, und alles mas wir darüber ichwagen und beichließen, bat nicht niehr Werth als die Mondichembetrachtungen eines sentimentalen Junglungs, ber Luftschlöffer baut und bentt daß irgend ein unverhofftes Ereigniß ihn jum großen Diann machen werde. Je m'en moque, und die farce langweilt und oft recht tief, weil ich tem vernunftiges Biel biefer Strothdreichens vor Augen febe. Mutters flemes Briefdjen hat mid recht erfreut, weil ich erfiens sehe daß Ihr wohl feit, und dann weil fie doch ihren alten Scherz um nur bat, der mir in der Ferne viel behaglicher ift, weil er nicht zum Streit führt; wie gern möchte ich nich indest wieder einmal mit Mutichen zaulen; ich habe rechtes Heimweh mit Euch allen ruhig in Schönhausen zu sein. Das Band für Annchen hast Du boch bekommen?

Dienftag.

Die Carlsburger Cousine ist seit gestern von Hanover kommend hier; heut essen wir zusammen bei Arnims, Hans auch. Caroline ist gesind und läst viel grüsen, d. h von Hanover aus. Dent Dir ich bin noch garnicht bei Laura gewesen, es ist so schrecklich weit. Hans frühstückt eben, und ist aus Getz 14 g. Butter auf, das er sich vor 3 Tagen gekauft hat, weil es ansängt alt zu werden. Jest schreit er mem Thee wäre auch da. Ich schließe für heut, weil ich nachher zu thun habe. Grüße Bater Nutter Anna Adelheid Marie und was sonst noch; Gottes Zegen set mit Dir und erhalte Tich gesund und siedlich. Dem

treuster

v. 23.

73.

Berlin. Freitag.

Wein Liebling! Ich habe heut zwar viel Briefe zu schreiben, Du sollst aber doch den ersten davon haben, ware es auch nur um Dich darüber zu beruhigen als könnte ich bose auf Dich sein! Wie kamist Du nur einen Augenblick ernstlich daran denten mein Herz, daß ich Deine Besorgnisse libel genommen hätte, im Gegentheil sind sie nur nur ein Zeugnis wie lieb Du mich hase.

Den Gärtner will ich recht gern nehmen, es wied aber nicht vor Oftern angehn, da man Kahle nicht eher kindigen kam. Ich will aber an Bellin schreiben, ob er ihm nicht zufällig schon gekündigt hat, und ich es vielleicht nur vergessen habe. Du ichriebst neulich von mehren Briefen der Mutter; ich habe bis sept erst Einen von ihr erhalten, den ganz kleinchen in der vorigen Woche, silr den ich aber sehr dantbar war. Die Deinen an Rücking und an Malle habe ich besorgt, lettere wollte Dir heut schreiben. Sie ist sept alein, da Oscar Mitenwalde Abergiebt, welches er Gott sei Dank noch so mit blanem Ange verpachtet hat. Deinen lieben

langen Brief erhielt ich vorgestern beim Echlafengebn, nach. bem ber Wesemicht ber hans ben gangen Radmittag unb Abend bei Ginkenfteins und in der reactionaren Bierftube mit mur zusammengewesen, ohne mir ein Wort zu sagen daß Briefe ba waren; ich bangte mich schon recht nach Rachricht, sas ihn im Bett und schlief sehr befriedigt ein. Nachgrube werbe ich auch anfangen muffen mich nach Quartieren ungusehn, und es ist wieder dasselbe Bedenken wie im vorigen Frühjahr. Wenn man auch nicht die Auflösung dieser Kammer mit berselben Sicherheit voraussieht wie die der vorigen, so ift doch möglich das die Reichswahlen auf Grund des Drei-Königs-Bertrages im l'auf des November ausgeschrieben und wir dann für die Dauer der Meichsversammlung vertagt werben. Ich waniche und hoffe nicht daß die Weichichte so ins Leben tritt, es schweben noch Verhandlungen mit Oesterreich darüber, aber wissen kann man es nicht. Die Carlsburger Cousine lässt Dich sehr grüßen, sie sprach wieder mit rechter Liebe von Dir; Du halt ihr auf immer einen fehr guten Eindrud gemacht, wie ich das auch nicht anders erwartete. Sie waren nur 2 Tage hier, ich bin mit ihr fehr viel shopping gegangen, und einen Mittag haben wir zusammen bei Arnims gegessen. Meine Ghe mit Hand geht noch immer recht gut, er ist seht ganz duldsam, erkennt an daß wir in keinem Bundesstaat sondern in einem Staatenbund zusammen leben, und läßt mich unter Umftanden bis 10 Uhr schlafen. Unfre Wirtholeute nebenan haben 4 Minber, das alteste 5 Jahr, und das Klemfte ichreit des Rlachts grade fooiel wie unfer Riedchen, neben meiner Schlafftube, und wenn ich des Nachts aufmache glaube ich manchmal schlafterneren meine Tochter zu hören, und dei Die, mein Engel zu sein. Es ist recht gut daß ich nicht aus der Gewohnten komme. Du schemit zu glauben, daß ich mit Gerlach in Einer Kammer sie, er ist aber in der ersten, and bei was ist bisder noch garnichts vorgesommen worüber ein ehrlicher Wensch ein Worz verlieren tonnte, alles Lappalien, wir haben nur 2 Sipungen wöchentlich, die jede kamm eine Stunde dauern; es sind bis jeht bloß die Fach-Commissionen mit den Vorberentungsarbeiten in Thatiakeit. In der Reitung mit den Borbereitungsarbeiten in Thatigfeit. In ber Beitung ichreibe ich wohl, tann aber teln bestimmtes Zeichen annehmen, bas ist sonst in 3 Tagen weltbefannt; in den lepten Nummern find die Cachen über Radowit von mar, d. f. nicht der lette einlenkende Artikel, der war von Berlach, und dann einiges

siber die Ablösungsgesetze, und andres. Ich muß das Deiner Spürkraft überlassen. Tausend Dank mein Lieb für die Börse, auch an Annden für ihre Hülfe, ich schone nun das rothe Niedden die wird sonst schmuchig. Die herzlichsten Grüße an unive Eltern. Gott nehme Guch Alle unter seinen gnädigen Schuy wie bisher. Dein treuster

v. 21.

74.

Berlin. Montag.

Mein Bieb, fo eben erhalte ich Deinen Brief mit vieler Freude, und habe ihn gelefen in einer fehr langweiligen Commiffionefigung über bie Beftrafung ber Leute welche bas Militar verführen wollen; die haarspaltenden Juriften und die eiteln Schönredner treten bie einfache Sache fo breit, daß ich mit meinen Gebanten nicht babel bleiben tann, sondern ihnen freien Banf gu Dir mein Engel laffe, wohln mich Dein liebes Briefden weift. Buerft bin ich recht dankbar und freudig daß 3hr alle gefund feib; lag aber auch Du die Melandjolie nicht über Deinem Röpichen gujammenichlagen; es ift bart fur und beibe, daß wir immer getrennt find feit bem abscheulichen Mary, aber benf auch daß es nicht immer so bleiben kann, hier unter bem wechselnden Mond, und namentlich laß die Furcht vor dem Dezember Dich nicht beherrschen; wir alle 1000 Millionen Menschen sind ja vom Weibe geboren, und an jeder lebenden Seele hastet der Schmerz und die Gesahr einer Mutter, und wie seiten sind unglückliche Ereignisse dabel; jedesmal wenn sie vorkommen läßt fich eine Bernachläffigung, ein Lechtfinn, ober ein Naturschler, den Du nicht haft, nachweilen, und wir wollen Dich schon pslegen. Daß Du ganz in Reinseld bleibst, gebt einem fo ganzlich unverheiratheten Anfinnen muß ich mich entschieden widerjegen. Benn es moglich ift, werde ich ein monatlich kindbares chambre garnie suchen, weil es mir bis fest noch angemeffener und bequemer fur Dich fcheint, wenn Du die Entbindung in Schönhausen machst. Ich nehme bann so lange Urlaub, bis die schlimmen Tage mit Dir vorbei sind, und bleibe so lange in Schönhausen. Außerdem ist es noch sehr zweifelhaft, ob wir fo lange beifammen bleiben. Es ift moglich bag wir aufgeloft werden, man tann nicht wiffen was in 3 Monaten geschicht, noch leichter möglich ist, bag wir vertagt

werben, ober und fell ft vertagen, was ficher ift, wenn in biefer deutschen 3 Ronigsfache irgend etwas, auch nur Scheinbaues ju Stande kommen follte. Ich werde von jest an meine Beiefe numertren, und fange biefen mit I. an; thu das auch, dann weiß man ob einer verloren geht. Berzeih diesen abgeriffenen Bret, ich muß mich immer bagwischen mit den Juriften ganten und mit halbem Ohr aufpassen was fie fagen. Das Annchen Dich verlägt bedaure ich sehr; fie ist eine so nöthige Bei-michung für Deine Natur und Du wirst viel öfter nielancholich sein wenn sie sort ist. Wursch schilt in ihrem Bruf an Hans daß ich nicht oft genug schreibe; das lit kein triftiger Burwurf, ich schreibe sehr artig, wenigstens zweinal oft 3 Mal die Wocke, und seht habe ich noch Zeit, wenn die Zizungen häusiger werden, so strachte ich mein Lieblung, dost meine Briese zwar nicht seltner aber doch lürzer werden. Co ift schlimm wenn man bes Morgens gleich Besuch befommt, und Sans ift ein großer Magnet bafür, meift Bitifteller, oft Damen, die Stunden lang vor meinem Rleiderschraut figen, fo bag ich meine Soschen nicht bekommen tann; da werde ich auch oft hineingezogen; bin ich bann erft aus jegangen, jo wird es fdwer daß ich wieder in die Begend der Taubenftrafe gelange, da die Anziehungstraft des Mittagsessens mich nach andern Lichtungen dirigirt; da komme ich denn um 11 oder 12 nach Hause, will auch noch an meine Narme schreiben, dann siet Hand da und wir tautden die Erlebnisse des Tages aus, lesen die Streuszeitung und schlasen ein, mit dem festen Borfan am andern Morgen zu schreiben, wo dann oft schon wieder ein langweil ger College da lft, ehe ich ausgeichlasen habe. Lass Tich aber durch meine etwaige Faulheit, oder durch bose Spötter nicht abhalten, mir so oft und so lang zu schreiben, wie Du irgend magst; ich steue mich immer so sehr über sede Plackricht, und freue mich noch mehr, wenn der Brief etwas did ist. Den Bellinichen Brief werde ich beforgen; wahrschein-lich muß ich in diesen Tagen selbst nach Schönhausen, um wir einige Papiere und Kammerjachen zu holen, die Bellin nicht aus indet. Arnim ist wieder hier, Mittenwalde gludlich verrachtet und gut tagert. Er langweilt fich aber doch noch eutmal todt, wenn er nicht andre Anfichten über Christenthum und Lebensbest numnig bekommt. Dir gegenüber siet Aners. wald. Grufte alles was mich liebt, und fei freudig in Gottvermaun, mein Engel. Dein treufter

75.

Berlin. 7. Gept. 49.

Dearest! Ich weiß nicht wann ich Dir zulest geschrieben habe, denn in den lexten Tagen bin ich in den Wirbel der Geschäfte hineligerissen, habe gestern eine stramm Preusische Mede gehalten. Das ist eine langweilige Arbeit, die Borbereitung, die Erwartung ob man drankommt, das stundenlange Corcigiren der höchst unvollständigen stenographischen Berichte, dann die Rede noch einmal sür die Neue Preußliche schrieben, die gehässigen Gutstellungen in andern Zeitungen widerlegen, in dergl. Wan kommt garnicht wieder zu Athem von diesem undantbaren Geschäft. Noch schlimmer ist es Hans gegangen; er batte sich auf das Sorgsältigste und Gründlichse vordereitet, und seine Rede gehörte eigentlich zu der Meinigen, um das gründlich zu entwicken, was ich oberstächlich andeutete, da wurde, ehe er zum Sprechen kam, der Schluß votirt, und er nuchte seine ganze schone Rede dei sich behalten. Eben spricht Beckerath als Reservat in der deutschen Sache, es sieht zu erwarten, daß er meine gestrige Rede angreist, ich muß daher ausgeschlien, und will Dir beut nur diese kurze Notiz von meinem Wohlsein senden, in der Hossung, daß Gott Euch dasseleibe verleiht. Bielleicht schreibe ich morgen wieder, herzliche Grüße. Dein treuster

76.

Bont, Derlin e. a 40

Mein Niedchen, ich habe Dir heut früh 2 Worte gelchrieben, und habe neut Abend grade Zeit 2 hinzuzufügen. Wie es mir hem früh als ich Dir ichrteb mit dem Schwäger Vederath erging, wirst Du in der Zeitung sehn. Ich hatte aber meinen bornirten, gedächtnissosen Worgen, wegen Crfältung und raditatem Stockshungsen. Ich vergaßt deshalb das Veste was ich ihm erwidern wollte. Es wird wohl in dem heutigen Zuschauer siehn, ich habe ihn noch nicht gelesen. Von dem gemüsteten Kalve des verlornen Sohns, und die Geschichte von Liederath und dem Steinschen Antrage, es war unglaublich wie ich das vergessen konnte, über die Wassen dumm und unwiederbringtich. Aber ich war wie vernagelt. Gott mochte es nicht woller. Die Gelegenheit, einmal nicht beim Schopf gesaßt, kommt nicht

wieder. Das mit dem Steinschen Antrage hatte Bederath total vernichtet, und ich ärgre mich den ganzen Tag darüber; ober es sollte nicht sein, als ich auf die Arbüne ging, hatte ich die Absücht es zu sagen. Seitdem habe ich nut Frisch in der Oragonerkaserne dinirt, Arnum war auch da; viel Champagner getrunken, wiel mit dem philanthropisch-undprittichen Oriosa disputirt, und nun will ich zu Manteussel gehn. Der Frau Geburtstag ist heut. Ich werde zum erstennal sehn, wie einem Menschen von der Opposition in ministeriellen Salons zu Muthe ist. Denn Opposition din ich seit gestern. Brandenburg und Manteussel sind im Perzen mit wir einverstanden aber öffentlich nicht, weil sie an den Majoritätsbeschlus der übrigen Minister gebunden sind. Leb wohl, mein Gekebtes, wenn ich nur erst eine Wohnung hätte, ich sehne mich recht Dir die Ihorheiten der Menschen zu klagen. Hans sigt nebenan und bearbeitet seine Mede zu Zeitungsartiseln. Gott unt Dir mein Gerz.

77.

Berlin. Sonntag.

Geliebtofte Nanne

Sben finde ich De'n niedliches Brieschen, zu meiner großen Freude, denn die Zeit wurde mir schon lang, und ich neidesch auf Pans, der inzwischen einen Bries von Mut. sich gehabt hatte, in dem sie mir wieder schlimm thut, es ichabet aber nichts, nach Schönhausen kommt sie doch wieder. Dir geht es körperlich wohl, und den Gent wird der liebe Gott zu wohl nicht verkommen lassen. Ich habe Dir vorgestern 2 Briese geschrieben, Nr. 2 und 3; seitdem habe lich Tir nichts Neues zu sagen, nur das Alte, das ich Dich sehr lieb habe, und Dich dephalb nicht in Neinseld lassen kann, so leid es mir um die lieben Eltern thut. Le vin est tieb il kaut le boire; wer zemandem seine Tochter zur Frau gieht, nich sich vuch duran gewöhnen daß sie verheirathet ist; die Entbindung in Nieinselb machen, das ist eine halbe Scheidung, ich kann und will nicht

<sup>1)</sup> Rittmeifter Graf Bismard-Bohlen.

fo lange ohne meine Ranne fein, wir find fo ichon oft genug getrennt. Gegen Ende biefes Monats bole ich Dich entweder von Neinseld oder von Zimmerhausen ab, das ist gewiß wenn Gott will. Sorge also mein Lieb, daß das Reisewesen im Stand, die Nrabanter Kutich bicht ist, und was sonst dazu gebört. Nach Quartieren will ich mich auch zeht einmal in der Cothner und Dessauer Str. umsehn, da giebt es gewiß welche und wohlseil; hier finde ich keine. Das Bandgeichäft werde ich morgen besorgen, ich will diesen Brief nicht danach aufhalten. Weste auch! Gestern habe ich bei Armms gegessen, dann fpatieren geritten, Abend mit Malvine bei Gungt, Mufit und Tabalsqualm, in dem befannten Lotal wo wir mit Marie nach der hargreife ihn borten, diegmal aber im Saal, nicht im Freien. Deut früh war ich mit Malle bei Buchsel; er predigte über 10 Mufföpige, von benen nur Einer bantbar war. Recht fcon, wenn er fich nur etwas vorbereiten wollte, er fpricht immer fo aus dem Aermel; aber wie undantbar wir gegen Gott find, das habe ich bei semer Predigt wieder recht gründlich erkannt. Das Singen ber protestantischen Gemeinden will mir aber boch immer nicht gefallen; es ift mir lieber, bei guter Rirdjen-mufit, von Leuten bie es verstehn, gemacht, zu beten für nich, und dazu eine Rerche zu haben, wie die Teinkerche inwendig war, und Morlachische Meffen, mit weifigekleideten Prieftern, in Dampf von Merzen und Weihrauch, bas ift boch wurdiger, nicht wahr angela? Da hatte Buchjel ein Mabenchor, die fangen ohne Orgel, ein eingelegtes Lied, etwas falich, und nut einer recht burgerlich Berlinfchen Aussprache; Diefe Renerung ftorte mich auch. Morgen früh reite ich mit Frit zum exereiren, 6 Cavallerieregimenter werden gufammenfem, viel Staub und viel Musit, ber König auch. Dans sint wie gewöhn-lich nebenan und schreibt auch noch, so daß ich seine graun Hährthen und das graue Rüdchen sehn tann über die rechte Hand. Wir haben friedlich zusammen in der reactionaren Aneme bei Schnarz Bier gereinken und Klops gegessen, und nun wollen wir zu Bett gehn, benn es ist gleich 12. Rur nochmals berglichen Dant fur Demen sehr lieben Brief, und schreib auch recht bald mem Liebling; es ist mir immer ber "füß bekannte Ion in bem ichredtiden Gewühle", wenn ich von Dir etwas leien tann, und ich befomme bann gu Panfens Schreden Luft Politit und Mandat niederzulegen, und mit Dir ftill in Schonhaufen zu leben; es ift ja boch nur alles fo wie mein guter

alter Nater in Aniephof die kleinen Blische mit Mann und Hund abtreiden ließ, und jedesmal mit ernster und gespannter Ausmerksamken auf den Kuchs wartete, obischon er gewiß so gut wie ich wuste, daß keiner drin war. Einliegend ein Poar Proben von der Rossischen und der beutschen Nesorn. Alle Alatter beeisern sich sonst, mir Proben von Soldaten zu liessen, die "des Deutschen Vaterland" gesungen hätten. Gott beschie Tich mein Engel. Dem treuster

78.

Werlin. 11. 9. 49.

Dent 10 1.

Meine Ranne, ich habe gestern geschrieben, aber da es uchts toitet, nicht emmal Papier, denn dieses gehort der Kammer, fo will ich doch den langweiligen Augenblid wo ich die Vorlehing eines confisen Berichtes fiber Normalpreise aufferen mut, dazu benuten Dir noch einen Remen Gruft zu fenden, aber wieder ohne Band, denn das will ich nachher erft kaufen. 3ch bin beut morgen auf einem sehr angenehmen Pferde von Frip dem Cavallerie-Mandver beigewohnt, scharf geritten, viel Staub geichludt, aber mich doch amulirt; es ist doch habich die'e glanzenden ichnell beweglichen Daffen, mit dem Gifenmfieln und ben Trompetenfignalen bagm ichen. Die Korigin, meine alte Flamme, grüßte mich so herzlich, indem sie, vor-beigesahren ohne mich zu erkennen, sich rückwärts über die Bagenlehne zurück aufrichtete, um mir noch 3 Mal zuzu-winken; die Frau weiß ein Preußisches Perz zu würdigen. Worgen will ich mir die große Parade ansehn, wo die In-santre auch Theil nummt. Das der Konig witt Leopold Ger-lach den Caster von Destroich in Tenlin besordt hat wie auch lach ben Kaifer von Deftreich in Teplit besucht hat, wo auch ein rufflicher Bewollmächtigter gewesen, habe ich Dir wohl gesitrieben. Die Proletarier der Kammer tommen jest allmab.ich dahinter, daß dort etwas abgemacht worden sein konnte, was Mehlthau auf thre deutschen Treibhausblumen wirft, und sie Ind etwas erichroden barüber, daß Ge. Dl. ben Derricher aller Eronten gelprochen bat. Qui vivra verra. Diese Franksurter Slohlforfe find unverbefferlich; es geht ihnen mit ihren Phraien wie ben alten Lugnern, die ihre eignen Geschichten gulest ehrlich

glauben, und der Eindruck den folche sinnlosen Redensarten auf unfre Rammer machen, ohne alle Rücksicht auf die Sache selbst und auf die gesinde Bernunft, nuß doch zulest die lleberzeugung zur Anexkennung bringen, daß Bauern und Kleinstädter nicht geeignet sind um Gesehe zu machen und europäsiche Politik zu treiben. Jeht muß ich zuhüren, leb wohl mein viel geliebtes Herz, grüße meine Tochter und Teine Eltern. Dein treuster

v. B.

79.

Berlin. Plittwoch.

Polift. 12 4.40

Mein Liebchen, nur 2 Worte, um Dir zu sagen, daß ich mich wohl besinde und Hans auch. Ich habe Dein Band noch immer nicht gekunft, verzeih mein Engel, vielleicht kann ich es doch noch in diesen Brief einlegen, wenn die Sitzung slangweilige Commission) nicht zu kange dauert. Gektern din ich den ganzen Tag erst auf der Parade gewesen, die sehr hübich war, dann ganz staubig vom Pserde in die Sitzung, dann gleich auf ein Albgeordneten-Tiner, das spät dauerte. Peine Entschuldigungen sind wenng stickhaltig wirst Du sagen, kauter Bergnügungen, aber ich weiß Du bist mir nicht böse darum, ich schreibe auch innner sehr fleißig; heut krüb habe ich sast zu Bett gegangen und sehr mide von dem ungewohnten Reiten, 4 Stunden lang. Minschchens kleinen Brief habe ich gestern mit vieler Freude erkalten, es ist nie eine Genugthung zu wissen das außerhald der Kammer viele Herzen mit mir enverstanden sind, und besonders mein Liebchens, in der Kammer bln ich wie die Eule unter den Krühen. Die Spenersche Zeitung hat übrigens einen sehr entstellten Auszug meiner Niede gegeben. Ihr werdet sie in der Kreuzzeitung bester gelesen haben. Bon der Parade gestern ritt ich mit dem Sohn des Prinzen von Preußen herein; es war komisch mir seine Justriedenheit auszudrücken, und der Kurcht vor semem daneben reitenden Mentor, dem etwad schwarzeithg Oberst Fischer. Ich sachen Mentor, dem etwad schwarzeithg Oberst Fischer. Ich sachen Wentor, dem etwad schwarzeithg went ich mach nach neunem Nachbar Dewny. Welsow

richtete, der sonst immer gut ist, austatt nach dem viel sicherern Zeichen, immer gegen Auerswold zu stimmen. Ich will schließen damit es mir nicht wieder pasiirt. Led wohl, mein geliedtes Herz, verzist nicht daß Du in einva 14 Tagen reisen mußist, und werde mir auch nicht frank mein Engel. Ich sam sest nich nicht sieberschied wie Tich zu Haus in Konn ich nach Reinfeld, sonft nach 3.1) Leb wohl mein Liebling, herzliche Orlige an die Altchens.

Dein treufter

v. 29.

80.

Pofift Berite 11. 2 48.

Bielen Dant für Deinen Brief Der. 2, den ich por einer Sninde erhalten. Ditt Roje" habe ich megen ber Sibhin gefprochen, sie ist nach Sause und will sehn ob sie eine schafft. Die Weste werde ich schiken, Sammet, nicht wahr?

Gott behfite Dich. Dein

Schreibe nur recht oft, wenn auch nur 2 Borte bag Du gefand bift.

81.

Wonn mertin 14 #. LO.

Meine Nanne, so eben, Freitag Mittag, in der bekannten langweiligen Auerdwaldichen Commission, erhalte ich Dein Riedchen vom Montag, und ist nur Dein Vrief und Deine Liebe eine rechte Perzitärtung in diesem Ocean von Langerweile. Was Hans an Abelheld über Choleralymptome erzählt bat, ist rein gelogen um fich interessant zu machen; er leibet logar an dem umgekehrten Uebel, der kleine graue Onkel, und ich befinde mich wie ein Fisch im Wasser, aber nicht we eine Forelle in der Kameng<sup>3</sup>), sondern wie eine Karausche im

demmerhaufen.

<sup>3</sup> Acou Wogener. 5 Glug be. Reinfelb.

Moderloch, gelangweilt und geistig stumpf. Ich muß Dich bier haben mein Engel, wozu find wir verhekrathet, imd von Mitte October tann garnicht die Rede fein, wenn Du nicht frank bist; es ift dann auch ichon zu talt für das Amd um so lange im Wagen zu fein, und ich lege mich aufs Spielen und Trinken wenn Du nicht balb kommst. Dort Deine Beid,ichten abzuwarten, bavon will ich garnichts boren, bas tonnte nur fein, wenn wir mit Sicherheit vorber aufgeloft oder vertagt wurden, und ich dann auch fo lange in Reinfeld fein komme, fonft find wir ja halb geschieben, denn vor Mai ist dann an keine Heine reise zu denken. Ich habe das herzlichste Mitgefühl mit der Emjamleit der Eltern, aber das ist doch der Lauf der Welt wenn man Töchter hat, ift nicht meine sondern Gottes Ord-nung, und mis wird es auch nicht anders gehn, wenn wir alt find. Köffe Mutichden für mich, und sage ihr ich thate ce nicht, gang gewiß nicht. Sans ift in Wittenberg, seit 3 Tagen, abgereist bes Morgens früh, ohne mir ein Wort zu sagen. Gerlad) ist gestern gurudgelehrt, ich habe ihn aber noch nicht gesehn. Sorge doch ja daß die Brabanter Kuisch in Ordnung und wetterdicht ist, denn wenn ich dich abhole, so wird es wohl vor Ende bieses Monats sein. Aus der deutschen Phantasie wird mohl nichts werden; ich werde Recht behalten; wir find in lebhafter Unterhandlung mit Destreich, wegen Einsepung einer gemeinschaftlichen Centralgewalt, dann zerfallen die Radowihschen Plane von felbit. Dombrowski's Unstellung freut mich. Daß D. Ferdmand verabschiedet ist, schried ich Dir ja wohl schon früher. Delne Briese werbe ich besorgen. Wit bem Gariner log es nur jest, wenn er nicht ein rechtes Brachtegemplar ift, fo lohnt es nicht ben weiten Transport. Die herglichsten Gruge an B. und Dt. auch Abelheib. Dein treufter

oB.

82.

B. Sountag.

Men geliebies Herzel Gestern in der Sitzung erhielt ich Deinen Brief, und will nuch an die Beantwortung desselben halten. 1. Schreibe nicht so fpat, bleib nicht is lange auf, Mutsch hat gang recht wenn fie Dich deshalb fcnit, ich inuf es auch

thun, fo ungern es auch geschieht.

2. Th ich Dich wirklich selbst von Reinseld abhole, das ist unsicher, und kommt auf die Sachen an, die dann grade der Kammer vorliegen werden. Sind sie wiching, so kann ich nicht so lange sort, und tresse Tich erst in Jimmerkausen. Darin hast Du ganz recht, daß Ihr in der Pierbitlist kurze Tagereisen machen müßt, sowohl des Kindes, als noch mehr Deinetwegen; Ihr dürst beide weder ermübet werden noch in der Abendust sahr, ich mag kommen oder nicht. Sollte ich wider Erwarten nicht selbst die Kommen, so wird Kiterchen Dich gewiß bis Collin oder so escoritien, und Mority Dich von dort oder Coolin abholen. Ich habe Dich 70 Meilen weit zur Freude der Eltern gebracht, din Monate lang ohne Dich gewesen, als Gegenlestung wird mir Läterchen also diesen Ritterdienst nicht abschlagen, salls ich nicht selbst komme. Daß Duch mitterdienst nicht abschlagen, salls ich nicht selbst komme. Daß Duch mit der Schnellpost; schlimmsten Falls, wenn Later garnicht kann, sollen sie Dir Stud mitgeben, dis zu dem Ort wo ich Dich abhole, müßte er auch auf dem Müdsit im Nagen siesen, so ist mir das noch lieber, als wenn Du mit dem Amde und der Amme allein sährst. Pranchst Du noch Geld zur Reise, sür den Fall daß ich nicht komme, so schreib mir, denn ich will alle durch meine Weitläussigkeit entstehenden Kosten gern tragen, mit der Schnellpost aber darfit Du nicht sahren, ist auch mit dem Kinde garnicht möglich.

3. Tie Cholera schellt in Stolp und Danzlg schlimmer zu

3. Die Cholero scheint in Stolp und Danzig schlimmer zu sein als bier, wenigstens hore ich hier nie davon, ich habe auch gar teine Antage dazu, und Gott halt seine Hand über und.

4. Die Einsamkeit der lieben Eltern geht mir auch nah, ich ichrieb Tir neulich ichon davon, und ich kann mir das aus eigner Ersahrung jeht vorstellen. Aber eben um sie ihnen zu erleichtern, haben wir sa die Reise mit dem Kude zu ihnen gemacht, und und so lange von einander getrennt, einig kann's nat sein, Beiten werden kommen, auch mit und, weim Obett und leben last, wo wir und nach unsern Lindern bangen, aber hossentlich auch wir die Beruchigung haben, sie irdich glucklich und in Gottes Hand zu wissen; dann werden auch wir und nach ihnen sehnen, unser Enkel lieben, und froh sein, wenn

wir einige Wochen im Jahr mit ihnen zusammen leben tomen. Die Feder ist so die, daß es kaum mehr geht, aber Hand ist sort und hat sem Federmesser verschlossen. Er kam gestern stüh von Bittenberg, wordber Ihr nächstens in der Zeitung lesen werdet. Heut hatten sämmtliche hier anwesende Kieiste ein Diner zusammen, 16 an der Jahl, meist junge Ossiziere, dis auf 2 Majors und den Präsidenten, der den Borsis sührte. Ich war der einzige Gust der Familie, wegen politischer Lierwandischaft, und wir alle sehr heiter. Der Mann der äußersten Rechten, ach wenn Du wärst mein eigen, bin ich natürlich, ich habe dem Juschauer mein Missiallen über dies Embringen in mein Familienleben zu ersennen gegeben, und mit Entzehung meiner Protection gedroht. Arnims sind heut auf 8 Tage nach Kröchtendorf. Ich habe eine Wenge Quartere gesehn, sein allerliebstes mit Padezimmer und Garten, in der Jägerster parterre, aber leider zu theuer, 300 Athlie. auf in Jahr, ohne Möbel. Ein Andres Leipziger Str., mit 4 Zimmer



parterre, und auserdem Geloß sur Dienerschaft auf dem Hose, aber man muß über den Hos zur Communitation mit der Kilche ze., man kunn zwar die Küche auch innen andringen, dann stinkt is aber danach in Dein Schlafzimmer, vielleicht nehme ich das doch; es kostet 100 Rithke. auf 1/2 Jahr. Stattung ist auch dabei. En sehr hübsches sah ich in der Schuigartenstraße Nr. 7 in dem netten Hause welches zuerst an der Ecke liegt, wenn man vom Brandenburger Thor nach dem Botsdamer Bahnhof geht, wo die hübsche Rumenterasse davor ist, auch parterre, aber hoch. Der Eingang geht seit durch 1 nach 3, und dann durch alle Jinuner; wenn wir es bewohnen

wollten, mußte der Hauptelngang in Nr. 5 geöffnet werben, ich wolnte in 6, Du in 4, Schlaftube in 3, Riad in 2, Klache und Madchen im sonterrain, kostet 170 Rible, auf 1/2 Jahr, ich fürchte nur es wird kalt sein, weil es gang frei liegt. Der Thergarten ift bicht baran, für ben Berbit, und bann im



Frahjahr noch febr angenehm. Morgen fahr ich nach Potsdam um mit Lenns dem es gehört zu sprechen, ob er es auf 6 Monat lassen will. 4 und 6 sollen sich gut beizen, sigen die jetigen Bewohner, 5 aber nicht, weil es Glasthüren, wenn auch dicke hölzerne Borthüren hat. Dem Tischchen von Thierichend ift schon lange in Schönhausen. Gute Racht mein ge-liebtes Herz, mögen Dich Gottes Engel schützen, und beie jur mich daß ich Ihm treu bleibe, ich werde hier so weltlich und fo gornig wenn Du nicht bei mir bift. Western war ich unt Malle im Friedrichshain, und nicht einmal ben Tobten konnte ich vergeben, mein Herz war voll Vitterkeit über den Göhen-dienit mit den Grabern dieser Verbrecher, wo sede Inschrift auf den Kreuzen von "Freiheit und Recht" prahlt, en Sohn für Gott und Menschen. Wohl sage ich mir, wir steden alle in Sunden, und Gott allem weiß, wie er und verfuchen darf, wid Christus unfer Serr ist auch für jene Menterer gestorben; aber mein Herz schwillt von Gust, wenn ich sehe was sie aus meinem Baterlande gemacht haben, dieje Morder mit beren Grabern der Berliner noch heut Gogendienst tre.bt. Leb wohl wein füßer Engel, was haft Du mit jenen zu thun, baß ich Dir bavon schreibe. 1000 Größe an M. und A. Dem treaster

83.

Berlin.

Mein Liebchen, wieder sitze ich in der langweitigen Contrission, und schreibe Dir auf die Gesahr hin wieder satsch abzust numen. Es ist kaltes regnichtes Wetter, und ängstige ich mich daß es zur Reise edeuso sein könnte. Soll ich Dir auch noch warme Aleidungstücke von Schönhausen besorgen, oder hast Du alles dort, Pelz u. dergl.? Des Kindchens Unwohlssem wird sa so lange nicht anhalten, und was gar Deine Cholera-Angst betrifft, so habe ich noch nie davon gehört, daß kleine Kinder an der Brust davon besallen werden; wer weiß was Louise sich für eine Näubergeschickte hat ausbinden tassen, die sie Dir erzählt hat, das Puhst! Alle Frauenzimmer sind immer gläcklich weim sie andre in Angst und Schreden sepen können; es ist blußer Reid auf Dein niedliches Kind. Ich habe noch mehr Wohnungen gesehn. Gine in der Nehrenstraße 60, so wie die Beichnung, I Hausstuhr, 2 für mich,



3 für Dich, 4 entrée, 5 Schlaistube, 6 Amb, 7 Gesinde, 8 Küche. Ich schwante zwischen diesem und dem in der Lewzigeritz welches ich im vorigen Brief beschrieb. Dieses hat den Vorzug geräumiger zu sein, einen besondern Eingang für Dich und Deinen Besuch und sür mich und den meinigen zu haben, auch einen Vorter mit verschlossener Hausthüre und kostet 135 Athle. auf h Jahr. Einen mollseiteren Tapezier als Thierichens habe ich auch gefunden, er will dieß Quartier oder das in der Leuziger sür 13 dies 15 Rithle. monatlich möbliren. Das Leipziger ist um 35 Athle. wohlseiler auf 6 Monat, aber auch um

1 Welag enger, wenigftens im Bufammenhang, und gur Miche un Winter über ben hof zu gehn ist auch nicht angenehm; das abgesonderte Bocal auf dem Dofe wird auch febr kalt fem, da man durch eine dunne Thuz von außen unmittelbar hineintratt, und Du gehit doch manchmal in die Kuche, und erklitest Dich dort. Wenn wir aber überhaupt bis zu Beiner Entbindung in Berlin bleiben, und bis jest ift feine Ausficht bag wir hier früher ausemander kommen, bann werben wir boch, auch wenn die Rammern inzwischen aufhörten, vor Ende Februar nicht nach Schönhausen gehn konnen: werden wir bis in den Dezember erlöft, so können wir, wenn Du willft, immer noch nach Hause, und wenn Du nicht willft, hier bleiben. Berzeih alle diese Langweizigkeiten, aber ich habe in den kepten Tagen nichts Andres erlebt als Quartiere, 2 Treppen find manche recht habiche, die habe ich aber garnicht weiter angesehn, well ce für Dich jest zu mubjam ist. Parterre ift so nett bequem, und ich bin dann auch viel häuslicher wenn ich nicht 2 Tr. zu fteigen habe, um wieder ins Stübchen zu gelangen. Das Thiergartenquartier fürchte ich wird Dir doch ju talt fein. Wageners tommen erft morgen Abend gurlid, Wenn wir auch in den erften Tagen teine Stochin haben folten, fo tonnen wir und Effen holen laffen. Noch weiß ich nicht, nir nicht Sildebrand hernehmen; seine Unterbringung ift eine neue Schwierigkeit, ba er doch nicht mit der Röchin zusammen ichlafen tann. Am Sonnabend und Sonntag foll ich wieder zu einer Bersommlung im Bahlfreise ericheinen. Ich wollte ich wäre in Tilfit ober Trier gewät,lt, dann würden mich bie Leute in Muhe loffen. Cb ich nach It. gu Deiner Abholung fommen tann, hängt gung davon ab, was für Cachen gegen Ende bes Monats ber Rammer vorliegen werben. Du thentlich eine Woche girt Meise gebrauchen, wenn ich 1 oder 2 Rubetage mitrechne; ich wurde alfo 10 Tage wenigitens Urlaub nehmen muffen, und ob ich das fonnen werde, weiß ich fest noch nicht zu fagen. Wir befommen fest in ber Commiffion bas Pref. und bas Berfanmlungsgefet; die Commiffione. gutachten pflegen fehr enticheibend auf die Beichläffe der Rammer ju nurten, und in der Commission stehn wir so, daß es auf 1 Stimme oft autommt. Kann Baterchen nicht mit Die bis Bammerhaufen, fo muß ich freilich unter allen Umfianben, es mag bier fein wie es will, benn allem darift Du nicht reifen, men Liebling. Weim es nachher nicht regnet, ober nicht febr, io werde ich die Weste ka csen und sie besonders schicken. Grüße Wt. und A. recht herzlich; ich mache mir Lorwürse das ich den lieben Eltern me dtrect schreibe, aber es ist nur immer als entzöge ich Dir was Dir gebührt, und Du kannst sa Alles mittheilen was ich ihnen schreiben könnte. Vehüte Dich Gott, ich habe gestern Albend bei dem 28. Pilm. recht an Dich gedacht, dass Er Seine Hand über Dich halte, und Dich schnicken was Dir bevorsteht. Leb wohl mein Engel. Dem treuster

Hand denkt aucht an Frvings. Wagener kommt heut zurück. Sprich nicht geringschätzig von dem Könige, wir sehlen beide darin, und sollten nicht anders von ihm reden wie von unsern Eltern, auch wenn er irrt und sehlt, denn wir haben seinem Fleisch und Blut Treue und Huldigung geschworen. Nochwals leb wollt mein Liebling, behüte Dich Gott, die Trennung ist bald vorüber, und ich habe in ihr recht gesühlt, wie sest wir incinander gewachsen sind. Dem Herrn sei Dank dassür, und möge er die ernste Trennung weit hinausrücken, denn ich weiß nicht mehr wie die Welt ohne Dich aussieht.

Dans gelißt febr.

84.

Berlin Freitag.

Ponn. 2: 6, 40,

Meine lielste Name, ich bin gesund, aber mich friert, dem es ist des Morgens schon so kalt in den Studen, daß ich mich recht nach den guten Naminen von Schönhausen seine, und die Kannnergeschichten sind so langweitig, daß ich ost ernstlicht daran deute mein Mandar niederzulegen. Im Ministerium bereitet sich auch wieder eine Schandthat vor; sie wollen nun ein Brundsteuergeset vorlegen, wonach diesenigen Güter welche nicht Inttergüter sind, entschädigt werden solle, die Nittergüter aber müssen herhalten, denn ihre Kopizahl ist nicht gesährlich. Nur wenn sie sier ihr verschuldet sind, will man ihnen mit Darlechen aushelen. Was hilft em Darlechen einem bankrotten Wienschen, der es zurückzahlen soll? Es ist ein Genusch von Feighet und schundsser Ungerechtigkeit wie ich es nicht erwartet

batte. Beftern mar weiches marmes herbitwetter, und ich habe einen langen Spapiergang im Thiergarten gemacht, biefelben einsamen Wege die nir beide zu mandeln pflegten, ich faß auch auf unirer Bant an dem Schwanenteiche; die jungen Schwane, die bamais noch auf dem fleinen Inielden im El fagen, f hwammen jest bid, grau und blaffert zwifden ben ichmutigen Einen flott umber, und die alten legten ichläfrig ben Kopf auf ten Muden. Der ichone große Aborn ift ichon bunkelroth in fenen Riattern, der an der Arlide sieht, ich wollte Dir eins bauon ichiden, ober es ist in meiner Taiche is hart geworben, bag es zerbradelt; der Golbsifdteich ist fast ausgetrodnet, bie Linden, Raulbaum und andre weichtige Wefen bestreiten die Steige mit ihrem gelben raschelnden Laub, und die runden Auppein der Kaftanien bieten alle Schattirungen des trüben und anziehenden herbitlichen Farbenipiels. Die Promenade unt ihren Morgennebeln zwischen den Baimen erinnerte mich recht an Antephof, Waldschnepfenjagd, Dohnenstrich, und dann wieder wie alles so grun und frlich war, als ich mit Dir dort gung mein Liebling. Morgen und am Montag haben wir fehr wichtige Sachen in ber Rammer, die Fragen von § 108 in der Verfassing, ob die Steuern von den Kammern verringert werden durfen ober nicht. Um Montag werde ich vielleicht speedjen über diese Sadje, wenn ich Jeit habe mich vorzubereiten. Sonntag habe ich eine langweilige Berlammlung bei Prandenburg, mit Arnstädt, und am I. Octob. werde ich wohl ber 900jährigen Feier der dortigen Domgründung bemobnen mußen, zu der der König hintonimt. Jum 2ten und den folgenden Tagen bin ich zur Sofjagd nach bem Galtenstein eingeladen. 3ch ichoffe zwar recht gern einen Dirich in fenen Waldern die wr mit Marie vom Dond beleuchtet faben an jenem Abend; aber ich weiße nur nicht wie ich das, auch wenn es die Kanuncrgeichäfte erlauben follten, mit unfrer Reife vereinbare, und es ift mir als follte ich Dir meine Tage stellen wenn ich binginge. Beftern fuhr ich nach Potobam um Gen. Berlach megen dieter Grundsteuerschündlichtett zu iprechen, verfehlte ibn aber, und er mich hier; da habe ich fratt bessen ein Gimgliches Concert drüben gehört, und meinem herzen damit wohlgethan, wie dieje Goldatennaturen, alt und jung mich lieben, und thre Damen aud; die verstehn nuch beifer als deje Kammeramphibien, weil sie warmes Preugenblut ha beibe haben. Ich gehe jest aus, eine Wefte gu taufen, Raud gu befachen und

dann wieder in den Thiergarten. Alles Liebe für Later und Mutter, und ichnice Dich Gott auch ferner wie bisher, mein allerliebstes. Dein treuster v. 23.

85.

Berlin. 25. Sept. 49.

Deurest Nan, Ich habe Dir mehre Tage lang nicht ge-ichrieben, es kommt mir wie eine Ewigkeit vor; die Weste hast Du boch bekommen. Gestern habe ich eine lange Rede gehalten, und hatte undher mit Corrigiren ber Berichte, Bearbeitung für die Zeitung 2c. den ganzen Tag zu thun, vorgestern war ich beim König auf einem großen Kammerzweckeffen, und den Abend bei Reffels, am Connabend aber mar ich in Groß-Breug und blieb die Radit bort, Du fiehst alfo bog die Zeit mir fehlte, und wirst nicht boie über diese Pause sein, auch nicht wenn ich jetzt nier kurz schreibe, denn ich ihne es in der Sizung und habe nicht rechte Nuhe, weil sie mich kinner attaquiren wegen meiner gestrigen Nede, und ich nuß hinhören, ob ich auch barauf mit persönlichen Bemerkungen zu erwidern habe. Ich werde auf Demen Bunfch nun das Behrenftr. Quartier nehmen Bellin ichreibt nur sehr unglücklich barüber, bag wir ben Winter nacht i.t Schönhaufen sein wollten. Es ware mir auch lieber, aber es wird doch nicht gehn; wenn Du dort wärft und ich hier, es wurde ein ewiges oin- und Berreifen für mid fein, und wenn bann die Beit um Beihnachten tonunt, fo tanuft Du bas body nicht ohne mich durchmachen, und follst auch nicht, und wer weits ob nicht grade dann ich hier nothwendig bin, wenn wir so lange zusammen figen. Es wird also schon sein mussen, daß unfer Niedchen nicht hanter dem rothen Borhang geboren wirh, fo leid es mir auch thut, wenn es grade em Junge fem follte, und tem Schönhaufer. Leb wohl mein geliebter Engel, habe 1000 Pank für Deine lieben Ariefe, und ichreib mir gleich, und lärger als ich, ich bin heut zu voll von Volitik. Die Köchin Winnen wir erft gu Wehnnchten von Alofe bekommen, ich habe gejagt, sie würde mit Dir felbst darüber sprechen können. Em-l.egend ein Zettelchen für Bater ber wohl grabe am 27. ein-tressen wird. Gwit schütze Dich. Das Veruhard eine Tochier hat wurst Du wusen. Dem treuster v. B.

86.

Berlin 27, 9, 49.

Mein Bubchen, ich febe es ift viel feichter feine Grmi los zu werden, als fie wiederzubekommen; ich glaubte Dich Ende tiefes Monats hier zu haben, und nun foll es am Ende bis gum 20. October dauern. Das geht nicht mein Bergblatt. Das Wetter ift jest warm, ob es über 4 Wochen noch so fein wird, kann niemand wissen, und tritt frühe Ralte ein, mozu es dieß Jahr allen Anschein hat, so frierst Du mir mit dem Kinde in Vommern ein, und mußst den Winter dort bleiben. Ich glaubte Du würdest sehr bald nach Baters Geburtstag reifen, 2 Tage in Reddentin bleiben, und den 3. od. 4. hier sein. Es ist in dieser Jahredzeit sehr bedenklich mit dem Wetter, der Sep-temser ist gut, aber wird es nachher unangenehm, so halt es auch dannt an, und wer weiß was dann am 13. wieder zwischenkommen kann. Ihr seid jest gesund, das Wetter ist schön, und
bas Reisejahr bicht vor Thores Schluß, da dürsen wir biese Munst ber Umstände nicht unbennst lassen, und ich indiche, das Tu nicht bis zum 7. od. 8. wartest. Wenn Läterden so freund-In nicht die zum 7. vo. S. wartest. Wenn Satetalen so state bich sein wil Dich d. Röstlin zu geleiten, und danach sehn daß Ihr dert glüdlich in den Wagen kommt, so reise nur die Zimmerhausen alleln, dort hole ich Dich. Schreib mir zu diesem Zwed den bestimmten Tag Deiner Abreise von Redd. und Teiner Ankunft in Z. Die Parzpartilie werde ich wohl aufgeben, weil ich nicht weiß mas in ber Beit bie Rammer vornimmt, es tomen einige Fragen tommen, bei benen ich burchaus dabet fein ninft. Herzlichen Dant für Dem liebes Briefchen, m allem fonft einverstanden, nur nicht in den Lufschub-Planen. Du giebst mir fo fleifig Radricht bag ich Dich sehr bafür eien will, wenn ich Dich nur erst wieder in meinen Handen halte. Auf Baterchens Gesundheit werde ich nur heut eine Flasche Champagner erlauben. Ich habe diese Tage Hald über Kopf ga thun, is viel Rebengeichlifte aller Art, baf ich gang gebest bin. Tas Behrenitr. Quartier miethe ich heut, da ich kein befrees gefunden habe. Biele liebe Griffe an M. und B., und ichupe Dich Gott auf allen Begen mein Engel. Dein treufter

87.

Berlin, Freitig.

Mein Lieb, ich habe das Quartier in der Behrenstt. genommen; das im Thiergarten lst bet nassem Wetter im Winter
zu beschwerlich sür Dich nut Ein- und Ausgang. Ich ziehe
vorläusig mit Minna hinein, und lasse mir 1 Sinde möbliren,
Betten giebt mir Malle. Ich wollte erst nach Schönhauten,
Sachen holen, damit Du alles hier eingerichtet und nöblirt
fündest; aber die Sache bedarf doch wohl der Hadwagen gest
lichen Haussfrau, ich vergesse zu viel und der Paadwagen gest
doch nur Einmal. Schreib mir also eine Liste was Du haben
willst, sonst mußt Du das Kind erst bei Laura absehen, und
selbst nach Schönhausen. Besser ist es, daß ich Dir alles vorher besorge und einrichte, dann branchst Du hier kloß abzusteigen, und in meine offinen Arme und auf ein sertiges Sosa
zu sinken, das wäre so niedechen, nur komm bald, mein geliedter Engel, das Wetter ist heut schon bitter kalt, und schreib
mir genau, wann ich Dich von J. holen kann. Nimm auch
mein Brieschen von gestern nicht übel und denke nicht daß ich Dir
etwas übel genommen habe, aber bitte komm, eilig. Nach dem
Darz geh ich nicht. Biel Grüße, sehr in Gile Dein treuster

p.28.

over the blue mountain over the white sea-foam come thou heloved one come to thy lonely home (old song)

88.

Coonhaufen 2. 10. 49.

Meine geliebte Nanne, ich sine in unserm stillen alten Schönhausen, wo mir nach dem Berliner Birrwarr recht wohl ist, und ih bliebe gern 8 Tage hier, wenn die alte Kammer es zuließe. Heut früh weckte mich Odin, und ging dann wie sonst rildwärts zwischen den Betten zurück; dann stöhnten mir Bellins sehr viel über die übeln Gigenschaften des Pächters vor, mit dem sie wie Kap und Hund sind, und mit ihr habe ich lang und breit berathen, was alles nach Berlin soll. Der

Garten fit noch recht grun far die Berbitzeit, aber die Steige find grafig und unier Infelden fo verwachien und naß, daß ich garment hinauf tonnte, es regnet immerzu. Stadträthchen saß natürlich den ganzen Nachmittag bei mir, sonst hätte ich Dir schon eher und mehr geschrieben; morgen früh will ich wieder sort, und ich mis noch einige Geschäftsbriefe ichreiben. Gestern habe ich mit dem Könige den 900sährigen Dom in Brandenburg beseiert, nachdem er gründlich exorcisiert war, und die bosen Plationalgeister ausgetrieben. Die ganze Kon. Familie war da, auser der Brinzest von Babelsberg die in Weimar ist, Brandenburg, Manteussel, Wrangel, Bos und v.ele hohe Herrschaften, worunter auch ich, ganz sed voran in der Kirche, neben den Prinzeisinnen. Beim d.mer sagte Majestät viel Edones über feine Chur- und Dauptfiadt Brandenburg, mar auch gegen mich fehr freundlich. Der Monigin ftellte ich eine Angahl Schulzen vor, die fich um meine Wahl besonders verdient gemacht hatten; die Leute waren jo gerührt darüber, daß sie nuch nachher mit Thranen umarmten. Rulest wurde der König sehr heftig gegen Patow, der als Oberprösibent erichienen und mit dem er bis dahm garnicht gesprochen. Herr, fagte er febr laut und beitig, fiehn Gie rechte, fo ftimmen Gie rechts, fichn Gie links fo fiimmen Gie ins - Namen links, von meinen Dienern aber verlange ich baß sie zu Mir stehn, verstanden? athemlojes Schwe gen und P. sah aus wie die Enten wenns donnert. Der General Rochow aus Petereburg war auch bort. Der Kaiser und die Kaiserin ließen mir viel Schmeichelhaftes burch ifn jagen. Das ift sehr schon, aber ich wollte boch, wir konnten beide ruhig in diefem Saufe figen, und es frande in Amer hof, das ware mir lieber als alle Gunit ber Potentaten. Ich hoffe, wenn ich morgen nach Berlin tomme ein Briefchen von Dir gu finden, aus dem ich bestimmt ersebe wann ich Dich in Zummerhaufen abholen tann, es muß aber bald fein, fonft ichelte ich; ipatestens Ende diefer oder Anfang nächster Woche, sonst komme ich nicht nach B., effe alle Tage Pflaumen und Weißbier, reife zu allen Jagden und ichreibe garnicht mehr. Ich bringe Dir beliebige Wähche mir, d. h. mit dem Padwagen, das schwarze Atlastieid, und ich will noch zu-schn was sonst. Betten, Porzellan, Silber, Kochgeschirt, Wäsche. Tas Thiergartenauartier ist recht schan daß ich es nicht genommen habe; gang abgeseln von den ummer naffen Gugen bie mein Engel bei Schnut und Thauwetter haben wurde, ift

in den Paar Jahren daß das Haus steht ichen 7 Weal dort eingebrochen worden, das würden Dir theilnehmende Seelen gewiß
mitgetheilt, und Du Dich, nut den 2 Mädchen und bahr tüchtig
gegrault baben, wenn ich an einem langen Winterabende einmal
nicht zu Haufe wäre. Das alte Ubrchen räuspert sich eben um
7 zu ichlagen, ich muß an meine Arbeiten, mit der alten Bellin
notiren was mit sull, und ekligen Leuten Geld schiken. Leb
berzlich wohl mein Liebstes, und vor allen Dingen kommunnn,
eultg, schnell, schleunig, sehr rasch zu Deinem sehr niedlichen
Mämning. Die herzlichsten Grüße an die Chern. Deln treuster

n 23.

Meine Keinen gezogenen Pistolen habe ich so wohl in Neinfeld gelassen, vergiß sie auch nicht. Liel Grüße an Tienchens'h und Tante Utrite's und streiche sie alle envas schwarzweiß an. Nochmals behüte Dich Gott. Die Pistolen suben sich eben hier.

89.

Ma

Frau von Bismard Hochwohlgeboren Neddentin

bei Stolp in Pommern.

Berlin. 3. 10. 49.

Dearest, ich habe Dir gestern in Schünhausen geschrieben, und den Brief hier zur Post gegeben, da ich wider Erwarten heut früh um 5 gesahren bin, indem mir über Nacht einsiel, dass ich hier zu thun hatte. Dier sand ich Deinen netten Brief, dessen practischer Inhalt von wir bereits erledigt ist, indem ich gestern in Schönhausen ungesähr alles das designirt habe, was auf Deiner Eiste sieht, mit Ausnahme der Wöbel, die ich hier, wenigstens auf 1 Monat schon gemiethet habe. Die Sachen kommen übrigens mit der Eisenbahn her; ich trige Bedenken, das junge Pierd mit dem schweren Wagen so weit gehn zu lassen, da es obenem an städtische Ereignisse noch nicht gewöhnt

<sup>1)</sup> Bledbentiner.

<sup>1)</sup> Grau v. Below-Reddentin, geb. v. Puttfamer.

tft. Du wirft Dem Restdien hier gang behaglich eingenchtet finden, die Mobel siehn jest ichon. Warum willst Du aber is lange bei Twenchens bleiben? 8 Tage! Schreibst Du nicht weiter, so hole ich Dich am Bien im Zimmerhausen ab, sehr lieb mare es mir aber, wenn ich Dich vor Sonntag dort treffen, und Sonntag nit Dir dort bleiben könnte benn wenn ich am 9. komme, jo konnen wir nicht länger bort Lleiben, sondern muffen ben 10. abreifen und den 11. hier fein; ich tann nicht langer von hier fort bleiben, als grade zur Reise nöthig ist, damm komme ich nicht ben & um Dich in Z. zu empfangen, tendern lasse Dir dort Einen Tag Zeit zu ruhen. Ich labe Deine Liste sosort an Bellin geschiedt, nachdem ich die Möbel darin gestrichen und einige Aleinigkeiten geandert. Ich abbreifire diefen Brief nach Reddentin, da Dich meiner von heut frub der nach Reinfeld geht, bort wohl nicht mehr trifft, Du wirft thn aber in R. noch erhalten, wenn Tu wirklich so lange da beribst. Wegen bes Parterrequartiers will ich Dich noch beruhigen, das Haus hat einen Portier, Tag und Nacht versichlogene Hausthür und starke Fenkerladen. Wegen Demer sonstigen Ausgebe werde ich Dich in Zimmerhausen zurecht eien. Alle Frauen fürchten sich vor der zweiten mehr wie vor der exien, weil es so weh thut mehr armes lieb, aber gefährlich ist es viel weniger. Leb herzlich wohl, grüße all die Damen, und empsiehl Dich Gottes Schus. Dein treuster

U 23.

90.

Berlin 4. 10. 49.

Meine liebe Meine Ranne, ich habe oben furchibar viel Briefe geid, rieben, und da ich einmal im Zuge bin follit Du auch noch einen Meinen haben. Ich wohne ichon in ber Behrenftr., aber bas Bubit Minna ift nicht ba, fie reifte Montag nach gerichow, wollte gestern zurud fein, kommt aber nicht, und ich habe nie-mand ber mir mein geborgtes Bett macht, Frühstlid beforgt und mich bereinigt. Wieme Sachen liegen auch noch ber Band, weil fie mir keiner holt, und ich laufe feit Brandenburg im ichmarzen Leibrock und weißer Weste uml,er. Un Morth habe ich geschrieben, und ihn gebeten Dich in Costin abzuholen; Du

runft ihn aber fret halten; ich habe soviel Geld, daß mir die Ausbewahrung meiner Schäpe Sorge macht wie Johann dem muntern Seisensteder. Wir wählen eben Präsidenten. Schwerm ist es wieder geworden, die ganze Linke hat für ihn gestimmt, die äusgerste Rechte bo Mann start, allein gegen ihn. Vice wird wohl wieder Simson werden. Es ist recht schade, daß Du nicht diese Woche nach Zinmerhausen konnnit, da hätte ich Ziage mit Dir dort bleiben können, denn die heutige und gestrige Sizung hätte ich ohne Schaden versäumen dürsen. Wein Wedanke ist nun wie gesagt den B. Abends nach Z. zu kommen, 10. mit Dir nach Stettin, 11. hierher zu sahren. Sollte irgend eine besonders wichtige Sizung in diese Tage sallen, is würde ich die Ikessetze um 1 vor- oder zurückhieben müssen, wollens aber nicht hossen, das giebt sonk Consusion. Leb wohl mein allerliebstes, herzliche Grüße an Tanten Coussinen und Vettern.

Dein treufter

v. B.

91.

Min

Frau von Bismard

Hochwohlgeboren Zimmerhausen bei Plathe t. Pommern

Berlin, 7.

Geliebteste Nanne, es ist so kalt in meinem Stilbchen und morgen bekomme ich erst Holz zum Heizen, daß ich Dir wegen frierender Füse nur 3 Worte schreibe, nachdem ich heut endlich in den Nesig eines Schrelbzeugs gelangt bin. Ich worte mit Schnerzen auf die Sachen aus Schönhausen, Mittwoch hat Bellin angesangen zu paden, und noch ist nichts hier, und ich wollte Dir noch alles recht nett und behagtich einrichten, ehe ich sortgebe, damit Da nicht in ein kaltes wüstes Quartier hier kommst. Ich habe lange geschwankt ob ich Dich nicht in Coslin nächtlich übersallen sollte, aber dann hätten unsre Sachen vermithlich noch auf dem Buhnhos gestanden bei Deiner Ankunft, und morgen haben wir wegen des Presigesepes eine sehr ent-

scheidende Commissionsberathung. Uebernorgen Sizung über g 105 eine der Hauptsachen der Berfassung, da kann ich nicht sehlen; wenns nicht noch geändert wird kann ich also erst Mittwoch nach Z. kommen, und Du bleibst 1 Tag l'inger dort, das wird Dir wohl nicht unlied sein. Es ist recht schade daß ich Dich nicht schon in dieser Woche abholen konnte, da würe es viel besser gegangen wegen der Kammer, dann hätte aber das ganze Padweien in Schönhausen sichher arrangirt werden müssen. Also noch 3 mal 24 Stunden, dann habe ich mein liedes kleines Kuntreiberden wieder im Arm, und dann laß ich Dich schald micht wieder von mir, in 10 Jahren nicht, die Litchen mägen sagen was sie wollen, es ist ein Hundeleben so ohne Frau. Kuntel kommt nach Raugard aufs Zuchthaus, da wird sich Bernhard sreun. Leb wohl mein Liedung, ich muß ausgehn, die Finger werden mir hier klamm. Grüße alle Zimmerhauser.

Dem treufter vy

92.

Mn

Frau von Puttkamer geb. von Clasenapp Hochwohlgeboren Reinfeld bei Zuders

Berlin. 4. 9200. 1849.

Liebe Mutter

Ich habe zwar meine Schreibsaulheit start verichanzt hinter bem papiernen Wall der Kammergeschäfte, aber Dein Rauchsselch ist siegreich in diese Festung eingedrungen, es ist, oder vielinehr es war, zu gut für diese Welt, ich habe daher, im Berein mit Johanna und Malvine, die täglich so lange es dauerte, davon gesrühstüdt hat, dasür gesorgt daß es nicht lange litt. Auch sür die Zumge bitte ich Dich den lieben Piedigers vielmals zu danken; Deine Anweisung wegen des Abzlichens sand nur noch etwa Emen Boll der äußersten harten Spipe vor, sie hat uns aber auch so sehr gut geschmedt. — Die Kanimer wird täglich langweisiger; gestern dauerte die Sipang die halb 6, bei kärglichem Lampenschein, und der unglücklige Wenzel

schwahte ftunbenlang ihne Unterbrechung. In der ersten Kammer werden doch noch ab und zu gute und interefiante Reden gehalten, aber die unfrige ift tahl und obe wie Reu-Rolziglow. Ich begreife nicht, daß fich noch immer Leute finben bie gang artig von Anfang bis zu Enbe auf den Tribunen figen, und guhoven wie erwachine Menfchen fich findisch über Lappalien ftreiten, bie im nadiften Commer vergessen fein werben. Wenn Du ührigens in Deinem gestrigen Briese sur Johanna besorgt b.st, daß sie eine blutdürstige Freude an dem östreichischen Standrecht habe, so deruhige Dich; sie ist so unpolitisch, daß ich ihr erst in Folge Deines Brieses erzählen nuchte, daß in Ungarn einige Rebellen gelängt worben find. Bei Dir aber, mein geliebtes Mutichen, iputen Rouffeau'iche Grziehungsprincipien nach, die Ludwig XVI. dabin brachten, daß er aus Abneigung ben Tod auch nur Eines Menichen von Rechtewegen herbeigitfihren, Schuld am Untergange von Millionen wurde. Du haft fo viel Mitgefühl für die etwaige Familie Bathnany's, hast Du benn tems für die vielen tausende unschuldiger Leute, deren Franzen und Kinder durch den wahnsinnigen Chregeis oder die Selbstüberhebung dieser Rebellen, mit der sie, wie Carl Wloor, die Welt auf ihre Weise beglücken wollen, zu Bitwen und Waisen geworden sind. Kann die Hinrichtung Emes Menschen auch nur irdischer Gerechtigleit genugthun für die eingeäscherten Städte, die verwüsteten Provinzen, die ge-mordete Bevolkerung, deren Blut dem Raiser von Deftreich guruft, baf ihm Gott bas Schwert ber Obrigfeit verliehen bat? Das weichliche Mitleib mit bem Leite bes Berbrechers tragt die größte Blutschuld der letten 60 Jahre. Du fürchtest, daß die östreichische Regirung den Demokraten den Weg weise, wie kann man aber eine rechtmäßige Obrigkeit und eine hochverrätherische Partet auf gleiche Linie stellen; zene ist den Unterthanen, die Gott ihr anvertraut hat, den Schutz ihred Schwertes gegen Uebelibater ichuldig, die Rebellen aber bleiben Morber und Lugner, wenn fie jenes Schwert burch Bewalt an fich reißen follten, fie tonnen tobten aber nicht richten. Ich las vorher Johanna die lutherische Predigt über Matth. 18, B. 21 u. f. w., die ist voll Liebe und Bergebung, aber "weltliche Obeigkeiten sollen nicht vergeben, was man unrecht thut, sondern ftrasen" sagt der alte Luther ausdrücklich am Engange. Verzeih daß ich Dir so lange hierüber schreibe, aber ich fühlte mich personlich daburch berührt, benn folite ich femals berufen fein, obrig-

keitliche Gewalt zu üben, so möchte ich nicht daß Johanna mich mit den Augen betrachtet, wie Du hagnau. Letitrer ift fibrigens aus Kaffel, ein natürlicher Sohn des Großvaters des jeuigen Kurfürsten. Einliegend ichide ich Dir eine Karrikatur des heutigen Rladeradatich, auf der Du befannte Gefichter findeft; nur Bagener ift nicht abnitch; die Leute teimen ihn gludlicherweite nicht von Aniehn. Der Rampf mit diefer Demokratenbande war boch amufanter in der vorigen Rammer, als jeht mit diefen magrigen Confitutionellen, welche diefelben Grundjabe wie jene predigen, nur nicht den Muth der Confequenz bis and Ende haben, und the Wift mit heuchterischem Patriotismus überzudern, beffen Keen stets Egoismus und Herrschspicht, in ihrem und ihres "gebildeten Bargerftandes" Intereffe bleiben. Bir leben bier recht bauslich frill, effen mit Dans aus einer über Spiritus ftebenden Menage, fümpfen mit der Unbehaglichfeit gu machender und gu empfangender Besuche, und unive Hauptplage, wenigstens für Johanna, bleibt der lieme Schreihals, der bei Tage jest recht artig ist seit einigen Tagen, sich des Nachts aber sein Recht nicht nehmen läßt, die Langmuth der Mutterliebe auf die Probe ju ftellen. Johanna ichlaft augenblidlich etwas auf bem Copha um nachzuholen, was fie in der Racht verfäumt hat. Die ist babet oft sehr angegriffen in ihrem Zustande, aber ich weiß es nicht zu audern, soviel ich barüber bente; denn wenn sie in einem andern Zimmer schlasen soll, so thut sie erst recht kein Auge zu, weil ihre Phantasie mit allen Schreckgebilden bei dem Amde bleibt. Gott wird ihr ja Kraft geben, burdizuführen mas in der Natur des mutterlichen Lebens liegt. Ich iddiefe liebe Blutter, weil ich ausgehn muß, nur noch Taufend herzliche Gruße für unfer Baterden fuge ich hinzu, auch für die lieben, wenn ichn etwas conftitutionellen Rebbentiner, und Abelheid nicht ju vergeffen. Leb recht mohl. Dein treuer Gobn

von Bismard.

1850.

93.

An Frau von Bismard geb. von Puttkamer Hochwolfigeboren Schönhaufen bei Jerichow.

Grinet. Dienstag.

Meine geliebte nanne

Wir sind nach einer heißen Fahrt, auf der ich mich einer Dille nach der andern entledigen nutzte die ich im seidenen Jäcken war, gestern Abend glücklich angelangt, und sofort vom Bahnhof in die Fraction gesührt, die I gestritten dort, dann gründlich souviet und in Folge dessen eiwas unruhig gesicklasen; eben komme ich aus der Sumung, die ich ebensogut hätte versäumen können, und Frestag ist erst die nächste, in welcher die Haupsichlacht beginnt; ich muß aber die Zeit die dahm nützen, um much endlich mit den Sachen um die es sich handelt gründlich bekannt zu machen. – Ich kann noch immer den Gedanken an Deine Schnerzen unter der Hand des alten Jahnbrechers nicht los werden, und änglitige mich dass du noch daran ausstehst; ich hosse, daß ich recht bald Nachricht vom Gegentheit erhalte, mein Liebling. Du wirst diesen Brief wohl, det dem verdrehten Bossagunge, erst übermorgen erhalten, an Deinem Gedurtetage, und ich habe sehr geschwankt, ob ich micht die Z sreien Tage wieder benugen sollte, um secht zu kommen, aber theils habe ich Gerretausisgeschüste, ihrels muß ich mich nun ernstlich vordereiten, wenn ich nicht zur seinen mit Schande bestehn soll; dem schweigen kann ich in der Stellung in die ich einmal gerathen din, nicht zut, da es von allen Seinen nie ein seinen Aleiger Mäckung ausgelegt werden würder; Gerlach und Stahl nahmen eine Neuherung von mur, daß ich ihnen allem die Ehre des Kannpies lassen wollte, mit der höchsten Entristung aus, und verwiesen mich mit Necht aus die Pflicht die ich vor Gott und Menichen mit meinem Mandat übernommen habe. Ich bleibe also hier; länger als 24 Sinnden könnte ich doch nicht der Dir seine sollen könnte ich doch nicht der Dir seine sollen könnte ich doch nicht der Dir seine sollen die Pflicht eine überstässiges Förnatischeit; ich könt te es ebensögnt mur seilest eine überstäßissige Förnatischer; ich könt te es ebensögnt mur jesest

Watt, für alle Teine Liebe und Treue, mit der Du Glück und Freden in mein früher an beiden arund Leben gebracht, für Teme Zanftmuth und Geduld mit der Du mir die geringen Leiden tragen hilfft, die Gottes Güte und schickt, und die grüßern die meine eignen Schwächen und Eden und der und Wännern allen stärker wie Guch anklebende Egoismus über und verdängt. Ich will Demen Geburtstag damit seinen, daß ich Gott indrinsitger als an andern Tagen bitte, daß er Olch mir am Leben und gesund erhält, daß er mir Friedsertigkeit und Demuth verleiht, und mich die rechte Liebe und Treue gegen Dich nicht bloß in Gesühlen, sondern auch in meinen Thaten, mit unwandellarer Sanstmuth und Sorgsalt seets beweisen läßit; dann hosse ich auch daß Gott und ein gütiger Here sein, und und die große Enade, die er und grade durch und in univer Ehe gethan hat, und die täglich der vorzüglichsie Gegenstand meines Tanken ist, auch niemals entziehen werde, darum butte anch Du ihn, ost und innig. Herzsiche Greke an Wlutter, bitte Sie in meinem Namen nochwals wegen aller meiner Ungehühr um Verzeithung, und sage ihr "ganz aufrachtig" daß ich ühr doch sehr gut bin.

3d bekomme Beluch. Leb wohl mem Beblies von allen, und möge Dir der Herr einen froben und gesunden Weburtsing geben. Dein treuster

Graff auch Dielissa. 4)

94.

Crfurt 13. 4. 50.

Mein Liekling, zwei Toge lang hat in mit ein Zug von Heinweh der mich wenigstend brieflich zu Dir trieb, nut der wüsten Unrühe einer Nedevorlereitung über die Haupfrage über die wir eben verhandeln, gelämpst. Da es aber nachigrabe unwahricken lich wird, dast ich noch zu Wert komme, modem ich unter 62 Reducen die Nr. 44 loste, und nuch nur bis Nr. 26 habe heraustauschen können, so will ich meine Nedensvorten auf die Gesalr einer Unverdauluchseit ihn heru iterschlieden,

<sup>1 3</sup>rl. p. Behr.

und mich in den Ion gewöhnlicher Menschen herabstimmen. Deine beiden Briefe mein Engel habe ich erhalten, und danke Gott daß Du wohl bist, nur auf den Zahnbrecher bin ich noch wüthend.

Den Hausschlüssel, einen großen, hohlen, schide mir, er ist von hier. Den Steuerbrief beiorge ich von hier, Geld kriegen sie nicht. Wegen der Kreuzzeitung werde ich schreiben. Wagner ist hier, er liest an der Post. Die Stollbergiche Abdresse ist, "an die Fr. Größen von Stollberg geb. Fürstim Reuß Durchlaucht. Kreppelhof Kreis Landshut". Ich sollte nicht an Dich gedacht haben am 11.? Es war hier wundervolles Wetter und ich habe eine 3 Stunden lange Waldpromenade gemacht, wit Gott und meinen Gedanken an Dich und alles Gute was er uns geschenkt hat, allem. Dann habe ich mit Hans Champagner auf Dein Wohl getrunken. Gott behüte Dich und die Unsern. Ich habe zu thun; die Suche wird hier schief sür die Unser, die Regirung befestigt sich gegen sie. Leb wohl mein Bestes, mem Herzblatt. Dem treuser

## 95.

Bofff, Orfiret 18 4 60

Weine geliebte Nanne, Dein und Mutters Brief mit den Padeten kam gestern an; lestre habe ich heut erst erhalten und darin noch ein Niedchen von Dir gesunden, welches nich recht erquidt in dieser Wiste von Schwätzern; der Brief nämlich, nicht die Wurst, die ich erst angesühlt habe. Ich din froh, daß es Dir wohl gelit, Gott word es sa auch mit Mut. Kopsischmerz bessern, der ich viel danke sür ihr Briefchen. Mir klingt noch kunner der Lon in den Ohren, wie Dir der Tölpel die Rähne zerbrach. — Ich din mitt meiner großen Freitagsrede, nach aller Vorbereitung, nicht zu Wort gekommen, Gerlach auch nicht. Gestern habe ich einige grobe Worte geredet. Wir gehn wohl bald ausemander, spätestens 14 Lage taxire ich, vielleicht noch schneller. Ich habe viel Scherreit als Schrisssührer; alle Nachmittag gehe ich oben aus einen Waldberg, der Steiger gebeisen, und trinke Vier, das ist noch das Beste und die Ansessalt auf Stadt und Warten habe ich sich wielen geheichen, und trinke Vier, das ist noch das Beste und die Ansessalt auf Stadt und Warten habe ich sich moch das Beste und die Ansessalt auf Stadt und Warten habe ich sich sich sich auf Stadt und Warten habe ich sich sich sich auf Stadt und Warten habe ich sich sich sich auf Stadt und Warten habe ich sich sich sich auf Stadt und Warten wie früh

gegessen, Hans nicht gegeben, schmedt fehr neu, viel Dank. Leb wohl, Gott bebute Dich und alle unter unsern Dach. Ich muß abstummen. Dem treuster

96.

Greinet 19, 4, 50.

Meine geliebte Nanne, es ift id,limm in folder flemen Statt mit 300 Bekannten zusammenzuwohnen, man ist keinen Augen-blick seines Lebens sicher mit Besuchen. Bor einer Stunde wurde ich die letten langweiligen los; dann ging ich soupfrend in der Stube fpapieren, und vertilgte dabei faft die gange dide Wurft, die reigend schmiedt, trant eine Steinfrute voll Erfurter Beien-tellerbier, und jest beim Schreiben verzehre ich das zweite Rift-den nut Marzipan, das vielleicht für hans bestimmt war, ber von der Wurft schon nichts bekommt; dafür will ich ihm das Schinkthen laffen. Wir haben und die lepten Tage noch recht tachtig im Parlament gezankt; ich bin mit meiner hauptrebe aber weber im Anfang noch nachher zu Wort gefommen, bagegen in flemern Wefechten habe ich meine Galle etwas erleichtert. Die Sache geht hier einer Krifis entgegen, Rabonich und Mantenffel stehn sich semdlich gegenüber; Rundenburg hat fich fract von Radowit umgarnen lassen, und nach Berlin scheint R . . . Berichte gesandt zu haben, so daß auf mein dringendes Bitten DR. gestern gum König gereift ist. Für welche Seite sich ber erklärt, bas min fich in diefen Tagen enticheiben, und bann ist entweder die Erfurter Sache todt, oder Manteufiel ble bi nicht Mimster. Der kleine Mann bennumt fich augenblicktich fehr gut und entichteden; er wollte ichon gestern in der Gipung offen mit Radowis brechen, aber Brundenburg hat es gehindert. Die verrudten Beichluffe unfrer Majorität wirft Du gelefen haben; derselbe Unfinn wie in Franksurt; weint fich unive Regirung unterwirft, so hat sie die größte Riederlage seit ihrem Bestehn erlitten; aber meiner Ueverzeugung nach trumphren die Gothaer Schneider zu fruh. Sabi Ihr denn nun die Krenzeitung? ich habe die gröbsten Vriese an alle Leute deshuld geschrieben; sie bringt übrizens sedesmal wenn se von mir spricht die dununsten Druckseller, vorgestern namentach. Wagener war neutich hier. Was sprichst du von allem sein m. Mai mein Engel? Die Sache ist hur hossentlich zu Ende der andern Boche aus, manche meinen sogar, daß Dienstag umfre leste Sigung sein werde. Moutag ist seiner, und ich hätte nwegen zu Euch reisen können; aber es ist so dumm, daß man von hier aus immer die Nacht in Magdeburg bleiben muß, so daß ich erst übermorgen um 10 einträse, und Montag seilh wieder fort müßte; in der Hoffmung daß nicht mehr 8 Tage vergehn, so solge ich diesem Schreiben, um Tich wor der Hand nicht wieder zu verlassen, in der Hoffmung mill ich 2 Tage benugen im in den Thüringer Wald zu sahren und Nuerhähne zu schiegen, hoch im Gebürge, mit dem Oberstentierter Wedell. Das Leben hier habe ich übersatt; selb in die Schung, von da unmittelbar an eine schreiende und klappernde table alliebe, damittelbar an eine schreiende und klappernde table alliebe, damittelbar an eine schreiende und klappernde table alliebe, damittelbar an eine schreiende und klappernde table alliebe, dussische der Kleiger auf den Teietzer, ein allerliebstes kleines Gebirge 1/2 Weile von der Stadt, mo man in schöner Aussicht aus Erzurt, den Thüringer Wald, mon unter prächtigen Eichen, zwischen der kleinen hellgrünen Blättern von Tarn und Hagebuche spazieren geht, die argenehmste Zeit des Tages, und von dort in das Schensal Kraetion, wo ich noch nienals klüger geworden bin, so daß man den ganzen Tag nicht wieder nach Hauf mich, weil es keiner bem andern güntt daß wieder nach Hauf mich, weil es keiner bem andern gennt daß wieder sich der Langweile entzieht. Die Schuh sur Kraetion, jo toden sie alle auf mich, weil es keiner bem andern gennt daß der sich der Kangweile entzieht. Die Schuh für Wistlichten sind noch nicht sertig. Mit geht es sonst nuch kan en genehmste kein eine Barch im Wagen; und morgen nuch ich um 6 aussiehtlich zu viel Burch im Wagen; und morgen nuch ich um 6 aussiehtlich zu viel Burch im Wagen; und morgen nuch ich um 6 aussiehtlich zu viel Kurch im Wagen; und morgen nuch ich um 6 aussiehtlich zu viel Kurch im Wagen; und morgen nuch ich um 6 aussiehtlich zu die keiner Der und hab seiner benacht, weln gesten der Tich,

Dein treufter vB.

97.

Erfart 23. 4. 50.

Mein Liebling, obgleich ich ichon vorgestern Abend von meiner Jagdpartie gurudgefehrt bin, fo erfalte ich doch erft beut Dein Briefchen vom Mittwoch, bei beffen Abgang Du gu meinem Kummer noch kumer von Zahnschmerzen geplagt warst; möchte boch ber liebe Gott Dir einmal Erholung bavon ver-Bir haben beut eine dumme Gipung gehabt, ju ber ich garnicht hier zu fem brauchte, wenn wir nicht erwartet batten, daß die von Berlin jurfldgefehrten Minister Erf.aungen geben und Kampf hervorrujen marben. Gie schwiegen wie die Rlotze, und ich hatte so viel besser gethan, wenn ich die Ragd gelassen und am Connakend statt beisen zu Dir mein Engel, gesahren mare, auf die Gefahr hin den Buftag auf der Mudreife jugut ringen. Dafür werden wir aber wahrschelnlich beut über 8 Tage erfoft fein, und dann haben wir einen ruhigen Edionhaufer Sommer vor und, ba bas Kriegsgeschrei auch wieder fell wirb. Es will wirflich wieber Commer werben, und auf einem überlangen Spatziergange von dem ich todimude heintlichre babe ich mich über die lleinen grünen Blatter der Daieln und Weishuchen gefreut, und den Kukut gehört, der mur ingte daß wir noch 11 Jahr zusammenleben werden, hoffentlich nuch länger. Weine Jagd war eigenthümlich; reizende wüste Tannenwälder auf der Hinsakt, himmelhoch, wie im Erzgebirge, dann jenjeit stelle Thaler, wie Sette, nur viel höher die Verge, mit Vinchen und Echen. Ich hatte die Nacht vor der Libreise nur 4 Stunden geichlasen, dann in Schlenfingen, auf der Südseite des Thüringer Baldes, um 9 Uhr zu Bett, um Mitternacht auf; ich hatte zu Nacht viel Forellen gegessen und schwaches Bier dazu getrimten; wir fuhren um 1 Uhr auf einen Gesenhammer im Beberge, wo gespenstige Leute das Feuer schürten, dann bis 3 Uhr unaufhaltsam gesnegen, unter ftromendem Regen, den fdweren Mantel um, so steil das ich mit den Händen helsen wuste, so dunkel um Tannendikult, dass ich den Jüger vor mir mit der Hand greisen aber nicht sehn konnte, dabei hieß es, rechts ist ein Ab-grund, und in purpurner Tiese brauste der Waldbach herauf, oder links ist ein Teich, und der Weg war schläpfrig, ich mußte 3 Mal anhalten, mehrmals war ich ber Ohnmacht nahe vor Schwache, legte mich in bas triefende Saibetraut und ließ auf mich regnen. Aber ich war fest entschloffen ben Auerhahn gu

Gründen zu deren Berständuch man Jäger sein muß. Wein Grährte schoft, und wenn ich gesund war konnte ich 2 ich.esen; ich war zu matt; nach I wurde es klar, und wunderschön, der Uhu machte der Prosel Platz, und der Lögelchor wurde betändend als die Sonne ausging; die Vergtauben im Bah dabei. Um 5 war ich wieder unten, und da es wieder los regnete, gab ich erneute Versuche auf, reiste wieder hierher, ah nach Listundigem Fasten sehr gut und trank 2 Glas Champagner, schlief dann 14 Stunden bis 1 Uhr Mittigs gestern, und besinde mich man viel wohler als vor der Partie, freue mich auch über die gute Natur die Gott mir gab, das durchzumachen. Ich hätte Pir mehr davon geschrieben, aber der gute Vassendauch sah hörte dern wendlich lange bier trop meiner ersichtlichen Uhruhe, und meine Zeit vor Possischluß ist daburch verronnen. Ich brunge dieß selbst zum Bahnhof, damit Du siehst daß ich gesund die und Dich liebe, sonst kommt es erst Frestag zu Euch, da die Post über Berlin geht. Ich umarme Dich sehr lieb, mein Herz, und will morgen den Unstag andächtig dei Wermeldstirch seiern. Gott schie Dich, grüße Mutter und Weltsso. Verzeich die Elle, ich hatte mir so recht eine Stunde freigenacht, — aber das alte Plassichen, ihm ist das 14te Kind geboren. Der einzige Sohn unserer armen Gelossien aus Arkititen, Weigen, der Vater jammert nich unendlich, ein srommer Chrennann. Deln treuster

v 3.

98,

Griurt 25. 4. 50.

Meine liebe Nanne, während ich als Schriftschrer hoch auf dem Throne neben meinem jädischen Präsidenten sibe, und vor mer der edle Heinrich Gagern, außer Dienst eine gutmätlige Fleischunsse, in den hohlsten Tonen seines Resonanzbodens gegen Uinde predigt, war ich über dieses dumpfe Gemurmel sanft entichlasen, subr eben in die Höhe, und dachte ich könnte diese Musezeit besier nichen, um Dir zu sagen dass ich gesund bin und sehr artig, und Dich sehr liebe und Euch alle, und dass es dabet bleidt, späistens Witte nückster Woche sind mir sertig, wahrscheinlich Tienstag; und dann, teine Macht soll se zerstöhd-

boren, mirer Derzen festen ze. Wir von ber Nechten benten Leut "Put ichtügt fich Bud verträgt sich"; die Linken zanken sich ver unsern Augen böchst leidenschaftlich unter einander über das Lahlgesen; bourgeois gegen Proletarier; laß sie zanken.

Caen erhalte ich Deinen Brief. Ich muß plopach foltegen

um anizurujen

Dein tr. v. B.

99,

Grfurt. Freitag

Mein Liebchen

Hand ist joeben in weiser Weste und haldbinde in Gesellschaft gegangen, wie alle Abend; es ist grade umgekehrt wie er Berlin, er lit der Gesellichastwäger, ich siese artig zu Dause, mache mir Thee und Arbitecier, die ich heut richtig erhalten babe, unzerbrochen, alle so medlich eingepackt, tausend Dank dester. Mit diesem Brief werde ich endlich die Schuh schien können, denn morgen sollen sie ganz gewiß sertig sein. Der Mann ist so überhäuse mit Arbeit, er liesert ganze Ladungen Ichuhzeng nach Amerika, Westinden, Cap der guten Hossung, und bekonnnt von dort Probeschuh geschiet als Wick, sürweise und schwarze Tamen. Die Zeichnungen unfres hussnungsvollen Schönhauser Malers habe ich dem Minister v. d. Heudt gegeben, er hat sie mit nach Berlin genommen, und mir Hossung gemacht, doß er sür innern Schillslung etwas klain werde. Pas sage nur dem Courer. Pienstag werden wir wohl schließen, spätstens Mittwoch; den Donnerstag oder Freitag habe ich also mem Liebschen in Schönhausen. Es ist ummen das man nach Schünhausen de Fahrt nacht in einem Tage machen kann; man maß immer in Halle oder Magdeburg zu Nacht bleiben. Wenn die Leute nicht heut und gestern noch wieder ellenlange Reden gehalten hätten, in denen nicht das Geringste vorkun, was nicht schon zehnmal gesast wäre, so wäre unser Erst her morgen oder spätestens Montag zu Ende gewesen. Hen kögerte ich mich nieder dass ich nicht zu Wort tam; sich hötte dem Zchnäherr Veseler gern eins abgegeben, der mit persiden Wortverdresungen über wieden gelachten Ztahl hernel; der seine Persen sier recht vor die Täue wirkt. Nech hat er Persen sür nieder gelach vor mit versiden kontverdressen wirkt vor die Täue unsert.

auseinander gehn, wird doch wohl mit den Jahren kommen, wenn wird erleben. Röder I läßt Dich wiederum grüßen, und sagen daßt sem Umgang täglich mehr den allerwohlthätizsten Emfluß auf mich übte. — Wie dante ich Gott daß Ihr alle wohl seid, ich den in steter Sorge deshalh, und ist immer mein erster Blid danach in den Brief. Wegen des Jupsend der Poden den ich mehr dafür als dawider; bist Du nach der Untwort von Ausch noch zweiselhaft, so laß Dir den Dr. Vänger aus Stendal Lommen, er ist ein guter Arzt. Er kann, wenn er zu veradredeter Stunde kommen soll, dis Hämerten mit seinen Pferden sahren und von dem Schönhauser User mit unsern abgeholt werden, sonst geht er über Tangermande. — Vete sich wie ich für Dich. Herzliche Grüße an Dlu. urd Wia. Dein treuster

Sonnabend früh

100.

An Frau von Bismard Hochwohlgeboren Reinfeld bei Buders.

Mals 23. 9. 50.

Meine geliebte Nanne, Bäterchen wird Dir erzählt haben, wie wir sast die Bost versäumt hätten. Derenthal unterhielt mich bis Cöstin mit allgemein politischen Fragen, deren schlaftrunkne Beantwortung meinerseits, sehr nachtheilig gegen seme sich auch im Dunkel i nicht verläugnende Höstlicht alstach In Cöstin furchibarer Platregen, ich mit einem Vombardier und einem naß-pelzig richenden Juden im Behvagen, scheißelich gesessen, bas weiße Kissen war mein einziger Trost gegen die schlecktbedecken Gisenstäbe an denen ich Unsehnung hatte. In Plathe tras ich Hermann Marvich; sein Bruder ist wieder sehr krank, Wilhelm Löper, der Gumenz hatte, liegt in Colberg mit wenig Dossmag am Tophus, und seine Fran, ein vielbegehrter Goldsich mit 300 Tausenden auch twitelend; was bilte das Geld? laß und recht dankbar sem sitr unier besseres Theil. Wilhelm Nannn soll nut Hinterlässung von 200000 Rithte. Schalden zusammengerasst haben was möglich war, und spur-

<sup>1</sup> Damais Abgeordneter, fpater introducteur des Ambassadeurs.

les verschunnben sein. Possentlich ift es noch anders. Her war Lettow und Morip. Lettrer voller Areisgeschäfte. Har ift alles in alter Weite, Elise und Jenny danernd hier; eben sind die Herrn sort und ich sinde jest erst Rube Dir zu schreiben, während die Danien mit intr conversiren. Molvine 13 ist wie

ein Jägden voll Drillinge fo rund.

Es war recht traurig und dunkel auf univer Jahet nach Zchlawe, und mir schwebte noch Dein Aleidehen wie ein heller Irreis zwischen den Gartenbischen, im Dunkel vor Augen; mein Niedehen Liebchen sei nur nicht traurig, ich werde sehr ichnell wieder da sem; schreibst Du mir gleich nach Eingang dieses, so addressire nach Magdeburg bei Gerlach. Frankire nie mehr an nich, ich thue es auch nicht; alle klagen hier wie viel frankirre Briese seht verloren und unterschlagen werden, weil sie nicht mehr Quch darüber führen. Ich kusse Dich taussendmal mein liebes liebes Derz; schone Dich auch in der Nicht und steh nicht unnöthig auf. Diuttern dause ich noch viel sür alles und augenblicklich sür das weise Rissen besonders. Umsarme auch Edterchens grauen Bart sür nuch, und die beiden keinen Rälger, und sei nicht verzagt; Gott wird uns alle beshäten um seiner Liebe Billen. Morgen früh sahre ich weiter und schreibe wo lch Zeit habe. Leb wohl mem rosa Engelchen.

Sie grußen natürlich alle.

10L

Berlin Mittwoch

Potts. 24 4 60

Wem Liebling, wie kommt es denn daß heut Mittwoch ist? bin ich denn nicht am Sommabend Nachmittag aus Neinseld gereist, Sonntag in Kilz gewesen, Montag spüh von dort abgereist, und an demselben Tage, d. h. gestern Abend, hier angekommen? jo d'y comprends rien, nur ist I Tag verkoren gegangen, ich bin erst beim Dienstag, hier aber ist nach Aller Behauptung Mittwoch; ein Tag Trennung von Dir weniger, damit tröste ich mich in meiner Bewildertheit. Bis Damm

<sup>1)</sup> Grau v. B.8mard-Rulg.

fulr ich mit Fannuger, septe mich dort in ein coupé, wo ich neben mir Ginsden Aleift im Beimud mit einer biden Potin fand; er ift gang worl wieder, und ich bore ihn eben auf dem Genedarmenmarkt lachen; er hat mich wieder ins theme Hotel geschleppt. Als ich mir gestern Abend ein Rachthembe aus-poden wollte, fand ich fintt meines Koffers ben eines Plefejuden 21. Roienberg aus Cadlin; die Gorte verfolgt mich. Seut fruh habe ich ermittelt, daß man in Stettin meine Nummer auf dieses saliche Gepäck geliebt hat, und der Jude en question heut Abend erwartet wird; ich habe wit dem Mittagezug gefdrieben, und hoffentlich tommen meine Sachen auch mit, wenn man sie nur kennt nach der Beichreibung. Go habe ich nun hier den Tag bleiben muffen, und finde wenigstens Zeit Dir zu ichreiben; ich laufe aber wie ein Plundermaß bier auf der Straffe umher. Frau von Manteuffel die ich in diesem Anfzug befuchte, ichlug die Sande über bem Ropf gufammen, und ich ichilderte ihr meine heruntergekommene Lage als eine Folge der Mahregeln ihres Mannes gegen die Gutsbesiher. Sie läft Dich viel grühen, und Dir sagen der huften des Jungen und die brauneartigen Zufälle Mariechens bingen ledig. lich mit bem Zahnen zusammen, und wsirden auch jedesmal dabei wiederkehren, aber immer ichwächer; dann begegneten wir Wunderlich, den Affessor auf der Treppe; er petitiomet im Verzeigung von Trier nach Thiseldorf; sein Aussichen ist an-genehmer wie das von Gurem demokratischen Leps. Peter, dem die reizbare Estelkeit ihren ruhelvsen Stempel auf alle Bage geklutscht hat; er ist geschleden wie ich sore. Gegeisen haben wir bei Wageners, die recht liebenswürdig waren; dann fand ich Fris und Sennecke nicht zu Hause; die Nitterftraße ist doch abgelegner noch als ich glaubte. Um 9 haben wir politische Conserenz bet Schwarz. Ich kann mich gar nicht darauf be-Conferenz bei Schwarz. Ich kann mich gar nicht darauf be-finnen was Du in Berlin beforgt haben wollteft; ich hatte nim Beit genug dazu gehabt. Morgen früh wollen wir, in der Borausiezung daß meine Sachen heut noch konunen, nach Magbeburg, und Abermorgen werde ich wohl von bort nach Schönhaufen gefn; mir bangt vor ber Ginfamkeit bort; ba finde ich denn wohl die erste Radvicht, daß es Dir und unsern tleinen Riedden wohl geht, und den Eltern; ich bitte Gott fo fehr barum, daß er feine Hand schützend fiber bem rothen Bausden halte, aber ihr halt mich mit Eurer Mengftlichkeit vernehmen, damit ich niste Schlimmes iehe wenn ich an Cuch benke lieber den Zusammentritt der Kummern hört man noch nichts Bestimmtes. Der Kasier soll geäusert haben, er könne einen seiner besten Diplomaten nicht langer als Jewenarzt verwenden, darum solle Megendorf sort, und einspweilen kein Gestandter herber, da gescheute Leute ihm hier nichts nuzen könnten. Sehr schmeichelhaft, auch für Rudberg, der die Geschlässe nun sührt. Nadowig, der große Magier, wie sie ihn neunen, steht bei dem Könige besser als se, der ihn als einen Märtverr sür seine (des Königs) Verson betrachtet, da alle ihm den Rücken drehn: Mimster, Kammerherm, Hosbannen kein Wort zu ihm streiche spielen wo sie können. Gott bessers. Leb wohl mem geliebter Engel, behäte Euch der Herr vor Krantheit und Nebel. Grüße die Eitern herzlich. Dem treuster und stebster

102.

Schönbaufen, Countag.

Ich tabe die Polt sast verschlasen, und kann keine Tinte auftreiben. Nur 2 Worse, ich bin glüdlich sier, gehe nicht nach Destreich; habe aber schauerliche Teichgeschäfte; sie wollen nich gern weg beißen, A. und G., die Reginung wünscht aber daß ich bleibe. Schicke mir das Teichsiegel gleich. In Wogdeburg war keine Zeit zu schreiben. Idegen der Gelbsachen bestämmte Tich nicht, ich werde es schon einrichten, Frick') ist ein unbeholfner Wenich. Ich bleibe nun hier dis zur Deichschau, dann komm ich wieder zu Nannen; Kannnern nicht vor 15. November, wenn nicht der grisse Betrüger, der eigentlich ein ebler einsch Leihränster Wenich sit, unverechenbare Aenderungen macht. Hier ist es surchtbar melancholisch, wie bange ich nuch nach Tir mein Lieb. Kein Ion als die fallenden Kastanien braufen. Gott behötte Dich und Tein Rest, mein Lieses, leb wohl Tein treuer schlastrunkter

Sonntag fruh. morgen mehr.

<sup>&#</sup>x27;) Bechier von Schonhaufen.

103.

Schonhaufen. Conntag Atend.

## Meine geliebte Manne

Deut fruh gab ich Dir eine fluchtige Radyricht von meinem hier- und Cefundsein, ba ich in Magdeburg weder Zeit noch einen Fled jum Schreiben finden konnte; nun will ich Dir ausführlicher schreiben wie co mir ergangen ist. In Berlin fam tch nach Ablauf von 24 Stunden mit einigen Rosten wieder in den Besit meiner Sachen. Der unglückliche Jude hatte sich bei nieiner Abreise zu den seinigen noch nicht gemieldet; wir mußten theils meinet- theils Hand wegen 2 Tage in Berlin bleiben, die Rechnung war aber diesmal vernünstiger. Den zweiten Tag habe ich bei Fris gegessen; sie grußen sehr und Frit scher tie mir ein Kinderläugen, die Cousine nahte meine Handschuh zurecht, und war überhaupt liebenswürdig. Bis jett scheinen sie sehr glücklich zu sein; wohnen konntest Du aber bort wohl nicht, es ist, außer einem großen, aber ungelegnen Saal fein Raum übrig. In Magdeburg wohnten wir, d. h. Dans, Thadden, Wagener und ich bei Gerlach, wo ich Dett tennen fernte, und recht liebenswürdig fund. Gie soll burch bas Lutherthum viel faufter geworben fein. Die Destreicher waren sehr ahngenehmeh leit, numer witig und vornehm; es sieht bei ihnen in Land und Regirung doch viel revolutionärer und bürofratischer aus als bei uns. Sie beställgten was ich schon in Reinfeld gesagt hatte, baft unfre Reife zu ihnen zwar gehr erfreilit, aber wennibg night halt gein werrdeb, und so unterblieb sie; ich hatte nuch ohnehm taum dazu verstanden. Die Ernennung von Radowip warf einige Aufregung in unfer l'ager obschon ich nicht einsehe was es in der Sache andert, das er, der der That nach schon längst Minister des Auswärtigen war, und die Drahtpuppe Schleinit am Faden zog, nun auch den Namen bavon angenammen hat. Manteuffel iprach von Allgehn, Gerlach und Kleift haben ihm zugeredet zu gehn, ich jum Aleiben, denn sein beabsichtigter Rachfolger Matthis wurde in Aussichrung der Gemeinde-Ordnung und Anstellung liberater Beamten noch gang anders gewirthichaftet haben. Db Stodhaufen bleibt ift noch ungewiß; wahrscheinlich wird auch General Gerlach feine Stellung beim Ronige auf.

Sol ber Denker die Politik. hier fand ich alles wie wir es verlaffen haben, nur die Blatter zeigen das Morgenroth bes Herbites; Blumen find fast mehr als im Sommer. Kable bat besondre Liebhaberei dazu, und auf der Terraffe hangen fabellatte Kürbisgestalten an ihren Ranken von den Baumen berad. Die netien Pflaumen sind vorbet, nur einige blaue sipen noch; vom Wein ist erst die gemeine grane Art reif; in der solgenden Woche werde ich Dir Trauben schiken. Feigen babe ich heut soviel vertigt daßt ich Nium trinten muite, es waren aber die letten. Leid thut es mir daß Du den türklichen Weizen nicht sehn kannst; 3 feuß hüher als ich mit der Sand langen kann, stellt er dichtgeschlossen, die Fohlenkoppel sieht von Weitem aus wie eine 15jahrige Kieserichonung. Ich fipe hier an Deinem Schretar, mit knatterndem Kaminfener binter, und Odin im Knäuel neben mir. Wegen der Jahlungen war es hohe Beit; Frid bat nicht einmal die am 1. September fälligen 70 Athlir. Zinsen bezahlt; diese und andre habe ich gebedt, und behalte nun von dem Gelbe welches Wagener jurudzahlt; ich babe ihn (Frid) noch nicht gesprochen; Bellin ift natürlich voll von der ungeschieden Wirtichaft die & treibt; er soll sast tein Gesinde, nur Tagelöhner haben, und sein Inspector prfigelt sich mit ben Knichten, die er wegen Geldmangel nicht lohnt; wie lange wird das gehn? Bellin hat List hier in bas Haus zu ziehn und den Garten zu abernehmen; sie wie es scheint weniger, was ich ihr nickt verdenke, da sie sich eben eingerichtet hat. Worgen wird groß Lamento sein, wenn ich der Man sell und Kahlen aussage. Die Verde schiede ich dann nut einem Wagen nach Remseld, die Braune gum Aderpferd für Bater und Mousquetaire für Salim eligurangiren, wenn Bater nicht noch ein voto einlegt. Billft Du dass ich die Glastutiche mittelide, oder einen Leiter-Padwagen, mit allerhand Mettem für Did? In die Rutiche gelet zwar auch viel hinem. Die Pferde gehn besser vor dem Wagen, ald geritten, und kommen wir wieder herher, so ziehn sie, oder andre dort in Pommern zu acquirwende den Wagen wieder ber. Mamsell empfing mich in Rosa mit ichwarzer Poliajade; be ist mit den Aufschneidereien über ihre vornehmen und reichen Bermundten ichen Minberipott im Dorf, Welocht hat fie heat wieder gut, aber mit der Biebfatterei lamentirt Bellim febr, daß fie nichts dabei verfteht, und teine Notig bavon nimmt, and imreintich foll fie auch fein, die Bellin ist teinen Biffen

der von ihr kommt. Ihr Bater ift ein gewöhnlicher Häuster und Arbeitsmann; ich begreife daß fie nut ihren Allüren und roig Ale dern da nicht hineinpaßt. Der Garten hat, außer Stahlens Griftenz, bisher 103 Rible. in diesem Jahre gekoftet, und 40 bis 50 werden mit Graben und Confrudten wohl bis Weilmachten dazukommen, außerdem die Feurung. Den In-halt des Gewächshauses werde ich suchen in der Nachbarichaft Den Inin Penfion ju geben; bas ist eigentlich ber ichwierigfte Puntt, und buch tann man megen ber wenigen Orangen nicht bie Wirthidiaft behalten. Ich ergible bier, daß Du im Winter m Berlin bliebeft, und wir im Commer wieder ins Geebad wollten, und wir deshalb auf 1 Jahr die Wirthschaft auflösten. Ob ich Deichhauptmann werde bleiben tonnen, ist mir sehr fraglich: ich werbe aber einstweilen es darauf ankommen laffen. Jagd hier ist in 5 oder 6 Antheile getheilt, jeder von mehren Bauern, Thierarzt, Conducteur u. s w. gepachtet; kleines Wild giebt est gar nicht mehr, die Siriche aber ruintren Frist die Kartoffeln in der Heide; ich werde sie besuchen. Die Kartoffelstrankeit ist start felstrankeit ist start felstrankeit ist start felstrankeit. krantheit ist start hier; unsre aus dem Garten sind großen-theils ichtecht und krank. Schreibe nur recht viel, wenn Du auch unchts weißet, dannt ich in Kenntuß bleibe wie es Euch geht, und ob memand schlimm krank ist. Weine beiden Briefe aus Mill; und Berlin haft Da doch erhalten. Derzliche Gruffe an die Cliern. Baters Geburtotag werde ich als Confecuativer, nach dem alten Styl mit Euch feiern. Moge der barmberzige Gott um seines Sohnes Willen Dich und die Kinder bewahren. Defn Leb woll, meine febr liebe Ranne.

Ich habe Thee getrucken, 2 Gier die ich dummer Weise harigetocht, und 1 von der Bellin sehr gut in Butter confervictes Rebhuhn gegeffen, nun fcreibe ich noch elliche Briefe.

Eute Racht mein liebling. Gott ichupe Dich. Deut früh war alles hier verschlossen, und die Schlissel auf dem Roberhaf; in meiner Tosche fand ich noch grade 1 Meinfelder Schweselholz, um mir die Eigarre anzusteden. Seit ich aus Meinfeld bin habe ich kein Codbrennen mehr; vielleicht faß es im herzen, und mein Derzehen ift bei Rannen geblieben.

104.

Schanhaufen 1. 10. 50.

Mein Engel, ich bange mich fo febr daß ich es toum aus. halte bier; ich habe die größte Lust ber Regirung josort nwinen Abschied zu melden, ben Deich laufen zu lassen, und nach Reinfeld zu fahren. Ich dachte heur einen Brief von Dir zu haben, aber nichts als dumine Polizei-Cachen. Schreibe doch nur recht febr oft, mag es auch 100 Att.lx. Porto toften, ich auglige wich immer daß Ihr trant feid, und heut ist mir fo gu Mutte daß ich gleich zu Juß nach Pommern laufen möchte. Ich sehne mich nach ben Kindern, nach Minisch und Baterchen, und vor allem nach Dir mein Liebling, bag ich garteine Ruhe habe. Was ist nur Schanhausen ohne Guch hier. Die obe Schlafftube, die leeren Wiegen mit den Betidjen brin, die ganze lautlofe, herbstneblige Stille, die nur das Tiden der Uhr und ber periodische Fall der Kastanien unterbricht, es ist als ob Ihr alle todt waret. Ich denke immer Dem nächster Brief bruigt eine boje Rachricht, und wenn ich wüßte daß er ichen in Gentlim läge, so ichidte ich Sildebrand noch in der Rucht hin. In Berlin geht es noch wenn man allem ist, da hat man den ganzen Tag zu thun und zu schwaten, hier aber ist es um toll zu werden; ich muß früher ein ganz andrer Menich ge-wesen sein, daß ich es immer ausgehalten habe. Stadtrath uit in Wagdeburg, Frick in Berlin; nach ihnen verlangt mich auch nicht; der alte Bellm ist alle Tage bei nur; aber was tann ich vel mit ihm anfangen, als baft ich feine mir mohibekannten Gree ich,d,ten anlibre. Die Plamiell nahm die Rikudigung icht leicht und wohlwollend, wie eine sich von felost verstehende Sache auf. Rable dagegen war aufer fich, und weinte falt; er wliede zu Weihnochten teinen Dienst finden, und gang verlungen we er fich ausdrückte. Ich troftete ihn nit dem Versprechen daß ich ihm sein Lohn noch 14 Jahr langer gablen wolle, wenn er ju Neugabr feinen Tienft fande. Die Alamfell ift, maffer im Rochen, entschieden unbrauchbur, banon mundlich niehr, ich farm all die Alem gleiten nicht herzählen, und Rable gehört jeden-falls nicht zu der bessorn Stalfte der Garmer. Die emliegende Broichstre von Melija tam in einem Patet fign. v. B. Schanhaufen, beifen Abbreffe nach Angate ber Post verloren gegangen war, und da diejes Manuscript zwar verliegelt aber ohne Addresse war, so maste ich es off ien um wenigstens zu

sehn an wen und von wem es sei. Außerdem lagen 4 Bande Geschichte von England dorin, die Mutter wie es schemt zur Bollendung ihrer Bildung studiren soll, ferner eine sehr nich. liche Puppe in Diatoniffentracht, Schurzenzeug, und eine tragenartige Jahne von Tüll oder dergl. mit rothem Band, Amdersträmpse, alles sehr medlich, ich werde es mubringen, sei nur einstweilen daulbar. Ich fühle mich so lebhast bei Dir mahrend ld dieg idreibe, daß ich gang heiter werde, bis mir die 70 Meilen wieder einfallen, einichteftlich 35 ohne Eisenbahn. Pommern ist boch surchtbar lang. Wenn ich die bringendsten Schreiberelen todt habe, will ich zu Wartensleben, zu Levezow, zu Adolphine u. f. w. Gestern war ich nach Reuermark, und befam einen solchen Gewittersturm mit Hagel und Negen, daß ber Wind ben kleinen Korbwagen auf ber Chausse icheb und die Pferde aushalten mußten, nach h Stunde war ichon Better wleder, Suldebrand und ich aber durchnäst. Sonft befinde ich nuch torperlich wohl, aber schreiben, Faime, mußt Du, sonft werbe ich trant. Sast Du auch meinen Kulzer Brief? Bern. hard hat ihn gewiß in der Tafche behalten. Frantire nicht, fie unterichlagen jonft die Briefe. Bom Buchbmder find ungahinge Billder gekommen, von Scott behauptet er fehle 1 Theil vom Seeranber; ich weiß nichts bauon. Der Schneiber hat von bem Zeng nur 5 B. Unterh, machen können, wie er fagt; vermuthlich trägt er das 6. selbst. Jum Gipiel memes Ungluds wird die Deidzichan wohl 8 Tage ipater feln als ich glaubie; th erwarte noch Gewisheit aus einem Regirungsbriefe. Leb wohl mein lüses Herz, schreib so oft Du kannit, und grüße und köffe Groß und Klein von mir. Gottes Guade wolle nut Guch fein. Dein treufter

Ich warde nach vor der Deichichau wieder nach A. tommen, aber inzwischen fällt auch die Trüben- und die Ihle-Schau, die ich diespnat machen muß, well ein Regirungs-Commissar dazu kommt.

105.

Schönhaufen 8. 10. 50.

Mein Engel, recht fehr habe ich mich gestern über Antunft Deines Briefes gefreut, und Gott gebauft, daß 3br wohl feid.

Er wird ja auch dem Jüngden gnadig durchhelfen. Bergieht mir nur Mariedjen nicht wenn fie fo nett ist, und thut ihr nicht gu riel den Willen Wenn es irgend Wetter ist, so last sie brausen sein, und auch den Jungen, wenn es sem Zustand erlaubt. Ich lebe tier so lelle sort, schlase lange, gehe spatieren, Nachmittags sahre ich zu Deichterminen und Abends schreibe ich. Die ausgesummten Deichsachen habe ich nun ziemlich todt. Wenn die dumme Gelogeichichte mit Grid nicht war, fo hatte ich rubig noch bis jest bei Euch fein tonnen; in Magdeburg mare es auch ohne mich gegangen; aber allerdings die Zinszahlungen weiß ich nicht wie ich fie von dort in Dronung gebracht hatte; Geld tft dort ichwer gu finden in ben Ilummelbburger Bergen. 3ft denn die Billowide Verhandlung ichen an Bernhard abge-gangen? wenn nicht, is wird er fehr bile fein. Fried und Ctadtrath find noch immer abwesend. Bellin hat mir einen Armen Auszug unfrer Birthichaftskoften gemacht. An Tage-lohn sohne bas was Du ausgezahlt hafti, hat er bis jest 138 Ribir, ausgegeben, bavon 108 im Garten, bas fibrige für Holzhauen, auf- und abladen, Deu machen, Hechfel, Bung-wirthichaft ic. Reifetoften, Potenlohn ic. Berzehr dabei 21 Rither., Porto 9 Right, 12, Lafchen und Schenein 4 Richt. 13, Del 8 Rible. 8, Buder und Gewürz und Salz 9 Rible. 20, Töpfer 3 Rikle.. Niche und Kalk 6 Rible. 16, Samerei 3 Rible. 18, 4 Fuder Den 16 Richte, über 220 Richte. in 9 Monat, ohne bas Futierforn für Pferde, Federvich, Schweinekuif. Kahle und die Manifell rechnet er zulammen auf 250 Richte. Munn dazu was in Deinem Ausgabebuch an Wirthichaiteausgaben und Tagelohn steht, so hait Du einen ungefähren Ueberblid imfrer Wirthschaftstoften. Die Leute tann man fibrigens fo hoch nicht anfeben, wie Bellin thut, benn ein Theil ihrer Unterhaltungs. toften ftedt eben in dem Barten Tagelohn, beffen Producte fie verzehren. Ich finde das Alles übrigens garnicht fo febr viel; ich glaubte es wurde mehr fein; aber weniger wirb es jedenfalls, wenn wir nicht bier find, und die Pferochen auch nicht. Willst Du auch einiges von Deinen gewünichten Sachen gleich haben, fo schreibe deshalb, damit ich ein Batet schide. Wegen bes Melifia'ichen Paters, welches nach Reinfeld Leftimmt, aber sehr beutlich v. B. Schonh. bei Jerichow gezeichnet war, ift icon ein Laufsettel bier gewesen, von dem aufgeregten Postamt Zuders. Der Behalt hat ja aber wohl keine Eine; ich werbe bann thun, als ob ich Dariedjen bie Caden mitbrachte. Morgen habe ich Deich-Geschäfte in Genthlin, und sahre von da zu Wittag nach Carow. Neues weiß ich iest vorgestern nicht, als daß ich mich nach immer bange und Dich ebenio sehr liebe wie gestern, und ebenso begierig nach Briefen bur; ich schreibe heut recht um Dir ein guted Veispiel zu geben. Ich schließe, denn ich habe eben so heisthungrig zu Abend gegessen, mit dicher Mehliuppe, Schinken und Giern, daß ich nicht mehr gende sieher kann, sondern noch etwas bielewandeln will, und morgen sahre ich früh aus. Lebt wohl, alle 8 Niedchen unter Gottes Hut, die herzlichsten Grüße an die Eltern. Dem treuster

u 33.

Dit biefem Brief mußt Du 4 aus Schönhaufen haben.

106.

Schonhaufen 7. 10. 50.

Beliebteste Nanne, mit großer Freude habe ich aus Delnem Tienstagelrief gesehn daß Ihr Gach so leidlich besindet, dena Jahnfrieseln sind sa wohl nichts Schlimmes; Gott erhalte Euch auch seiner, und stelle Seine Engel zwischen Euch und allem Uebel. Ich habe aber mit diesem Briese erst 3 von Dir in Schönbausen erhalten; irrst Du Dich nicht wenn Du von vieren spricht, oder ist die Post meder liederlich? Ich habe am Sonntag den 29. Sept. den ersten Bries von hier aus zur Post gegeben, Montag den zweiten, längern, Mittwoch den dritten, Freitag in Genthin den 4., dieß ist der 5., ich habe aber noch auf seinen Annwort; das ist mir ängstlich. Wenn Du Augenschmerzen hast, oder gar trant bist, so schreib mir nur immer die Wahrbeit, alles ist besser als garsen Vries; ich will auch nächstens einen großen Bries an Mutschichen ichreiben, damit sie mir auch einmal Nachricht giebt. Freitag hatte ich Termin in Genthin, wegen Rentenablösung, Itse- und Wällerprozes, von dort suhr ich nach Carow; es regnete den ganzen Tag, ich war mit offnen Wagen, und dam ichliestlich durch den Mantel nas in Carow an, und da dim ich, immer vom Morgen zum Nachmittig und vom Mund zum Morgen ansschedend, die hent Wittag geblieben. Es regnete die ganze Zeit alze Unterdreichung, die gestern Noend, so das wir nicht aus dem Pause gehn ten iten. Es waren noch Warrensledens beide Schwestern, Fr. v. Rochow aus Perseburg und Fr. v. Bölow aus Braun-

ichweig da, fede mit emer Tochter, bann ber 3. Cobn, ber bei den Brandenburger Aftraffleren fieht, und ein Sohn vom alten Alle hatten mich febr lieb und thaten mir gut, ich fürchtete mich vor dem teeren Schonhaufen, fpielte Billard, körte Mulik und rauchte vor dem Kamm. Matgilde 28. wird doch noch recht hiblich werden; bas Geficht ist sehr nett, aber ter Ropf zu start; sie ist erst 15 Jahre und wächst noch, wie man an ihren Aleidern sieht. Die Gräfin ist doch die angenehmfte von den Rachbarsfrauen hier, und ihn babe ich auch recht lieb gewonnen, er ist auch der einzige politiich Mührige und es ift ein recht befriedigender Gindrud ihn in feinem Birkungstreis als Familienwater, L'andwirth und Partel-Maun zu beobachten. Hier habe ich heut langweilige Deich-, iberichtsund Bankbriefe gefunden, und Teinen Dienstagsbrief. Berr von Reden ift nicht aufzunnden, die 124 Rither. Zinfen bie ich ibm geschickt, sind pur ace unbestellbar wieder zugegangen, ein seltner Jull. Was hast Du denn zu W. Ram na spurlosein Berschwlinden gesagt? Ich hätte eber gedacht das, er sich erichiessen wurde, wenn er mit dem Seinigen fertig ware; ich vertiere auch 50 louisd. alte Could bet ihm. Daß Graf Urnim die gange Cantlon für das Comtageblatt gezahlt, ift übrigens nicht wohr; er hat 200 Mihle, dazu gegeben, was immer icht duitenswerth it. Wleine Abreite von hier wird wohl nicht vor dem 24. stattsinden Winnen, da die Deichschau erft den 21, bis 23. sein wird; es ift schauberhaft; noch 17 lange Tage. Wenn der dumme Frick gablte, so könnte ich beut noch bei Dir sein, mein lieb. Ueber-norgen fahre ich noch Stendal, zu Termin wegen Renten-ab. Dung bei ber Beneral-Commission, und Hospital-Tachen; unn dort werde ich Levehow befuden; ben 15. werde ich in Burg Ihle-Schau haben, den 15. Trübenichau, ju Guft und ju Rahn, alles mit neugierigen Echaafen von Regirungerathen, de nicht wissen wie sie ihre Zeit hinbringen follen. Wolltest Du mir gar nicht mehr schreiben? Das Teichsiegel vergift doch n cht zu ichiden. Wie jammert nuch Baters Barichen; ich kenne ihn garnicht mehr ohne. Nun geh ich zu Beit, mit rechtem Bangen nach Dir und ben lieben Balgern Gras mem liebes Minich, und den mfirten Bapa. Dem Beftes

vB.

Wartensteben hat nun 5 Bentnants, 1 beim 7., 1 beim 6. Ruraffier. 1 bei 3. Hufaven; 1 beim 1. Warde- und 1 bei 8im Sismards Briefe an feine Braut und Batte.

Garde-Reserve-Regt, in allen himmelsgeger den zerftreut, in Sachjen, Brandenburg, Baden, Heisen, Botodam. Mit heffen werden wir uns furchtbar bammen.

107.

Schönhaufen 8. 10. 50.

Endlich mein Liebling, befomme ich heut Deinen am 2. angefangnen und am 4. gir Poft gegebnen Brief mit bem Deichstegel; es ift boch gang sonderbar wie fangsam die Post unter Dendt geht. Ich will Dich wegen Hildebrand berukigen, meine Abf cht ist niemals gewesen, ihn in Reinfeld zu laffen, er sollte nur die Pfeide mit einer Ladung, d. h. einer fehr leichten, an Baderei hindringen, weil die Pferde gesahren besier gehn als geritten, d. h. immer nur wenn Bater die Pfeide wirklich halen will, und wirklich 2 Acerpferde braucht, so daß er Hatin und meine Braune dann in den Acerstall nimmt, und Mousquetaire für Palun einrangert, sonft fressen fie dort ebenfaviel wie hier. Dann wollte ich fpater hildebrand in Berlin haben, und ift es mir auch gang recht, jum Sommer einen Mibern gu nehmen; fibrend ift mir bisjeht nur, duß ich ibn gu Borl a neu eintleiben muß, benn fo wie hier kann er fich bort nucht auf der Strafe productren, und namentlich hat er nichts im Winter anzuziehn, und geht er bann fort, so find bie Sachen knum ju benuten für einen anbern. Mit der Mlainfell, mein Engel, geht es aber garnicht; trop Demem Widerfpruch bleibe ich dabei daß sie, weingstens in der Rüche, schmung ift, obschon sie sich unglaublich viel waichen läst: die Rüche sieht ungemein schmierig aus, und sogar Sildebrand, zum ersten Mat folange ich ihn habe, klagt über das Gsen wegen Unremlichkeit (Maden, Schminnel) und futiert Odm damit. Ausgerdem ift fie halb verradt, brennt Wachstichter, vermuthlich von uniern sich weiß nicht wo f'e liegen und wevel es waren) und fagt der Bellin auf ihr Winidern: foll ich das nicht? ich bin es nicht anders gewohnt! und läßt einen Bachsfiod, a ich vermuthlich unforn, in ihrer Stube einbrennen daß es em Loch im Tifch giebt. S.e ist vor Hochmath halb verrückt, und gang voll von ihrem Bruder, Kaufmann on gros in Berlin, ber wie sie an-gielt "Aber die Cisenbahn zu fagen hat, und sich gung allei i ein Lecomotiv vor den Wagen legen lassen kann und husahren wo er will". Laß sie sallen mein Riedden, es ist nichts daran zu halten. Alwinens! Sachen werde ich mit Hidebrand ichiden, und mit ihrer Mutter bei Gelegenheit der Deichschau ipreden. Wie leid that es mir, daß der Junge Cuch soviel nächtliche llurche macht; er wird doch wohl einen gelinden Keuchhusten haben, da es so lange mit ihm dauert. Meinen Teichzauptmann werde ich doch wohl aufgeben müssen, wenn ich garteine Pferde mehr hier habe, bei Gedgang oder Teichschau; aber ich werde es nun doch die zum Frührahr abwarten. Die Kammern sangen nicht den 4., sondern wie nur Manteussel im Verlin sagte, frühftens den 13., owelleicht erst gegen Ende November an. Sindranth war heut 2 Stunden bei mir. Er behauptet die Frickwürze sehr werthlich, und er werde es auch schon lernen, er sein nur noch unpraeussch. Grüße herzlich. Gott schüge Dich und die dabies Schreibe auch ich irgend was gleich sich den soll. Dem treuster

Sehr lieb ift mir der Wechsel von Groth. Es wird sich schon ein bes ver fünden, nur wäre es gut wenn er nicht verheiranbet wire. Der arme Reist mußt grade bei Aniephof gestorben sein. Zeit Leut ist es fühl und flar her. Baters Peiz vergoß ich i icht. Ih kann hier gerkeinen Thee mehr sinden; der im Kasten wird morgen alle.

108.

Schönhnufen 10. 10. 50.

Wein Ciebling, mit einer ingrunmigen Buth stürze ich nich auf das Tintensaß, nachdem ich soeben dem Stadtrath mit dem freundlichsten Gesicht von der Welt die Treppe ham ter geseuchtet babe. In Stimden nach dem Glodenschlag hat er hier gesessen, gestohnt und gesichnt und sich an mein verbisnes Gesicht nicht gesehrt; ich wollte eben die Zeitung lesen als er kam. Von 10 b.s 2 bin ich iheils zu Kahn iheils zu Fusi an de i Elliandern umbergekrochen, wegen Buhnenbauten und Deckwerken und allerhand Unfinn, nit vielen dummen Leuten zusammen. Es ist heut überhaupt ein Verdruftag; ich träumte hent früh so

<sup>1)</sup> Rinberfmu.

nett, daß ich mit Dir am Seeufer frand, ce war grade wie am neuen Strand, nur der Lehm war gelfen, die Buchen dichte Lorbeern, das Meer so grun wie der Traunsee, und gegenüber lag Genua, mas wir wohl nie fehn werben, und es war regend warm, da wurde ich geweckt durch hildebrand in Begleitung eines Gerichtsdeners, der mir die Aufforderung brachte, vom 20. October bis 16. November als Geschwormer in Magdeburg ju fungiren, bei 100 bis 200 Ritfir. Strafe für jeden Fehltag. Morgen mit dem erften Zuge will ich bin und hoffe mich lodgumaden; es ware boch unglaublich hart, wenn Gott meine tiefe und unruhige Schniucht nach dem was mir das Liebste auf dieser Erde ift so guchtigte, daß wir nicht bas turze Bergungen von ein Baar Wochen Zusammensein haben sollten; ich bin ganz aufgeregt; das ist umer Antheil an der neuerrungnen Freiheit, daß ich die Paar Tage Freiheit zwangsweise zu Ge-tickt sieen iell über dielische Bandjuden, wie ein Festungs-arrestant. Ich bosse Gerlach kann mich losmachen, sonst spreche ich me wieder em Wort mit ihm. Ich werde morgen aus Magdeburg gleich eine Zeile schreiben, was ich ausgerichtet habe. Taufend Dank für Mutterdend Leben Brief, und sar Demen heut eingegangnen, ein Baltam in meinem Berdrust; moge Gottes Barmherzigkeit auch ferner über Euch walten, der Junge wird wohl seine 4 Monat Keuchhusten auchalten müssen, das Arnichen, aber Befahr ift wohl mit Gottes Gulfe nicht dabei. Ich wollte heut eigentlich an Mutschien schreiben, aber ich bin zu witthend über alle langweiligen geschwornen und angeschwornen Leute. Wegen der Gritmucher wurft Du meine Untwort ichen gelefen haben, daß es eine dumme Luge von der Cotner Zeitung ift. Ich bin mit Hand garnicht unter fremden Leuten gewesen, und habe folde Reden nicht geführt. emilfe Du mit einem schwarz wollten Aleide? Das ichide ich tucht, Du haft auch garkeins. Nach Stendal bin ich noch nicht gewesen, es tamen mur Deichtermine dazwilchen; bin muß ich aber noch; ben 20. habe ich ohnehin einen Termin in Stendal end werde dann norher zu Levehaw fahren. Das Teichhauptmanns. Complot gegen mid haben fich die Leute begeben; Gtadtrath fagt er drange duchaus micht danach. Er hat mir Stunden. Img von felner Brundfteuer-Commiffion vorgeschwatt, in ber er burch feine Arngittid feit gegen fein ergnes Gleifch und leiber auch unfred muthet. Unfer hauptunglud ift ber feige Gerottrom is nach oben und die Popularitätsjägerel nach unten beim Landrath; dadurch gestaltet fid hier mit Bemeindeordnung, Jagd, Grundsteuer ic. alles besonders nachtheilig. Es liegt bauptsächlich mit baran, daß er gang ungemein unwissend und unbeholfen in Geschäften ist, und deshalb auf Gnade und Ungnade in den Sanden feines bemofratischen Kreisfecretare, bem er me bie gahne ju zeigen wagt; und babel tragt der Menich Solen, ift Solbat gewesen, und Edelmann. La-Croix ift ja in Magdeburg Staatsanwalt, der maß mir auch helfen mich lesichwindeln. Ich tann mich noch garment darem ergeben, daß wir den gangen Binter getrennt sein sollen, und mein Derz wird frank wenn ich baran denke; jest fühle ich erft recht wie Da und die babies mir tief tief eingewachten feid, und wie 3hr wein Befen erfallt; das tit auch wohl der Grund warum to allen außer Dir talt erichelne, auch Muttern; wenn Gott bas furchtbare Glend über mich verhängte, daß ich Guch verlieren tollte, fo fühle ich, infoweit meine Gefühle überhaupt eine folche Wilfte von Troftlofigteit in diefem Augenblid faffen und erkennen tonnen, bağ ich mich bann jo an die Citern flammern nürde, bağ Mutter fiver Beriolgung mit Liebe zu flagen hatte. Doch fort mit allem ertraumten Clent, die Bertlichfeit hat deffen gening. Lag und jeut recht innig bem Deren banken, daß wir a le beifon men find, wenn auch burch 70 Meilen getreunt, und laß und die Sähigfeit des Bewußtiems fühlen, daß wir und icht lieben und es uns lagen tonnen. Es ist mir immer wie Undant gegen Gott, daß wir fo lange getrennt leben wollen, und nicht beijammen find, fo lange Er uns die Möglichkeit bagu lagt; aber Er wird uns ja Seinen Billen erfemen laffen; es fann alles noch anders kommen, die Kammern können aufgelöft werben, bie Möglichkeit liegt sogar febr nah, da bas Ministerium wahricheinlich die Mehrheit gegen fich hat. Manteuffel war in diefem Fall dazu entschlossen, und Radamin scheint sich ihm, seit er Minister ist, genägert zu haben, und überhaupt seine Politik wieder einmal andern zu wollen. Gruse herzlich, leb wohl, Gottes Schup fet über Guch. Dem treufter

pH,

Morgen schude ich eine kleine Schachtel mit Trauben; Ottbebrand soll mehr mitbringen, für die Post fällt es sonst zu schwer ire Genacht mit Porto. Gutenacht, morgen muß ich furchtbar früh ausstehn; das Theewasser zucht, ich habe Thee gesunden.

109.

Bel Gerlad 11, 10, 50.

Geliebteste Ranne, ich habe Hoffnung loszukommen von den Geschwormen, aber noch keine Gewisheit; aber doch sehr wahrscheinlich. Geht es ticht, so mache ich mich nach den ersten Tagen los, und bleibe dann länger bei Cuch, mag die Kammer ansangen wann sie will, die erste Bert bringt doch nichts Besonders. 1000 Größe. Auf dem Sprung zur Ersenbahn.

2 em 23.

110.

Schünhaufen 12, 10, 50,

Meine geliebte Ranne, ich beeile mich Dir bas Rabere aber meine Magdeburger Expedition und meine Aussicht von dem Geschwornen-Unweien los zu kommen, mitzutheilen. Ich war zuerst bei Gerlach, der mir erkarte, daß er garnichte in der Soche thun tonne, vielmehr die Enticheidung über bie gula'figteit der Entiduldigungsgründe lediglich von dem Echwurgerichts. prasidenten Meier abhange; dieser, em getaufter Jude, gab mir dieselbe Antwort, indem er mich an den Crimmal-Gerichte-Director Frige bermies, ber felnerseits wiederum fagte, er bfirfe in der emmal vom Werichtshof gutgeheißenen Lifte für seine Person nichts ändern; er habe es schon einmal gethan, und dafür ichnife Berweise erhalten, und Gefahr getaufen, daß bas gange Berfahren von den Bertheibigern ber Angeklagten wegen Formsehler als ungültig angesochten werde. Es jet vielmehr der emzige Weg für mich, daß ich meme, wie ihm scheme, allerdings fehr triftigen Cetichuldigungsgründe ichriftlich aufjege, wo dann der Gerichtshof bei feinem Zusammentritt, am 22, unter Jugiehung der übrigen Gefchwornen, darüber enticheiden werde, ob meine Benelaubung zuläffig fei. Er sowohl wie andre Mitglieder bes Gerichtshofs waren ber Ansicht, daß ich dispensiet werden wurde; ich habe noch eine gange Menge ... Juni Theil jogar im Berhörzmuner des Ernmind-Befängniffes efucht. Demnächst habe ich die Regirung gebeien, mich Deichhauptmann für die Dauer der Schni zu reclameren; aufgefucht. fie haven mir das auch ver prodien; es hilft mir aber nur auf die ersten Tage, wenn sich das Gericht überlaupt an eine solche Neclamation tehrt. Ich glaube daß ich lostomme, aber Bew f.

beit werde ich erft am 22, erhalten. Gelingt es mir nicht, fo werde ich wenigstens nach meinem Eintritt in Magdebierg, nach enigen Togen meine Entlaffung ermöglichen konnen, und bleibe ich dann noch bis nach Gröffnung der Rammern, die mahricheinlich am 15. ftatifindet, bei Euch, da in der erften Beit wohl micht viel Erhebliches vorkommen wird. Ich habe nuch gestern über die ganze Geichichte fo geärgert in Magdeburg, bast ich ichon glaubte frant zu werden, und noch mit einem lei en Fieberchen hier zu Beit ging; heut ist nur aber ganz wohl, nur bin ich sehr traurig, über die allerdings nicht besenigte Pföglickleit, noch länger von Dir entsernt bleiben zu mössen, und unter kurges Benfammeniein noch beschnitten gu fehn. Us ist doch eine ganz unglaubliche Einrichtung, daß nach der Will-lähr eines Gerichtsmerschen 36 Leute im Mezer, von denen obenein nur 12 benutzt werden, ohne sich eines Verbrechens schuldig zu machen, zu 4 Wochen Arreit in Magdeburg verurtheilt werden tomien, ohne noch, wie andre Gefangne auf Alnigliche Aviten unterhalten zu werden, und daß man so einas erft 8 Tage vorher erfährt. Zeit 48, wie wenig bin ich da zu hause gewesen, und min foll ich die Paar Tage die mir bleiben um mich auf eine lange Abwesenlielt einzurichten, auf ber Festung figen. Dabei beruht die ganze Sache weientlah auf der Umo sonbed des Gerichts; sie hatten sich vergenennnen, in bester Alluckt, nur aus Magdeourg und deffen nachster Umgebung Geschworne einzugehn, und wiffen nicht bag es nur 2 Dite im gangen Begirk giebt, die noch weiter als Edinfaufen entfernt find, Sobengobren und Reuermart, da hort er auf. Werlach mar gang verwundert, wie ich mich gegen die Uebermohne einer Pflicht, zu ber ibr und brängen muffen, fo fperren tonne, er idilag bloß die Unbequemilidifeit und Langeweile in Wagdelung 4 23ochen ju figen, an; fo etwas wie Schnfucht noch Frau und Kind icheint er weber zu kennen noch bei Andern zu ahnen, und fertigte bas mit einem ladelieden Schauleln feines Oberleibes ab. 3ch mar in einer folden Buth, daß fie beide es abel nahmen, und er meinte, wenn ich einmal in Jorn sei, so icheine es mir gleichgültig zu sein gegen wen, und einem hat er Neckt barin. Nachdem ich nich auf der Herveise innerlich ausgetobt, und auch auferlich gegen Landrath Alvensleben, der von DR. bis Benthm unt mir im coupe faß, und etwas gefränkt von mir ichied, hale ich am Abend Wott meine Ungeberdigfeit algebeten, und mich in Gemen Di lleit ergeben, vielleicht ift es

grade nur ein guidiger Bint von Ihm, um mir in meiner aufgeregten Ungufriedenheit fiber unfre Trennung zu zeigen, bag es mit großer Leichtigfeit noch fibler fein tonne, und wir wollen auch mit Ergebung tragen was Er uns auferlegt, und uns nicht gegenseitig trauriger machen. Ich will dantbar und zu-frieden fein, daß Er uns alle tebend und gesund sein läßt, und mich nicht harter ftraft für meine vielen Ganden. 3ch war erft Willend, nun sofort nach Reinfeld zu fahren, und am 22. wieder bier ju fein; wenn fie bas aber erfahren hatten, fo liefen fie mich dann gewiß nicht tos, weil meine "Gefchafte" run abgemacht leien. Ich kann auch wegen meiner Geldangelegen-beiten jest nicht fort; dann werde ich auch vernnuthlich einen holzhandel abichlichen, wozu ich morgen ober übermorgen einen Raufer erwarte; mur foviel um die Bant zu befriedigen, falls meine anderweiten Plane mich im Stich laffen, auch geht mir die Hilfe der Regiring zum lodmachen vom Gericht verloren, wenn ich nicht die Schauen wirklich abhalte; nächste Woche z. B. an der Ihle, bei welcher Welegenheit ich in die Nähe von Magdeburg komme, und nochmals die Leute bearbeiten werde. — Die Nachricht, daß ich meinen Wohnsie hier gang aufgeben wolle, blog weil ich Kahlen und der Mamiell gelandigt habe, hat sich auf eine lächerliche Beile umher-geiprochen. Alle Regirungsmenschen in Wlagdeburg fragten mich banach, und von 3 Meilen jenfeit ber Etbe kommen fie und wollen unfer B.oden Orangerie und Blumen laufen. Ich habe nie etwas Andres gejagt, als daß wir vermitlich bis gegen den Commer in Bertin fein, und dann wieder in ein Bad gehn würden. Die Mamfell machte mir vorgestern ein Fricafice worm swiel Schumnliges war, daß ich mich entfette; Aberhaupt ichmedt ihr Cffen oft fo sonderbar, daß ich anfange mich zu efeln. Gben habe ich eine blatige Michiuppe zum Abend genoffen, und muß schließen um noch an Bernhard zu ichreiben, ber nich feit 8 Tagen erwartet um Arn'ms auf mich einzuladen. Ser nicht traurig, mein geliebtes Herz, über alle unsere kleinen Widerwärtigfeiten; wenn Gott nur Dich und die Kinder gefind erhalt, darum bete ich fast mit unglomlicher Leibenichaft, bann wied er uns ja auch bald ein fröhliches Wiederschn ichenken. Eine Kammerauflögung vor Wechnachten eiwa, ist mir fast wohr-ldeunlich. 1000 liebe Grüfe an die Estern. Tein in innigster Plebe trenfter

111.

Schönhaufen. Montag.

Mein Liebchen, erbarme Dich doch und ichreib mir. 6 Tage lang habe ich nun teine Nachricht von Guch, und in Deinem letten Prief lagtest Du wir ersporten nun foviel daß wir uns recht oft fcpreiben tonnten. Die leste Nachricht die ich erhalten habe, ist von Sonntag den 6. dazirt. Ich habe alle 2 Tage wenigstens 1 mitunter 2 Mal geschrieben, und heut ist der 14, und noch keine Spur von einem Pries. Du sagst mein Engel, ich könnte mm felm wie Dir so oft in der Einsamkeit zu Muthe gewesen wäre, aber so wie mir ist es Dir nicht gewesen, sonst könntest Du mich nicht so lange ohne Nachricht lassen, Du hattest immer noch Rinber und Mutter bei Dir; aber dente Dir bag Du hier gang mutterfeelen allem marft, und ich und die Eltern und die Amber in Reinseld, und dabei theilweis trank, und morgen wäre Deine lette Rachricht von und 9 Tage alt; so lange habe ich nie auf meine Briefe warten lassen. Wie n erster Gedanke beut frat mar an die Poststunde, und ich hatte den ganzen Tag nicht die Rube etwas anzufangen, soviel ich auch 31 thun habe, und um 4 Uhr erhielt ich nichts als eine Beilage zum Amtoblatt. Schreibt mir doch nur einer 2 ge len, doß ihr lebt, und gesund oder frank seid, aber greif Deine Augen uicht an und ichreibe nicht bel Licht. Ich hatte eigentlich beut nach Berlin müffen, aber ich konnie mich nicht entichließen, weil ich die - Boftitunde hier nicht verfammen und noch einen Lag langer ohne Nachricht fein wollte. In der Geschwornen-Zoche hat fich noch nichts geandert; ich warte positäglich auf das Atrest der Megirung, daß ich hier unentbehrlich bin, um es mit meinem ichon aufgesepten Difpeniationegeluch einreichen Ju tonnen. Es ist bier fortwahrend naft talt und regnet vom Morgen bis jum Abend, aber im Warten noch gieml.di gefin, wenn auch ichon ein fahler Schein barauf legt. Morgen wird in Genthin großes diner fein; ich fahre aber nicht bin, weil ich teinen Appetit auf ihren fchlechten Wein und ihre conftitutionellen Toofte habe, fundern werde Er. Majeftat Geburtstag mit bem olten Bellin allein feiern und jum Rachtifch hoffentlich die langerfehnte Radjricht von Dir erhalten. Lafit Ench nur nicht ab-halten mir zu schreiben wenn eiwa semand schlimm krank geworden lit; febe Radyricht ift beffer, als biefes a igstigende

Schweigen, welches ber Phantojie ben unfinnigsten Spielraum bietet. Ich bin durch diefe Geschwornen-Geschichte, und die Deichqualeret, das Ablöfungswefen, die langweiligen Nachbarn, das ichlechte Wetter und die Einsamkelt so verärgert, daß mir Schonhaufen vollständig über ift, und doch fehlt mir der Entichlug wenn ein Maufer kommt, und ich febe das alte Gemaner und bie hoben Baume an, die ftill im Rogen ftehn. Alvensleben hat mich neulich wieder darauf angesprochen. Dazu konunt noch baß mir plötzlich die Eigarren ausgezangen find. Den nächsten Brief will ich an Matter richten, sonst schreibt sie mir doch nicht wieder; heut bin ich nur zu übellaunig, und mache ihr am Ende wieder Berdruß mit meinen Ergüssen. Aengstige Dich nicht daß ich boje bin mein Liebling, über bas Ausbleiben von Briefen; ich bin nur verunruhigt, und außerdem übeltaunig wegen Abwesenheit alles deffen was mich heiter stimmen könnte, aber Litte id,reibe, wo moglid jeben Bofting, wenn auch nur em einziges Wortchen, es ift mir immer ber einzige Lichtpunkt in meiner Emfamtett, wenn Sildebrand einen Brief nut "Budere" bringt Gott ist ja gundig und barmbergig, und wird mein Webet erhort, und Gud vor Unglad bewahrt haben. Seinem Shup empichle ich und 1.nd gang Reinfeld mit allem was barm ift. Leb wohl mein Herz und schreibe schreibe schreibe Demein irenften.

Wenn ich von den Geschwornen nicht lostomme, so reite ich boch fort. 4 Wochen in Wagdeburg im Gasthof zu liegen, wird

auch nicht viel unter 100 Athle, toften.

Ich ben in tolcher Unruhe über Euch, daß ich für nichte Sum habe, als vor dem Kamen zu sitzen, ens verglemmende Feuer sehn, und über 1000 Möglichkeiten von Krankheit, Tod, Bostunfug und plögliche Reisepläne nachzusennen und Deichhauptmann und Geschworne zu verwünschen. Ich ichrieb Dir am Montag Abend, heut vor 8 Tagen, den Beres wirst Du wehl erst Freitag erhalten haben, dann am Mittwoch, der gestern eingetroffen sein wird, am Donnerstag von hier, und Freitag von Mingdeburg, die Du beide heut gehart haben wirst, und dann schrieb ich vorgestern. Dast Du nun nicht eher geschrieben old Freitag, nach Enzang meines Uriefs, so kann ich diese Antwort allerdings erst morgen erhalten, das sit noch mein Twest. Belleicht hat auch Töring wieder die Post versäumt, oder Ihr habt Liesuch der Tich al hält; wäre zwischen Sonntag

(d. 6.1, und Freitag em Brief abgegangen, fo mafte ich ihn fcon haben. Ich bin in einer kindaschen Angli. Gute Nacht. Gutt behate Guch alle.

112.

Schonhaufen 15. October 1850.

Liebe Mutter

Ach hatte gehofft daß ich zu Deinem Geburtstag wieder bei Euch sein würde; die verspätete Deichschan macht, daß ich meinen berglichten Glückwunsch nir schriftlich aussprechen kann; ich dante Glott, daß Er Dich und erhalten bat, in fo mancher Noth und Krantheit die Du in Deinem abgelaufenen Jahre mit und durchgemacht haft, und bitte Ihn, daß Er und Deinen treuen Beiftand auch ferner erhalten malle, und ich danke Dir liete Mutter, für das reiche Maß der Liebe für uns, welches fich ftets überlaufend erhalten hat, und mit welchem Du mir fiets von Reuem entgegengekommen bift, wenn Du auch mutumer glaubteit, bog ich es nicht fo erkannt butte, wie Du er-warten burfteft. Gott ift mein oder eigentlich Dem Zeuge bei mir, daß ich Dir recht oft vor Ihm Unrecht abzubitten hatte, und daß ich von Ihm die Kraft erbeten habe, mehr trop ges Herz mit Demuth und Frieden zu füllen; möge Er mir barin unt Seinem beiligen Geifte belftebn, dann werbe ich von Dir liebe Mutter im nächsten Jahre weinger Verzeihung zu erbitten haben als in diesein. Ich glaube wir haben auch beide er-sahren, daß ber Herr uns hist, die Eden abzuschleifen, die in jedem fich neu bildenben Berhaltung gwifchen Berfonen bie nicht mehr in dem leicht fich formenden und fehntegenden Alter der eisten I igend fiehn, abgeschliffen werden muf en, und Er wird und auch ferner barin belfen. Benn es Dliftlange zwifchen und gegeben hat, es max fa body nur auswendig; wir, die wir und heut vor 4 Jahren doch noch jo gut wie garnicht kannten, und kaum gemeinschaftliche Bekamte hatten, fünd und doch im Laufe der Zeit, durch Krieg und Frieden, und put immer weniger Krieg und immer nicht Frieden, jo nah gerückt, daß ich außer Johanna memand habe, selbst meine Geschnister nicht, mit dem ich so radhaltlos und offen meine Sorgen und Frenden theilte, innre wie aufre, und ftets einer treuen Theilnahme

gewist din, auch dann, wenn ich glauben könnte sie verscherzt zu haben; das ist doch mehr, als irgend jemand deisen Beziel,ungen ich kennen gelernt habe, von sich und ieiner Schwiegermutter sagen kann. Wenn es nir mit Gottes Hülfe gelänge, den jähen Jorn aus meinem Derzen zu bannen und die Unfreundlichkeit zu bemeistern die zusälliger Verdruß leicht in meinem äußern Wesen zu Tage treten läst, so würdest Tu niemals einen Augenblick haben, in dem Du an meiner tiesen und warmen Liebe zu Dir und an meiner Dankbartett zweiseltest; aber nur Gottes Gnade kann aus den 2 Menschen in mir Cinen machen, und Sein erlöstes Theil an mir so krätigen, daß es des Teusels Antheil todischlägt; kommen muß es endlich, sonst sin mir liebt Tich innig, wenn Dich der Kniecht des Teusels auch ansährt, und der erstre ist von Dankbarteit sür alle Deine Güte, Treue und Verschnlichkeit voll, wenn der andre sich auch ansieht; wie ein Ciszapsen. Gett wird zu seinem Theil beissehn, daß er Herr im Hause bleibt, und der andre sich höchstens aus dem Hausellur zeigen darf, wenn er auch da mitunter ihut, als ob er der Wirth wäre.

Ich hibe hent endlich einen langerschnten Brief von Johanna erhalten, und gestern einen sehr ungeduldigen geschrieben. Mein armes Riedchen leidet an Zahn und Augen; laß sie sich doch sa recht ichnen, soweit es ohne Beschwerde für Tich möglich ist, und laß sie nicht unverständig mit Schreiben und Arbeiten ihre Augen bei Licht angreisen. Morgen früh habe ich Trüben-Schau, und übermorgen sange ich an, Johanna's Commissionen einzupaden; heut über 8 Tage ist Deichschau, und 2 Tage darauf hasse ich reisen zu können, wenn ich nur erst von den Geschwornen los din. Leb wohl liebe Mutter; herzliche Wrüse an Vater, von Deinem treuen Sohn v Bismark.

113.

Schönhausen 17. 10. 50.

Geliebtefte Nanne, 1000 Danf für Deine beiden netten Briefe gestern und vorgestern, so bist Du lieb und artig, eit Ich siche mit vorgestriger Post an Dich und an Mutter. Glestern Trübenichau, um 7 Uhr aufgebrochen, bis hinter Havel-

berg, meist zu Fust, ich bin 2 oder 8 Meilen Gumps gegangen, in großen Stieseln, habe mich dann in Jederit mit bauerlacher Wurst und Schnaps restaurnt, kam erkt in der Dunkelheit zu Mittag wieder her, und war todtmüde, las dunmer Weise noch die halbe Nacht Scotts Kloster, und schlies wie ein Sack lis bald 11, is daß ich Dir nur in der Erle che ich nach Scharteuse sahre, memen Dank und die Meldung meiner Gesundbeit sage. Ich habe eben aus all Veinen Veresen einen ganzen Vogen Commissionen andgezogen, und die Vellen einen ganzen Vogen Commissionen andgezogen, und die Vellen lievald war ich gestern, da must Du mit mir im Sommer hin zu Vaiser, auf einen netten kleinen Fluss sährend, Erden von 25 Fuß Umsang. Hent Mittag werde ich liebe Wlutich Gesandheit trucken. Gott erhalte die lieben Eltern, und Duch und die Kinder und Veinen

treuften pB.

Ron Geschwornen noch nichts Schred; heut fiber 8 Tage eter dent ich unterwegs zu sein zu meinem Engel.

# 114.

Schönhaufen 18, 10, 50.

Mein Liebchen, gestern habe ich Deinen Brief vom 11. erkisten, und Wott gedankt, daß Ihr in Neinseld nich Guier Art wohl seid. Nur die arme Mutter ist so mit geschwollnen Füßen geplagt; ich ditte sie inständig, sich doch zu schwollnen Wüßen geplagt; ich die nächtliche Unrübe, wenn Du wohl bist, Dir, und sonst den nichtliche Unrübe, wenn Du wohl bist, Dir, und sonst den melen dienstlichen Gestern in Neinseld zu überlassen, die beste Constitution muß zuleht erliegen, wenn der regelmäsige Schlas anhaltend sehlt, und wenn erges dwo so ist der Aindern der alte Nachtwächterspruch auch wahr, Menschenmachen kann nicht helsen, Gott im Limmel sieh darein. — In Scharteude war gestern werklich Jauberselt; das Haus ist immer wiehr Putskäschen geworden; rechts wenn man hueu geht ist ein sehr habscher runder Erfer nach dem Garten herausgebrochen; die Tasel und alles wo Plag ist mit Rips, Maximor-Lasen leberladen, und all den kleinen Spielereien, an denen kinder-lose Leute Abwechselung zu suchen psiegen; ich wollte nicht

Maruchens Meinen Finger für die ganze reizende Bagage miffen; aber Du, Du liebst Dipo? Deine Commissunen foken alle beforgt werden; Bellins haben heut und gestern gusammengefrant, ich werde alles in eine große Betitifte auf einen Leiterwagen ftellen, bavor ein Lager für Ddin machen laffen, und fo wird Hilbebrand gleich und meiner Abreife seine Fahrt an-treten. Mutterchens Pflanzen und Zwiedeln ichide ich mit dem Wagen, Pfropfreiser und alles tann ja doch jest nicht gebraucht werden, und gegen Froft unterwegs fell es verwahrt werden. Du darfft übrigens nicht fo melancholifch fein, mein Bergden, und glauben daß ich garnicht komme vor Weihnachten; schlmunften Falls muß ich einige Tage in Magdeburg bleiben, bann will ich mich ichon tosichwindeln, und follte ich auch etwas ipater jur Kammer gehn, febn muffen nir uns jedenfalls vorber. 3ch weiß noch immer nicht, ob ich die Deichschau abwarten kann, ober am 22. in M. sein muß; ich habe an 2 verichiedne Leute in M. geichrieben, und beibe antworten nicht. Unier A ochen Holz habe ich einstweilen noch stehn lassen, es jammerte nuch to. Diese Nacht idjeint es etwas gefroren zu haben, die Georginen find ichwarz geworden, und die großen Bame hat der Stirm etwas far gemacht, eine Linde ist fogar umgefallen, die lette in der Mittelreihe der Allee, sie war schon ziemlich krüppelig. Bisher hale ich noch nicht geheigt, aber der Ramin liegt immer voll Dorf und Bolg, und giebt eine behagliche Temperatur. Dem ichmargwollnes Micie werbe ich mitbringen, ebei fo die Cigarrentaldse aus der Burgstrafie. Es tit aber ausidier, ob ich, selbst im besten Fall, am 27. schon bei Euch bin. Diesen Brief wirst Du erst am Dienstag erhalten, wenn Du am Mitiwoch ant-wortest, so trifft mich Deins hier nicht mehr; willst Du mir noch antworten, fo ichide es per Emlage nach dem Hot. des princes, und ichreibe dabet, sie follten mir ben Brief aufheben, bie ich selbst fame oder schriebe. Wenn alles gang nach Bunich geht, io bin ich bent über 8 Tage (25.) in Berlin, und ben 27. zu Mittag bei Mannen; leicht kann ich aber 1 Lag in Stett.n aufgehalten werben. Bielleicht tann ich im nächsten Brief ichon bestimmter schreiben. Dit Gewisheit erfahre ich aber erft am Mittwoch, ob ich der Geschwornen ledig bin, und bann ift es zu spät, um mir noch zum Sonntag (27.) Pferde nach Schlawe zu bestellen, werde also wohl das Cztroposichen nehmen mussen. Bergliche Gruge an die Ettern. Gott behate Euch. Dein treufter

Ich brauche toum zu sagen, daß Dich Wartenstebens, Alvenstebens, Brauch tiche, Clewes, Keller, Pieschel ider eine Tochter bail Briplens, Byrens und innuntliche Katts, auch Citus und Tochter grüßen lasien. Brittens Geschicht int nur noch ein ganz fleiner tahler Fied in schwarzen Vorsten.

115.

Countag II Abends.

Wein Engel, eben nächtlich spät von Stendal, Cläben, Hohenwilsch zurückkommend, sinde ich Tein Arteichen von Trensing,
welckes mal wieder 5 Tage gegangen ist. Ich hoffe doch noch
doß ich toxfomme, und wenn die Pserdchen nicht Geichäfte haben,
so mochte ich Bäterchen wohl bitten, daß er mir welche zu heut
sber 8 Tage, 27. früh nach Schlinne ober Stelp schicke, die
nöchsgenfalls 1 Tag auf mich warteten; ich hoffe an dem Tage
dort zu sein, konn es aber doch noch nicht sicher behaupten. Ich
bin wohl, und der Herr sei gepriesen daß Ihr es auch seit;
eur Teine armen armen Augen und Mutterchens Füse, den
20. Bs. will ich im Bett lesen und Gottes Gnade für Euch Leide
anrusen; gute Racht mem Liebstes, ich bin sehr müde, gräßliche Wege warens. Tein trenster

Wenn ich voraussehe daß ich Sonntag und Montag nicht kommen kam, so schreibe ich dem Gastimuth in Schlause, daß er etwa jur nich vorhandne Pserde zurücksichten soll, Freitag kann ich noch hin ichreiben, und dann weist ichs best mint.

116.

Schünhaufen 21, 10, 50.

Weine gel ebte Namne, Dein n.edliches vom 18. habe ich hent erhalten, und mit gleichem Dank Mutichchens Brief, die rieinen zu ihrem Gebartstag geschriebnen wohl erst am 18. Nachmittags erhalten haben wird. Wie bunke ich dem gnädigen Wott, daß Ihr wohl seid, wenn Er nur Deine lieben Augen einmal andlichen wollte, daß auch sie gesand würden. Dit

Demem Brief erhielt ich einen andern, der mich einigermaßen in Berlegenheit fest, nämlich eine Einladung des Königs am 28. und 29. in Lehlingen zu fein, mit ber Aufforderung im-gehend den Empfang des Schreibens zu beicheinigen, und mich schon am 27. Abends in Leplingen einzusinden. Run ersahre ich erft mit der Bost von Abermorgen, ben 23., ob ich von ben Weichwornen frei tomme, und es ift möglich, mir iogar von ben Leuten vom Gericht selbst unter den Fuß gegeben, dass fie nur verlangen baß ich noch vollenbeter Deichlichan auf ein Paar Tage mich ehrenhalber in Wingbeburg gestelle, und barm für die übrige Beit wegen memer Weschäfte beurlaubt werde, daß ich also eiwa Freitag und Sommabend in Magdeburg sem muß. Um Sonnabend soll der König dort burchkommen, und es kann dann nicht fehlen, daß er von seinen Jugdgenoffen aus Magbe-burg (Witeleben, Greichfeld) erfahrt daß ich dort gesehn worden bin, und meine erwa anzugebende Entschuldigung, daß ich icon unterwegs nach Pemmern fei, ober mas fonft, als Bind fich ausweift, und muß ich doch so lange kleiben, dann nehme ich die Jagd auch recht gern mit. Auf der andern Geite, wenn ich, wie ich mir gern einbilde, gang von den Geschwornen lostomme, fo könnte ich Freitag, spätestens Sonnabend zur Abreise bereit, und an Baters Geburtstag oder doch am Montag bei Rannen sein, wie ich Die das gesteen Abend schrieb, und nur icon Pierde bestellte. Kurd, wenn ich wüßte daß ich Freitag reifen tann, fo wollte ich reifen, wenn ich aber boch bie Countag bielben muß, so wollte ich auch jum Ronig. Coviel ich aber auch in dem Stubchen auf und abwandle, und in den glimmenden Torf im Ramin sche, fo ist boch gewis, das ich darfiler, wenn die Leute gang prompt com Bericht fd, reiben, frügftene übermorgen Bew f. heit bekomme. Die Jago machte ich gern mit, den König iprache tof auch gern mit der Milige wie es dort geschieht; aber dann kann ich erst den 2. November bei Dir, mem Engel sein, das find 4 bis 5 Tage von unsern kurzen Beisammenseil, und kann ich erst am Sonnavend fort, so laufe ich Wefahr dem Buge des Ronigs zu begegnen; und möglich ist es, daß ich doch 2 oder 4 Tage Geichnwuner spielen muß. Taß ich für die Tage der Teichsichau, bis incl. Donnerstag, schon beurlaubt bin, schrieb ich Dir wohl gestern; die Leute sind also doch nicht so bärbeisig wie man glaubt. Ich komme mir so dumm vor in meiner Un-schläsigkeit; so dumm wenn ich nach mühieliger Ueberwindung aller hindernife unter Gottes gnadigem Beiftand, dann noch



einer Jagd wegen fier bleibe, und wieder bumm, wenn ich in Micgdeburg fice, und febe ben Rong mit Buchie und Durichfanger durchreifen, und tann nicht mit. Bellin ber eben fier war, sagt natürlich, daß ich zur Jagd will. Ich gabite eben an den Knöpfen, und wuste nicht recht, ob ich bei folder Kinderei an Gatt benken follte ober nicht; aler im Grunde bringt mich der Gedanke an Ihn doch jum Schlift, durch ben emfachen Grund, dost ich die Einladung nicht absehnen kann, ohne eine Unwahrheit zu fagen; denn lediglich weit ich mich fehne gleich bel Euch zu fein, das würde ich bach nicht ar führen, obidion es ein is trifnger Grund ift wie feder andre, aber er ist nicht holfabig. Lüge ich nun aber, und muß doch bier bleilen, so geichieht mir schon recht; bleibe ich bei ber Wahrheit, so kam ich sedenfalls sagen, wie Gott will. Zedenfalls wird mich der Rönig auch sprechen wollen, da ich sonst nicht weiß wie ich schon wieder zu der Ehre komme, und zwar nicht a.s. "Derr nus der Nachbarichaft", die immer nur zu Einem Tage, in einer bestimmt wech'elnden Reihenfolge eingeladen werden, fendern als "Schloß-Gast", b. h. auf die gange Jagd, mit Rachtguartier, und foll, auf ausdrücklichen Befehl, ichon Sonntag tommen, wührend fonft bie herrn erft an bem Jagdmorgen ercheinen, und nach dem Diner wieder nach Saufe fahren. Bergeih daß diefer Brief so febr qualitg ift, aber ich schreibe eben nieder, wie fich meine Gebanten felt 2 Etunden hin und her schauteln, und wie ich mir bald vorschwebe als einer der muthwillig das was er von Gott heiß erfleht hat, umer baldiges Wiedersehn, verschmäht, und bald als einer der in Magdeburg ber Jago nadficht wie ber Fuchs ben Trauben, und fich fürchtet als ein durch feine eignen unrichtigen Entschuldigungen in die Falle Gerathner entdedt zu werden. Je mehr ich mir bas ausmale, besto mehr reift mein Entichluß einstweilen ben Empfang zu beidelnigen und ble Einladung anzunehmen, und dann abzuwarten wie es fich machen lafet, und welchen Ent. foluft Gott in mer feft werden läftt. Rann ich und will ich früher abreisen so kann ich ja am Donnerstag noch legend welche mir trist g schenende Nuörede nach Letzlungen senden, "der Lord läßt sich entschuldigen, er lit zu Schiff nach Krank-reich abgereist". Pserde brauchen wohl doch nicht nach Schlawe, ba die Ungewischeit nun noch vermehrt ist. Es tann ohneh n fein, daß ich Donnerstog nicht mit ben Deicksachen fertig werde; Die Schau ist diesmal weitlaufiger, wegen des lepten Durch.

bruchs und wegen des Riegirungs-Commissars, und Berhandlungen über Abanderung der Deuchordnung, und ehe nicht die Brototolle und Berichte fertig sind, und die Abschriften für Regirung und alle die Gemeinden von mit unterschrieben sind, kann ich nicht reisen.

Adolphine läßt berglich grüßen; sie macht mit ihren 4 artigen Seindern und ihrer enischtednen und wohlgeordneten, dabei boch nicht unweiblichen Urt die felr große Wirthid,oft zu feiten, einen wohlthuenden Gindrud; auch Levelowe laffen grugen; er ift fehr elend; gehn fann er fast garnicht, fichn nur nut 2 Stoden. Co ift jonberbar, warum fie ben Mann alle jo haffen, er thut ungemein viel Wohlthaten, und ist babei eine gutmuch ge, freundliche Ericheinung. Die Wege jenteit Stendal waren unglaublich, dabel Regen ohne Ende, Nacht, und mix fremd, so daß wir in zedem Dorf die Leute aus den Häusern holen und fragen nußten. Meine Geschäste in Stendal habe ich zur Zufriedenheit abgemacht, respective neu eingeleitet, bin aber grindlich naß geworden, da der halbe Bagen zu schwer ist für die Wege. Heut ist reizendes Wetter, Somenicheln, sogar warnt gewesen. Der Warten ist noch ziemlich besaubt; die Kirickbaume röthlich, die Linden gelblich, der viele wilde Ahorn im Dostet ist zurt blasige.b, die Erchen noch grün, und die Atarien wie im Lund poll und dunkelorsie. Alazien nie im Juni, voll und dunkelgrun. Im Ganzen ift die grune Farbe doch noch vorwiegend, und die Baume noch belaubt, wenn es auch schon berbitlich unter dem Eritt rauscht. Ich habe Bellin alles Bescheib gesagt, was er pflanzen soll, un Bollet, und in der großen Alee noch 8 oder 9 junge Raftanien. Morgen ichide ich auch wieder emige Trauben, Raftanien. Morgen ichide ich auch wieder emige Trauben, aber nicht mit diesem Brief. Hildebrand wird dann mehr bringen. Die sind aber schlecht gerathen, wegen bes Regenwetters im October; die meisten sind sauer und faulen leicht, und der juffefte ift fo bumichalig und leicht ausstregend, daß man ihn nicht verichiden fann. Erzählte ich Dir nicht einmal von Lebrecht Borftell in Schwarzlojen? ein alter Befannter von mir, dessen Tod vor Ausgem in der Zeitung gestanden hat; der Aerinste hat sich erschossen, hörte ich gestern. Er hat in Bonn ein Fraulein von Symmen oder Pilgers, ich weiß nicht welche, geliebt, einen Lorb bekommen, darauf einen Anfall von Gemülhofrantheit gehabt, und nun hier auf feinem Gut mit einer Tante, der Schwefter der Katte in Wilhelmothal, emige Monat gewirthichaftet, und and Schwermuth ober aus Gurcht

wieder verrückt zu werden, seinem Leben ein Ende gemacht. Er stand früher bei den Garde-Cürassieren. Gott sei seiner Seele guddig, wenns möglich ist. Er thut nit sehr leid. Leb wohl mein geliebter Engel, in der nächsten Poche sedenfalls, sei es an ihrem Ansang oder ihrem Ende, hasse ich Dich in diesem meinem Arm zu halten, und die Kinderchen dazu. Biel Grüße an Mutter und Bater. Die Cigarrentasche bringe ich nit, wenns auch mout, après diner ist; es wird sonst doch die unrechte. Gut Nacht mein Liebling; morgen habe ich Teichschau, und muß noch einige Archiigkeiten schreiben. Gott behüte Euch und Teinen treusten

### 117.

Bollt Bertchore 20 10 60

Cieliebteite Nanne, ich habe ben ganzen Tag, von 8 Uhr früh an, geichrieben daß mir buchstäblich 3 Finger weh thun, und din noch lange nicht sexig. Der König hat die Jagd aufgeicholen bis Montag über 8 Tage (5. Noob), so lange kunn ich nicht warten, ich habe also geschrieben daß ich nach Pommern reiten müste. Ich weiß noch nicht ob ich morgen nut meinen Schreibereien sexig werde. Ist das aber der Fall, so reise ich überworgen, und Lin schon vor diesem Ries mit Extrapssichen bei meinem Liebling; miß ich aber Sonnabend noch her bleiben, so reise ich erft Montag, da ich in Verlin Geschichte habe, die ich Sonntag nicht besorgen kann. Bin ich also bei Ankunst dieses Prieses noch nicht da, so komme ich Mittwoch früh mit der Schnellvost nach Schlawe, und bitte um 2 Pserdchen. Gott set Preis und Tank, daß ich so nahe Hoffmung habe, Dich mein Herzhlatt und Cach Alle klein und groß gesund wiederzusehn. Seine Enabe wolle und auch serner bestehrenen. Dein treuster

118.

Freitag Abend.

Angela mis, Montag früh oder Somtag Abend reife ich mit Grottes Beiftand hier ab, Montag Abend in Stettin, Mittwoch früh bet Nannen. Ich habe wieder feit heut früh bis jept, bald 11, geschrieben; alle Paar Beilen muß ich meine Dand ruhen; der 4te und kleine Finger sind ganz steil; morgen mich etwas, dann pade ich. Wein Engel wie freue ich mich Euch zu sehn. Gelobt sei Gott daß es so weit ist, wolle Er Euch gnädig beschäpen. Dem

#### 119.

Pont Stolp 18 11 80

hier bin ich gludlich mein Lieb, eine Stunde zu früh; die kleine Uhr war die richtige, Baters ging is Stunde vor. Lon Cublis furchtbarer Beg. Die Historen gehn nicht nach Morienwerder, nur Nemante Commando's. Ju Schlawe haben sie die Pferde zurückgeschickt für die Landwehr, und hier glaubt noch niemand an Krieg. Eben kommt die Post, um 6 3. Ich liebe Dich iehr, und alle in M.

Dein treuster

2 H.

120.

Berlin Connabend früh.

Boltft 10 11, 50,

Melne gellebtefte Ranne

Wenn Du nicht sest auf Gott vertraut hast, so hast Du emstweilen eine unnöttige Anglt ausgestanden. Für den Augenblick ist garkeine Wahrscheinlichkeit von Krieg; so weing daß man in Verlegenheit zu sein icheint, wie man die Truppenmassen mit guter Mamer wieder los wird. Die Ochreicher haben in der Hauptsache, in der Frage wie es künstig in Deutschland gehalten werden soll, nachgegeben; ebenso bleiben ihre Truppen in Pessen einstweilen stehn, und unire halten die I preußicken Strassen durch Sessen beiest. Die Hest iche und Polstenusche Tachen durch Sessen beiest. Die Hest iche und Polstenusche Tachen, und gar Soldaten zu opsern. Ich kam vorgestern Abend hier an, um 10, gung gleich zu Stockhausen, sund ich ver Schlissel entweder in Resetleich, da ich den Schlissel entweder in Resetleich, der sogie mir ich möchte nur nicht nach Stendal reisen,

da bie Rammermenichen bier noth g gebroucht wurden, und da ich am gestrigen Morgen mit einem rasenden Kopfichmerz aufwachte, to reifte ich nicht. Den Tag über horte ich von allen gut unterrichteten Seiten baf auf Strieg mahrichemlich gornicht, für ben Augenblid gewiß nicht gu rechnen fel, fo blieb ich richig b er und ichreibe nur nach Stendal; ich habe dem Major auch geichrieben, warum hilbebrand nicht vorhanden ift, und wenn er kommen soll, so möchten sie ihm die Ordre nach Reinseld schiden; erhält er die, so muß er gleich abzehn. Wlousquetnire kann c.nstweilen zu Hause bleiben. Die Rüstungen werden sortgesetzt, dis die Berhandlungen mit Oestreich wirklich abgeichlossen sind, wenn nicht etwa die Oestreicher ihre Truppen rüher eitlaffen. Der nächste Grund ber Dlobilmachung war, daß Deftreich 150 000 Mann ausheben ließ, und in Baiern und Böhmen zusammen 80 000 Deftreicher fiehn, die in 14 Tagen por Berlin fein konnten, ihne bag ihnen etwas entgegenstand. Man hatte fich aber begnugen follen, 3 ober 4 Urmee-Corps mobil zu machen; fie mußten zwar gleich Truppen haben, und deshalb die nächsten Provinzen mobil machen, und die entfernteren mußten herangezogen werden, da es fonst für sie zu ipat werden konnte. Jest spricht man bavon die einmal aufgebotnen Massen gegen Frankreich zu wersen; das sind Lust-ichtösser, ober viel bessere als früher: Ich bleile bier, und habe nach Stendal geschrieben, daß alles was für mich ankommt, hierher geich di wirb. Western tonnte ich por Abend nicht gum Schreiben kommen; alles ist hier und überlief nich, und dann war ich so milde und von Ropf ihmerz geplagt, den ich den ganzen Tog nicht los wurde, daß ich zu Bett ging. Der Rinig und der Pr. v. Pr. find für Krieg, und die Minister haben ichweren Stand bogegen idavon wird aber zu niemand geiprochen! als zu den Eltern) die Kammern wenn fie sehr wild find können und noch Krieg bringen; aber wahricheinlich ift es taum. Deme Stelle in der Schwadron wird befett werden, und ich exhalte, wenn es wider Erwarten doch noch los gelin follte, anderweite Berwendung. Gott schlie Dich und die unsern ferner mit seiner treuen Lube. Dem treuster for ever

v B.

Aengstige Dich nicht wegen m. Gesundheit; ich bin heut sehr wohl, und hatte gestern nur Nopfweh well ich ihörichter Weise unterwegs garnicht gegessen hatte.

Ich ung heut noch sehr schreiben. Weihnachten bin ich bei Euch, wie ich nie zweiselte. Theodor ist hier, und tritt richtig ein. Malle ist ganz allein, niemand in Kröckito., alle ihre Leute sort. Meineke als leuter begegnete mir heer. Theodor hat die I. pommersche Brigade bekommen.

### 121.

Berlin Montag Abend. 18. 11. 50.

Beliebiefte Nanne, gestern und beut wollte ich Dir ichreiben, aber noch brennen meine Sohlen, kann ich mit dem Mohren im Flesko sagen; es ist hier seht em Feld der jammerlichsten Intriguen die man fich benken kann. Wotha, die Barofratte, ja es ist traurig zu jagen, der Hof, alles arbeitet vereint an Manteuffels Sturz, aber Gott hat nur gegründete Hoffnung gegeben, es wird ihnen nicht gelingen. Manteuffels Sturz heißt in diesem Augenklick Rücklehr des Nadowig'ichen Prinzips, vertreten durch Strehmanner die er lentt, Rrieg mit allen monardifdien Staaten, im hintergrunde revolutionares Raiferthan, bessen Mantel sest, nach sahrelanger Borbereitung durch Radewite, vielleicht mehr blendet als srüher. Meibt M., so ist alle Aussicht zu einem baldigen ehrenvollen Frieden, im wosentlichen dahin geln wurde daß Preußen und Destrech fich unter voller Gleichberecht gung miteinander auf Roften ber fleinen Staaten verfohnen. Manteuffel jammert mich, er fiel,t aud wie ein Candidat des Mervenfiebers oder fchlimmer, wenn er Abends mude wird. Bon den verschiedenften Getten hült man fich autorif'rt ihn feige zu ichimpfen und bestachen zu nennen, selbst feine beiden Radow ber Collegen intriguiren gegen ihn, und er geht mit Stodhaufen unbeirrt feinen Weg. Ich habe geftern den gangen Tag Centrum bearbeitet, und mit imgehofftem Erfolg, vornehmlich weil ich birch biplomat.iche Mittheilungen "in den Stand geseht war", ihre volle Un-befanntichaft mit der Sachlage aufzuklären. In Nr. 269 der 92. Pr. Z., ganz vorne, sind als Forderungen unfrer Partet die Redungungen aufgezählt, welche wir augenblicklich Hissaung haben friedlich zu erreichen; die Bevorrechtung Destr. und Preuß. ist so gemeint, daß sie allem die Executivgewalt in Deutschland haben. Ich habe Dir noch einen Brief heut geichrieben, diefen ichide ich an Bernhard, ber Radprichten wünscht, und meine Beit ift fehr beengt. Bernhard bitte ich bies gleich nach Befung weiterzubefordern und gruße berglich. Coment es fich augenblidlich überfebn lagt, wird Manteuffel in der erften Kammer gewiß, in der 2'm giemlich ficher in Plajorität bleiben, und bann ift alles gut, nuch bann noch wenn wider Erwarten ber Rrieg boch tame; bann haben wir wahricheinlich nur Deftreich und Balern gegenüber, und denen find wir mit Gott ge-Dem treufter madifen. v 3.

Die Rüftungen werden nicht eingestellt bis erreicht ift was wir wollen.

Geld von Mug i ift mir noch nicht zugekommen, in Schonbaufen und Stendal bin ich nicht geweien, grafe Ramete.

122.

Montag Cofift Berlin .o 11 80.

Mein geliebtes Herz, nur in aller Ele die Nachricht bag ich wohl bin, und die Aussichten jür jeht vollkommen friedlich, obwohl wir weiter rüften müssen. Ich bin ungemein in Anspruch genommen, und ist es gut und nsielich bas ich hier blieb. Ich habe Dir politich mehr geschrieben in 1 Avief der erst an Vernhard geht weil ich nicht 2 Mal schreiben kaim; er wird ihn gleich schicken; bier nur sowel bast wir Hoffnung haben Manteriffel und damit den wahrscheinlichen Frieden, trop Polintriguen zu halten. Ich liebe Dich fehr, und bente an Dich wenn ich durch die Straffen voll Schnee und Schmub taufe, und Abends wenn es 2 ichlägt für Dich und die lieben Rälger leider mit mehr Ernft lete als für das Heil meiner Seele. Ich kann nie einschlasen und wache Morgens erft um 10 auf mit großer Schwierigkeit, bie aber sehr gesund. An-geschafft zum Arlege hobe ich mir noch nichts. Gott bekate gelchafft zum Kriege hobe ich mir noch nichts. Gott belifte Dich und die Eltern und die fleinen Warmer. Nach Stendol hab ich geschrieben Briefe hierher zu schieden, habe aber noch teme. Dein trenfter mit Derz und Dand

<sup>1)</sup> Bachter von Anlephol.

123.

Berlin 22, 11, 50.

Wie im vorigen Jahre, meln Liebling, ichreibe ich Dir hier vom grünen Tilch bicht unter der Tribüne, unter dem kärm und Störung der Kammer. Verzeih daß meine Briefe jest seimer sind als von SchInkausen, meine Sehnlucht nach Dir, wenn ich einen Augenblic Rinhe in dem Getammel habe, bleibt sich gleich. Alle Veschässigung und Jutrique aus dem Jahre 1848 ist nichts gegen diese Tage. Es zweiselt hier, bis jett niemand an Frieden, obschon ich vom Morgen bis zum Abend bessen Nothwendigkeit gegen ganz vernänstige Leute mit derselben Heingkeit habe verthe digen nüssen, mit der ich mich gestern Abend gegen General Gerlach sür die Nothwendigseit des Krieges unter gewissen Umständen (d. h. zu größer Oestreichsicher Jupertinenz) gezankt habe. Wir wurden beide sehr hestig; sogar Hans desgleichen, der ganz mit mir einverstanden war. Gerlach nimmt die Sache rein juristisch und sindet da das Recht bei Oestreich. Wir können aber nicht leiden, daß 100000 Baiern und Destr. zwischen unsten östlichen und westlichen Provinzen sich ausstellen. Justland schemt dis zest alle unste aus militärischem Ehrzesühl hervorgehende Forderungen und unste Ansprüche auf Vlachwergrößerung zu stützen, wenn nur Nuche in Folsten wird, und wir die parlamentarische Union sallen lassen.

Ich bin gesund, und werde bet diesem Hegen gilidlich binner im Bauch. Von Rellin sind heut Sachen auf der Gisenbahn für mich eingetroffen. Viel Dank sur Deinen Brief, den ich heut früh erhielt. Hildebrand soll reisen sobald er die Cimberusungsverdre erhält; ich habe in Stendal angezeigt, daß er in Reinfeld sei, und man möge ihm die Ordre dahm schiften, salls er kommen soll. Leb wohl mein Lieb; Gott behite Tich und die Unsern. Grüße alle. Dein treuster

v 23.

124.

Berlin 24. 11. 50.

Pleine gellebte Nanne, es kommt mir vor als hätte ich Dir unendlich lange nicht geschrieben, doch wenn ich nachrechne so

war es vorgestern; seitbem habe ich viel erlebt, geredet und gethan, daß es mir 14 Tage zu sein scheinen. Noch nie hat meines Bissens bas Schuchal von 70 Millionen Menschen so auf der Spite des Bufalls gestanden, wie hier jett; jebe Wimute bringt ein andres Bild. De it fruh bestellte ich mir bei Schuster und Schneiber Zelbausruftung, suchte Pferde und wollte eben nach Mousquotaire schreiben, und beut Nachmittag icheint ber Friebe wieber gang nabe, fast ficher; Geffeiberg, ber wie alle Burger im Bergen, ben Frieden unn jeden Preis wilnicht, hat ichon zwei Mal geweint vor Schred, wo ich ihm fagte, bog meine langen Schmierstiesel bis zum Abend sering sein nutgien, und nich 2 Mal innarmen wollen, als ich fie wieder abbestellte. Behalten wir Frieden, so hat nuch Gott gewürdigt, nicht ohne Mitwirtung babet zu sein, indem wieder wie 48, Diplomaten und Minister in mir einen bequemen und unosizziellen Vermittler sinden, durch den es sich leichter unter-kandelt als durch amtliche Noten. Ich habe, ich kann sast sagen einen Spezial-Wesandten au unsern alten Freund mit den großen Fössen geschickt, und zwar den Munn Deiner ver-ehrtesten Freundin, die Dich herzlich grüßt; ich habe ihn gestern Abend um 12 zur Eisenbahn geliesert, und heut früh um 7 schon wieder mit der Frau verhandert die nelens voleas mit diplomatissiren nuß. Der Krieg wäre sett ein vollständiger Unfinn, der von Saufe aus die Folge haben wilrde, daf un're Megirung noch 2 Meilen weit links ruischen würde; Binde, Batow, Camphaufen ift noch bie beste Auslicht im Kriegefall, und l'adenberg, ber - Ministerprafibent. Es handelt fich mir noch um mulitarische Etitettefragen; und follte es Arneg darüber werden, und nach dem Tode von hunderttaufenden und der Bergendung von handert Millionen mürden einem Rudbli fenben de jegigen Streitpuntte wingig, und die Berwuffung Europa's um ihremoillen ein Frevel erscheinen. In den Hauptfachen, der Jutunft Deutschlands, ift man einig; ce fragt fich nur ob und inwieweit die Besegung Rafele, weldse wir im Widerspruch mit dem Wilkerrecht und dem von und selbst als gultig erfannten Bundesrecht, auf Madowit Beranlaffung vorgenommen haben, wieder migegeben werden foll. Schon ift man aler gemenichaftliche Beiegung fo gut mie ein g, uid im folder l'appalien Willen ift doch noch die größte Wefahr bafi conservative Armeen, die einander lieben und achten, fich zer-fleischen, und die Geschiede Teutschlands in die Hande ber

Fremden gelegt werden, wie es denn bei einem Zwift zwischen uns und Destreich nie anders sem kann. England mahnt uns zum Frieden und läßt uns sitzen, Frankreich sucht die Kaisertrone für seinen Prässenten im Tolner Dom, und unsern einzigen Bundesgenossen haben wir in il re tracktore, wie ihn beide Parteien nennen, zu Turin, und in der Demotratie aller Länder. Nobert Mams Plässe mit schwarzweißen Schärpen und Rosarden behängt, ist das Symbol bei welchem Berliner Landwehrleute in Unisorm und Demotraten aller Länder hier, in Frankfurt a. D. i. a. D. ihre Feste selern und den Plonarchen Mache schnüben; sowelt ist Preußen gediehen. Für diese Wenischen werden wir siegen, wenn wir siegen, und seder Demotrat wird seine Wunden dem Könige als eine undezahlte Nechung vorzeigen, wenn wir mit seiner Hilse gesiegt haben werden. Ich kann meine Thianen nicht halten, wenn ich dense was aus meinem Stolz, niemer Freude, meinem Laterlande geworden ist, das treue, tapsere, ehrliche Preußenvolt, trunken gemacht mit dem Tanmesselch den sie preußische Chre nennen, am Leitzeil einer Iande rheinländischer Stellensäger und hohn-lachender Demotraten. Ich kenne keine Ehre die da ansängt, wo der gesunde Menschenverstand aushört, hat Soodhausen einer hohen Person gesagt die ihn schwert besteiligte, und ich kenne teine Ehre die darm besteht, daß man den Weg der Nevolution wit Worten verdammt und mit Thaten geht.

Ich kann keinen Augenblick ungestört fein; es giebt unglaubliche Leute die nich wie ein Neuigkeitsbureau betrachten, stundenlang siehen und rauchen bis ich sie offen bitte mich zu verlassen. Jeht nuß ich wieder zu Manteussel; heut oder morgen nuß sich eutsche de Ladenberg bleibt oder er.

morgen muß sich entsche.den ob Ladenberg bleibt ober er. D. 25. Heut sind die Aussichten aus Frieden sehr nah gerückt. Manteul. wird hossentlich morgen eine Conserenz mit Schwarzenberg in Oderberg haben, der Chrigeiz der Frau n. Ladenberg Gräsin Atandenburg spielen zu wollen und die Friegöhite des Pr. v. Pr. sann uns aber ebenso schnell die Friedensaussicht nehmen. Voch habe ich und Hans keine Winnite Zeit gehabt nach 1 Quartier zu suchen. Die Jade 20. und Dein lieles Brieschen habe ich sent erhalten, und leiber gleich verbrannt, da ich seinen Verschluß habe, nun weiß ich die 4 Mittel sur Jängchen nicht; Chamomila sch de ich gleich und werde Rücking fragen; das andre Lestelle gegen Postvorsch, ist in der Apothese zum Sinhorn, die Strasse ist Kurstr.

glaub ich, aber nicht nöthig zu nennen. Ich leie täglich im kl. Teitament, und habe gestern eine herrliche Predigt das h Wlart und Bein von Büchjel gebort 90. Pi. V. 12. Todrenie't. Er sprach sehr gegen Krieg. Ich bete für Dich und die Kinder. Leb wohl mein Engel. Tein tr

Brudft Du denn Deine Kur?

125.

Mein Liebchen

25. Abende (25, 11, 50)

Nachdem ich heut fruh geschrieben erhielt ich Deinen Brief der nich angftigt wegen der anhaltenden Mage über das Jangden. 3ch bin deshalb bei Buding gewesen, und will Dir seinen Rath noch beut Abend zur Eisenbahn besorgen. Er sagt ein Abfallen im Fleisch, Berftopfang und in Folge davon Appetit-lofigfeit fet naturgemäß nach bem Entwöhnen und werde verftärkt wenn das Sind wegen Zudergenuß in der Flasche an Magensaure leibe. Sein Rath ist ihm sofort, nur unverdannte kuhmarme Kuhnald, munittelbar nach dem Mellen, im Stall selbst sowie sie von der Ruh konunt zu geben; ihn täglich in die freie Luft zu bringen, wenn er auch Duften und Schnupfen betame, nur nicht bei Regen, noch meniger in ben Bind; frifde Luft fel die Grauptlache auch im Jimmer, und Lastheizung zu troden für Rinder, wenn man nicht frunden-lang ben Theeleffel oder fonft dampfendes Baffer Linftelle; las ihm vorzugsweife in der Schlafstabe und die Fenfter viel auf fein. Auffer der Ruhmild foll er dinne Rindfletich., nicht Rolbfl.-Briche genießen, wenn fie da ift. An Arguet empfiehlt B. Camomilla, es jet aber nicht ubthig in Kügelchen, sondern bei Unruhe und Schlastosigkeit sollt ihr ihm künnen Kamillenthee geben; keine Absilbrung, die ale den Magen schwäcken, teine Semmel, teinen Juder, der ihm Same und Appentiosgfeit macht. Diese ganze Aenderung der Dlat wünscht er pläslich durchgeführt zu sehn, wert der Junge bei allmähliger Aenderung zu wiel Zeit verlieren und tehr herunterkommen werde; auch soll er läglich mit 1 Schwamm und stubenkaltem Baffer auf bem Ruden gewafchen werden, namentlich aler frische Luft, unter allen Umftänden, aufter Waffer, und ftarkem Winde, und viel Luften der Stube. Wenn er ein Paar Tage

schrie so schade ihm das nicht so viel, als Zuder, den nur ein sehr gesunder Magen vertrage. Auch wenn er einige Tage keine Orffnung habe, sei es kein Unglud. B. sagt, wenn Du ohne Bengitlidleit nach vorftebendem verfahrft, fo wolle er

wohl für den Erfolg gutingen, wenn das Kind von Saufe aus gestund wäre, und das war er ja. In der Politik ist nichts geändert seit heut Morgen, als daß ich Lust habe seden zu prügeln der mich beim Krin saßt und fragt "Sagen Ste mal wie stellt benn bie Sache nun!" Che ich nicht einen erdolche wird es auch nicht beffer, die Leute migbrauchen meine hoflichteit auf eine unverschämte Beife und meine Beit noch niehr.

Leb mohl mein Berggeliebtes, Gott belfe unferm Rleinen.

Bergliche Grufte an die lieben Eltern. Tein treufter

Bel Paul an Celden'), filr das bubide Taididen, fie braucht sich mit mir wegen des Souvonir garnicht zu geniren, wir dürfen unger in vetterlicher Liebe gedenken.

Die Jade ift fehr gut; ju weit, aber bas ichabet nicht.

126.

Berlin. 26. 11. 50.

Geliebte Ranne

Ich muß bie Pferde her haben, fürchte beschalb noch temen Mrieg; die Sache liegt wie gestern, es tann sich aber in biefer Woche entscheiden ob Krieg oder Frieden, und ist das erste der Sall, fo wird mir die Zeit zu furz um beritten zu werben, und ich muß hier kaufen. Hilbebrand foll auf biefen Brief noch nicht abgehn, ich ichreibe nochmal vorber, er muß aber to eingerichtet fein, daß er gleich nach Empfang bes nachsten jeinen Marich antreten kann; er soll über Neusietin, Stargard, Königsberg, Freiemvalde a. D. nach Berlin gehn und sich hier Hot. des Princes melden, wo er mich oder Briefe findet. In Stargard soll er auf der Post fragen, ob em Brief posts restants an Wilhelm Hilbebrand von mir da ist und sich danach richten, wenn einer da ift. Sat Silbebrand ingwifden Orbre, fo muß er diefer folgen, und ich bitte dann Baterden einen andern

<sup>4</sup> Grl. v. Belom.

gesesten Menschen auf meine Absten mit ben Pserden zu schien. Meusquetairs soll er mitbringen; will Baterchen mir auf erdem Amanda oder Batardo ich,den, fo nehme ich fie mit Dank an, wir ift es gleich welche. Ein Sattel kann wohl mitgegeben werden, auch 2 große Decken kause bort sür nich (Wosluch's), sie sind hier viel theurer, und Pserde hier garnicht zu erschwungen; die für 50 louis vor 2 Monat ausgeboten wurden sind seht sur 90 nicht zu haben. Erhält Hildebrand bis zu Engang meiner weitern Bestimmung keine Ordre, so soll er ruhig mit den Pserden gehn. Täglich 5 Weiten höchstens 6, ich habe leinethalben mit dem Priesaminister gelprocken. Sürchte ich habe leinethalben mit dem Kriegominister gesprochen. Fürchte Dich nicht, ich glaube noch fost an ben Frieben, muß aber bereit fein. Gott behute Dich und alle. Schreibe recht oft, ich angite mich wegen des Jungen. Ew g Dein treufter

Wegen der Piftolen ichreib ich noch.

127.

B. 27, 11, 50,

Mein Liebden, meine Pierde follen noch nicht abgehn, aber in Marichbereitschaft bleiben; es fieht beut gang friedlich aus. Manteuffel hat morgen eine Conferenz mit Fürft Schwarzen-Lerg auf ber Grunge, was ichon viel gewonnen ist. hilbebrand soll renfen falls er Ordre erhalt, dann muß aber jemand ausgefunden werden, der nothigenfalls gleich mit ben Pferden ab-

gehn tonn.

Weinen Buding-Brief haft Du doch erhalten, Juchten werde ich ichiden; sollte ich ausmarichtren, so erhältst Du das Jins-buch; ich bin noch ber Ansicht daß ich Welhnachten hier sein werde. Ich bin wolft, angir ge mich aber um ben Jungen, und habe Tag und Racht Wahl, und Diplomatie-Geschäfte. Manteuffel hat gestern den Abschied gesordert, der ist abgelehnt, und feine Politif baber für heute obenauf; gebe Gott baf es bauert; moge Er Dich belüten, und unfer Jüngden herstellen. 36 bin wohl, aber mube. Dein treufter

128.

Mem Engel

Bonn Berlin 1 12 10.

Es bleibt Frieden, wenn nicht ber — sein Spiel. Ich bin sehr wohl, bete jur Dich und danke Gott daß es mit dem Jungen besser geht. Für Kendell und rosa unca habe ich jest keine Jeit. Ich sehne mich recht nach Dir und nach Nube. Gestern war ich 3 Stunden in Brandenburg und hielt Reden, vorgestern in Kreitz. Es ist möglich daß wir vertagt oder ausgelöst werden. Ewig Dein v. B.

Die Pferde laß da; ich habe 2 bei ber Schwadron, Konigliche, es bleibt aber Frieden.

129.

Berlin. 7, 12, 50.

Wein Heiz, mein Neb, ich will Tich mündlich mit eriftigen Gesinden um Verzeihung bitten, daß ich Tir so selten und slüchung schrebe; und Dir nur sagen daß ich Dich liebe und lieben werde immerdar. Danke dem Herrn mit mir der und drieben schenkt, und auch meine geringe Arbeit nicht ohne seinen Segen gelassen hat. Dienstag, es ist zu wohl der lote, denke ich sich von h er zu reisen, und bitte also um Pserde auf Wittwoch. Wenn ich nur wüßte was ich Dir mein Derz mitbringe? Sollte ich noch einen Tag länger bier bleiben müssen, so schreibe ich nach Schlawe an den Wirth, daß die Pserde warten. Geheimer Juste, Nach Ples wird wahrlichenlich Ackerbaus, Naumer Minister des Jimern, Mantenssel Prenter, liechtrip eultus. Labenberg sort. 1000 herzliche Erüße. Tein trensser

v. 21.

130.

8, 12, 50,

Meine geliebte Nanne, ich werde wohl erft Tomierstag kommen, da ich in Steiten zu ihnen habe, und auch Bernhard sehn muß. Ich habe einen Brief von der Stolberg sür Tich. Dat sich hilbebrand bei der dortigen Landwehr gemeldet? wo nicht so muß est geschehn. Finde ich in Schlawe keine Pserde, so schadet es nichts, dann sahre ich mit der Post bis Rolzigsow. Wenn

ich boch nur mufte was ich Dir zu Weihnachten mitbrachte! Wott erhalte Dich; und Cliern und Kimder. Bald halte ich Dich wieder im Arm. Dein treaser

Ich ichreibe nach Schlauve, bag Pierbe wenn fie da find, 1 Tag warten.

131.

Mein Liebling

Pont 20 12. 60

Die Post gest micht um 7, sondern um 5 durch Sto.p; ich bin also zu spät gekommen. Ich konnte heut nicht umkelten, die Pseide waren müde, und morgen würde es doch nur Hintund Hersalten sein. Ich sutre hier dei Benzse, und werde dann nach Reddenun sahren, um morgen mit der Versonenpost gegen Mutag weiter zu reisen. Das ist sehr ärgerlich; vielleicht soll ich Albert noch sprechen. Wert weiß wozu es gut ist. Von Külz schreibe ich wieder ein Wort an Tich mein Engel. Wäre ich doch geblieben, dann aber morgen vielleicht zu spät gekommens Gott besche Tich das Du nicht krank werst. Herzeluche Wrüse an B. und Wt. Ich kätte mich worst. Derzeluch Grüße an B. und Wt. Ich kätte mich woll vorher erkundigen können, wenn ich wäre was ich nicht dem, ein vorschitiger Mann; aber Dein Bestes bin ich doch. Dem treuster

pB.

132.

Reddentin. 30, 12, 50.

Geliebte Naune, Albert habe ich hier doch nicht getroffen, er tam heut noch nicht. So habe ich denn ruhig nach ulter Art die 10 geschlasen, starken Alleimwein zu Mittag getrunken, und will nuch nun auf den Weg nach Schlawe machen, Dir lioß noch vorher schreiben, daß ich mich sehr nach Dir bange und nach Kunde von Deinem Besinden. Mein erster Gedanke gestern war unzulehren, aber daß hagelweiter war zo stark daß ich Hildebrand die sernere Zügetführung kaum zumuthen konnte, und die wie es schlen etwas milden Pserde von der Chausse abzubiegen winschhetz um die Schwänze gegen den Wind zu drehn. Auch eine heutige Groedition zu Dir und zurück, im doch weingstend zu wissen was Deine Krantheit macht, schien mir bei ruhiger Betracktung im Vett nicht ausssährbar, da die andern Pserde 1 ach Allsow sind mit Lätercken,

und blese es bis b Uhr nicht gut machen können, bis Stolp wieder zurück. Ich sis baber ben ganzen Tag h.er, besal. Düsseldorser fliegende Blätter, sprach king über Kosmos und vertrau auf Gottes Barmherzigkeit daß Er Dich vor Krankheit bewahren wirb. Ich werde nun wohl morgen Abend mit ber Bersonenpost von Raugard sahren, und dann am 1. Vormitt. noch in Verlin sein; ich nicht erst sehn wie mir morgen in Külz zu Muth ist. Perzliche Grüße an die Citern. Dem treuster

vI.

1851.

133.

Berfin 3. 1. 51.

Soeben mein Liebchen erhalte ich in der Kannner Dem Schreiben nom 31., und din jehr betrübt daß Du mit Jüngchen und Alhoine soviel Noth hast; gut ist es nur daß Du selbst nicht wirklich frank geworden dist. Ich werde Deme Commissionen besorgen sodald ich etwas zur Besimmung komme, morgen oder Montag. Die Kannnerleute sind doch meistens bernhigter und zahmer wiedergekommen, als sie gingen; leider läßt sich daraus auf längere Dauer der Kannner, und noch leiderer auf eine Annäherung der Negirung an dieselbe schließen. Weine Briese von Stolp und Neddentin wirst Du inzwischen längst haben; erstern gab ich an Verloss den ich zusällig tras, und der mir versprach ihn unverzüglich zur Post zu besorgen, da ich von Benzse micht nochmals in die Stadt gehn wollte bei dem Hundemeiter. Leb herzlich mohl sür hem. Ueber Alberts Gesinndheit höre ich hier leider durch Ossiziere keine guten Nachrichten; aber das Gerücht übertreibt sehr, ich hosse semitch vorgeschrittener Gehirnerweichung leiden; schweig darüber. Bon Plelissa werde ich nicht reden. Leb herzlich wohl, behäte der Herr Dich und die Kleinen und die Altchen beide. Dem treuster

v 3.

Bon Malle wirft Du wissen daß der Brief verloren gegangen; sie war sehr unglücklich daß sie nicht hatte shopping gehn und beforgen können.

Berlin 4. 1. 51.

Soeben mein Liebdien erhalte ich Deinen Brief vom 1. und 2ten, und bin aufs Hächste beunruhigt über die Krantheit unires lieben fleinen Michers. Ich hoffe noch daß es ein Refultat der Weibnachts Magenverderbung fein werde; ce fann aber doch auch Scharlach fein, nach den Symptomen die Du mir schreibst. Ich habe hier mit einigen Leuten geiprochen bie Scharlachfieber feinen, und nuch in der Beziehung einigermaßen beruhigen, daß die Arankheit in diefer Beit fehr verbreitet, aber unlb in ihrem Muftreten fet. Edfreibe mir boch wenn es möglich ift nur Gine Zeile alle Tage, wie es mit ihr geht; wünschie Du es, jo will ich hinkommen, wenn die Sache ichlimmer wird. Mariechens in meinem Gebet zu gedenken, daran ist nicht näthig mich zu ermahnen, ich ihne es täglich, und ver-trage dem Herrn daß Er und nicht über unsve Kräfte prüfen werde. Daß ich in Reddentin einen Tag gellieben bin, hatte feinen Grund darin, daß ich in Ralg au thun hatte. Die Per onen-Bost tommt in Rangard um 11 Abends, die Stolper Lotal-Rost um 3 Uhr Morgens, die Schnellpost um 8 Uhr Morgens an; ich gewann alto durch die beiben erfien Poften gegen bie lette gerechnet, höchstens ein ganges ober ein bilbes Rachtquartier in einer talten Stube im Wirthohaus oder in auf keinen Wagen nach Ruls in der Racht rechnen, und mochte Die Leute bort nicht um 12 ober 4 libr Radits heraustiopfen, während ich mit der Schnellpost noch früher ankam, als ich im andern Salle ausgeschlafen baben wurde. Du wuft alfo Muttern iagen tonnen, bag b.e Sache trop meiner Gile jo gang naturlich und in der Didnung war. Find hat mir bis jest erft 500 Milfir. bezahlt, durch feinen Schwiegervater, der fehr überraicht war, daß dieß nicht die gange Pacht fei, und dabei feine Bereit-willigfeit aussprach, seinem Schwiegersohn zu Bulfe zu kommen, wenn der nur Einmal offen unt ihm reden wolle. Ich den wieder in das alte Heben gerathen, heut ichen vor Tagesicht auf, gestern um 1 zu Bett. Wie sehr schnerzt es mich, daß Tu die Nenjahrsnacht so traurig verbrucht hast. Ich war allerdings in Külz, und traut Punich in den aus Verschn Etragen. Csig gegossen war. Schone aber Deine Wesundheit mem Engel, und muthe Dir nicht zu viel zu, es kommt Dir noch, wenn Du es auch sehr nicht gleich empsudest, Du bist zu kan beimasse Versch an iene Vegan und Baitn. Barn Dismards Briefe an feine Braut und Gattin.

angegriffen vom Nähren. Ich schreibe Dir unter bem Lärm ber Präsibentenwahl, mit Leucen die mir rechte und links in den Brief schn, neben mir, und jeden Augenblid durch neugierige Frager unterbrochen. Perzuche Größe an Vater und Mutter; laß Tich durch nichts tree machen in dem Glauben daß ich Tuh liebe wie ein Theil von mir ohne den ich nicht leben mag und kann, wenigstens was man leben neunen mag; ich fürchte ich würde nichts werden, was Gott gefällt, wenn ich Dich nicht hütte; Tu bist mem Anker an der guten Seize des Ulers, reist der, so sei Gott meiner Seele gnädig. Drum halte seit und laß Dich nicht irren, von wem es auch sei. Gottes Barmherzugsten wolle uns gnädig über sebes Clend helsen, und besonders unser liebes Uleines Amb bei uns lassen mid gefund machen. Dein treuster

## 135.

Berlin 7. Januar 1851.

Seit 4 Tagen, mein Rechden, schwebe ich in der äußersten Unruhe, wie es nach Deinem lesten Schreiben nicht anders sein kann. Hat Mariechen das Scharlachseber? lebt sie, seid Ihr gesund, warum bekomme ich keine Nachricht, über diese Fragen kann ich nicht einschlasen und wache des Nachts auf; ich muß zuleht glauben daß Du mein Perz von Anstrengung und Nachtwachen ertrankt bist, sonst wärst Du nicht so unbarmberzig, mir zu schreiben daß das Kind das Scharlachssieber hat und dann 4 Tage zu schweigen; seden Worgen bin ich zur Post gegangen und sedesmal umtonst. Ich würde sehr schelten, wenn ich nicht glaubte daß Du selbst krank oder vielleicht sehr betrübt und geängstigt bist. Wollt nur doch nur nicht schlichung Vachrichten vorenthalten; wenn man einmal die Krankheit weiß, so bringt die Phantasie täglich und stündlich die schummken die möglich sied. U.st Du krank so könnte dach seinend anders die Unimberzischet haben mir Eine Zeile zu schreiben, denn diese klugewischeit halte ich nicht aus. Es giebt nichts Schreckinges was ich nicht schon im Geiste durchlebt hätte in diesen Tagen.

Conft bin ich lörperlich wohl. Geftern war ich beim Monig jur Tafel, er und die Königin waren sehr gnadig für mich. In den Rammern scheint nichts gebessert zu sein gegen ben 4. Tezember, und scheint eine Anstösung, wenn auch vielleicht erst in Wochen, sast unvermeiblich. Wie sehne ich mich danach um wecker bei Euch zu sein; kommt die Auslösung nicht, so können wir nicht mehr in der Art getrennt vleiben. Gestern glandte ich im Glebet die Gewissheit zu haben, daß es gut mit Tir und Wariechen gehe; in der Nacht und heut ängstige ich mich wieder über die Nassen. Du weißt nicht, leider nicht, wie ich Tich liebe, sonst würdest Du wissen wie ich unter dieser Ungewisheit seide; ich fürchte schließlich am meisten sür Dich, mog es mit Wlariechen nun seither besser oder schlechter gehn, die Angst, die Nachtwachen werden Dich niedergeworfen haben, und darum erhalte ich teine Nachricht. Bitte bitte schreibt mir, und qualt mich nie wieder so, wie in diesen 4 Tagen, Du hast teine Joee davon was es heißt, sern von allem Lieden zu sein, und einen Veres mit der Nachtwach won einer tödtlich-gesährelichen Krankheit zu erhalten, und dann mit 4 Posten nichts. Gott der Herr gebe daß alle meine trüben Phantassen leer und todenlos sind, und daß ich morgen gute Nachricht, oder dech Nachricht erhalte, denn sede ist besser glaub nicht, das ich bisse dur, ich din nur traurig und geängstigt, und ich mäßte Tich nicht lieben, wenn ich es nicht wäre. Leb wohl mein Herz, und schreib an Deinen treusten

## 136.

Berlin Mittwoch. 8. 1. 51.

Hent endlich, mein Liebling erhalte ich. Deinen Brief vom Sonnabend; es ist zu arg mit heidt; 4 Tage unterwegs. Wenn die Nachricht nuch nicht ganz lernhigt, so schehtt es banach doch kein Scharlach steber zu sein- das bleibt m an-haltenden Steigen ohne Wecksel. Du schreicht garnicht was der Doctor dazu sagt. Webet ist freilich besser als Pillen, aber vernachlässige doch nicht die Menschaftlise die Gott bietet, und schen in diesem Jach keine Rosten. Aconit ersolgt hierbei. Alles Andre was Du notirt haft, in einer Liste, mit 22 Pfund Thee; legterer kostet 1 Richte. Dage., Du mußt aber das Porto dizu schlagen, wenn Du ihn neiter

gletst; ich werbe ihn hier an Malle bezahlen; sieh aber daß Du das Geld remboursirst, sonst wird keiner wieder besorgt. Frid hat noch immer michts von sich hören lassen. In ist ein bes Ende der Woche warten und dann klagen. Er ist ein des schränkter Wensich, daß er nicht einmal schreidt. Hendels sieht auch schwarz wegen Albert, der ist bei ihm gewesen. Wir sind ohne mein Wissen hier noch 2 Tage zusammen in Berlin gewesen; ich hätte ihn gern geschn Ich nuß alle Sechandlungs. Rechnungen revidiren, ein Dubend große Fabriken, Güter, Millionen Bankier-Geschäfte, es ist eine Heiden-Arbeit. Ach mein gelielnes Herz, wenn wir doch erst wieder gesund vereint wären, ich bete in der Kammer und auf der Straße zu Gott, daß Er uns nicht nehmen wolle, was Er uns so gnädig geschenkt hat. Freitag muß ich nach Genthin. Perzliche Grüße an Bater und Mutter. Tein treuster

#### 137.

Berlin 11, 1, 51,

Dein Brief vom Mittwoch, mein Engel, ist soeben mir zu Hähren gelangt, umd ich benutze einen streien Augenblick in ber Abtheilung, um Dir wenigstens Nachricht zu geben, daß ich nuch lörperlich wohl besunde, und besonders meinen herzlichen Dant, nächst Gott, für unfre Freunde gegen Dich auszusprechen, die Dir so treu in der Noth beistehn. Soge recht viel liebes von mir an Tante Jeannette und an Sauers. Belobe auch llein Minen in meinem Namen. Die Vesürchtung sür unfre tleinen Leblinge zieht sich wie der rothe Faden durch mein ganzes Tagesleben. Gestern war ich zum Arcistag in Genthin; Alvensleben benutleidenswerth schwach; es kann so nicht lange mit ihm gehn. Das Papier kam neulich durch voreiltzes Vesorgen der Kiste nach der Post ohne meinen Luslen nicht mit. Ich werde es schwaen, auch die Spiellachen die Mutter wünscht. Grüße sie und Later herzlich und versichre sie meiner treuen Liebe. Irid soll hier sein; sie hat ein Mädelen hier geboren, er zahlt nicht und schreibt nicht; ich nuß liagen gegen ihn. Wenn Gott und sour mit den Kindern durchtilit, so will ich mir

<sup>&#</sup>x27;) Fri. v. Below-Sohendorf.
') Jungfer in Reinfeld.

unter seinem Beistand keine Geldiorgen maden. Es ist nicht Berdruß als Zorge dabet. Gott behüte Dich und alle die Unsern, und erhalte und die lieben Würmchen; was in Gesahr i't liebt man doch recht! Dein treuster vB.

138.

Berlin 15. 1. 51.

(Moder!) 1)

(Sehr exfrent hat es) mich aus Peinen letten Briefen Hoffnung und Beruhigung zu schöpsen. Gott seit Preis und Ebre,
daß er unser aller Gebet erhört, möge Er auch ferner unfre Tünden nicht anselh, sondern barmherzig mit und handeln.
Tausend Tank daß Du mir so treu geschrieben hast, und
1000 Bank allen, die uns treu geholsen haben die Noch zu
tragen. Bitte sage I. Zeannette und Predigers ausdrücklich
meinen herzlichsten Vank. Ich bin seit Wochen kann einen Moment Herr meiner Zeit, und neben allen Bank- und Seehandlungsgeschäften drängen mich Einsadungen und Besiehe
daß ich ansange sehr grob zu werden. Deut eise ich bei Fritz,
getiern bei Rudberg, Wontag in Charlottenburg, Samitag bei
Senstit sbeide Brüder verbrauchen viel von neiner Zeit, besonders frühe Stunden vor Sonnenausgangt, kurz 14 Tage
rücknärts immer ausgebeten. Morgen der Prolesch. Ich glande
ich habe Tir 3 Tage lang nicht geschrieben, verzeih mir, aber
ich muß gewöhnlich aus dem Beit sosort auf die Straße, zur
Bank, zu Ministern, zu Wagner, komme nach Dans um eilig den Leibrock anzuziehn zum diner, und dann nicht wieder vor Plitternacht, einschließlich Commission, Fraction und diplomatriche Abend-Conspiration. Pann deuse ich, morgen früh
werde ich schreiben, und ehe ich aussiehe ist schon irgend ein Sensst: oder Bank-Dleusch da. Ich nehne ost mehre Besuche, und ganz fremde, im Bett an, da ich, wenn einer einmal im Zummer ist, nicht ausstehe ohne Schirm. Ist denn der General Weinwald, der sett hier ist, Euer Besannter? Generalabjatunt vom Kaiser, einwad größer als ich, etwa Funkziger, podennarbig, kem Schnurdart, spricht sehr eschnisch der Se eier wird nur

<sup>1)</sup> d. h. bie eingeklammerten Worte von Rober (cf. G. 182) gefcheleben.

seine Briese mein Herz sind nicht verloren, aber sie gehn 3 bis 4 Tage; ich habe Weichwerde darüber' eingereicht. Ich habe nun sast täglich Rachricht gehabt, mein artiges Engeldien, nur nach dem Lien hast Du einen 3 Tage lang nicht geschrieben. In Folge bessen besam ich eiwa den 4., 5., 6. keine Nachricht, schickte am 7. einen Klugebrief, den erhieltst Du vielleicht am 10. und hattest mir inzwischen schon 3 oder 4 Mal geschrieben, und begrisst nicht wie ich über Wangel au Nachricht klagen konnte. Ich schreibe aus der Kammer, nachdem ich eben Deine tröstliche Epistel vom Sonnabend heut, Mittwoch erhalten habe. Nochmald mein Herz dansen wir dem treuen und gnadenvollen Herrn auf unsern Kulen daß Er uns unsre Liebchen gelassen hat, und bauen serner auf Selnen treuen Schuß. Hergliche Grüße an Pa. und Wa. Dein treusser

## 139.

Berlin 17. 1. 51.

Mur 2 Zeilen mein geltebtes Derg, baß ich wohl bin und seite mit hans Jägerstr. 8. claumbes garme wohne. Panier, Chamonilla, Seife und Band geht heut ab. Gott schüpe Dich und die Kinder, darum bitte ich ihn ohne Unterlaß. Dem treuster

Wie unverichämt schweicheln mir die Demokraten laut gestrigem Zuschauer! Eben bei Einpaden von Chamomilla sehe ich, daß sie in Tropfen ist, aus Berschn; ich bestellte Kügelchen, und widelte es nachher beim Abholen nicht aus. Vorrättig ist es nicht. Gineb 1 Tropsen auf weiße Oblate; willst Du so schiede ich noch Nügelchen, oder schreib direct an Apoth. zum Einkorn, Bertin, Kurstraße.

## 140.

Bolift Breitn 10 2 61

Mein Herze, das ist garn cht möglich, baß Du 4 Tage von mir keinen Brief hast, 8 ist das Alderaußerfie daß ich paufirt

habe, und bas nur Emmal. Uebrigens konnft Du baraus ent-nehmen, wie mir zu Muthe war, als ich von Scharlad,sieber las und dann 4 Tage garnichte. Ich habe übrigens schon längst Beschwerde eingereicht liber die Post, aber es hilft nichts. Gestern Abend war ich bei Stolberge, fie fehr lieb, ift aber angegriffen, grifft Dich vielmals. Muttern banke ich fehr für ihren lieben Brief. Dans lacht mich aus wenn ich fage er foll Euch schreiben; er meint alle Conntag ein Brief von mir, fet volltonmen genug. Um Dir ein Bild von meiner Erifteng gu geben: Connabend 10 Uhr Ordensfest bis 5 Nachmittags mundervolle Musik in der Capelle und sammerliche Bredigt von Neander), um in der Capelle und sammerliche Predigt von Neander), um 7 Conserenz mit Seehandlungspräsident, Acten und Nechaungen, die 10, dann zu Manteussel, Thec und Intriguen die 12, zu Haufe 2 Briefe in Wahlfreis geschrieben, 2 Uhr zu Beit. Sonntag 6 Uhr auf, 7 zu Afseburg, wegen Besetung des Witmsteriums in Vernburg (was sie mir anhoten) die 9 Uhr verhandelt, dann Büchsel die 11, Minister des Junern die 12, Wisten die 3, um 6 Nendezvous mit Golp im Auftrage des Prinzen von Preusen, die 9 Uhr geschrieben in Folge dessen dann zu Stolberg mit Malle (bei Wartensleben und General Gerlach abgesagte, um 1 zu Vett. Seint bis 7 in Sensit bei Gerlach abgelagti, um 1 zu Beit. Heut früh 7 in Sensst bei mir, blieb dis 9, sehr geheimnisvoll, dis 10 Acten, um 10 Conferenz mit dem Bankpräsidenten bis jest (2 Uhr) dann hierher nach ber Rammer um zu febn ob Briefe find. Bor bem Effen muß ich noch über 100 Seiten Acten lesen und Rotigen barans madien, um 6 Uhr Commissionssiszung die bis 10 dauert stauter Zahlen und Rechnungen, immer aufpassen), um 10 zu Noß jum souper (Du tennit dast). Go find meine gefellichaftlichen Bergnagungen beichaffen! Ich habe die Sache in Bern-burg bieber nicht betrieben, fondern Gott überlaffen; fonft ift d'e Stellung angenehm: der Herzog ist blödsum.g, und der Plinister Herzog. Wenn der König es von mir fordert, so gehe ich sin, sonst nicht. Im erstern Falle, Du natürlich auch, da die Sache voraussichtlich länger dauern würde, Jahrelang. Sprich nur mit den Eitern davon, sonst niemand. Seh wohl. Gottes Gnade wird mit Dir und den Kindern sein, und Dir wieder Aruft verleihn, das Vertrauen habe ich, sonst wäre ich hier untauglach zu Allem. Ich danke Dir, daß Du nar innner ehrlich geichrieden hast wie es stellt mit den Kindern, thue es auch ferner; aber jeder Demer Briefe, aufer ben beiden letten, mußte in mir ben Gebanten weden und erhalten, bag mabrend

ich ihn las (3 Tage gehn hin) unfer Jüngchen vielleicht nicht neht lebte; so auch der heutige. Da ist denn nicht viel Freude an der "Geselligkeit". Welisse habe ich noch nicht gesehn. Die Kragen werde ich besorgen. Zu Keudell hatte ich bisher keine Zeit. Gutt schütze Dich mein Engel, und stehe Dir bel seine Prüsungen zu tragen. Dein trenster

Nichmt die Alnder fehr in Acht, fehr vor Alblung! mehr wie nothig ichemt.

141.

Berlin. 22, 1, 51.

Dein armes Herz, nucht Du viel Angli und Sorge ausstehn! Doch hat mich Dein Rief beruhigt. Mariechens Braumen-Unfall ist mur wie ein bekannter Freund, wenn ich thn mit Scharlachsieber in Vergleich stelle, und das scheint sa dich nach Golies Gnade auch mit Jüngchen über die Stadien der Geschr hinaus zu sein, dasster danke ich dem Herrn von ganzer Seele. Ich begreise nicht, das Du 5 Tage leine Nachricht gehabt hast, ich schried mur 3 I. nicht, und das mit Rückschiht duwuf, daß zu der Zeit grude nan mir in der N. Kriand, daß ich in der Rammer dies und das geskan als dei leiben und Gesundheit war. Es thut mur herzlich sein daß weimehrt worden sind; es kann sonst gar leicht kommen, daß ein Weisel stonen und der solgende langsamer geht, ich die zu der mernstich krank und kein Grund zur Sorge über mich. Dimren und sonzien und allerdings säglich, aber das thut Ihr dort hossenn und allerdings säglich, aber das thut Ihr dort hossenn sich eines Ausrufs über den Contrast zwischen Veiel danke, kann sich eines Ausrufs über den Contrast zwischen Veielen in Geschr sind, so ist der Stand allerdings mähvoller wenn sie Tich entsernt und krank gewust hat. Wenn unfre Vieden in Geschr sind, so ist der Stand allerdings mähvoller bei ihrer Pflege, aber ichwerer, viel schwerer ist es nur wenigstens, den Trost der Gennelnschaft und des kildlichen Andlicks in solcher Zeit entbekren und sich jagen zu müssen, daß ich es erft am Sonnabend ersahre, wenn heut, Mittwoch, die Kunder todt sind. Man erlebt in der Phontasie alles das täglich, was dach

Weiterlichkeit nur Emmal patitiren kann. Die Stolberg hat Veinen Brief erhalten. Nach Bernburg gehe ich nicht, der König wollte zwar, die Minister aler nicht, weil sie mich in der Kammer nicht missen kinnen wie sie sagen, und gegen sie sie es nicht durchzusehen. Es wäre recht hübsch dort, als unabhängiger Perzog sher wahre ist blödsinnig und dicht im Parz, mu Antiorschöhe und das ganze Selkethal zu regiren, in Vallenstädt wohnend. Hans wird wohl Präsident in Königsberg werden. Er will mich nun durchaus zum Landrath in Königsberg werden, ich habe nicht recht Lust. Bas meinst Du dazu? Ben den Strümpsen schiede mir die besten, und lege dabei die Exemplare von dem gedrucken Ersurter Stahls-Album, die etwa noch da sind, ich will sie zurückgeben, und nun höre zus zich will Tich nicht schellen Schorsam, den Du mir nach Vottes Wort schuldig bist, daß Du in seden 24 Stunden von Ritternacht zu Wilternacht gerechnet wentastens 6 Stunden

Ich will Tich nicht schelten, aber ich sorbre auf das Bestimmteste von Dir, bei allem Gehorsam, den Du mir nach Wottes Wort schuldig bist, daß Du in jeden 24 Stunden von Mitternacht zu Mitternacht gerechnet, wenigstens 6 Stunden im Bett schläfft oder doch ehrlich zu schlasen sucher Liebe irre werden soll, so wirst Du mir hierin solgen; es ist nötzig und vernünstig, wenn Du nicht durch den Tod von mir geschieden

sein willst.

Ceb wohl, mein innig gelieltes Derg, banke allen und belenders der lieben Mutter nodmals jur ihre Treue in der ichweren Zeit; möge Goties Gnade Dich mir erhalten und gefund fein luffen, wie ich fest glaube, daß er den Rudern aufbelsen wird. Dein treuster

# 142.

Perlin 23, 1, 51,

Ich ichreibe Dir bloß mein Liebchen, im Dich in einem müßigen Augenblick wo Papier und Feder vor mir lagt zu vernichen, und zwar portojrei, daß ich gesund bin und Dich sehr liebe, und Dir fürs eben erhaltne Briefchen von Montag danke, vor allem aber Gott bem gnädigen Herrn daß Er unfre Gebeie erhört, und unfre Liebchen bisher in aller Noth beschirnt hat vor größerm Unglad. Deine neusten Lusträge sind noch unbesorgt, nur die Spitze habe ich in meinen gestrigen Brief

gelegt. Gestern Atbend war ich, zu Musschhens Kummer seis gesagt, in 3 Gesellschaften, zwei politisch intrigutrende, und die leste zur Erkolung bei Malle, wo ich Therese Nade geb. Schenk wiedersah, nach 11 hin kam und die I bited Thee trunkend und ichwapend, von Tanzsumden und alten Zeiten. Wie alt man doch wird, das ist nun 20 Jahr her, und ich wäre damals von jedem beleidigt geweien der mich nicht sür erwachsen hielt. Du warst 4 Jahr damals, wie wunderbar hat Gott nuch seitdem umlergeschiert, nun hosse und glaube ich, daß er mich nicht wieder los läßt. Die liebsten Grüße an Mutter und Bater. Den kleinen Säuerling hier in der Wilhelmstraße werde ich mir gelegentlich langen und ihn in die Oper brugen, obenem in die Jialiana. Ich habe nur schwer Zeit dazu. Gutt behüre Dich, in treuster imnigster Liebe Deln

Die Ariefverzügerung liegt am Stolper Postamt, wie auf meine Beschwerde ermittelt ist; hoffentlich wird co nun abgestellt.

143.

Berlin. 25. 1.

Mein Liebling, Malle ist sehr von Geschäften überhäuft, sie hat b Nälle vor sich, und weiß garnicht mehr was sie anziehn soll; ihre l'age ilt schrecklich; übrigend in Ernst, sie wird jeht zu sehr verzogen in der Gesellichaft, und wenn sie das glüdtich sibersteht, so macht es ihr alle Chre. Die Kragen muß sie aber besorgen, das Uebrige werde ich successive zusammenichteppen. Western hätte ichs thun können, aber ich erhielt Deinen Brief erst am Nachmittag; ich hatte endlich, nachdem ich von 8 bis 1 mich mit den Seelandlungsjuden gebalgt hatte, emmal Zeit 2 Stunden spahieren zu gehn, und den ganzen Thiergarten in allen Schlupswinkeln durchwandelt, in Erinnerung an Schulzeit und an unfre gemeinsamen Promenaden und Ruhplöge auf den Bänken am stillen Wasser. Es that mit recht wohl einmal wieder das Sausen der Bäume zu siere, ich will nun alle Tage wentgstens eine Stunde herzhaft lausen, die ewige Junmer- und Salon-Luft

<sup>1)</sup> Sohn bes Paftore Couer in Alt-Rolgigtore.

erdrückt mich und macht mich schwindlich. Ich muß recht viel an die armen Lienchen denken, die Sache nut Albert ist doch böchst traurig; wir wissen selbst schon mas es heißt ein Kund durch alle die Klippen der ersten Jahre bringen, und dann die stürmische Jugend, und nach lleberwindung alles dessen ihn im ersten Nannesalter geknickt zu sehn, und das noch zu erleben, ist für eine Nutter schrecklich schwer. Gott mag ihnen aber wohl durchhelfen, und Alibert berftellen; hilft er uns doch mit unfern Kindern bisher, und wie arm bin ich bet ihm im Bergleich mit Tante U.1) Wenn ich nicht die fatalen Referate fiber Bant- und Seehandlung batte, fo mare ich jest bei Dir; die Glüdlichen Wenigen, die jeder Commissionswahl entgangen find, fliegen alle nach Paus, ich nuß nachsigen alle Tage, wie ein schlechter Schuljunge. Wolle boch Gott unfre geliebte Mutter erhalten; wir neden sie damit wenn sie sagt "Ihr werdets erkennen wenn ich todt sein werde"; aber es ist eine schwere Bahrheit, und wenn ich mir bei ihrer Kranklichfeit den Fall bente, daß sie von uns ginge, so falle ich recht wie viel Dant, wie viel Abbitten und wie viel Liebe ich ihr schuldig bin; aber leutre nicht blofz schuldig, sie ist baar da. Das jage ihr von nur, mag sich zwischen zwei empfindlichen Berzen auch auf Augenblide eine Dede darliber legen, das ist außerlich und vorübergehend, und ich sehne mich recht danach, ihr gutes großes dusse einmal wieder prüsend auf meinem Gesicht und meiner Kranken Hand wieder prüsend auf meinem Gesicht und meiner "kranken Hand" ruhn zu sehn. Melissa habe ich noch immer nicht gesprochen, heut soll es aber geschehn, ich äugste mich etwas davor, denn nach Deinem Brief möchte ich es ihr gern ganz ausreden. Gott wird sa machen wie es sein istl. Die Stolberg habe ich gestern gesehn, sie strahlte erröthend, wie ich ihr berg habe ich gestern gesehn, sie strahlte erröthend, wie ich ihr sagte bag Du durch ihren Brief erfreut und gestärkt worden wärst. Die Demokraten (Prut ec.) spotten nicht über nuch, Bater hat gang recht; ich weiß nicht warum fie mir schmeicheln, aber sie lieben uns von der äußersten Rechten warm, im Lier-gleich zu ihren Wesüblen gegen die Gothaner, denen sie Läge und Halbheit vorwerfen, und auf deren Kosten sie uns mithren Blattern herausstreichen. Bon mehren der aller rothesten erhalte ich die respectivolisten Gruge gelegentlich aus In- und Musland. Die Leute hier haben eine fo gute Meinung von mir, daß niemand Spott vermuthete, obichon Gerlach bas Por-

<sup>9</sup> Minte, cf. Minn. C. 168.

trait "etwas geschmeichelt" fand. Ich auch. Gottes Schut fet mit Gud. Bergliche Grufe an die lieben Eltern. Dem treuster

#### 144.

Berlin 29, 1, 51,

Meine Bergens-Nanne, Deine Antwort an Buichauer, lato. nifch ohne Datum und Unterschrift, ist heut bei hans eingegangen, und schließe ich aus ihr, daß wenigstens bei ihrer Absendung, nach Gottes Onade alles in Ordnung war.

Abends. Sowelt hatte ich grade geschrieben, als das Befuchen losging und nicht wieder abrift bis ich ausgehn mußte. Cten tomme ich mit Sans zusammen von alte Excelleng Dloffor, und wir beibe fallen mit memem alten Jagomeffer fiber die niedliche Burft ber, die in dem Grrumpfpatet ftedte. Bieten Dant für alles; fie schmedt fehr gut, obidon uns augenblidlich bas Brot bagu fehlt. Gestern sollte B. Semon herkommen, und fant nicht, oder vielmehr wurde aus Migverftandnig abgewiesen, und heut fand ich Lusch nicht, um mit ihm wegen bes Badens der Kinder zu sprechen. Ich habe Angst davor, und Thielen ') glaube ich nicht febr; Schmut ift immer beffer wie Strantheit. Wenn ich Bijd morgen finde, fchreibe ich glech was er fagt. Rehmt die Burmer doch fehr in Acht vor Ralt, es bleibt sonft so leicht envas gurfid, und bitte entzieh Dir ben Schlaf nicht, tannft Du bei Racht nicht, so fchlaf bafür bei Toge, ordentlich im Bett, thu mir bie Liebe, Du halift es foust nicht aus, und wenn die Spannung der Besorgnis nachlust, trudft Du zusammen und alles kannet nach was Du jest nicht frürst. Hans wied wohl nach Ende der Kammer Präsident in Cestin werden, Senden fommt nach Stealfund, Wedell von dort nach Merieburg, Manteuffel nach Frankfurt a. D., Byren aus Magdeburg nach Königsberg, Gelchow als Wiceprafident nach Liegnis, so lauge hinteldet noch herbleibt; später foll h. ich nur erft mit meinen Referentenarbeiten zu Ende bin, dann tomme ich einmal auf Urlaub, in einigen Wocken; die Kammer wied wehl vor April nicht enden, da jede Soffnung auf Auf-

<sup>1)</sup> Argt bei Reinfeld.

lesung schwindet. Die Leine sind ganz zahm, wenns nicht noch kommt. Wann wird die Zeit kommen wo Gottes Barmherzigkeit und verstattet anhaltend unter Cinem Dach zu leben; so kann das doch nicht bleiben, immerzu; aber so lange die Amder nicht gesund sind ist es nicht zu ändern, und Gottes Wille so, wenn wir auch ind Bentelchen greisen und wieder in die verkängerte Dorotheenstr, ziehn wollten. Von dem Behrenstraßen-Varterre habe ich doch trop allem nächtlichen Kärm eine angenehme Grinnerung, und sehe wehmlichig hinein, so ost ich vorbeigehe. Hast Du eine Schacktel mit seinen Liqueurs bekommen, von Deinem Verehrer Sigismond? Die berzlichsten Grüße an die lieben Chrem und alle lieben Freunde. Der herr wolle Dich und die Kinder in Gnaden schüpen. Tein treuster

### 145.

**3.** 30. 1. 51.

In aller Eile bei Malle schreibe ich Dir mein Engel, daß ich endlich G. Simon gesprochen habe. Er sagte er sasse seine Scharlachtranken erst nach voller Asjchuppung, also in der 6. Woche baden. Er glaube nicht daß es früher absolut schädlich ist, man bade sogar kalt, von Ansang au bei Scharlach imeine Kinder aber nicht; wenn die Haut trocen und hart, so sel baden gut, wenn sie weich und Schweiß da, aber ganz übrig; auch ihne Waschen basselbe. Beim Waschen (warm) wäscht man sedes Giled besonders während die andern bedeckt bleiben, trochnet und bekleidet es, und dann ein anders. Wenn gesadet wird, dann nicht zu warm, nur sau, wenig (3—4) Ministen und schwes mit Volle abreiben. Wenn die Haut nicht sehr bart und trochen sit, so hält Simon das Baden sür mindestens übrig. Aus den Strimpsen seitgegen. Mit ist wohl. Gott sei mit Tir und den Kirdern. Dein treuster

<sup>7</sup> Baron Arnlin.

146.

Perlin 31, 1, 51.

Seit zwei Stunden wählen wir Prafidenten, und es icheint noch lange nicht aufhören zu wollen; um mich herum treibt und stört die Kammer wie ein Meer, und in diesen zwei Zeilen ist mir schon sechsmal die Feder entrissen worden, um Wakitzettel damit zu schreiben. Schwerin ist wiedergewählt, aber wir haben sur klrnim doch 109 Stimmen, statt 75 wie sonst. Ich weiß nicht ob ich hier einen lesbaren Brief zu Stande bringe, ba fortwalfrend mehre leute von verschiednen Seiten und anreden und über meine Schulter lefen, aber ich weiß in blefer unfreiwilligen Musse doch nichts Bestres zu thun als Dir zu schreiben daß ich wie immer Dich sehr liebe und gesund bin. Deinen Brief an rosa union und noch einen fur mich habe ich heut gleichzeitig zu meiner Frende erhalten. Arne Dlehiffa habe ich noch immer nicht gesprochen, auch die Berfiner nicht gesehn mas fehr unrecht von mir ift, aber ich tann es nicht gerein was jehr unrecht von mit ist, aber ich kann es nicht ändern. Papier sollst Du haben, auch nettes blaues, weil Du so sehr artig bist. Aus Bernburg wird nichts, nach Belgard mag ich nicht, das ist mir zu despectirlich, Landrath will ich nur in Schönhausen Kniephof oder Neinseld werden. Wenn die Neddentiner Hildebrand wollen, so gieb ihn auf in Jahr, vor Oftober werden wir ihn kaum brauchen; wertist Du das wur ihn ganz wissen klauer in ist die Die meinst Du daß wir ihn gang miffen tonnen, fo ift dies eine Belegenheit ihm einen guten Dienst zu schaffen. Benn mir gewiß in Schonhaufen blieben, so mare mir ein andrer ebenso gewiß in Shonhaufen blieben, so ware mit ein andrer evensorecht, gehe ich aber irgendwo in Dienst, so ist mir Hilbebrand gewohnter und angenehmer. Ueber die guten Nachrichten von Albert freue ich nich sehr, nach allem was sie hier über ihn sagten dachte ich es kaum. Die Stolberg ist noch in Wecklenburg bei der Grherzogin. Ich habe noch eine sehr liebens-würdige Frant ähnlicher Art kennen gelernt, Gräsin Görz, auch dies Administration von Mitsenstein die iehr nutstalisch ist, nur eine Principessa, von Witgenstein, die sehr musikalisch ist, nur Beethoven; ich munschte recht daß Du bier wärft, die murbe Dir sehr gesallen; leiber erwartet sie seden Tag ihre Gut-bindung; forst würde ich am Ende rusa unica untren, obichon man febr guten Thee immer bei St. trinkt. Gestern bei Bud-berg war ein reizender Kosak, echt russisch steif, alles verachiend außer Nitola, ein Gesicht wie in der allgemein ruffiichen Ropfform gegoffen, immer am Rautafus gewesen, und fpielt Klavier wie Reudell. Ich arbeite seden Morgen bis 1

oder 2, dann lause ich dis beinah nach Charlotterburg, nach Liche, d. h. etwa um 6 werden Briefe geschrieben, gelesen was man lesen muß, Brochstren, Zeitungen, um 9 in Geselsichaft; d. h. so geht es wenn keine Commissions od. Fractions, und Kammerstrungen sind, sonst natürlich ändert es sich. Nun wird mur der Lärm zu arg, wir haben eben Simson abgewählt, und Geppert daüst; auch nicht viel besser. Nun kommt vielleicht Seldow als 3. Präsident. Veb wohl mehn Lieb, Givtt schute Dich und mache die Kinder ganz gesund. Dem Sich sehr liebender

147.

Berlin. 3. 2. 51.

Viod intmer meln Liebling sind die Sächelchen nicht unterwegs, aber wos ich tausen wollte habe ich, nur Malle ist noch mmer mit Kragen und Spielzeug im Rackunde; sie muß des Abends innner tanzen und des Morgens reiten, und dann ist sie so mäde daß sie sich nicht rübren kann. Ich kann doch nicht sellst Vtullkragen kaufen! Deut und gestern habe ich keinen Krief von Tir, hossentlich geht es mit Jängdsen gut, über Wlariechen ängstige ich mich schon nicht, Gottes Arm wird sa sur beide nicht zu kurz sem ihnen zu helsen. Ich bin gesund, Hans auch; die Burkt haben wir ohne Brot beim Ichlasengehn in I Malen mit dem Jagdunesser verzehrt: das bänne Ende war nicht so gut wie das dies, der Total-Eindruck aber durchaus günsig. Die Federn die ich habe sind zu schändlich, dies ist ichan die sechte die ich sortwerse, und kein Meiser; ich muß schließen und auspassen, über Mingterverantwortlickseit; Hans spricht wie eine Trempete so laut. Gottes Gnädiger Schutz sein mit Tir und allen Lieben. Dein treuster

148.

Berlin. 6. 2. 51.

Meine Bergens Ranne, ich lebe, bin gefund und liele Dich, und will Dir nächstens einen fehr langen Brief schreiben, in

bem nichts als Liebe steht. Seit dem Aufwachen size ich nun ichon wieder und zante mit Juden Aluch, jest ist es i und ich benutze das gelegentliche Erscheinen Aunze's des Stieselputzers um ikm diese Z Zeilen sur Dich beizubringen, um 2 geh ich spatieren, dann Cisen, dann Fraction, dann viele Leute sprechen, Diplomaten, Schwäzer, Abgeordnete, und dann Thee und zu Bett, so geht es alle Tage; bin ich einmal aus, so komm ich micht wieder nach Haus, und bringe doch nie zu Ende was ich sür den Tag vorhabe. Eben giebt mir der Mann auch Dein Brieschen; wie verängstigt Du wieder bist am Montag, und am Dienstag hat Gott schon geholsen, es ist garnicht möglich daß die Kinder schon gesund sind, das Krantsein dauert sedensalls 6 Wochen bei Schnelach. Gott verlässt und nicht, da er und soweit geholsen hat, sei nur freudig in Deinem Bertrauen zu Jhm, mein Liebling, die großen Gesahren hat er gnädig abgewandt, er wird auch über die kleinen heisen. Was will der Esel mit Jod bei dem Jungen, leide das nicht, laß lieber Scheunemann kommen, der säuft nicht; Jod ist sehr giftig; Gott behüte Euch Alle, und ganz besonders Dich mein Allerliebstes was ich habe.

Dein treufter

P 83.

149,

Berlin, 7. 2. 51.

Wiederum schreibe ich Dir aus der Rammer, mein Llebchen, da ich seden freien Augenblid wo ich mich in Bereich von Feder und Tinte besinde, gern benute um Dir zu sagen, daß es mir wohl geht, wozu natürlich und nothwendig gehört, daß ich Dich sehr liebe, wenn ich es auch nicht sedemal dabet sage. Dier wurde ich unterbrochen weil ich unerwartet reden mußte, über eine Gemeinheit von Stacht, die mich saft ärgerte, und nun muß ich zur Strase meiner Schwathaftigkeit die stenographischen Berichte corrigiren, und dann muß ich ununterbrochen schreiben, weil ich morgen in der Central-Commission reserven nuß über die ein ge Seehandlung. Ich habe meist nur die Zeit von 9 bis 1 Morgens dazu, und davon geht noch viel ab, mit Thee, Anziehn, langweiligen Besuchern, nach

fratzerengehn und Effen kann ich dann über Commission und Fraction und Besuchen weinerseits nicht wieder zur Arbeit; heut Abend ist Wall bei Redern, wo ich aber nur Chrenhalber aus eine Stunde hingehe, denn heut muß ich doch Abends arbeiten. Leb wohl. Gottes Segen schüpe Dich und die Kinder. Tein treuster

150.

28 10. 2, 51

Sben erhalte ich Deinen Brief vom 7., mein Engel, der äbrigens ichen gestern hier gewesen ist, da die Post seit nach meiner Beichwerde um 24 Stunden schneller geht. Plein erstes wichthi ist recht demitikiger Dank gegen den Herrn, daß es nut Erch doch gut geht. Unier Aleunchen schent gleich mischief anzun ihren, sagt Pir, nir würden dis Juni hierbleiben, wie kam sie Dir solche unangenehmen Thorheiten aufwinden; ich bosse nir sind vor April serkig, wenn wir nicht gar noch schler aufgelöst werden. Mit Simon habe ich nachmals wegen Jungden gesprochen; er sagt die Drüsenanschwellungen wären ganz ungenbrich, und nichte dabei zu ihnn, als wenn sie die Juni Ausdrechen kommen wollten, Vere aufzulegen; laß also das insame Jod bei Seite, der Junge wird es sonst am Ende Juhre Img insen, an Jähnen und andern Thelen. Wenn die Drüsen auch die werden, das vergeht ohne gleich etwas dagegen zu mediziniren. — Dabe ich gesagt die Görz sei netter wie Deine liebe rosa un.? Da habe ich wind ich wünsichte Du erniest sie kennen. Fürchte nicht, daß mir die Emsamken nach dem hiesigen Kirm schwer sein werde; mit Dir und den Kudern und den Eltern gewiß nie; aber selbit volle Einsamken nach dem hiesigen Kirm schwerigen Acten und oberstachtigen West behaglich wenn ich Albends im Pett liege, runche und leie, und mich dann umdrebe um Gott zu betten daß er Euch in Keinseld unter Seinen Schup nehme. Ich habe so eine siege Jdee die mich in allem Getriebe versotzt, in einem ganz einsam en tlesen Geb rasthal im warmen Sommer, dicht am Vach unt dem Kopf auf Deinem Scheß zu liegen, und siber mir

durch den Dampf der Cigarre und die grünen Auchenwipfel den blauen himmel anzusehn und von Dir angesehn und geelt zu werden, und so sehr lange garmchts zu thun. Wann wird das einmal werden? im Selfethal, oder wo? Die Sithung in der ich dies schreibe ist zu Ende, und ich gehe wieder nach Paus, in Büchern die haushoch nichts als Jissern enthalten zu lesen und daraus abzuschreiben. Leb wohl, Gott behüte Euch, und laßt das Jod weg.

Dein treafter febr lieber

p B.

151.

Berlin 12. 2. 51.

Eigentlich glaubte ich heut etwas von Dir auf der Post zu sinden, angela mia, aber es war nickts, und ich nehme an daß alles nach Umitänden wohl ist. Die Schung beginnt eben, und ich werde vielleicht noch über Einkommensteuer reden mülsen, wenn nicht, wie disher anzunehmen, die Leute vor mir alles darüber iagen was sich iagen läßt. Gestern war ich einmal wieder so gesagt mit Geschäften, daß ich vom Ausstehn bis halb 11 nur ganz knapp die beiden Stunden von b die 7 swi hatte, um bei Doward zu diniren, um 11 sam ich zu Manteussel, dieb dies 1 mit ihm zulest allein soupirend, trank dann noch in einer Kneipe banisch Beer dies salb 3 nm nich zu verzusten zu rauchen und zu schwahen, und als ich nach Hause kam sand ich Hans noch bei fladerndem Licht im grauen Schlaspelz und grauen Kops sinlb schlasend halb arbeitend auf dem Sopha sigen; er wird da noch anwachten wie Daphne. Deut weckte mich der gute Landrath Arvder, saß rüdsichtslos 2 Sunnden bei nite, und sprach von allgemein politischen und religiösen Gesichtspunkten. Ein vortressischer Nenich, aber — Schone Grüße an Ma. und Pa. Dem treuster

Berlin Dienftag fruh

#### Mein Geliebtes

habe Dir eine Eroigfeit lang nicht geichrieben wie es 3क mir vorkommt, aber ich fice täglich von 9 früh bis 10 Abends in Commission und Rammer, und habe in ben letten Tagen in beiden aufpassen reden und unendlich lange von mir selbst geschriebne Refernte (20 und 30 Bogen) vortragen muffen, fo daß ich dabei nicht ichreiben kom te. Gestern ist die Wurst angekommen, ich danke herzlich dasser. Die kieme Tereine ist in gang guter Berfaffung; aber wir haben bisher erft die Bunge vom vorigen Mal vertilgen tonnen, die Spidgans ift noch ba, und handens vortreffliche geräucherte Maranen aus Dorzowoti's See sind icon verkommen. Es ift sehr ielten daßt wir Albends zu Hause sein können, um 10 aus der Commission bulfe ich eiligst in Gesellschaft, und komme doch nicht auf den Vunkt daß Keine blieben die mir bitterböse sind wegen Vernachlätsigung, Levehows, Schlofthauptmanns Urnims, Campiche Ptafiows, Pral. Gerlach und 100 Andre, nichts wie Borwürse wenn sie mich sehn. Kommt man nach hause so ist die Wirthin seit 2 Stunden im Bett, und sur und haben wir teinen talten Raum wo man Effwaaren laffen fonnte. Wir wollen morgen ein Wurft-diner zu Haufe machen, wie in ber verlängerten arm Clein Jüngchens Geburtsftrage.). Um Sonntag waren wir in der Luthernichen Kirche, Sans war nicht gang Aufrieden mit der Predigt, dann gingen wir ju Lasius, die Damen aber alle in Brundenbing, bann zu Duife 1 1393), und gaben ihm jeder 1 Hihlr. um mit G. Rumme in Concerte au gehn, ich habe ihnen außerdem gejagt fie follten mich in Amspruch nehmen wenn das alle ware oder er sonst etwas brauchte. Mit mir kann er doch nicht gehn, ich habe nicht Zeit, und für 2 Villet 1. Flang kann er 4 Mal gehn. Der Junge war wohl und recht vergnügt, es ichemen gute Leute ba 3.1 fein, fogar der Aufwärter, der Dut febr lobte, als einen ordentlichen fparfamen Anaben, bei dem das Geld gang git aufgehoben fei. Bie flein ift boch der Warten der meine gange

<sup>)</sup> Porotheenstrake 14 Sohn des Pasiors Lauer, et. Anmertung S. 231.

Wuhelmitrage, früher Plamann.

Welt war und ich begreife nicht wo der Raum gebieben ist den ich so oft athemtos durchtausen habe, und mem Gärichen nit Aresse und türlischem Weizen, und alle die diehnstossätzen versallner Lustichtösser und der blaue Tust der Berge die damals jenieit des Bretterzauns lagen. Die Bäume waren alte Bekannte, ich weiß noch die Obstsorten davon, und die Hihner waren noch da die mit immer soviel Heimweh nach Aniephos machten wenn ich sie nicht, und die Stunden und Vierteistunden anstrich, die noch verslichen sollten die der Kerten da waren und der Stetimer Postwagen. We sehnte lich mich damals in das Leben und die Welt, die ganze bunte Erde wie sie mit damals cristirte, mit ihren Wäldern und Burgen und allen den Erlebnissen der meiner darin warteten tauchte vor mir auf als ich in dem Garten stand, und ich stätte weinen können, wenn der prosasse Hand nicht und ich sicht weinen konnen, wenn der prosasse hab seht ganz genau weiß wie der Garten ein kleiner Fied in der Withelmstraße ist, und nicht wel Resondries rings under hinter den Jäunen, und die Knien-haide wo wir Sonntags spielten ein kleiner dummer Rieserwald, und der Dornberg in Amephos 16 Morgen groß, und dass wir Geschäfte mit General Gerlach hatten. Ich könnte stundenlang in dem Garten siesen und trömmen; wenn Du wieder hier bist, mußt Du mit mir hingehn. — Necht demütlig las uns Gott danken, daß es nut den Kindern soviel besser und zut geht, und dass Er uns nicht in ihnen strast für unser Sinden. Sonntag will ich mit Hand sieden Altchen, und Gottes Segen sür Dich mein Engel. Dem treuster

G. Sunon meint Jod schade nicht, und sei das beste Mittel gegen Drüfengeichwulft; er niuß es bester wissen, aber nur nicht zu viel davon.

153.

Berlin 25. 2. 51.

Chen als ich gestern auf die Tribane ging bekam ich Dem Couvert zu Handen, und konnte grade noch mit einem Blick Mitechens elegante Schriftzilge erkennen, ebe ich zu reben begann, ein Umstand der mich in eine verg ügtere Stummung

verietzte als auf die Rednertribune gehört. Wegen meiner gestrigen Rede bin ich ununterorodinen Angrusen ausgesetzt, und ich muß deshalb aufpassen auf Urtichs der eben die Trebüne besteigt und kam Dir nur sagen daß ich wolst bin, heut früh eine Konserenz mit Hansemann gehabt Labe und mit ihm in Einer Droichte gesahren bin, daß ich Dich aber sehr lieb habe und Du mein Engel bist. Was soll ich Wiecken zur Velohnung für ihren Brief schieden? gieb ihr einen Küch' von mir, und grüße die lieben Eltern. Dein

trenfter

vV.

154.

Berlin. 28. Febr. 51.

Du weißit, mein herz, Abwechstung ift bie Goele des Lebens, darum Schreibe uch Dir einmal mit der rothen Rammertinte die gum Corrigiren von Reben und Berichten benagt wird. Es ist ja Deine Lieblingsfarbe, wenn die Schatterung auch nicht genau stemmt. Ich bin trop aller Kammerunkha recht bester fent ich weift daß Du mit den babies wieder in giltem Geleite bift. So mahr ift es daß der Lebe Gott es mit uns machen umf wie jener General des Strafta.a.Mons der feine Leine jeden zweiten Lag fuchteln lieft, weit fie dann in den freien Tagen fo vergnugt waren. Wir werden zu leicht undaufbar jur alle Geine Wohlthaten, wenn wer nicht an bie Möglichfeit des Berluftes en mert werben. 3ch freue unch fehr bag wir Beibe gugle ch gian Thich des Heren getreten find; modite Dir unter Sauerchen ebenfo m die Tiefen des Pergens gegriffen haben, wie mir Knaat; ich war fast hoffmings, und hillfos ale es foiveit kam, und wollte die Kirche verlaffen, weil ich mich der Reier nicht werth fand, aber im letten Gebet vom Altar gab mir Bott doch Erlaubniß und Beruf dazu, und ich war recht froh danach. Für Hans hat es auch gut gewirkt, er ist die gerach viel neiter seitdem, viel men dilidier. Schaum tha ich ihm under, wenigstens kommt es nicht heraus wenn ich mich auch manchmal saber selten; über sein dem meingen so segr heteregenes Wesen ärgre; er ist zu gut ille und. — Gestein war ich bei Bladzinst mit dem Range zusammen; er lobte in ch mit freund-

<sup>4</sup> Audjen.

lichem shake-hands fur meine leute Rebe und gratulirte mir zu dem Ordnungeruf den ich mir neulich holte, und burch ben Schwerin fich allerdings Unmirte, fogar in ben Augen ber Seinen. Borgeitern war wieder ein recht glanzendes fest beim Monige; ich wollte Du tonnteft den weigen Saal in femer feen- und riefenhaften Schonheit mit allen Caulen Treppen Springbrunnen Blumen und fremden Rannen und ben 1000 bunten Damen und Uniformen von oben ansehn bei einer folden Gelegenheit; im Gewüh, unten murbe es Dir nicht gefallen, aber von oben geschn, auf einem weichen Divan unter Balmen und platschernden Foniginen die Musit zu horen und das Wogen der Ertelfeit unter fich ju febn, davin liegt Boefie und Stoff zum Rachdenken. — Hent war ich nach Groß-Arent geladen, ich stimme aber artig iner in der Sitzung. Behlite Dich Glott mein geliebtes Berg, graffe die Eltern und Meliffe, und taffe Die Rinder für mich. Dein treufter

#### iöö.

Berlin. 3. Mary 51.

Temen Brief an Hans mein Liebling habe ich eben gelesen, und sammern mich Teine armen Augen; das macht das viele Nachtwachen; wollte Gott sich Teiner erbarmen, mein armes Herz, daß Du nicht immer Schmerzen aussiehn dürstest, Dub st in Demem ganzen Leben nicht des Geschie, soch geworden, so recht ganz und gar gesund und ichnerzstei zu sein; gewiß wird es Dir im andern Leben nicht einnal gut geschrieben werden, sonst kommst Du zu schlecht weg im Vergleich unt wir; da werde ich dann wohl Augenichmerzen haben, der ich sept so gesund din, daß ich nicht einmal mehr an Soddrennen leibe. Wie kann mein Unnützigen aber glauben, daß ich garteme Notiz von der Tup-Sehnsicht genommen hätte. Hans hat weit weinger Zeit als ich noch; ich habe Teine rosa Chisabeth schon wiederholt darum gequält, sie schlig es aber rund als; sie habe sich einnal typen lassen und seit zu einel um es zu wiederholen, und sie seit to hähuch wie "ein Panian" geworden. Sie hat aber ein ähnliches Dell'itd, das will sie kommen lossen und sür Pich inpen. Nun ditt mit ab sür das mas Pu an Hans von n. z geschrieben hast. Gestern Albend war ich der Stahls; sie

war bole daß ich nie to lange nicht besucht hätte; ich habe aber meinen Frieden mit il,r gemacht, wir fprachen beide viel von Dir, von Mariechen') und deren Tochter; bie St. hatte febr lebhafte Cindride von bem allen, und gefiel mir gestern viel beffer als sonft, obichon fie noch immer ihr fabelhaftes Rostilm trägt. Wer hat Dir gelagt daß ich mit Leidenschaft tangte; wer bas fagt bem traue nicht, benn in wohlwollender Abficht lit es nicht geichehn, und gelogen außerbein. In den Kammerauslichten ift eine große Bolfe vom horizont geschwunden; das Strafrecht, über welches wir Aussicht hatten uns allein 1 Monat zu ganken, wird wahrschelnlich en bloc in Einer Stung angenommen werben, so daß ich nun ernftlich hoffe wir werden vor dem Mai fertig werden. Bis dabin tomme th jedenfalls einmal auf Urlaub zu meinem Liebchen. Alendert fich aber die Aussicht mit dem Strafgefet wieder, und will die Rummer bann bis Ende Mal ober Junt dauern, dann mußt Du doch berkommen mein Engel, ich habe Tage wo ich es vor heimweh nach Dir und babies garnicht aushalte, mein Mandat meberlegen und schnell abreisen niddite. Hand schilt mich bann, und ich halte ihm vor daß feln Wiederfehn mit Bugle und Schneider allerdungs nicht sehr reizend sem werde. Hanschen tit übrigens neuerdings mehr aufgethaut, besonders feit wir jum heiligen Abendnucht waren. Run muß ich wieber auf-paffen, leb sehr wohl mem Herz, Gottes Segen sei mit Dir. Dem treufter

#### 156.

Berlin 5. 3. 51.

Mein Liebling, ein Vrieichen von Dlr ift in der Stadt und ich jage ihm nach aber es läuft vor mir, erst brachte es der Tiener nicht von der Kammer-Post, und als ich singing es zu holen war es luzwischen nach meinem Hause geschickt; nun siese ich sier in der Tweiplinar-Commission mit Blude, Sauden, Wenzel, Urlichs. Genern war der leste Ball beim König, ich habe getanzt und sehr gut geschlasen, aber zu lange, um 9 sollte ich in der Commission sein, um 10 in einer zweiten, um 12 in der britten wo ich sehr siese. Ih wachte erst um halb zehn

<sup>&</sup>quot;) Grau von Blandenburg.

auf, lief ungewaschen und ohne hosentrager hierher, tam grade noch recht um einen Beichlaß gegen Hansemann durchzusepen, und hatte dann in der zweiten Commulfion 2 Stunden lang Bortrag zu halten, auch gegen Sanjemann, wobei ich erft eigent-lich ben Schlaf aus ben Augen verlor. Run fice ich in der dritten, um I Uhr, und schreibe meinem Engel; das Daguerrotyp von ber Stolberg hab ich, und ichide es heut noch ab. Hans gab auf meinen Rath Beinen Brief an Cherhard imit dem ich mich seit einiger Zeit duge), und gestern beim Monig erhielt er dasur das Tupchen, worüber ich ihr die hestigsten Borwfirfe machte baft fle es mir nicht gegeben, und fie um nich zu befinftigen einen Conterious mit mir executirte. Der Rönig rief mich gelegentlich an als ich vor ihm ftand, und fagte: die Königin liebäugelt seit einer halben Stunde mit Ihnen und Ste merken es garnicht. Meine geliebte Landesmutter sein Ambruck bei dem mir leider stets eine stämmige Fran vorschwebt die Kindern Autterbrot giebt) sprach sehr gnädig und freandlich mit mir; fie meinte ich habe ja gelagt daß ich mur aus Gesundheitsrückschen tunzte, und fand das gang motivirt als ich ihr auseinandersetzte welch miserables leben ich den Tag über geführt hatte. Die Unterhaltung war für meine danebenstehende Tanzerin, die Herzogin Agnes von Desfan, garnicht schnwichelhaft, but I could not help it. Beim son per taft ich mit Don Carlos Savigny, ber mit vieler Liebe, auch wenn ich nicht dabei bin, von Dir fpricht, und Dich fehr gruf en laftt. Frau von Ufedom fagte mir er habe Dich a very elever and sens ble woman genaunt. Du fiehst bast meine Chrlidfeit größer ift als meine Eifersucht auf Charles. 3ch trant ichr v.cl falten Champagner bet Er. Majestat, fuhr nut Malle hi., und rauchte, las Zeitungen, dann mit Sans den 118. Pfabn und fchlief febr fest. Gar Malle bn ich auch sehr frob, daß die großen Balle min mit Saftnacht ihre Endichaft werden erreicht haben; fie treibt das nut zu viel Paffion, und das An-gegeiffenfeln, torperlich und gestig, wird nachkommen. — Die Bothe-Bande haben fich in der Budhandlung nicht angefunden; die Schufterrechnungen erfährft Du immer noch frilb genug. -Meine Commissionsarbeiten nahern fich ihrem Ende, wenigstens mit den mir obliegenden Reserven werde ich in dieser Bache fertig werden, dann will ich frei aufathmen, und kann wieder spazieren gehn. Geit 3 Tagen haben wir Schnee, Schnutz und halflid,es Wetter. Unfer liebes Baterchen grufe ich febr,

und danke ihm berglich für feinen Brief. 3d habe jedesmal wenn ich die Feder ansetze die Absicht an die lieben Citern zu ichreiben, aber es wird immer ein Brief an Dich; Du tonnft ja als Spipe des Reinfelder Dreieds die nach mir zu gerichtet tit, den beiden andern geliebten Eden des Triangel immer mit-theilen, daß ich beide sehr liebe und Gottes Segen sur sie er-fiehe Meine Jdee ist, den Urlaub den ich zu nehmen benbfichtige, fo einzurichten baft ich meinen Geburtetag bei Dir mein Berg zubringen tann. Langer als 8 Tage werde ich aber schwer abkommen; Sans ruft ichon Beter Aber meine leichtfinnigen Plane, aber ich werde niemand fragen, sondern gegen Ende dieses Monats spurtos verschwinden, denn ich muß Dich mein Derz, und Euch alle einmal wieder sehn hören und sühlen. Ih habe zwar zum ersten in Tangermunde 2000 Richte. aus. gigabien (die ich in Sanden hale) aber ich beute daß ich bas durch Bellin und einen Anwalt werde einrichten fonnen. Bellin und Frid bombarderen nuch mit lästigem Zank wegen der Amderfinbe; ich fann mich barüber her nicht weiter aigern, und antworte be den nicht; lift fie fich ganten, ich babe bier Lerger genug mit Binde und Wengel, da wir in dierer Commission, bie ichauderhaft zusommengeiest ift, ftets in einer Mimornat von 5 gegen 9 find. Run maf, ich ichhefen und Binden beigen, der eben wieber pobelhaft ift gegen den ungludlichen Reg rungs. Commiffer in unfrer Commission. Leb wohl mein geliebteiter Engel; ich vertraue auf die Barmherpgfeit bes Herrn daß Er Dich und all bie unfern auch ferner in Seine grudige Oblut Dein treufter Rimmut.

Näterchen danke ich nochmals für die Petitionsiade. Kann vielleicht durch eine Alichrift des Tertes, id. h. nur der Hauptsache darmt noch ein oder mehre Cremptare bei Stolp ist Umlai gesetzt werden, und will Näterchen so gut sem, mir seine Ansicht darüber zu schreiben, wer im Stelper Kreise Landrach werden sell; Gottberg war neulich deshalb hier. Er, oder Schulte, oder Vonla aus Lauenburg, oder wer sonit? Sprenger?

157.

Berlin 6. 3. 51.

34 ichreibe Eir nur 2 Beilen mein herz, um Dir gu banten daß Du gefind bift und die Rinder auch, und Dich gu

schelten daß Du hach und theuer verichwärft Du worlest mir leine Comunisionen mehr schiden; ich verlange mit dem nächsten Brief eine. Wer soll sie sonst beiorgen? Julie Bebr! meinethalben für Tüll und Gaze, aber wenn Du mir nicht mit dem nächsten Brief eine Commission ichickt, so liebst Du nuch nicht. Rässonniren und bedauert werden will ich deshalb aber doch, wenn ich sie besorgt habe. Was würdest Du sagen, wenn Du einmal im Spaß über vieled Triden klaßt, und ich wollte deshalb nie wieder Irksimpie von Dir tragen? Gel, in Dich und bitt mir ab. A propos von Strümpsen, ich habe sehr wenig hier, wo konnen sie alle sein? Hent war Frid bei nur und lamentirte über Bellin. Ich habe ihm gesagt zu Offizier-Emparatierung könne er die Kinderstinde benutzen, wie ich ihm das sichen vor 4 Wochen zugesagt habe; die Offiziere liegen zu schlecht bei ihm, und oben 2 Treppen haben sie keine Bedienung. Nebligens habe ich ihn gebeten mich ungeschoren zu lassen, Wellin habe Rollmacht von mir. Gestern Abend war ich im 3 Gesellschaften gebeten, zog aber vor bei Stolbergs Thee zu trinten. Sie grüßt Dich, das Tup ist ähnlich wenn man es länger ansieht, aber hübsicher ist sie boch nie das Ruld. Jest beist es gar die Kannner soll schon Witte April enden, ich glaub es aber nicht. Grüße ale, und lebe sehr wohl in Gottes Schutz mein Engel. Dein treuser

158.

Berlin. 8. 3. 51.

Du ichreibst nur sa garnicht mehr mein Engel; soll ich Die wieder Papier ichiden? elen wird der pomphaste Umdesche Antrag verhandelt; wir haben den Beschlich gesast ihn mit Geringschätzung zu ignoriren, und nur den Hanswurst Winzler, der sich zwischen beiden Partelen herumtreibt, gegen ihn ins Feld geschlicht. Tann wird zur Tagesordnung übergegungen. Aumranth und Tup habe ich gestern abgeschickt. Eichendorscheite ich Dir, und würde ihn schieden, wenn Du ihn nicht etwa selbst sow westellt hast. Ich keiner ihn selbst uncht. Gestern war Gerlachs Geburtsing, heut ist Wageners. Hand und ich haben gestern bei Gerlach gegesen, dann wurde ihm burch Stahl ein sehr schönes Album überreicht, wo wir und

viele Freunde sich eingeschrieben hatten. Zu Mittag war außer ims bloss der General, der beim Eintritt an dem Geburtstagstud dicht vorbeigung, und ohne thin anzusehn oder ein Wort zu sagen, eine Bewegung machte die sich dem Handgeben andrer Leute annäherte. Die Präsidentin sagte ihm dann: es ist heut Ludwigs Geburtstag, worauf der General mit der Seirn an der Fensterscheibe erwiderte: Ich habe ihm schon gratulier. Wie mürde sich Warie Thadden über diese stumme Prüderscene anuliert haben. Sine gewisse Wehnuch schen bei beiben an ihren Bruder Otto zu denken. – Binde spricht we ein Wassersfall hinter mir, zieht über das Ministerium toe, und ist in sehr gereizter Stimmung über unser Mandver mit Minzler.

Bebüte der Berr Didy mein Liebden, und die Aleinen und

die Alidjen, ichreib mir bald und leb wohl.

Dein treufter

एश्री

159.

Berha. 12, 3, 51,

Dein Alebehen, es ist ein rechter Aeweis mie sehr Ande keruntergekonunen ist, wie langivei ig und unwicht g das gilt was er speicht, daß ich Dir ichon wieder unter dem Geporter und Gemurmel seiner weltphäluchen Junge ichreibe, statt ihm zu zuhören und ihn zu widerlegen; ich siese näulkh wieder in der kangweiligen Disciplinar-Comm son, anstatt dei dem reizenden Frühlungswetter in dem, sreilich vielleicht thauschmungen Thergarten umberzusterien. Die abgebrannte erste Kammer hält heut in mierm Saal Staung. Das Heuer vorgestern sah sehr gut aus, besonders die Krieden auf dem Gendarmenmarkt, die Werdersche und das Schauspielhaus waren zauberisch beleuchtet. Der Berliner war voller Hundr: da brennt Unides Nechtschen, da sliegen Vionared Jugendphantasien ser intersche det nicht zwiechen den Kammern, der Pielst "brennende Kragen", "wer sollte globen, dat det olle Ding so ville Feuer in sich häbde" und "end.ich seht ihr ein Licht us" u. i w., das zwischen Brügelei unt den Constablern und Piessen. Ich sah grade dei Lindberg zu Tuch, als ein Diener meldete, die zwerte Kammer breine; zu meiner Schande nuch ich sagen, daß niem erstes Geschild das egastische des Vergaügens war, daß ist nun erstes Geschlich das egastische des Vergaügens war, daß ist nun

nicht am Abend einen langen Bericht zu ichreiben, und biefen am andern Morgen um 9 vorzulefen brauchte; mit einem leichtfinnigen Glafe fehr talten Champagners troftete ich mich über das Unglück, deifen ganze Glidhe (100000 Richle.), ich erft zu fühlen begann, als ich nun doch mich widerwillig an das Tintfaß fepen, bis tief in die Racht ichreiben und gestern um halb 9 hierher in die Marterkommer laufen mußte, die ich erft um halb 6, alfo nach 9 Stunben, wieder verließ, weil ich nach ber Smung noch eine gang ichandlich nachgeschriebne Rede 1 1/2 Stunben lang corrigiren mufite, die Du in der beutigen Rreugeitung lefen wirft, über bas Militärlubget. Dann ag ich bei Cberbard, wo beffen und il,red Beiters, Graf Solms, Geburistug gefeiert wurde, um den Abend bei Belows zuzubringen, wo wiederum Grafin Kraffow Geburtstagekind war. Dein Brief tam gestern margen an; Gott fei gelobt, bag es Guch wohl geht: die fleinen Beiben ber Minder und ihr blagliches Misfehn werden ohne Zweifel dauern bis es wieder warm wird und ste hinausgehn tonnen. Melisse ist, wie mit Julie gestern Abend bei Krassows sagte, sehr erbaut und dankbar für die viele Liebe die ihr von Euch widerfährt, was mich sehr geireut hat; Charlotte Stolberg die ich zu Mitting sah, sprach sehr lobend und liebevoll von ihr, und daß sie ihr sehr sehle. Diese Stolbergs sind alle sehr nette Leute, und "mein Cherhard" belt gestern plötslich in der Rammer eine lange und sehr gute Riede über das Militär. Hent esse ich nut Stolbergo und Fripens und ben alten Carloturgern die seit einigen Tagen bier sind, bei Oscar. Der arme Frig ist recht still geworden; ich glaube daß seine durch schlecht verdaute Unwerstats-Cellegten und seinen Freund Ortolla versitzte politische Richtung die Schuld druon trägt, die sein Verhältniß zu Komeraden und andern Leuten hat külter werden lassen; sie sprechen alle mit Achung und mit Bedauern von ihm; seine Mutter hat auch Anlage zum Liberalisnus, ber burch ben Umgang mit verdrehten Gelehrten ge uit et wird; ich mag fie aber boch febr gern. Sie haben mir alle viel Grufe für Dich aufgetragen. Der alte Savigny ist noch immer sehr frant, und fein jungfier Co'ne Leo fast haffnang ind, an Briffs und Nervenleiden. Clarkes ift weder nach Baden. Bon Gerl Canip'i bore ich n dits, bohre aber immer bei Dian teuffe. dag er ihn nach Deutsch-

<sup>1)</sup> Spaierer Gefanbier in Rom.

land holt. Das Alitd war jahon abgeschaft. Du wrst es num wold haben; ich verlange also noch eine andre Commission, dann will ich wieder gut sein; lieden thu ich Dich ober doch, und bin weder kribbelich noch soust unnüg, das sieht nur auf dem Papier so aus. Sind denn Häuschens Wachesguren und meine gesammelten Vondons svon denen mir Mädchen oder Iteickpun die besten gestohlen hauen) angesommen? das Wachswar sehr zerdrechlich, aber das Ei niedlich. Mutischen habe ich mir erlaufut etwas Caviar zu verehren, weil ich grade sehr guten as und mich dabei ihrer kleinen Liedhaberri sür dies reactionäre Getränk erunerte; ich hosse daß er gut war, und se meiner dem Essen kerunette; ich hosse daß er gut war, und se meiner dem Essen svenn sie noch da sind, uicht minder Misse, die ich duten lasse recht arug zu sein und im Vett, aber in einem wirklichen Bett, zu liegen wenn sie krank lit. Ich will in diesem Monat noch nach Schänhausen, um die Capital-Nahlung vorzubereiten, und hosse dann zum 1. vet niemem Engel zu sein, wenn nucht unerhört wichinge Dunge her ver sind. Leb woll mein geliedtes Herz, der Hert nuch urne Gebete sür Dein trenken.

D 3.

160.

Berlin 17. 3. 51.

Geitern mein Liebchen habe ich 2 Briefe von Die erkalten, worunter einen an die Stolberg und heut sinde ich zu meiner Freude wieder einen, für nelchen Fleiß ich Dich sehr lobe und Tir danke; ich din um so nicht davon beschämt, als ich Dir nun schon 3 Tage lang nicht geschrieben habe, und zwar jest nicht wegen Ueberhäufung mit Weichaften, sondern aus purer Faulheit. Seit Freitog Abend din ich mit meinen Commissionsarbeiten so ziemlich ausemander, worüber ich mich am Sonnabend so wohl sichte, daß ich die Zizung in der ich hätte sein sollen, schwänzte, den ganzen Worgen im Schlafrod lesend und rand, end binmmelte, dann mit Odear bei reizendem Frühlinges weiter 3 Stunden spasseren ritt, die Sonne schen so warn, und die Weiden haben schon Palmen, der naseweise Caperfolium kommt schon mit geoschengroßen Rättern, und wir

ritten daß mir noch alle Beine bavon web thun; bann lag ich sehr lange in einem warmen Bade, af im Wirthshause gut und viel, rauchte, ging ins Theater und endete mit Vier bei Schwarz. Endlich ein sehr wohlangewundter Tag. Gestern war ich mit Hand bei Pastor Schulze in Bethanien; er predigt angenehm und ruhig; daß er Damen gefällt wundert mich, wenigstene iprach er gestern nur zum Berftanbe, nicht zum Ge-fahl. Theobor bat in Uenglingen einen Zufall gehabt ber ichlimm werden konnte wenn Gottes Gnade ihn nicht ichlitie. Er tam grippentrant bin, wurde des Morgens beim Aufftebn ohnmuchtig, und tommt burch ben Schmerz wieder zu fich, all beifen Uriache er feinen in I dien Flammen ftebenben Schlaf. rod entdedt; er weiß nicht genau wie er an die Erde getommen, und dem Dien zu nah gerathen ift, nuß jest bier an feinen Brandwunden auf dem biden Bein, fill liegen und Umichläge machen. Es ift ein Glud bag er bei Erwachen aus der Ohnmacht gleich die Besonnenheit gehabt hat, den breimen-ben Schlafrod rubig auszuglehn. Vor einem Jahr verbrannte hier ein Colner Naufmann bei einem abntichen Zusall in seinem Bette im Gaithof. Neu.ich habe ich mit Stolberge Lucrezia gehort; die Caitellan, Gennaro und der Principe fangen reigend, die andern ichlecht, besonders Maifio war ein turges trumm. bemiges Frauengman er mit maskillesem Sals und dicklöpfig, fang freichend. Stolbergs find seit dem nach Schleffen und bleiben 10 Tage dort; ich ichide Deinen Brief nach; Du mußt meiner philisterhaften Ausschien gaber die Liebe ihm, bürgerlich prosaisch zu addressissen, sonst kann ich den Aries nicht so auf die Post geben; ich habe mit dicken Wesenstitzugen auer durch "Deine Chsabeth" eine neue Addresse geschrieben; liebe sie inwendig sehr und sei auf dem Convert kalt und hössisch; so will es der Brauch der Welt. Ich werde am 1. April boch wohl nach Schonhausen nichfen, da es eine Menge von Koften macht, wenn ich nicht felbst ba bin, und vielleicht muß ich doch nach bin, wenn die Cesson an bas Gospital Beiterungen verurfacht. 3ch werde nich bann fo einrichten bag ich zu meinem Rieddien temem 11. in Reinfeld bin. 3ch will Dir aber viel schenken von meinen eriparten Tidten, wenn mir Mutichchen nur schriebe was?! Tüll oder Mull? Gichendors habe ich ichen; we fit Tu daß der Mann noch lebt? wohnt hier im Cadetten-Corps bei feinem Schwiegerfohn der dort Lehrer oder Diffizier ift. Laß es Deiner Begeifterung keinen Gintrag thun,

baß er — Gebeiner Regirungerath ift. Nan leb mohl mein Engel, grüße Eltern und Confinen. Cott behüte Dich. Dein treufter

#### 16L

Berlin 25. 3. 51.

Mein Liebchen, bei bem ichonften Frühlingewetter fipe ich hier im Rammerdunft, und gante mich fiber Disciplin von Beamten; in den letten Tagen habe ich reigend lange Spagiergange gemacht, und tam dann todtmilde nach Saufe und geschwigt wie em Pferd. Die Blumenpartien im Thiergarten find ichon augelegt, und icheinen blau roth und weiß durch bie Baume, und ber Hollunder, Caprisolium und andre vorwizige Tinger haben longe Blätter, der Rasen ist grün wie im Sommer, und die Luft wie ein laues Pad; ich möchte den ganzen Tag im Schritt spapieren reiten. Ich glaubte nach Reendigung des Carnevals geieslichaftsfrei zu sein, und des Alends Resude nach meinem Verguligen machen zu können, aber nun solgt eine kleine Westellichaft auf die andre, heut bei der Bohlen, morgen Prinz Carl, gestern Plad. d'Chison (die kennst Du ja wohl, die schweddiche Gesandtin?) vorgestern Frau von Herteseld, Somnabend Massows und so weiter rüdwärts seden Albend, ich konnne Mafford und fo weiter rudwarts jeden Abend, ich tomme garnicht dazu einige fehr nöthige Boflichkeitebefuche zu machen. Bor einigen Tagen bat fich leiber ein alter Befannter von mir erichoffen, Reibnig von der Garde-Artillerie, ber in den Diargtogen Monbijon fo gut vertheidigte; vermuthlich Schalden halber. Mit meinem Kommen weiß ich nun garuicht wie es wird; ich bin jum 18. als Zeige in dem Prozes der Sechandlung gegen Wagener vorgeladen, und weißt noch nicht wie ich mich loemadje. Belleicht komme ich nun doch gleich von Schönhaufen nach Reinfeld, reife ben 2. einen hier ab; ich muß mir das noch fiberlegen; möglich ist auch, bag unfre Arbeiten nun boch zu Ofiern geichlossen werden, dann wurde ich vor dem Fest bei Dir, und gwa frei sein. Den Deichhnuptmann werde ich doch wohl mederlegen muffen; sonst habe id, Anfang Mai wieber die Terdichau in Schonbaufen abzuhalten. Die Belbervedition noch Schönhaufen ist mir furchtbar tangweilig; am 31, foll ich gal ten, am 30. ift Sonntag, da mag ich nicht reifen, und tomme tch am Connabend ichon lin, fo hatte idje garnicht aus, Stabträthchens und Bellins Klagen und Rillimen 3 Tage lang anzuhören, und ber Weg von Genthln per Post oder per Bauer beingt mich um; ich fürchte aber wenn ich nicht selbst hinsahre so tritt Consusion in der Sache ein. Zu meinem Geburtstag möchte ich wenigstens gern hier bel Malwine sein, und nicht bei Stadtralhs. Jest will ich erst einmal spasieren gehn und mitr alles bedenken, und sehn wie ich meine Abneigung gegen Schönhausen überwinde. Den Brief an Busch habe ich angegeben; Jüngdhen wird sich mit dem guten Weiter gewiß erholen, sei nur getrost mein Herd, der Herr wird Seine Hand nicht von und abziehn. Leb wohl, grüße berzlichst die lieben Eltern. Dem treuster

162.

Verlin. 29, 3, 51.

Pleme geliebte Planne, dieft reigende Frühlingswetter macht mich fo tintenschen, bag ich Dir seit & Tagen nicht gefchrieben habe; ich bin meme Commissionen jest alle los, und habe ein recht lebendiges Gefüll von der Jelt wo die Schule aus war und ich dann in den Thiergarten lief. Ich gehe ftundenlang bis hinten an das Wosser beim Charlottenburger Chausseshaufe, und außerdem reite ich täglich mit Docar, daß mir alle Mlieber lahm find von der ungewohnten Anftrengung; geftern wurde ich tlichtig naß dabel, von einem sehr erfrischenden Frühlingsregen; von wegen Reitpferben mochte ich Docar beneiben, er faufte neulich an einem Tage für 1200 Rithtr. 2 Bagenpferde und I fehr schone engluche Stute, die reizend ichnell und dauerhaft geht. Nach Schönhausen geh ich nun garnicht, jondern habe die Cache schriftlich abgemacht; der Mann konnte nicht anders als am Montag, und da haben wir hier eine Abstanmung wo ich nicht sehlen kann; wir standen neutlich einmal 134 gegen 133 und bas andremal 134 gu 134. Die Bacher die Du aus Shanhaufen haben willft, werde ich tommen laffen; idreibe mir nar erft wegen der Weichichte von England, den Namen des Verfassers, denn es sind mehre dergleichen in der Bibl othet; Melisse wird sich wohl erimern wie er heißt. Meinen Geburtotag werde ich min rubig bier gubringen, und dabei zweichen 4 und b Uhr auf Deine Gefundheit em Blas

Champagner trinfen. Ende der nachsten Woche, ober ipote-fens Montag den 7. haben wir die Daupt-Rammerichacht, aber die zu den Rosten der Mobilmachung verwandten 18 Will-tionen und die noch ferner nöttigen 14 Willionen; follte da das Minusterium in der Minorität bleiben, fo wird eine Auftefung kaum zu vermeiden sein. Die Debatte kum länger als einen Tag dauern, und nach dem Schluß derfelben reise ich von hier ab, bleibe bis nach Oftern bei Dir, falls nicht, wie mir jest einige Soffnung dammert, die gange biesjährige Sipung ju Ditern geschloffen wird, mugen wir fertig fein ober nicht. Die von ber erften Rammer haben fich haufenweis verfchworen, nach Ditern nicht wieder herzufonimen. Die Linke fucht jest die Verhandlungen in die Länge zu ziehn, wir wissen noch n cht zu welchem Zwed; ergend ein Radowiglicher Plan schwebt aber bier in der Luft, wir konnen nur noch nicht auf den Grund kommen. Der Rönig ist fehr fehr ungnadig auf die Minister, ohne daß diese selbst genau wissen weshald; ich hoffe den Intriguen noch auf ben Grand ju tommen. Das Geracht daß die Minister abtreten wollen wird in allen Kreisen geflissentlas verbreitet, und die aus Radoruipens Creaturen bestehende hofe profition ift in voller Thätigleit; mich eleft bas ganze Treiben webr wie jenmls au, namentlich bei Sonnenichein und Früllungs. luft; i.h will mit Rannen nad dem Balofs reiten, und mich um Sans wird wohl nach Schlift der nichts mehr befümmern. Kammern Prafibent in Coolin werden, wo der fleine Kampy nicht als erfter, fondern als zweiter, an Sendens Stelle eingetreten ift, hand foll Fritide erfenen. Ich, wenn ich nuch gut aufführe, habe die befte Ausficht zu bleiben was ich bin, und das ist auch recht schon, bis ich einmal in Schönhausen Sandrath werde, weiter erftredt fich mein Chrgeig file fett nicht. Dit bem alten Pringen Witchm geht es etwas beffer, und fie haben wieder hoffnung daß er leben bleibt, die vor emigen Tagen gang aufgegeben war Stolberge find noch immer nicht hier; hatte ich in der Kannmer meinen Mund ge-halten und ware bescheiden von der haute politiquo sern geblieben, so branchte ich hier auch nicht wie ein Hund an der Nette zu liegen. Andrur ist bier, als Gemeindes, Didnunge-und Grundsteuer-Teputation, er wohnt bei Knaal. Budfel bore ich übrigens doch lieber wie Anaal, letirer ift nur zu aufgeregt; wenn ich ihn gehort oder gesprochen habe, jo macht er mich jo muthlod, bag mein ganges Chriftentham in Wefahr kommt gu

manten; ich tann ibn nicht vertragen, mas ohne Zweifel ein schiechtes Zeugniß für die Kraft meines Glaubens ift, und ich bitte Gott um Rraftigung durch Geinen Weift, benn ich bin wie eine lahme Ente am Ranbe Seiner Waffer, das iche ich klar, und kann mich doch nicht ermannen baß es anders werde. Hans ist in Halle und Naumburg gewesen, hat Leo besieht, feine Reffen und anbre Freunde, und tam febr beiter gurud; er wollte 2 Tage bleiben und war 5 Rächte nicht in feinem Bett; ich bangte mich nach ihm, so sehr er mich auch inranmistr, und ließ ihn im Zuschauer suchen, da kam er gleich. Sie reden hier ichon bavon er werbe eine fehr reuhe Bartie machen, ich glaube es aber nicht, er ift über feine Berfon und fein Junred fo zugeknöpit, als ob wir uns erft feit 3 Tagen kennten. Das Madden ist geicheut, hubich, liebenswürdig und fromm, baber eine große Erbin ind von guter Familie; ich mochte fie ihm wohl gonnen, wenn die Eltern nur ebenjo denken wie ich. Ich wurde neulich wieder um Schönhaufen angefeilicht, durch Bermittlung der Cartolunger, die aber nicht fagen wollten für wen, wenn ich nicht barauf einginge; ich fagte gu ihrer großen Freude nein; moge Gott meinen Gum anders lenten, wenn es unrecht wor; es ichten mir fast ruchtos, aber vielleicht grade aus Rücksichten die vor dem Herrn feine Geltung haben. Die wird es werden mit unserm Sommerausenthalt, und mit dem Deuchhauptmann? Die Jose jetzt allein nach Schönhausen zu fahren, 3 Tage mit Stadtrathe ju leben und Frides Magen und Bellins ruhmredige Klatschereien zu hören, war mir schauderhaft, und ich din der Kammer sast dankbar daß sie mich davon abhält, wenn ich nun nur erst weiß, daß Bellin alles ohne Consussion besorgt hat. Wenn es doch eine Weg-lichkeit wäre daß die lieben Altichen mit und in Schönhausen wohnten, aber ed ift Batern nicht zagumulhen. Grufe fie viel tausendmal, und eie sie für mich mit großer Liebe; ich will Die gem Geburtstoge alles Niedliche untoringen, aber wenn Du mir nicht noch mehr ichreibst was Du wünschest, so brumme ich die gange Beit daß ich da bin; ich habe große Ersparinffe an Diaten gemacht, und will febr freigebig fein. Theodor liegt noch immer, beffert fich nun aber. Leb wollt mein fliger Engel, pflege Dich fehr damit Du nicht elend wirft. Hat Busch noch micht geantwortet wegen des Jingen? ich werde noch mit ihm reden eh ich abreife, und Euch feine Beidheit mitbringen. Bu ben Berfinern will ich heut noch gelai; febr viele Leute laffen

Tich grugen; die Manteuffel ist immer außerordentlich theile nehmend für Dich und unfre balies. Leb wohl mem Herz, Dem treuster vy.

163,

Berlin 31, 3, 51.

Wiein Liebchen, die Wege des Herrn sind über unser Ber-fehn, und nur Er weiß warum Er den armen Wagener so schwer prüft. Vorgestern Abend halb 6 ist Rose gestorben, Sie ist ieit ihrer Entbindung nuht ausgestanden und kranker gewesen als wir alle geglaubt baben, und Wagener selbst hatte noch vergestern Worgen zuversichtliche Possungen. Ihr ist nuch bem Tobe bes Lindes bie Mild gurfidgetreten, und hat wold Gleichware im Leite veranlaßt. Heut fillh ift Fris Bater einer Tochter geworden. Ich bin zum 16. als Beige zu Wageners Bertheidigung vor Bericht geladen in feinem Proceh mit der Serfundling. Ich weiß noch garnicht wie bas wird; ich bin enr nicht flar ob ich über die Cachen auf die es antomnt, Zechandling. und die ich in amtlicher Eigenschaft als Referent der Kammer aus den Acten ersahren habe, Zeugniß öffentlich ablegen darf; geht das nicht, so ist mem Zeagniß überflüsig und ich werde Lagener bitten auf meine Bernehmung zu verzichten; geht es aber, jo kann ich Wagener nicht im Stich laffen. Bas wird aber dann aus Deinem Geburtstag? Bis jum 8. ober 9. werde it jedenfalls hierbleiten muffen; und bann ift es ichauberhaft, wenn ich den 14. schon wieder reisen soll, um mich am 16. frah bie Kammer schoren zu lassen, und dann wieder abzureisen, da die Kammer schenfalls zu Cstern vom 15. bis 22. vertagt, wahrscheinlich aber ganz aussprit für diesmal, und wenn ah den Deichbauptmann nicht niederlege, so muß ich zu Ansang Mat wieder nach Schönhausen reisen, was mir scheufzich ist, und Geld kostet. Morgen werde ich als Gieburtstagskind von Arnline, Stolberge, Band und Andern festlich bewirthet; wir esien erst um halb 5, Kammers wegen; Du wirst also woll seiher auf meine Gesundhelt trluten als ich auf Deine, was muthwohlich erst gegen 6 eintreten tunn. Zehr viel Liebes sir die Eltern; denke Dir Andrac hat gehört ich tyrannisite Dich brieflich, indem ich Dich triebe über Deine Kräste die Kinder zu pslegen und zu Lewachen; was die Lente boch klaischen. Tein treuster

164.

Berlin 3. April 51.

An meinem Geburtstag tonnte ich Dir nicht ichreiben mem Engel, obischon mein erster Gedante am Morgen, nuchst dem Dant für alle Gottes Wohlthaten im verlaufnen Jahre, bei Dir war, und das Gebet was mir am nüchsten lag, Dein und der Kinder Wohl begehrte. Am Morgen wectte mich Andra, ber bei hans war, dann beinchte mich Malle, brachte nir ein Bonr sehr nützliche Pantoffeln und eine Gulalit de (von Dir oder Mutichchen?) Pralines; dann kam Anaak, sehr herzlich und liebevoll mit feinem Blüdwunich, dann mußte ich von 10 bis 4 in ber Rammer galpien, und zu Mittag hatten Rober und Stolberg ein litull.iches Mahl arrangiet, ichredlich koster ims Stowerg ein untulgies Mahl artungiet, infreutis kostip.elig wie mir ich en. Ich war der Gast der Gesellichast die aus Oscar, Malle, Stolberg nebst Frau, Hans, Röder, Brillwitz, Minchhausen (der neue Landrath im I. Zerichow-sche und Andra bestand, lestrer ebenfalls als Gast. LLir pokulirten bis 8, dann waren wir Abends bei Stolbergo. Geftern fühlte ich mich durch diefes copidfe dinor noch fel,r fatigiart, babete, machte bann einen fcharfen Ritt von 3 Stunben, mit Malle, einer Frank v. Beltheim aus unfrer Gegend bei Magdeburg, und mehrern Herrn. Rach alle dem war ich am Abend schläftig, und schreibe Dir nun basz es mir wohl geht, ich Dich sehr liebe, und noch hosse zum 11. bei Dir zu sen, da es wahrscheinlich mit nieinem Zeugniß in dem Wagenerschen Proces doch nicht viel werden kann. Dann bin ich ziemlich entschaften undt wieder herzukommen, mag die Kannner nachfiben oder nicht. Wegen Deiner Bücher w. I ich gleich an Vellin schreiben. Bei Fritz geht es gut. Wagener ist nach Probingen mit somer Nose im Co. der beit des Biebingen mit feiner Rose, um fie dort in ihrer Deumath beizusegen. Er ist fehr betrübt aber boch gefaßt und weint fehr dabei; das ist besser als ich glaubte bast es bei ihm sein wurde; es muß aber doch furchtbar sein, die Leere in seinem Sause. Der Herr wolle uns doch in Gnaden vor Unglad behiten, und und noch febr fibr lange beifammen laffen. Bielen Dant an Plutterden für ihren lieben feinen Brief aus Reddentin, und viel Cruffe an Papachen. Leb mohl mein herz. Dem treufter

165.

Berlin 7. 4. 51.

Dem armer Geburiding mein Engel; heut ift fcon ber 7., und die Sache wegen ber vielen Millionen, für welche alle beurlaubte und tranke Leute einberrsen find, konunt heut auch noch nicht vor, und wird morgen nicht fertig; dagegen wächt die Wahrscheinlichteit, daß wir vor Oftern geschloffen werden. Ih habe eben nach Manteuffel sehr zugeredet und er hat Luft dazu. Entweder alfo wir find dicht vor Ofteen fertig, oder wir werden zu Oftern uns auf 10 oder 12 Tage vertagen, fo daß ich wenigstens das Fest über in beiden Fallen bet Dir bm, im erftern dann bleibe, im andern hoffentlich auch, benn dieje Langweiligkeit hier halte ich nicht mehr aus. Mein einziges Bergnugen ist Spapierengehn, der Thiergarten ist reizend, und weil es immer einens requet, wo ich nut diden Stleseln burch den Schmut patiche, so ist teine Menschenseele weiter da, was th iebr behaglich finde, wenn ich nur erst glücklich aus dem There bin ohne einem Bekannten zu begegnen der sich an meinen Arm hängt. Die Richter von Hollunder sind wie Biergroichenstüde, Stachelbeeren, Spiraca, Hagebuchen jogar ichnungen grün durch den Wa.d, lettre freilich noch iehr hell. Vorgestern habe ich mit Malle die ungarischen Musikanten gefort; ihre gewohnliche Mufit hat mehr Toet als Melobir, aber die ungaritchen Rationalftlide die fie fpielten waren grade das Gegentheil, Lenauide Lieber ohne Worte; trank wie Wolfs-gebeul in einer Perkhinacht; ich will fehn ob fie in Noten zu taben find, aber für Alavier werben fie nicht fo habich fein, tenn es flieft alles incinander me im Dudeliad. Geftern war ich mit Sans bei Gen. Gerlad, ai ger und und Boppner lauter und alle Gerlichs, jung alt Weib und Mann. Gestern früh auf Deine Empfehlung wieder bei Knaak; er überipannt mir die Saiten; er findet nicht nur alles Tangen, auch jegliches Theatergebn und alle Dufit die nicht zur "Chre Gottes" fondern nur jum Bergrugen gemacht werde, ffindlich, und Bertängnung Gottes, wie Petrus fagt "ich kenne bes Menichen nicht". Das geht mir zu weit, Zelousmus. Aber ich liebe ihn doch persönlich, und thue ihm auch nicht im Geiste schlimm, ich wollte es gabe mehr folde Beloten, wenn ich feine Unfchauung such nicht theile. Ich sehne mich sehr nach Dir, je mehr es Frühlung wird, und bin hier immer mude und gahnerich, Frühling wird, und bin hier immer mube und gabnerich, außer wenn ich spopleren gebe ober reite, ich modite immer drausen sein. Das Zeichen in Amaranth hatte Hand binelngelegt, ich schreib nur seinen Namen daraus, damit Du nicht glaubtest es sei von mir. Er ist übrigens seit einigen Wochen viel heitrer und umgänglicher, obsichen ich nicht glaube daß er ernsti che Liebes- und Heitrathögebanken hatte. Fräul. von Nianzau in Bethamen, meint er, würde er sehr gern zu seiner Gattin machen. Wagener soll heut von Ziebingen zurücksommen. Venke Dir den Unsinn, sie wollten mich zum Kammerherrn machen (Titel heißt das), ich habe nich widerseht, denn ich lege keinen Werth darauf und es sostet Geld, auch eine sehr theure Unisorm. Sprich aber nicht darüber, denn ich glaube dem König ist das sehr untleb wenn er ersahren hat das ich nicht wollte; er hält es sur sehr etwas Großes wenn einer Kammerherr wird. Leb wohl mein Perz, Gott schäpe Dich und die Cleen und bables und alle. Dein treuster

Romme ich nicht jum 11., so feiern wir unfre beiden Geburtstage bet meiner Linkunft. Ich habe schon ein fehr nettes Rieldchen für Dich, und Stifter, und noch nettes. Deln fehr wührer Gntte.

## 166.

Berlin 10, 4, 51.

In höchster Wath schreibe ich Dir mem Liebchen, weil sie mich eben mit einer lange und sorgsättig vorbereiteten Rede und mit allen möglichen neuen Materialien die ich mishiam zusammengelacht hatte, durch Schluß erschlagen haben, so daß alle Mühe umsonst war, und ich mich mit Abstummen begnüge. Tros aller Galle, die kann barch den Gedauken an Tich und all mein Liebes gemäßigt wird, weil es durch die Dunnnheit und Feigheit unsver "Freunde" kam, muß ich Dir doch zu morgen alles Liebe sagen, und wenn auch der Arles erst liebermorzen ankonnut, so sei doch versichert daß ich recht liebend an Dich denken und Gott noch underschieftiger wie sonst um Segen sur Dich kitten werde. Was ich Dir nettes beschere brunge ich mit. Montag husse ich in Schlawe einzutressen späteitens Dunstag, wo ich dann um Bserde bitte. Funde ich in Schlawe keine, so sahre ich die Stolp. Den Wagenerschen Termin schlättle ich mit ab, und Sonnabend werden wir vertagt. Werde ich mit Packen und andern Geschäften Sonnabend

jerng, so reise ich Zonntag ab, Gett wird es mir nicht vergeben, wo nicht, Montag früh. Möglicher Beise nuch ich nach Otern wieder ber, und am 10. Mai soll dann die Kannner endigen. Sol sie

Leb wohl für heut mein Herz, bald nach diesem Brief haft Du mich selbst in der Hand. Dein treuster 1993.

Die Rundschauen werde ich sehn ob Hand sie beforgt, ich kummer nuch nicht darum.

167.

Berlin. Donnerftag.

Bott M & H.

Angekommen bin ich gläcklich mein Herz, gestern Abend spät, kabe heut früh schon viel Besuch gehabt, auch von Knaak, und komme eben in de Kammer Mit Pons, der mich sehr lieb empfing und sich nach mir gebangt hatte, habe ich gestern sehr lang über The gesprecken; er wil sehr gem, sindet aber Aberal. Bedenken, aber Ernst ist es ihm. Diesenige von der wir gesprecken haben sand er zu steif, und als ich ikm das beitunt sagte er nein, da habe ich kein Herz zu. Ich habe noch etwas Kepfickmerz von der Meine, und den ganzen Rücken voll Briefe und Geschässe. Die Ernennung nach Franksurt sputt hier überalt, heut steht sie in der Posssischen Zeitung, ich weiß aber ron gar nichts. Ich butte sehr um Verzeikung, wenn sie schon denach gesucht haben, sie sind her, sunden sich im Rosser. Ich babe die ganze Fahrt im Veiwagen gentacht, aber leidlich gesessen, nur zuwiel geschlasen und davon einens Stucker-Kopssischen, nur zuwiel geschlasen und davon einens Stucker-Kopssischen, nur zuwiel geschlasen und davon einens Stucker-Kopssischen, der schlasse kam ich natürlich eine Stunde zu früh, und bedauerte sehr diese versorne Zeit. Ich kann heut hier nicht weiter schreiben, aber morgen oder übermorgen webr. Wögen Gottes Engel Euch schwen, alle Lieben. Dem treuster

033.

Dans ber neben mir fint grußt fehr; er wird Prafident in Coein oder Aderminfter.

168.

Berlin. Freitag. fruh 8 Uhr Popp. vs. 4. 21.

Du wirst Mitleid mit mir empfinden mein Herz, wenn Du siehst, daß ich um diese Stunde schon in der Commission sive, um 7 ausgestanden, und Binde mir gegenüber, den ich um diese Tagedzeit noch niemals gesehn habe. Gestern Abend war ich noch spat bet Fradiavolo; sie haben wirklich die Absicht nuch tegendwie diplomatisch zu verwenden; indessen kann ich eine vollkommen felbständige meinem Urtheil nach nicht sofort annehmen, weil ich mich sonst wegen Unkenntuly der actenmäßig üblichen Formen blamiren würde, wozu ich keine Reigung habe. Außerdem wilnsche ich eine Stellung, wo ich auf einige Dauer rechnen tam, damit ich mich mit Dir mein Engel einrichten tonn, sonft verlängern fich unire Trennungen in das Unabiehbare; es ist möglich doß sich an diesen meinen Bunichen die Cache zerichligt, was ich andrerseits bedauern würde, da ichen meine und Hans's blofie Ernennung zu irgend etwas ein öffentliches Pfand fein würde daß die Regierung wirklich und ganglich der Recolution abgesagt hat. Aber eine Stellung wo ich nicht mit Familie leben kann, würde ich gleich wieder aufgeben. Erfreulich ist es jedenfalls, daß sich der Abnig überhaupt mit der Idee meiner Anstellung vertraut gemacht hat, weniger für nich als für die Sache der wir anhangen, benn ich muß jeder behaglichen Gewohnheit, und der Hoffnung nut Dir und den Amdern fo full gu leben wie in unferem erften Binter auf lange entfagen, wenn ich mich in jenes Jody fpannen laffe. Gott wird es ja ausführen wie es anfern Seelea frommt und in Seine Wege past, in diefem Sinne wollen wir abwarten mas wird; ich habe tein eigemnächtiges Begehren ausgesprochen und brunge mich zu nichts. Sobald etwas Sichres abgemacht ist, schreibe ich Dir. Die Nammer wird vor dem 10ten sedenfalls geichloffen, vielleicht schon den 3ten, fodaß wir und bald wieder hn Nermdjen halten werden, und alles bereden tomen. Geftern Nachwittag war ich im Thiergarten. Da ist Alles schon schattig und duklaubig, nur die Gichen haben erft kleine dünne Blättchen, Buchen, Linden, Raftanien gelen ichon Coup gegen Regen, die Didungen find undurchfichtig grin, die Obfibaume in voller Blaibe, und allerhand reigende Sträucher, rother Porn, blabende Johannisbeeren, und viel andres blühen in aller Farbenpracht;

die Kastanientrauben wollen eben ausbrecken. Es war recht ichmi im Grünen, nur zwiel Menschen, wednich sich die Nachtigallen aber nicht abhalten ließen, zu brüllen als ob sie in Zchonhausen ganz allein sassen. Walte habe ich noch nicht gesehn, ich sand sie gestern nicht. Wit Clissetz geht es gut, und harry soll in ausgeregter Extaie über seinen Sohn ichweben. Csears wollen zum 1. Wai nach Kröcklendors, er sagt er hätte sich "abgepaart" mit einem Kinsen; ich glande er wird doch hier ble.ben. Sigksmond ist sehr gerührt über seine Börse, und hat mir seinen Paul übertragen. Pabei sällt mir ein, dass er damals Demen spitzen Hut gelauft hat. Albert habe ich gestig besser gefunden als ich glaubte, korpersch schlichter. Er wies mir in seinen Rechnungsbildsern die Schäserel-Erträge in sehr zusammengesehter Rechnung nach, und war sich dabei vollkommen klar. Sie Väterchen ganz gefund wieder? Grüße fin und M. herzlich, und leb wahl. Dein treuster wy.

### 169.

Beritn 26. 4. 51.

Mem armes Liebchen, es ist nachgrade sehr wahrichemlich geworden dost ich nach Franksurt gehe, wenn auch sür jest obne seite Anstellung, aber mit Ochalt; ich werde Die morgen wohl Gewiseres schreiben können. Ich würde zuerit allem kingehn, um mir die Gelegenheit anzusehn, und dann wollen wir und Deine Uebersiedlung näher überlegen. Könnt Ihr Hilberand seht missen? ich werde doch einen ordentlichen Ptenichen von hier haben müssen der mich begleitet. Wenn ihn Bater nicht durchand da behalten mill, so last ihn sich sertig machen, daß er bei Engung meines nächsten Schreibens gleich reiten kann. Gottes Segen wolle in allen Wegen mit und bleiben. Sehr eilig Dein treister

Pundestagogesandter werde ich jeht nicht, vielleicht im Genmer.

<sup>&#</sup>x27;) geb. v. Pr Anit, Frau Pareij's v Arnim.

170.

Berlin 28. 4. 51.

Mein geliebtes Berg, Mutterchens beller Blid daß ich lange fortbleiben wirde hat diesmal leiber Niecht gehabt. Ich gehe mit Rochow nach Frankfurt, und leiber so schnell, daß ich vorber nicht nicht nach Neinfeld werde kommen konnen. ober 10. werbe ich in Frantfurt fein mulfen, und vorher mahrscheinlich noch nach Dresben gehn, und einen Tag in Hanover bleiben. Raun ich es nöglich machen, so tonnne ich wenigstens auf 1 Tag Dich zu sehn, aber ich habe einen solchen Wust von Acten und Geichäften um mich, bag ich abgesehn von ber Rammer, die Möglichkeit vor meiner Abreise 4 Tage zu er-übrigen, kaum glaube. Der Rönig hat zuerst vorgeschlagen mich zu ernennen, und zwar fofort zum wirklichen Bundestage. gefandten; fein Plan hat natürlich viel Widerfpruch gefunden, und ist endlich babin mod.fieret worden, daß Rochow gwar Ge-fandter in Vetersburg bleibt, und in 2 Monat wieder hingelin foll, aber einstweilen und vorläufig den Auftrag nach Frankfurt erhält und ich ihn begleite, mit der Zusicherung sein Nachfolger zu werden, sobald er nach Peterdhung geht. Leutres bleit i aber unter und. Ich will nun erft nach Frankfurt und mir die Gelegenheit anschn, auch horen wie ich petuniar bis gu meiner befinitiven Anstellung gesiellt werde, worliber ich noch bein Wort weiß. Dann werde ich febn ob ich im Aufang vielleicht bald wieder fort tann, und ob ich überhaupt länger glaube bleiben gu tomien; benn ich habe gwar zugejagt, tenne aber doch das Terrain noch nicht genug, um ichon mit Gewißheit fagen zu können ob ich doribleibe, oder bald wieder austrete. Sobald das entschieden ift, werden wir doch wohl darauf benten milfen, daß Du Deln nettes Stilleben in Reinfeld obenfalls mit dem Larm ber bundestäglichen Diplomatie vertauschit. 3hr habt Euch oft beflagt, daß man aus mir nichts machte von oben ber; nun ist dieß über mein Erwarten und Willis ihen eine plögliche Anstellung auf dem angenblicklich wichtigften Bosten unster Diplomatie; ich habe es nicht gesucht, der herr hat es gewollt muß ich annehmen, und ich kann mich bem nicht entziehn, obichon ich veraussehe bag es ein unfruchtbares und bornenvolles Amt fein wirb, wo ich bei bem beften Bemühen die gute Meinung vieler Leute einbugen werde. Aber es wäre seig abzulehnen. Räheres über unfre Plane, wie wir zusammenkommen, was aus Deinem Geebad wird und bergi.

tann ich hent noch nicht angeben, nur will ich wenn es trgend möglich ist, mie soviel abmüßigen daß ich Dich owiher noch sehe. Wir ist ganz weinerlich wenn ich an dies plöteliche Umwerfen unstrer harmlosen Pläne und an die Ungewishelt des Wiedersehns mit Dir mein geliebtes Herz und den babies denke, und ich bete recht innig daß der barmherzige Glott alles ohne Betrüdniß für unser zeitliches Wohl und ohne Schaden für meine Zeele einrichte. Gott sel mit Dir, mein Lieb und führe und bald wieder zusammen. In sehr herzlicher Liebe Dein treuster

Biel Dant für Mutichchens rothen Brief, den ich eben erhalte und fpater beantworte.

# 171.

Dotte Berlin 1 & st.

Eben erhalte ich Dem Briefchen vom 29., mein geliebtes Berg; seine Tonart ist grabe so wehmulthig wie mir zu Muthe it, wenn ich an Reinfeld und an unfre fullen Plane fur den Sommer denke; mir ist als sollten wir auswandern nach Amerika, und aus allen lieben Gewolinheiten icheiden; benn mer weiß wann bas Rab welches uns jeht ergreift, uns wieber lavlaffen mag, und wir wieder einen fullen Commer auf bein bande verleben. Es tann aber auch ichneller fein als wir denten, denn wer fieht Gottes Wege auch nur eine Minute voraus. Wie magft Du nur glauben, daß wir bis Weihnachten getrennt fein follten? ich weiß noch heut nicht wie ich petuniar geftellt fein werde; ift es fo daß wir nicht zusammen davon leben tonnen, fo bleibe ich nicht in Frantfirrt, ift es aber reich. lich genug fo werden wir doch mold beibe, mit Riebern unb Diagden, überfiedeln; wenn das nicht mare, fo fonnte ich ben Posten nicht übernehmen; wenn diese Kammertrennungen auch noch auf die Zwijchenzeit angewendet werden follten, so hört alles auf, und das thue ich nicht, mag es kommen wie es will, dazu hat und Gott nicht zusammengegeben. Die armen lieben Eltern thun mir nun leid, daß unfer netter Kreis gesprengt werden und fie einsam fein sollen, aber es ift boch nach gottlicher und menichlicher Ordnung nichts andres thunlich; ich habe mir die Sache nicht gemacht, ich habe feinen Wunich, tein

Wort dazu gethan, das ist mir eine Beruhigung. Hildebrand wird min wohl schon unterwegs sein; ist er es micht, so soll er meine seidne Jade und die Pistolen mitbelingen. Das ich nach Neinseld kunne, wird leider leider nicht gehn; ich erwarte seden Tag den Beschl zur Abreise, zuerst wahrscheinlich nach Dresden auf I Tage, dann muß ich nach Schönhausen um Sachen und Wilcher auszuhuchen, und einige Nechtstreite zu treiben, und die Delchgeschässe abzuliesern, wenn in dem Einen Tage den ich nach Danover zu Erist August und dann über Edlin nach Franksurt. Dazwischen muß ich ununterbroden arbeiten um mich erst nothdüsstig bekannt zu machen mit dem was ich treiben soll. Wie es mit dem Quartier in Stolpmünde wird, kann man seht nach nicht sagen, denn die Möglichseit das ich trop allem mit Der in der Ostsee babe besteht immer, und mussit Du baden so mußt Du; haben wir viel Geld, was ich noch nicht weiß, so ist zu berücksichtigen das Nordernen oder Scheveningen von Franksurt sehr ichnel zu erreichen sind.

Es scheint als ob die Krankheit bei Euch einstele, so bald ich sort bin; die ersten Nachrichten die ich hier erhalte sind jedesmal beimruhigend; hossentlich haben sich die kleinen Liebchen bei dem schönen Wetter nun schon wieder erholt. Nehmt Euch nur vor Magenverderb in Acht, und bitte halte mit eisemer Strenge auf Regelmäßigkeit im Essen, und daß die Kinder nicht "dum Gemuß" sondern zur Gesundheit essen, zu ersterm sind sie noch zu klein und schwach. Wie ist der Frühling reizend, leider kann ich wenig hmauß; alles blüht und grünt, die Rastanien sind nun schon reizend voll weißer Blumen; ich hätte mich so gestrent das in der nächsten Woche in Neinseld nachunal zu erleben! Sind denn die Störche noch gekommen? Deine Commissionen die ich mitgebracht und die in dem gestrigen Brief besorge ich Dir, und schiede alles mit den Wüchern aus Schönhausen die hier noch stehn. Maße ist Montag mit Arnim nach Kröchlendorf abgereist. Ein Dr. Zinke nach dem Du Hans fragst, ist bisher nacht zu ermitteln, wir haben beide nie davon gehört. Herzliche Grüße an die lieben Eltern und die Kinder. Gott behüte und segne Euch alle Im rothen Hüschen. Dein treuster

#### 172.

Berlin. 3, 5, 51.

Mein süfes liebsted Herz, warum so traurig, es ist ja ichnim sin freinden Lande, aber nur sind die Thränen sast nah, wenn ich an das ländliche Stilleben mit Orr und Zubehör denke, was wir vielleicht auf lange in serwer Traumregion schwebt, tad jett grade reizender wie ze erschemt. Was sprichst Du von langer Treumung, mein Engel? mach Dich mit dem Gedanken vertraut daß Du mit wußt in den Winter der großen Welt; woran soll ich sonst mich wärmen? Es ist möglich und wahrschenlich daß ich auf lange Jahre nur ein slachtiger Besucher auf Urlaub in der Peimath sein werde; so lange können und därsen wir und nicht treumen. Lichte die Anker Teiner Seele, und dereite Dich den heimischen Hasen zu verlassen. Ich weis an meinem eignen Gesühl wie Dir der Gedanke schmerzlich ist, wie traurig die Aussicht sine Dir der Gedanke schmerzlich ist, wie traurig die Aussicht sine Gelexischschild, und wo er mich habe mit keiner Sube herbeigesührt oder auch nur erwändet was geschieht, ich din Gottes Soldat, und wo er mich heinschiedt da nuch ich gehn, und ich glaube daß er mich schae, und mein Leben zuschnigt wie Er es braucht.

Reußerlich ist meine Stellung sehr gut, und Peine Klagen

Reußerl.ch ist meine Stellung sehr gut, und Deine Alagen deshalb ind ungerecht; wovon mändlich mehr; meine Stelle ist wichtger als ein Oberpräsidium. Zum 12. muß ich da sein, heut geh ich die Nacht nach Schönhausen und komme morgen weder her, dann noch nach Presden, und dann schreibe ich Dir von Franksurt, wann und wie ich Dich abhele. Die Hüte sind seut sertig, das sazon war mehrmals misslungen, 3 Ziuck gehn keut ab oder sind schon. Das Andre schied ich übermorgen. Was an seinen Hemden und Tückern da ist, möcht ich haken, es hat aber Zeit die Du es nutbringst. Wie wird es nur mit Teinem Seebad; das Du es gebrauchst wilniche ich dringend, aler wie und wo, das milsen wir in s noch überlegen. Hans grüßt sehr, ist heiter und liedenswürdig?)..... kann Dich rach Franksurt hoten, salls sie ..... seitnageln; ich glaube aber nicht dass en der .... ersten Zeit so hiesen wirden wirden Stelleben so zerreiße, aber ich kann nuch mich entziehn ohne sahzenstützig zu werden.

<sup>&#</sup>x27;) Dier tfi ein Stud des Briefbagens abgert fen.

Leb mohl, foffe Muth im Gebet, und fich nicht fcel zu bem was fein foll. Was Gott thut bas ift wohlgethan, bamit lag und in die Sache hmeingehn.

Dein treufter

vB.

173.

Berlin 4. Mai 51.

Gestern mein Derz habe ich in Schönhausen an Mutschen geschrieben, ben Brief aber hier erft gur Post gegeben, fo daß er wohl gleichzeitig unt hans offizieller Anzeige feiner Berlobung eintreffen wird. Er öffnete mir bald nach meiner Hud. tunft von Reinfeld fein Berg fiber feine Abfichten, und wir ver-abredeten als Feldzugsplan bag er fich zuerft mit der Eberharten ') in Berbindung fetien folle um feme gang.iche Unwiffenheit fiber bie 216. und Anflichten felner Weliebten und beren Familie einigermaßen aufzuklären. Sie, nämlich die Cherharten, schrieb ihm darauf zwei sehr liebe reizende Briefe, der Alte war bei ihr und sie hatte ihm sofort Handens Brief vorgelegt, der Alte tam vorgestern ber, Charlotte") wurde bem Paftor Schulg und ber Fra. Oberin nicht ohne schmerzlichen Kampf abgenommen, und gestern haben sie sich richtig verlobt und nennen sich schon Du. Sone ift unausstehlich gludlich, geht garnicht zu Bett und geberdet sich wie ein Kind; es sollte noch nicht derlarirt werden, er sonnte es aber nicht bei sich behalten, hatte das Beburing, es in "jeden Rieselstein gu ichneiden" und ergablt es Freund und Feind, in dem seligen Gefühl daß nun aller hader in der Welt ein Ende hat, und seber gludlich sei. Er hat ein gang andres Beficht bekommen, taugt und fingt babei die fonderbarften Lieder allem in feinem gimmer; turg ber alte Sauertopf ift garnicht mehr wiederzukennen der er frilher war, und wenn er mich des Rachts folafen liege mit felnem Glad, fo mare er fehr liebenswürdig; fait zu aufgeregt. Er geht noch in diefer Woche mit dem alen Stolberg nach Wernigerobe, um fich dort bu prafentiren, dann mahrichetnlich nach Streppelhof. Er will fogleich beirathen, und ich bemabe mich ihn zu beruhlzen und ihm em folides Brautreglement einzuprägen. Was fagt 3Er benn zu der Partie? — Geldebrand ift gludlich hier. 3ch bin

<sup>&</sup>quot; Griffn Stolberg, geb. Pri igeh Reuft.
" Grafin Stolberg, ipatere Frau von Rleift.

m Schönhausen grade 24 Stunden gewesen, habe sehr viel geframt und gepack, Stadtraths und Predigers gesehen die Tich alle grüßen. Mt Frick bin ich noch so leidlich auseinandergekommen, ich jürchtete unzählige Klagen und L'amentationen. Mit seinem Finanzbudget sieht es aber doch schlecht aus. Er bat mich mit etwa 600 Rithlr. der Johanuspackt dis zum 1. October zu warten; ich habe eingewilligt dis 1. September, eher brauchen wir es nicht. Wegen der Kassenstührung sei ohne Torge; Bellin übergete ich sie nicht, ich werde es selbst beforgen. Du must das erst einmal unter meiner Aussicht durchmachen, sonst sindest Du Dich nicht hinem und macht Consussion. Wenn wir zusammen in Frankfurt sind werde ich einen Eursus im Jinsduch mit Dir durchmachen. Heut din ich zu müde inn mehr zu schreiben, denn diese Nacht hat mich Hand nicht sind einem Elischen der Eisenbahn und einem stuckigen Genthiner Wagel. Wir sallen immer die Augen zu während Hart Bärgers spricht, oder Eisenbahn und einem stuckigen Genthiner Wagel. Wir sallen immer die Augen zu während Hert Würgers spricht, oder Claessen teist über das Prefigeset. Leb wohl mein Liebling, grüße viel tausendmal. Dein treuster

Gben erhalte ich Mutterchens Brief; voll Liebe und Trene; sie nummt die Sache schwerer als ich. Gott halft nur trazen, und mit Jihm bin ich der Sache besser gewachsen als die meisten unserer Polatifer die statt meiner in Fr. sein könnten, ohne Jihn. Ich werde mein Amt thun, daß Gott mir den Verstand dazu zieht, ist Seine Sache.

### 174.

Berlin 7. 5. 51.

Wein gelebtes Herz, ich habe den ganzen Taz nit Geichäiten und umberlausen verbracht, und komme eben, gegen 12,
von Wanteussel, den Kopf voll Pessen, Holstein und Hamburg,
aber ich und Dir doch noch in zwe. Worten sagen, wie ich es kunn andkalte vor Schnsacht mit Dir zusammen zu ieht, und
ein Heinweh nach Euch allen und nach dem grünen Frühlung empfinde und dem Landleben daß mir ganz schwer ums Herz ist. Ich war heut Mittag, d. h. vor dem Chien bei General Gerlach, und während er mir von Berträgen und Monnichen docirte sab ich wie im Vohrschen Garten unter den Fenstein der Wind mublie in den Anstamen und Fliederblaihen, und harte bie Machtigallen, und bachte wenn ich mit Dir im Genfter der Tafelftube ftunde und auf die Terraffe fabe, und wußte nicht mas G. redete. Dein Brief mit den Piftolen, die Du rulig hattest behalten sollen, wenn fie Dich angftigten, kam gestern Abend, und ich wurde so traurig und sehnsuchtetrant, daß ich weinen mußte wie ich im Bett lag, und Gott redt tung bitten, daß er mir Kraft gebe meine Pflicht zu thun. Hand war die Racht in Potsdam, wo seine Braut bei ber Grafin Meller, ihrer Schwester wohnt, und bas Gefühl ber Emiamteit war mir fo schwer, daß ich nicht schlasen konnte. Ich glaube fest, daß ber barmbergige Gott Dich und die Rinder ichnigt und und froh wieder zusammenflihrt; aber bas Leben gelt babin und man hat fich nicht einander. Morgen früh foll ich zum Rönig, und übermorgen, vielleicht auch erft am Comabend reise ich, denn Sonntag soll ich in Frankfurt sein, und id, habe noch to viel hier zu thun, daß ich fast verzage. Bielleicht kun ich in den ersten Wochen, nachdem der erste Stoß der Weichafte vorüber und die Gachen foweit in Wang gegete find daß sie regelmäßig gehn, einige Lage von Frankfurt at kommen, baß wir uns in Stettlin oder Milg ein Rendezvous geben, denn ich bange mich todt Dich zu sehn. In den letten Tagen war es nicht möglich hier die 4 Tage abzumussigen, die nothwendig find um 1 Tog in Reinfeld zu fein. Morgen schike ich Dir das Kisichen nut Allchern, Handschuh ze.; die Gumun-ichuh gehn nicht hinem, ich schiese sie apart. Für die Jünge habe ich 2 Paar Stiesel genommen, 1 eiwas größer als die Probe; passen sie setzt nicht so hebe sie aus. In Frankfurt geben sie nut vor der Hand 3000 Alt. kr. Gehalt, wenn sie aber Wort halten, fo werde ich das nicht lange beziehn, fondern in einigen Monaten mehr haben aber auch mehr ausgeben muffen. Daß ich Geheimer Rath werden muß, ift eine Fronie mit ber mich Gott für all mein Lästern über Geb. Räthe ftraft. Hans kommt eben nach Haute, grüßt sehr und sagt es ware alles "ganz überaus schon und köftlich, Stolbergs waren sehr lieb und fie ein überaus prächtiges Madden und paste vorrrefflich gemeinfam an Matter ichreiben. Er ift beleidigend gludlich, und ich — mein Engel wann febn wir uns doch wieder, konnte id. Dich nur eine Minnte im Arm haben und Dir fagen wie ich Dias liebe und Dir alles abbitte was ich Dir jemals schlimm

gethan habe, mein suffes Herz; wie bange ich mich nach Diet Kiffe die Kinder filr mich, und sage den Eltern alles Liebe. Gute Nacht mein Liebling, Gottes Segen sel Euer Schutz. Dein treuster v. B.

175.

Connabend früh Bopp. verin 20. 0. 01.

Meine geliel te Ranne.

Deut Abend jell ich also wirklich reisen, und morgen Rachmittag bin ich in Franksiert. Hilbebrand packt um mich her,
in einem Chaos von Kossen, Kleidern, Büchern. Ich habe
gestern Wunder gethan in Geschäften und Abschiedebeschuchen,
aber mir bleibt heut noch viel. Vorgestern hatte ich eine lange
Audienz beim König, der sich sehr gut, nach memer Idee, zu
den Sachen stellt nut denen ich zu thun habe. Er dankte mir
viel daß ich die Sache annähme, und erklärte daß er mich bei Mochow's Müdlehr nach Petersburg zum Gesandten in Franksiert ernennen werde. Mir ist bange bei dieser plöglichen Liornehmigkeit, und ich sehne nuch mehr wie je nach Dir und Teiste,
oder Freichow. Mein Engel, wenn ich Dich doch nur hier
hätte und nitt Dir reisen könnte. Hans ist sort und Weben, Denke
Tir daß ich Bösewicht eben träumte ich schliege unser Jüngchen
mit der Ruthe so daß Alut nach sedem Struch lies; ich mich
ihm abbitten dem kleinen Stüniper. — 2 Stunden ipäter.
Schon um halb 8 Besuch, und nim reist es nicht mehr ab. Alle
Leute wollen mit nach Franksurt. Ich mich aber den
bange mich so daß ich ganz undrauchdar werde zu Geschäften.
Es ist möglich, daß ich in einigen Wochen Beranlassung habe
wieder nach Verlin auf einige Tage zu kommen, vielleicht ist
dann Zeit sur Reinseld, sedensalls aber mössen wir uns sehn
dann. Tausend Brüge an die gestelten Eltern. Es Elingelt
schon wieder. Dem treuster Tich sehr liebender

Schreibe von jest nach Frantfurt a Dt. an ben Kon. Beh. Legationsmit v. B. Friftt., Preuf. Gefandtichaft.

176

Frankfurt. 12. 5. 51.

Mein geliebtes Herz, ich habe noch garnicht baran glauben konnen bag wir fo weit getrennt fein follten, bis mich bie Erfenbahn gestern Racht, nach 25ftundiger Fahrt bier abgeliefert hat, und ich vom Auffiehn an bis jeht, gegen Abend, sofort mit Depeschenschreiben, Besuchen und Telegraph in Kampf gewesen Enblich finde ich einen freien Aluger blid, nud, bem mich ein langweiliger und flagenvoller Besuch verläßt, Dir zu fchreiben. Dem und ber Ninder Bild durchfreuzt weine Gebanten auf jebem Schritt und in jebem Geschäft, und meine Schnsucht wächst mit ber Entfernung. Wäre nicht die Babetur für Dich und die Kinder, die ich nicht zu fidren oder zu hinter-treiben wage, so wollte ich suchen Dich so schnell als möglich herzuziehn, olichen ich bas Herzeleid der armen Eltern sehe, und ihnen immer abbitten möchte, daß ich Dich ihnen zum zweitenmal nehme, und soweit sort. Ich habe mich im "Englischen Dos" installirt, zwei schone Zimmer Barterce, aber mir ist noch nicht als wenn ich hierher gehörte. Das Weiter ist kalt und trübe, die Stadt aber hübsch, und von Demofratie brauchst Du hier silr mich nichts zu fürchten. Die Leute sind reich und confervativ, aber meist östreichisch gesinnt; ber Unfug der hier früher getrieben ift, ging von ben zusammengetriebnen Bagabunden aus gang Mittel-Deutschland aus, statt beren wir jest hier preußische und ditreichische Goldaten haben, lettre tyroler Jager, wie wir fie auf ber Salzburger Jefte fahn, mo fic es "gar lieb" fanden. Ich hätte gern bald Nachricht von Dir; seit Dansens Berlobungsanzeige und über dieselbe habe ich noch keinen Brief. Dieme Abrelse kam so eilig, daß ich vorgeftern alle bringenoften Befchafte im Aluge abmachen mußte. Ich ichickte dir 2 Pafete, 1 Brief und 1 Couvert mit 100 Rible. Du hast doch alles erhalten? Ich bin eigentlich noch gang verblüfft davon, wie mich das Rad des Lebens so plöglich gesaft, aus allen lieben Sommerträumen geriffen, und hierher geworfen hat; ich muß mir die Sachen erst zurecht legen, um zum Bewuftfein meines neuen Lebensplans gu tommen. heut Mittag saß ich zwischen Engländern; eine wehmäthige Eximerung an untre Reise; sie gingen nach Heidelberg und Schweiz; wie nach lit das alles hier und wenn wir erst bestammen sind, wirst Du Heibelberg wo Du fo kinnt warft, und den Rhem recht in Muffe febn tomen; das ift die Excurfion von 2 Tagen und Lastpunkte in meinem Blid in die Jukanft. Ich nuch mich nun gewöhnen ein regelmäßiger trochner Gelchüftsmann zu sein, viel und seste Arbeitsstunden zu haben, und alt zu werden; Spiel und Tanz sind vorbet, Glott hat unch auf den Fled geseht, wo ich ein ernster Mann sein und dem Könige und dem kande meine Schuld bezahlen muß. Seinen Willen nach besten Krästen zu ihan din ich entschlossen, und wenn mir Weiskeit nungelt, werde ich Ihn bitten, Er giebt reidelich und rückt es Niemand auf. Wolke Er nur Dich und die Unsern in Seiner treuen Olbut halten, vor Krantheit und Leid schützen, darum bitte ich morgens und abends inniger als se und glaube an Ert drung. Ich muß ichließen, 6 ist meine Polisunde. Frankre nicht wenn Du schreicht. Leb sehr wohl, mein Bestes was ich habe; es ist keine Beit am Tage wo ich nicht mit inniger Liebe und Sehnsucht an Dich denke. Perzliche Grüße an Bater und Whatter. Dein sur ewig

Hildebrand ift das einzige Heinnsche was ich hier habe, und mix sehr angenehm; fleht in neuer Livree wie em Graf aus.

#### 177.

Frantjurt. 14. 5. 51.

Mein Liebchen, mit großer Freude hale ich eben Telnen und der lieben Mutter Brief erhalten. Der Polisienwel Zuckerstst vom 11.0, gestern Abend ist er hier angetommen, und heut früh hatte ich ihn, also 3 Tage; er muß aber regelrecht noch 24 Stunden früher kommen, da er noch am 12. Abends dem Stempel nach auf der Anhalter Bahn gewesen ist, also vorgestern Abend hier seln konnte. Ich danke dem treuen Perrn daß Ihr wohl seid, obsichen Du von den Kindern nicht schred i. Ich von vollständig gesund, und habe die seht nicht viel zu thun, aber doch soriwährend etwas, so daß ich einen Besich bet disder, der sich in einem keinen Nade her stärkt, auf nächste Woche verschieben muß, obsichen sich nur 14 Tag dazu gedrauche, und er mir "sehr wichtige" Wittheilungen machen will. Zomiabend geht Nochow auf 8 Tage nach Warschan, und ich bin dann zum erstenmal in meinem Leben selbständiger

<sup>\*)</sup> Brethum! es tit heut erft ber 14.

Bertreter Prengens. Biel Ehre und wenig Bergnugen, und cs stimmt mich in Deiner Seele wehmutbig wenn ich daran bente, wie wenig Dir ein solches Loben in Stadt und Salon wie es und bevorsteht, gefallen wird. Müste Dich aber mit Muth, und bente Dir die Sache nicht schlimmer als sie ift, Muth, und benke Der die Sache nicht schlimmer als pie in, indem Du Gottes Prilfung in dem fichit, wonach Andre in bieser Welt jagen. Es scheint immer sichrer zu werden, daß ich Rochows Posten im Sommer übernehme. Dann habe ich, wenn der Satz bleibt wie er war, 21000 Riblr. Gehalt, nuß aber einen großen Train und Hausstand führen, und Du mein armes Wind mußt stelf und ehrbar im Salon sipen, Excellenz beißen und mit Excellenzen ting und weise sein. 3ch mage feinen Ginfpruch gegen Dein Seebad gu erheben, ich wurde nachher wenn Du an den armen Augen leidest, immer benten, hatte sie es doch versucht! Du nimmit doch Soolbader vorher? Sie haben bir ja früher fo wohl gerban. 3ch tann mich auch hier nicht wohl cher en samille enunchten, che ich meine zuklinftige Stellung tenne. Dat 8000 Ribir. Gehalt und unferm eignen Bisdjen werden wir hier zwar leben tonnen, aber genirt. Werde ich daher bis jum Sommer nicht Qundestags. Wefandter, so much ich erft sehn ob sie mir zulegen, sonst sage ich nicht gut dassir daß ich nicht den ganzen Handel wieder auffündige; Schulden wollen wir nicht machen, und augerlich elegant muffen wir hier fein. Die Stadt ift nicht fo fibel wie Du meinit; por den Thoren find reigende Garienwohnungen in großer Menge; abnlich wie im Thiergarten, nur fonniger. 21th Legationsraths wird es schwer sein da zu wohnen, wegen Entsernung und Theurung, als Gesandter so reizend wie es in der Fremde sein kann. Ich habe durch Empfehlungsbriefe die schöne Welt hier schnell kennen gelernt. Gestern as ich beim englischen Gefandten, Lord Cowley, Reffe vom Herzog von Wellington; sehr gute angenehme Leute; sie ist eine elegante Frau von gegen 40, sehr weltlich, aber wohlwollend und schnell bekannt; ich habe mich sosort auf Freundichastssuß mit ihr gestellt, um eine mächtige Siühe für Dich an ihr zu haben, wenn Du in das talte Bad ber biplomatifchen Gefellichaft fteigft. Borber war ich bei einer Frau von Stallupin (fprid) Stollpine), junge Fran ohne Rinder, gutmuthig wie alle Ruffinnen, aber ichauderhaft reich, und m einem burgartigen Gartenhausdien eingerichtet, bag man kum au treten und zu figen wagt; Schartender In-teriour ist em rober Schuppen bagegen. Worgestern Abend

befuchte ich Frau von Brint; eine Schwester der Megendorf; m ihrem Calon findet fich die Diplomatte alle Albend gufammen. Da war die Gräfin Thun, eine junge sehr schöne Frau, in dem Genre von Malvine; dann der Marquis de Tallenay, französischer Gesandter, ein höstlicher 50er, Graf Szechenyi, ein lustiger junger Maggar, voller Faren, und diverse andere auständriche Erscheinungen. Man spielt dort alle Abend, auch die Frau vom Saule, und nicht gang niedrig; ich wurde geicholten weil ich das für langweilig erklärte, und lagte ihnen, meine Rolle murde fein die Bertierenden auszulachen. Die Gefellichaft zieht Dich wohl nicht fehr an, mein geliebtes Herz, und es ist mir als thate ich Dir schlimm, daß ich Dich da hmein-bringe, aber wie soll ichs vermeiden? Eine Mitte habe ich an Dich, aber behalt es für Dich, und thu nicht als ob ich ein Wort davon geldrieben hatte, gegen Mutichchen, fie macht fich fonft unnuge Gedanten davon: beichaftige Dich und dem Französischen so viel du kannst in der Beit, aber thue als vo Du felbst darauf verfielst daß es zweckmößig sei. Lies sranzöslich, aber wenn Du mich lieb haft, nicht bei Lickt und nicht wenn Dir die Augen schmerzen, dann bitte lieber Mutter daß fie Dir vorliest, denn das Berstehn ist saft schwerer als bas Sprechen. Weisit Du irgend ein beliebiges Möbel welches Du Dir jum Frangofischplappern in ber Geschwindigfeit zulegen kannst, so nimm eins an, ich bezahle es gern. Du kommst her boch in franzbiliches Wesen und Neden hinein, es ist nicht ju vermeiden, baß Du Dich damit vertraut machft so gut Du tannft. Werfift du teine Person die Dir conventre und zu haben ift, so lag es, nimm Aberhaupt, barum bitte ich sehr herzlich, diesen Rath nicht schwer auf, nicht anders als ob ich Dich bate Dir ein granes ober ein blaues Releid ju taufen; es hangt das Leben nicht bran, Du bist meine Frau und nicht der Diplomaten ihre, und sie können ebensogut deutsch lernen, wie Du frangosisch. Ihr wenn Tu Music baft, oder doch lesen willst, so numm einen französischen Roman; hast Du aber keine Luft, so sieh dies als nicht geschrieben an, denn ich hale Dich geheirathet um Dich in Gott und nach dem Bedürfniß memes Herzens zu lieben, und um in der fremden Welt eine Stelle für mein herz zu haben, die all ihre durren Winde nicht erkälten und an ber ich die Wärme des heimathlichen Raminseuers finde, an das ich mich drange wenn es draufen ftürmt und friert; nicht aber um eine Wefellschaftsfrau für

Andre zu haben, und ich will Dein Kaminden hegen und pflegen, und Solz zulegen und pusten, und schüten und schiemen gegen alles Abse und Fremde, denn es gielt nichts was mir nächst Gottes Varmherzigkeit iheiner lieber und nothwendiger ist als Deme Liebe und der heimathliche Herd der überall auch in der Fremde zwischen und steht, wenn wir bet einander sind. Nimm die Aenderung unstes Eedens nicht zu schwer und traurig; mein Herz hängt nicht, wenigstens nicht sest, an iedlicher Chre; ich gebe sie mit Leichtigkeit auf, wenn je unser Friede nicht Gott oder unse Zustedenheit dadurch gesührdet sein könnte. Wis hier gelangte ich um Ilhr, seitdem habe ich dis jetzt 4 Uhr wenigstens 12 Besuche ohne Unterbrechung gehabt, und sehe worans daß der Tag nicht mehr frei wird. Lynar (Hahsenbraten) ist hier als Altachs unter meiner Aegide; er und Alder (badet in der Rähe) siehen neben mir und rauchen während ich den Brief schließe, grüßen Dich beide. Noch 2 Geschäfte. Hilbebrand muß dauch Välerachen, unter Angabe der nähern Unstände bei dem Landwehrseldwebel abgemeldet werden, und der einliegende Zeitel an einen Hern Sachrow (Sachrow) Untervissier ober Hafen unter Aegide; kriefe die Kinder sier mich, und sage den Eltern alles Liebe. Dein treuster

Mutterchen ichreibe ich bas nächstemal, und antworte auch weiter auf Deinen Brief dann.

178.

Frankfurt, 16. 5. 51.

Liebe Mutter

Meinen herzlichen Dank für Deinen Brief vom 11., der nach Kolziglow spedirt ist einen um die Ze.t als ich durch Ersurt suhr. Die 5 Tage seltdem kommen mir wie 14 vor, und ich erstaune sedesmal wo ich mir vergegenwärtige das ich noch keine Woche hier din. Meine Zeit ist vorzugsweise mit gemachten und empjangnen Desuchen ausgesüllt gewesen, und mit wenig Schreiberei nach Berlin. Den Deichhauptmann und den Abgeordneten habe ich aufgegeben, zu lehterem wänsche ich aber wiedergewählt zu werden, wenns glüdt; denn nam we.ß

fa nicht gewiß vorherzusagen wie es im nächsten Winter steht, und ob ich dann noch hier bleiben mag. Jedenfalls aber wird es möglich bleiben einige Monat Urland Behufs der Kummer gu nehmen, mo wir dann, wenns Gottes Wile ift, unfern alten Familientreis in Berlin wiederfinden tonnen, Often, wir von Westen tonunend. Aber ich gewöhne mich nadigrade nicht Plane über 8 Tage hinaus zu machen, benn der liebe Gott läßt mich boch nicht in Seine Rarte febn, und thut ohne Zweisel wohl daran. Johanna bitte ich das Seebad ungestört zu gebrauchen; trop ber gegenseitigen Entbehrung ist es mir lieb bag fie noch eine Beit vollständiger Rube und Stille geniefit, die Gottes Barmbergigleit für ihre arme Befandheit feguen moge. Dier wird wenig hansliches Behagen fein, nach unsern Gewohnheiten, indessen will ich mich bemühn, wenn unfre Geldmittel es irgend erlauben, eine von den reizenden Gartenvillen zu miethen, wo wir eine abgeschlossene und an bas Landleben erinnernde Hautlichkeit haben werden. Komme ich nicht in die Lage daß wir und nach unfern Bedürfuffen einrichten fommen, fo wird meines Bleibens hier schwerlich lange sein, benn das Demd ift mir naber als der Rod, und die Anforderungen bes Baterlandes icheinen mir in diesem Falle nicht so nothwendig grade an meine Person gerichtet zu sein, daß mir nicht die Pflichten gegen meine Familie naber standen. Wenn ich Gefandter werbe, und ber Monig hat es noch bet meiner letten Audienz bestimmt ausgesprochen, so habe ich zuerft eine schlimme Alippe für ben Gelbbeutel zu überminden, in Gestalt ber erften Einrichtung an Silber, Wagen, Pferden, Die bei ber Einschräntung auf bas Unvermeidlichste boch einige 1000 Richter mehr koften wird, als man mir wahrscheinlich dafür auswirft. Ich zerbreche mir aber nicht vorzeltig den Ropf barüber. Sowett ich die hiefigen hochiten Areise ber Geselligfeit bisher tenne, ift nur ein haus von dem ich mir einen Berfehr für Johanna verspreche, das des englischen Besandten. Die Grunde bavon will id, bei der Wahricheinlichkeit die diefer Brief hat von der östreichlichen (Frankfurter) Poft geöffnet zu werden, hier nicht ausführen. Sogar die Briefe welche ich mit Couriergelegenheit schiede, wie meine letten, find vor Indiscretionen in Berlin nicht sicher, bie an mich sowohl als die von mir; bie mit ber gewühnlichen Poft aber werden bier nur dann nicht geöffnet wenn man teine Beit hat, wie der herr der diefes lefen wird, felbft bestätigen

konnte Das gehort nun einmal ju ben fleinen Leiden meiner

neuen Stellung.

Ich nuß Dich und unfer Baterchen immer in Gedanken um Bergebung bitten, daß ich Euch die Freude und das Glück Eurer alten Tage nehme, indem ich das heitre Ainderleben mit all seinen lieben Sorgen so weit sort verpflanze, und Johanna zum zweitenmale aus dem Baterhause sühre; aber ich sehe doch keinen andern Ausweg, der nicht unnatürlich, sogar unrecht wäre, und der starke Arm der und trennte als wir Bereinigung hossten, kann uns auch vereinigen, wenn wir es am wenigsten glauben. Wenigstens sollst Du die Leberzeugung haben, soweit menschlicher Porsat sie geben kann, daß ich mit Johanna gemeinsam an dem starken Stade des Wortes Gottes wandeln will in diesem todten und ruchlosen Treiben der Weltz bessen wird als früher, und daß meine Hand bis ans Ende unsver gemeinsamen Pilgerschaft in treuer Lebe bemüht sein soll, Johannas Wege zu ebnen, und ihr eine warme Dede gegen den Hauch der größen Welt zu sein.

Hent esse ich in Mainz, bei unserm bortigen Commandanten, General Schack. Johanna sage daß ich hosse sie auf einige Tage besuchen zu können ehe ich sie hole. Werde ich Ges., so muß sie noch eine Kammerjungser aus Verlin haben, und ich noch einen Jäger oder Bedienten aus der Heimath. Dann nehmen wir noch einen Franksurter Diener, 1 hiesige Hausund Alchenmagd, und einen beliebigen Koch und Kutscher. Wird Dir nicht bange bei den vielen Leuten? Ich habe mir mit Nochow alles überschlagen, 5 männliche (mit Koch) und 3 Mägde ohne unfre seizen werden nöthig sein. Wir wäre eigentlich ein Stein vom Herzen, wenn ich nicht Gesandter würde, meine Velaglichkeit und Johannas Ruhe ist sür lange Zeit dahin, sie wird sich zwar eiwas Reise-Leichigkeit wieder ausehmen. Ich muß zur Eisenbahn, Gott segne Euch alle. Küsse Johanna und die Kinder sür mich. Dein treuer Sohn

p 23.

179.\*

Frantfurt. 18. 5. 51.

Mem Liebling, Frankfurt ift gräßlich langweilig; ich bin fo verwöhnt mit viel Liebe um mich, und viel Geschäften, und

merte jest erft wie unbantbar ich gegen so manche Leute in Berlin immer gewesen bin, denn von Dir und Zubehör will ich gang absehn, aber felbst das külzlere Maß von landsmannichaftlicher und Partelauneigung was mir in Berlin wurde, ist ein inniges Berhaltniß zu nennen gegen den Liefigen Bertehr, ber im Grunde nichts als gegenseiniges mifitraufches Auspioniren ist; wenn man noch etwas auszuspuren und zu verbergen hatte, es find lauter Lappalien mit benen bie Leute fich qualen, und diese Diplomaten find mir schon jest mit ihrer wichtigehnenden Meinigkeitokramerer viel lacherlicher als ber Abgeordnete ber II. Kammer im Gefühl feiner Burbe. Wenn nicht aufre Ereignisse zutreten, und bie tonnen wir fuperflugen Bundestagemenschen weder leiten noch vorherbeftimmen, so werft ich jest ganz genau was wir in 1, 2 oder 5 Jahren zu Stande gebracht haben werden, und will es in 24 Stunden zu Stande bringen, wenn die andern nur einen Tag lang wahrheitsliebend und vernünftig fein wollen. Ich habe nie daran gezweifelt daft sie alle mit Wasser tochen; aber eine solche nüchterne einfältige Wasserinppe, in der auch nicht ein einziges Fettauge von Hammeltalg zu spüren ift, überrascht mich. Schickt Schulzen Kilöhr, Stephan Lotte und Herrn von Dombrowsky aus dem Chanslee-Hause ker, wenn sie gewaschen und gelammt find, fo will ich in ber Diplomatie Staat mit ihnen machen. In der Runft mit vielen Worten garnichts gu lagen mache ich reifiende Fortichritte, idreibe Berichte von vielen Rogen, bie fich nett und rund wie Leitartitel lefen, und wenn Manteuffel nachdem er sie gelejen bat fagen tann was brin fteht, fo tann er nicht wie ich. Zeder von uns ftellt fich als glaubte er nom andern bag er voller Gedanten und Entwürfe ftede, wenn ers nur aussprechen wollte, und babei wiffen wir alle zusammen nicht um ein haar beffer was aus Demichland werden wird und foll, als Dutten Gauer. Kein Menfch, felbft der boswilligste Zweisler von Demokrat, glaubt es, was filte Charlatanerie und Wichtigthuerel in dieser Diplomatie stedt. Doch num habe ich gening geschimpft, nun will ich Dir sagen baß ich mich wohl befinde und mich sehr herzlich gefreut und dem Herrn gedankt habe, daß es mit Euch nach Deinem letzten Brief gut ging, und daß ich Dich sehr liebe und nur jedes häbsche Gartenhaus ansehe, ob etwa untre dadies im Sommer darin umherlaufen werden. Sieh doch ja zu daß Du die Madden mit herbefommft, ober wenn fie burchaus nicht wollen,

andre von dort, die man schon einigermassen kennt; so einen Frankfurter Schnips mag ich nicht im Zimmer haben und bet ben Kindern; oder wir muffen uns aus Seffen ein Dadden mit kurzen Roden und einer lächerlichen Ropfvededung nehmen, die find noch halbwegs ländlich und rechtlich. Ich werde mir emstweilen ein chambre garnio fitt mich in ber Stadt nehmen, hier im Wirthshaus ift es zu theuer. Wohnung taglich 5 Bulden, 2 Taffen Thee ohne irgend etwad funft 36 Rr. (35 find 10 Ggr.) und in bem Styl; es ist beleidigend. Borgestern war ich in Maing; die Glegend ist doch reizend. Der Rieggen steht ichen in vollen Aehren, obschon es infam kalt ist, alle Nacht und des Morgens. Die Excursionen mit der Ersenbahn sind das Beste Rach Beibelberg, Baben-Baben, Obenwald, Domburg, Soden, Wiesbaden, Bingen, Rilbesheim, Riederwald, kann man bequem in 1 Tag, 5—6 Stunden da bleiben und Albends wieder hier fein; bis jest habe ichs noch nicht benust, ich werde aber, bamit ich Dich bann führen kann wenn Du hier bift. Rochow ist gestern nach Warschau gereist, Abends 9 suhr er ab, übermorgen Mittag ist er da, und heut sider 8 Tage wahrschinklich wieder hier. Ueber Politist und einzelne Versonen kann ich Dir nicht wel schreiben, weil die meisten Beiese gesöffnet werden. Wenn sie Delne Adresse auf meinen und Deine Hand auf Demen Briefen erst tennen, merden sie sichs mohl begeben, ba sie nicht Zeit haben Familienbriefe zu lesen. — Bor der hiefigen Vornehmigkeit fürchte Dich nicht; dem Gelde nach ift Nothichild ber Vornehmfte, und nunm ihnen allen ibr Weld und Wehalt, fo murbe man febn wie wenig vornehm feber an und für fich ift; Gelb thute nicht, und ionit - moge der Herr mich demlithig erhalten, aber hier ist die Versuchung groß mit sich selbst zufrieden zu sein.

In Weiferig bei Schweidnig wohnt Grafin Pudier, Gemefter ber Stolberg. Run leb fehr wohl, ich muß ausgehn. Gottes

Gegen fei mit Gud, grafe B. und Dt. vielmale.

Dein treufter

vB.

180.

Frankfurt 21. 3. 51. Abend.

Mein Engel, noch immer habe ich feine Antwort auf ben ersten Urief den ich Dir von hier geschrieben habe, und bies

it der vierte, ich glaube fast der Ste, den ich seit memer Untunft hier an Dich richte. Schreibe mir doch wie lange die Briefe gelin; fie tragen maluscheinlich den Poststiempel von Berlin; denn ich schiede sie von hier entweder mit Couriergelegenheit oder nut den abgehenden Dienstsächen; möglich ift, daß sie bann in Berlin noch einen Tag liegen bleiben. Diefen will ich einmal zur Probe in den Brieftaften werfen. Einmal habe ich auch an Mutter geschrieben, und der leite an Dich ist aus Bersehn einen Tag hier liegen geblieben, und erst gestern statt wurgestern abgegangen. Ich mohne noch immer im Gasthof; bent habe ich mir mehre Quartiere, für mich als gurgon zu bewohnen bis ich Dich bier habe, angesehn. Das was ich wahrscheinlich nehmen werde liegt in der Stadt, mit einem kleinen Garten, hat 8 Zimmer, so daß wir zur Noth, wenn wir nicht Gesandier spielen, beibe darm wohnen konnen; ich will es mit Egnar zusammen nehmen, für seden 3 Zimmer, 2 far die Bedienten. Es kaftet ohne Mebel 100, mit Mobel 170 fl. monatlich (57 und 97 Althle). Der Wirth ist ein reactionäver Doctor. Ein andres liegt vor bem Thor, mit Balton, und reizender Aussicht, kostet möblirt 180 fl., sah mir aber nicht gang reinlich aus. Dus Mittageessen ist hier an table d'hote um halb fünf, mit einem Dupend Bundestagsgefandten, Der Danoveraner (Echele) der mit Cavoline sehr bekannt ist, und der Medlenburger Dergen find recht nette Leinte, mit denen wir ins wohl befreunden werden. Komi'd ift dag alle die Herren Excellenz genannt werden, eine table d'hits von lauter Exc. außer Lanar und meiner Wenigkeit, obischen ich faum weiß ob ich nicht in Nochows Abwefenheit eigentlich auch Exc. bin; ich nehme es wemgitens mit mohlgefälliger Würde auf wenn fie mich fo nennen. Heut habe ich mir die Pauls-lirche angesehn. Sie ist noch gang so eingerichtet wie die Nationalversammlung sie verlassen hat, viel ichwarzrothgoldne Falmen und Draperten, sogar 4 Lampen fichn noch auf dem Prafidualtifd; die St. Pauli-Gemeinde idjeint nicht aus Kirdjen. gangern zu bestehn, benn sie haben il,x Getteshaus bisher nicht reftamirt. Die Belucher pflegen sich je nach der Parteifarbe von den Schreitpulten von Alaerswald und Lichnowatg, ober von benen von Blum und Trütschler flesterer wurde in Mannheim fafiliet Studen abguidneiden; die zeigende Donna mußte garmidit wefi Geiftes Amd fie aus mir madjen follte, wie ich von allen vier nichts haben wollte und ihr Meiser ablehnte.

Sie gestand mir sibrigens daß die Pulte schon mehrmals erneuert seinen. Die Kirche ist zirkelrund und von rothen Quadersteinen, so grabesstull über den leeren Bäuken, daß man sich das Parlamentsgeschrei schwer vergegemvärtigen kamt. Die letten Tage habe ich sehr still gelebt, viel gelesen, nach Berlin geschrieben lange Berichte über nichts, und einsame Spapiergänge gemacht. Des Abends lese ich mir em Cap. von Ev. St. Johannis, heut das siebente, und bitte Gott recht innig, daß er Euch in Reinselb schwere, und ganz besondere von Lieb und Seele von Euch abwehre, und ganz besondere von Dir mein Herz. Grüße die lieben Eltern vielmal und leb wohl mein Lieb, Dein treuster

# 18L

Frantfart, 27. 5. 51.

Mein Liebling, Du schreibst mir recht wenig; Dein Brief von heut vor 8 Tagen ist der einzige den ich seit 10 oder 12 Tagen bekommen habe. Von Hans habe ich nur 1 Deiner Briese erhalten, während Du von 2 schreibst. Ich habe hier nichts Wachtiges, aber duch immer allerhand nicht endende Lappalien zu thun, mit Visiten, Polizei- und Prestrapporten. Bestern habe ich einen Staatsbesuch in Rumpenheim gemacht, einem Schloß 1 Melle von hier, wo mehre heisische Landgrusen und augenblicklich 2 englische Prinzessinnen, die Herzogin von Cambridge nebst Tochter sich ausbalten, und am Freitag war ein Vall bei Lady Cowley der bis 5 Uhr Morgens danerte; sie lanzen hier alle wie verrsicht, die ältesten Gesandten von 50 Jahren mit weisem Haar tanzten Cotislon dis zu Ende, im Schweiß ihres Angesichts. Um Witternacht wurde seierlich God save the gusen gespielt, weil ihr Geburtstag andbruch, und alles war Transparent von oben dis unten mit englischen Wappen und Farben, und sehr viele sonderbare und seite Ladie, die "liep english when they he" wie ich emmal die Aberiehung der betressenden Stelle im Faust gelesen habe d. h. sie haben alle eine Wuth schlecht stanzössich zu sprechen, und ich vergesse mein Englisch ganz wie ich her mit Schrecken entde It sabe. Ich wolne nun in der Hochstr. 45, mit Hahsen braten zusanmen, der übrigens sehr ein guter Junge ist, gar-

nicht langweillg, nur verlegen. Er kesigt einen kleinen weißen Pabel mit dem wir und gemeinsam erheitern. Nor imr liegt ein kleines Gärtchen, etwa is großt wie die Fläche des Reinselder Hauses, mit Rasen Blumen und Sträuchern. Ich bin aber erst einmal darin gewesen, des Morgens als ich vom Cowley ichen Balle kam, septe ich mich hinein, rauchte, hörte eine niedliche Drossel singen und dachte od Du und die habied wohl gut ichtiesen und das ist nire eine angenehme Wehrentliches Heinunch, und das ist nire eine angenehme Wehrentliches Heinunch, und das ist nire eine angenehme Wehrentlich, denn sonst konnicht, als wenn ich nur auf Pappe gesteht wäre. Euer Arrangement mit Stolpmunde ist recht icher, ich wollte ich wäre bet Euch. Mit Jenny mache es wie du willt, und Mousquetaire bleibt am Besten wo er ist, da sann er sich noch nützlich machen. Der Transport hierker ist zu weit, namentlich da Ernicht allein hersindet. Herker ist zu weit, namentlich da Ernicht allein hersindet. Herker ist zu weit, namentlich da Ernicht allein hersindet. Deut Abend kommt Rockow von Warschau zurüch, und nun werden die Bundeslagskungen wohl bald beglinnen. Grüße die lieben Eltern recht herzlich, und klisse Annehen won mar, dassen das sie so lieben wur den Werter werden allein beglinnen. Brief von Dir in Handen habe. Vorgestern war ich kier in der lutherischen Kirche, ein zwar nicht sehr begabter aber doch gläubiger Pasior; die Zuhörer waren ausger nur genau 22 Weider, und mein Erschemen war sichtlich ein Erelgnis. Gott segne und behüte D.ch und die Klinder. Dein treuster

182.

Frankfurt, Himmeljahrt, Abend vonn. Benta 1 4 62.

Viem Herz, wie nett ift das von Euch, daß gleich so ein Regen von Briefen kommt, wenn ich nur eben meine Klagen über Nangel auf die Post gegeben habe. Tausend Das f den lieben Estern, und Baterden will ich morgen antworien, wenn ich wen ger eilig din wie heut, wo ich am lieben Feiertag nach einem großen diese noch lange Tepeschen schreiten muß. Ich war heut in der französischen Kirche, wo wenigstend mehr Gemeinde und Andacht, auch der Prediger leidich, aber ich kann

nicht französisch reden zu meinem lieben treuen Herrn und Heiland, es kommt mir undantbar vor. Sonst iangen sie habiche Lieder, sast nach der süßen katholischen Weladle, die Du linmer spielst, diese nüchternen Resormirien. We gläcklich daß das arme Predchen bergestellt ist, der Gedanke daß er

fterben tonnte erfdredt mid.

d. 30. Ich habe gestern die erste Seite geschneben während ich auf das Trocken einer gellerten Tepesche wartete, dann bis 3 Uhr gearbeitet, darauf die 11 wie ein Sack geschlasen, und wünsche Dir nun Gutenmorgen ehe ich ausgehe. Einen Vries von Bellin habe ich erhalten, alles wehl dort, Friekschiefelne Pachtung gem an semand andern cedieen zu wollen und sind schon Vewerber dagewesen; tant mieux, denn er ist zum Landwirth nicht gemacht. Stadträthschen wird wohl Deichhauptmann werden. Hier ist es immer insam kalt. Leb wehl mein Engel, Gottes Segen sei mit Dir und den Unfrigen. Ich nuch in Dienst. Dem treuster

Euer Brief war wieder erbrochen.

183.

Franffurt. 4. 6. 51.

Mein Liebling

wolltest Du mir garnicht mehr schreiben? Ich war gestern schon entschlossen nicht ober eine Jeder anzusepen, als bis ich einen Aries von Dir in Händen häcke, aber ich will doch artig sein, und Dir sagen daß ich gesund den und Dich liebe, wenn Du auch Dein Tintsäschen eintrochnen lässt. Ich sehne mich recht sehr nach Dir und den Kindern, und nach stiller behaglicher Häuslichkeit in Schönhausen oder Reinseld. Wenn ich weine dieder ziemlich unwicht gen Geschäfte besorgt habe, so steht mein leeres Duartier, und dahinter die ganze seere Welt vor mir, und ich weiss nicht wol, in ich meinen Juß sepen soll, es ist halt nichts was mich besonders auzöge. Vorgestern as ich in Viberich, beim Derzog von Nassau, die ersten frischen Heringe, die ersten Erd- und Himberen in diesem Jahr. Es ist doch ein schones Stüd Erde am Ilhein, und ich sah mit Wehnuth aus den Schlosssentern nach dem rothen Plainzer Dom, den wir und

por nun bald 4 Jahren bes Morgens fehr früh beide beschauten, m einer Beit sur die wir damals Gott nicht danfbar genug waren; ich dadite baran wie wir auf dem Dampfichiff, die Llauen Berge por und, an bem netten Schlof bes Bergogs vorbei-fahren, ohne ju traamen wie und warum ich in biefem Johr dort am Fenster siehn wurde, eine alte Perrude von Dlimster vor mir, der seine Ansichten über Bundespolltik entwickelte, während ich mit zerstreutem "ja wahl" an unive Reise von 47 dackte, und mit dem Ange den Plat an der Mainzer Schiff-brüde suchte, wo Dn mit Deinem Genfer Mantelchen ins Tampiboot suegst, und dann dachte ich an Genf. Diese Boche habe ich mir mit C. Savigny ein Rendezvous in Perdelberg gegeben, Freitag ober Sonnabend; ich werde unt ihm den Bolfsbrunnen besuchen, sest wahrscheinlich von Studenten belebt. Man fährt in 3 Stunden hin. Freitag esse ich in Darnstadt, dei der Tochter unfres alten Prinzen Wichelm, beut bei Thun, und heut Abend eine langweilige Soirce dei Herrn von Wenshengen. Die Gräsin Thun ist leider Sonntag abgereist, auf 3 Monat, nach Tetschen zu ihrem Schwiegervater. Gie ist eine liebenswürdige Frau, weiblich und fromm (fatholisch, febr), Eigenschaften bie ben Weibern hier nicht allgemein benvohnen; the Mann spielt und macht Cour, ich glaube mehr wie ihr lieb ift. Dağ sie Dir gesallen wird glaube ich taum, aber fie ist eins ber besiern Exemplare von Damen der großen Welt, wenn fie auch grade badurch mir den Beweis liefert, daß eine Frau aus dieser Welt für mich nicht gepaßt hätte; sie ist mir an-genehmt zum Umgange, aber nicht zum Heirathen. Relleicht lernit Du sie durch Bergleichung mit den andern von ihrer Art ichnigen. Die Herm hier sind imaubsiehlich. Sowie ich einen anzebe fest er ein biplomatisches Gesicht unt, und bente nach was er antworten kann oline zu tiel zu fagen und was er über meine Acufferungen nach Saufe berichten tann. Die nicht fo find, conveniren mir noch weniger; fle reben Zweideutig-keiten mit den Damen, und letztre gehn ekelhaft barauf ein. Es macht mir einen weniger verderbten Eindrud, wenn eine Frau einmal gefindlich fallt, aber die Scham im Herzen bewahrt, als wenn fie Frende an solchem Gerede findet, und ich ichate die Thun deshalb, weil sie trop des her ziemlich allgemeinen Tons bergleichen fehr entichieden von fich fern gu halten weifi. Auf einem Giud eines Wartenslebenichen Briefs ben ich eben erhalte ichide ich Dix unfce Wohnung. 1 Garbe-

robe, 2 Schlafftube 3 Wohnzimmer mit Glasbalton nach dem Wartchen, + Sopha wo ich eben fipe und schreibe, 4 Arbeits-Cabinet, 5 gemeinsamer Sason, 6 und 7 Lynar, 8 Bedunten, 9 Rüche, 2 Treppen hiher noch 2 Schlassammern für Leute. Gott behüte Guch alle, bergliche Gruße. Dein treufter

Massen von Besuch, Rochow, Beuder, Lieutenants, die ich alle im gelben Schlasvock ber hier noch furore mucht, empfing, nothigten mich jum Schluß, jest muß ich biniren und um 6 geht die Boit.



184.

Frankturt (1. Feiertag)

Mein Liebling, ich bin durch allerhand Arbeiten und Sindernisse in den legien 3 oder 4 Tagen garn dit dazu gekommen Dir zu ichreiben, so daß ich jest um 6 Uhr früh, im Begriff nach Heidelberg zu fahren, Dir wenigstens in 2 Worten fagen will, daß ich lebe und gefund bin, auch am vorigen Dienstag, wo Du in Angst warft, nicht krant gewesen bin. 3ch fabre ungern ben ersten Feiering, und habe Gemisenstisse barüber, aber Rochow hat bas einmal fo eingerichtet, daß wir beut in heidelberg den badifden Mimfter Mudt treffen, und dann will ich nach Baden zu Carlos Sav. Hilbebrand tommt hent zum erstenmal in die Gebirge. Sowie ich gurud bin ichreibe ich Dir. Tem febr liebes Rannon; leb wohl, Gott fei mit Dir. Dem treufter vB.

Bulept schrieb ich den 5. wenn ich nicht irre, Tags darauf eilnelt ich sehr netten langen Bruf mit Baldmeister, und vorgestern den liein ängstlichen mit 1 Maiblümchen.

#### 185.

Frift. 10. 6. 51.

Wein fliges Herz, ich kam die Nacht spät von Baden und dem Sdenwa de, und fand Dem und Mutters und der Kinder medliche Briefe, und dankte Gott daß es Cach gut geht, und mr auch, joviel die Tremnung zuläft; die Tulpenbarter lagen noch darm mem herz, auch idnen diefer nicht geiffnet zu fein; vielleicht kennen sie nun Deme Sand und halten Dich nicht für gefährlich. Ch. Savigng wohnt in einem Hause mit rezender Aussicht siber Bald und Verg, läßt Dich grüßen, und jagte daß seine Mutter Demer mit vieler Liebe gedächte. Er ift politisch etwas vernfinftiger geworden. Hent find endlich bie Sachen aus Schänhausen gefommen. Die doppelten Betten find für Lynar und Diener; wir muffen doch noch viel mehr hier haben wenn Du tommit. Baden Baden ift reizend, und ich bedaure bas ich Dich auf unfrer Reise nicht hingebracht bale. Die vorige Racht ichlief ich in Carlorub, wo mein Liebling jo iehr eiend war, in demfelben Bafispofe, reifie um 4 Uhr früh ab, um in Bidenbach (an der Bergfreaße) mit Lynar, Thun und einem Dupend andern Dit lomaten und Tamen aus Frankfurt zusammenzutreffen. Ich kam 3 Stunden früher als die Frankpirter aufo Rendezvous, gung in eine reigend auf dem Abhange des Gebirges gelegene Dorffirche, eine lutherifche Dafe im tatholischen Lande, horce einen feler fliddeutich redenben aber glaubigen Prediger, und die Emiegnang der Runder an, ju ber die gange Rirche mit Lauagurelai ben gegiert war, bann idlief ich auf einem Henhanfen an der C jenbahn, bis meine Gesellichaft tam, und wir fuhren auf einem vieripannigen Centermagen in den Odenwald und auf den Melikofus. Ein sehr hab dies That hinauf, dem Helenenthal bei Wien abni ch, aler Rogen daß wir alle trieften. Die Tamen hier haben wur ga dreifte Manieren, coquett, fuit liederlich in Art und

Mede; es war die hants volss der einhemischen Stadt-Kinder. Um 2 Ugr Racht langten wir hier wieder an, und um 8 maßte ich schon in Sr. Masest. Dienst, schreibe seitdem ununterbrochen, daß mur die Hand lahm ist, und die deutsche Einheit kommt doch nicht vorwärts. Ran ist es 4, und ich nuß zum Esen, um 6 ichteigt imire Post. Beutner läst mir sagen, daß Deme Pranzöslin expedent set, und von glaubwürdigen Leuten großes kob habe. Prediger André hat sie ihm empsollen. Biel Tank an Mutterchen sür ihren sehr lieben Brief, füsse die Kinder sür mich, und sage Pliechen ich hätte mir gestern aus dem Odenwald einen ungehenern Mailässer hierher mitgebracht und in nieinen Garten gesent; es war ein Müller. Lynar war sehr amkürt daß der Ruf seines Pudels, der übrigens ein dinnner pladel ist, dis Zuders gedrungen. Größe auch Pulter-Willer; vor allem aber mehr geliebtes Käterchen, dem ich noch immer ucht auf seinen Prief geantwortet habe, ich undankbare Ereatur. Lebwohl mein Herz, pslege Dich sehr, und brauche Mildsur; wort gebe daß sie Dir gedeiht. Ich lese nur im kleinen Testament seut die Römer, heut cap. 8, ein Goldregenblättchen von Dir ist als Zeichen noch darm. Tein treuster

186.

Frantjurt. 18. 6. 51.

Mein Engel

Mein Tag ift hier so zerstüdt, daß ich diesen Brief der wenigstens 4 Zeiten lang werden sollte in einigen Ministen abbrechen muß, indem ich eben eine Nachricht erhalte die mich nötligt mit Idochow noch vor Postschluß zu sprechen. Unive Gesandischaft hat einen mix angenehmen Zwwachs erhalten an einem Asseindichaft hat einen mix angenehmen Zwwachs erhalten an einem Asseindich den mix ton Wlantenssel ausgebeten und nach langen pourparlers erhalten habe. Heut Wittag esse ich beim alten Norhschild, dem "Baron Umichel", der much schon vor 10 Tagen hat einsladen lassen; me ne Untwort "wenn ich noch lebte würde ich tommen" hat ihn erschüttert, so daß er sie allen Leuten erzählt. Was soll er nich leben, was soll er doch sterben der Mann, is er doch jung und start! Am Somnabend Abend begegnet mix illiplich Lvangennann aus der Schweiz geht um die Moltenkur

zu gebrauchen; er behauptet an der Bruit zu leiden, man sieht ihm aber nichts an. Von Mority sprach er mit Betrübnin, w.e sehr er vertreckne und absterbe, und von Geldängsten geguält sei, namentlich aber klazte er über selnen und der Andern in der Gegend lutherischen Fanatismus, der sich von Tage zu Tage steigere. Er wünscht dass Morit herrathet; mein armer Morit, hätte ich lin boch einmal eitige Zeit in der Nähe, um auf ihn zu wirken, aber ich lin so auseinauber mit ihm, rümmlich und geistig, daß ich kann weiß wie ich ihn brieflich ausassen besigen Militärbevollmächtigten, nit Grf. Waldersee unserm hießgen Militärbevollmächtigten, der i ir ein Pleid zur Disposition gestellt hat, er ist Siegmund Gisenharts Schwiegervoter. Neber die Gestaltung meiner hießgen Position weiß ich nach immer nichts weiter als was mir der König und Planteussel kei meiner Abreise sagten. Nachen meint, daß er nach eine G Wochen hier bleiben werde. Nun muß ich zusiegeln und gehn. Wiege die Gnade des Herrn mit uns beiden sein, und ihr Maß nicht in unserm Berdienst sinden. Derzliche Grüße am die lieben Eltern. Tein Tich sehr sielender

Schreib nur recht oft mein Riedden.

197.

Frankfurt. 23. 6. 51.

Wein Liebling, wie hübich war das von Euch, daß Ihr mit alle gelcheresen habt, eine rechte Stärfung für mich, daß ich mich so ganz in Reinseld hineinlesen konnte. Ich fand die Briese als ich von einer mehrtigigen Creurston nach Anden kam, dei Gelegenheit einer Denlinals-Einwechung sür unsee hinaren und meinen Freund Buich, die vor 2 Jahren dei dem Gesecht unter Prinz Friedrich Carl geblieben waren, bei Wiesenthal unweit Philippswarg. Wir hatten dann Diners mit sehr viel Bein, Hufaren, Cifiziere und Geme ne, Pragoner, bodische Minister, Zavigny und andre Diplomaten. Dit Charles sabe ich nich ganz wieder besteundet, und wünsiche, daß er in Carlstud mich ganz wieder besteundet, und wünsiche, daß er in Carlstud mein vieles Begehren ist nun auch Carl Camp aus Portugal verschrieben, und wurd entweder Zavignes Rachfolzer, salls dieser nach Turin konunt, oder erhält einen andern Posien

bier in ber Rabe; da haft Du ja zwel nette Freunde bann, wenn Du überhaupt herkommit, was intofern zweifelhaft ift, als ich entschloffen bin nur als Bundestagsgefandter hier zu bleiben; wollen sie mich in meiner setzigen Stellung laffen, fo fteht uns ein friedlicher Rachsommer in Stolpmunde und ein sehr netter Herbst in Reinfeld gemeinsam bevor, denn in meiner jeuigen Position bin ich auf die Tauer nichts nur, und ich gehe wecht gern und ohne Groll wieder nach Hause, wenn sie mir nicht Wort halten, worüber ich allerdings noch nichts Bestummtes weiß; aber Beit wäre es, daß ich es erführe, denn ein rechtlicher Familienvater kann nicht immer in mobilem Stande sein. Werde ich nicht Gefandter, und in Brandenburg nicht wiedergewählt, worüber ich noch teine Nachrichten besipe, fo will ich mich recht freuen, mit Dir mein fiftes Berg und den Kindern einmal wieder ein recht ftilles freudenreiches Jahr zu verleben. Die dustigen Heidelberger Waldberge und der von Die so viel bewunderte Spheu am Schloß, stehen mich träumen und nachdenken, ob ich wohl mit Dir und badies, oder doch Miechen wenn der Jung zu klein ist, in diesem Jahre einmal da stehn und die Sonne wulrde sinten sehn. Was ist body das Baden schön, und die Leute find characterlos, durch bie Berträge des letten Menschenalters zusammengeworfen unter einem nicht angestammten Fürstenhause, aber fie find gutmuthig, und es war mir rubrend wie fie unfre Dusaren liebten, grüßten, ihre Freude und Dantbarkeit an den Tag legten. In einer Weinfinte wo ich in Bruchsal Abends mat 6 oder 8 Offizieren war, wollten Wirth und Wirthin für unsern, nicht unbeträchtlichen Bergehr durchaus feine Bezahlung nehmen, die Ehre preustiche Offigiere einmal wieder bei sich gehabt zu haben genügte ihnen. Ginen alten ehemaligen Unteroffister bes Regiments, Barella, einen Volen, hatten die Sufaren mit-gebracht. Teffen einziger Goln war damals mit bem Regiment ausmarichirt, und ber Alte hatte ihm gefagt jum Abichied: Wott erhalte bich mir, aber nimmit bu Pardon von ben Schuften, fo tomm nicht wieder auf meine Schwelle. Der Junge hatte fich bei der Attade verfprengt, war von den Infurgenten umringt worben, aufgefordert fich zu ergeben unb antwortete: Bon Gudy nummt ein Breugischer Sufar fein Bardon 3hr hunden, und fie ftachen ihn vom Pferde. Der Alte we nie bitterlich auf feinem Grabe, und fagte mir im vollen Weinen. Der brave Junge ftarb wie em Sufar, bas war er

dem König ichuldig. — Ich habe so lange im Waln geschwommen heut, bas mir die Hand ganz steil ist Leim Schreiben. Gestern mußte ich am lieben Sonntog und bei dem reizenden Wetter den ganzen Tag hier siehen, von 10 Morgens die 8 Uhr Abends stand mur die Jeder nicht stull, und ich aß nichts zu Mittag, weil ich einmal im Zuge war, dasser bedaure nuch nur resti. Wegen der Hanslichen Hochzeit wollen wir noch keine Entsichtlisse sallen, das kann man so lange nicht voraus berechnen. Vekommt Dir das Zeebad, wie ich hosse, so solltest Du es nicht unterbrechen. Gestern war ich wieder zu einer Landpartstie eingeladen, sagte aber ab, und kain mir sehr artig vor daß ich hatt dessen so viel arbeitete. Zwischen dreiem Brief habe ich schon wieder einen dier stlichen nach Verlin schreiben müssen, und nun ist es 5, da muß ich eisen, dem ich habe seit 48 Stan den nur 1 Beeisteal genossen und die reglementsmäßigen 6 Tassen Thee, besinde mich aber äußerst wohl. Um 6 geht die Post urd ich mag den Aries nicht his morgen aushalten, da ich Tir seit Wittwoch nicht geschrieben, wo das Rothschlichie Diner war. Da war viel Centner Scherzeug, goldne Gabeln und Listen Wisse Gott und inwer unser Leerzeug, goldne Gabeln und Listen und Kinder Psiesischen, und vorzügliche Weine. Wöge Gott uns immer unser täglich Arot und unser zu zuhlenden Zwiene bescheren, und Dich mein lüses Herz und Eltern und Kinder gesund erhalten und reichlich segnen mit iemer Barmherzigkeit, dann bin ich sehr zusrieden, set es hier oder in Pommern. Eelwohl mein Engel. Dein trenster

ए ही.

Schreibe nicht bei Licht in diesen langen Tagen, bitte. Der Pudel ist heut mit Seife gewalchen, schneeweite, und geligt Pliechen.

188.

Frantfurt 26. 6. 51.

Mein Liebling, ben ganzen Tag habe ich heut an heimweh gelitten. Früh exhielt ich Deinen Brief vom Sonntag, und bann faß ich im Fenfter und voch den Sommerduft von Rosen und allerhand Sträuchern im Gärtigen, wobei ich aus irgend einem Fenfter schräg gegenüler eine Peiner lieben Brethovenschen, von unbefammter hand auf dem Piano gespielt, sern und bruchstückweise herübertonen hörte, was mir schoner flung als

irgend welches Concert. Ich dachte viel baran, weelalb ich boch lange und fo weit von Dir und ben Ali dern fort fein nniß, und so viele Leute die sich gar nicht lieben sehn einander vom Morgen bis zum Abend. Es find nim über 7 Monat daß ich in Reinfeld die Ordre zum Regiment betam; feitbem Laben wir und zweimal flüchtig besucht, und es werden Soder 9 Monat werden, che wir wieder vereinigt sind. Co muß doch des Herrn Wille sein, denn ich habe es nicht gesucht und es ist mir ein Trost wenn ich traurig bin, daß ich auch nicht eine Sulbe geredet habe um ber ber zu kommen, und der Chrgeiz nach außerm Glang mein Führer zu dieser Trennung nicht gewesen ist. Wir find nicht auf dieser Welt um glüdlich zu fein und zu genießen, fondern um imfre Chalbigfeit gu thun, urd je weniger meine Lage eine felbstgemachte ift, um fo mehr ertenne ich daß ich das Aint verfelin foll in das ich gefest bin. Und ich will ja nicht undantbar fein, ba ich bennoch gludlich bin, in dem Bewustieln fo viel Liebes zu besitzen, wenn auch weit von hier, und in der hoffnung eines frohen Wiedersehns. Mem erstes Gefühl bet jedem Brief aus Remfeld ist Dank aus tollem Herzen für das unverdiente Glild daß ich Cuch noch habe auf dieser Welt, und bei sedem Todessall von Weib oder Rind den ich in der Zeitung sehe, fällt es mir auf die Seele was ich zu verlieren habe, und was der barmberzige Gott mir gegeben und biober erhalten fat. Modte die Dar Marteit bafür doch mein tropiges und weltliches Herz jo empfänglich machen für die Ginade des Herrn, daß Er nicht nötigig hat nuch zu glichtigen in bein mas ich liebe, denn bavor fürchte ich nich zwhr als vor jedem andern tlebel. Du fragst nach Altslutheranern mein Herz; ich habe noch niemend gesunden heut, der mir darüber Ri ofunft geben könnte, aber ich glaube ohne das gewiß zu sein, das Lier von Union niemals die Nede gewesen ift, und die Leute in der Art lutherijd find, wie feit Luther ber, und wie bei und ehe die Idee von der Union auftauchte. Lutheraner und Resormitte find hier immer geschieden gewesen und find es noch; ich will aber gun lleberfluß mich näher erkundigen. Ich werde hier etwas reformert und rede noch immer frangonich zu Gott, weil es mir jedesmal gu fpat wird um einen mir als febr gut empfohlnen lutherischen Prediger braugen in Cachienhaufen bu befuchen Billft Di Dein Instrument a togebeffert haben, ohne Allidficht darauf ob es hierher foll oder nicht, so schreibe an Bellin daß er es ichidt oder an Bogt, daß er es holen lage;

foll es aber filt Frankfurt verifligt werden, so warte noch bis ich die Erneimung in der Tafche habe; in einigen Wochen muß fich die Sache entschieden haben, ob ich Gesandter hier werde oder in Reinfeld. Die Deftreicher wühlen in Berin gegen weine Ernennung, weil mein schwarz-weiß ihnen nicht gelb genug ift, aber ich glaube kaum, daß sie durchdringen werden, und wirzt Du wohl in bas katte Wazier der Diplomatie springen wüffen, mein Armchen, und der Junge das Unglückenurm wird zur Verliner Geburt nuch füddeutschen Accent bekommen. 3ch mill jo gern zur Hochzeit nach Meppelhof, aber die Aus-ficht ist schwach. Ich habe num zu meinen andern Welchaften noch die Vertretung unfres Gesandten bei Bessen, Rassau und Stadt Frankfurt zubekommen, ber auf unbestimmte Zeit be-urlaubt ist, und grade Anfang August geht Rochow fort wie er fagt, ebenso men Alfistent der Geh. Rath Gruner, der gleichjalls nur proviforifch bier ift. Konnte ich Deine Abholung gleich mit der Hochzeitsreise verb nden, so möchte es gehn, aber vor Ende August wirst Du weder mit Baden sertig, noch werde ich voraussichtlich eher hier aus dieser Galere sort tonnen auf 14 T. bie 3 Wochen, benn seviel wurde inclusive Schleffen boch wohl brauf gehn. Doch bis dahm lauft noch viel Boffer den Mam entlang, und ich grame nuch nicht vor ber Beit. Bie gern möchte ich einmal plöglich um die Buschede auf dem Ralenplag biegen, und Cuch im Caal überrafchen. Ich sehe Dich so deutlich mit den Kindern wirthschaften, Milechen zudedend mit vernünftigen Reden, und Baterchen an feinem Schreibtifd rauchend mit dem Schulzen neben fich und Mutich. den bei fchlechter Beleuchtung auf ihrem Copha ferzengrade eine Hand auf die Seitenlehne gelegt, oder Musés français fich bicht vor die Augen haltend — gebe Gott, daß Alles fo regelmäßig in Deinfeld in diefem Angenblick ansficht. Bon Sand habe ich endlich einen Beief, und einen fehr lieben, wider feine Gewohnheit geheinniswollen, aus Rudficht auf die Poitfpione. Du tonnft Dir denken, wie mir Senfft unter biefen Umftanden schreikt, von bem ich vor einigen Angen einen Broef olme Unteridnift erlielt, aus bem ber icharffinnigfte Brief-Corfax gewiß nicht herausgelesen hat worail er fich eigentlich bezog Wenn Du gem sie unverständliche Rotizen am Schwanz bes Bufchmers mitunter bemerkit, fo werden die Dir daburch noch rathielhafter werden, und dem Schanfelopf, der diefen Brief erbricht bod unverständlich bleiben, wenn ich Dir jage,

daß se zu meiner Correipondenz gehören. Gieb mir nur recht oft Nachricht, mein gelieltes Herz, wenn auch kurz, damit ich die Veruhigung habe, daß Ihr geinnd leid und ledt. Eurliegende Wättichen habe ich im Garten des alten Amichel Rotischen Pach gepstödt, der mir gefällt, weil er eben ganz Schocherinde ist und nichts anders vorstellen will, dabei ein streng orthodoxer Jude, der bei seinen diners nichts anrührt und nur gekauscheried ist. "Jokaun, ninum mit Dir eppd Brot, vor die Mehkler," sigte er zu seinem Tiener als er ging mir seinen Varten zu zeigen, in dem zahmes Danwild ist. "Herr Veraun, die Pflanze kosch, in dem zahmes Danwild ist. "Herr Veraun, die Pflanze kosch mich 2000 Gülden, uf Chre 2000 baare Gülden, laß se Jhne sor 1000, oder wolle Se habe geichenkt, so soll er se Ihne bringe in Jhr Paus, waiß Kott, ich schäuse Se aufrichtig, Herr Beraun, Se sind a schener Mann, e braver Wann"; dabet ist er ein klemes magres eisgraues Männchen, der Netlicke seines Stammes, aber ein armer Mann in seinem Pallast, kinderlos, Winver, betrogen von seinen Leuten und ichsecht bekandelt von vornehm französirten und englisten Nessen und Nichten die seine Schüber erben, ohne Paus und ohne Liebe. Giete Nacht mehn Engel, es schlägt 12, ich will zu Veit gehn und mir Cop. 2. der Il. Ep. Petri leien. Ich will zu Leit gehn und mir Cop. 2. der Il. Ep. Petri leien. Ich reibe das seitt mit Suschen, und wenn ich Vetri auf Teine Empsehung aushate, will ich die Chräer lesen, die ich noch garnicht keine. Wöge Gioties Schut und Segen mit Euch allen sein. Tein treuser

Schreib und lies nicht bei Licht, mein Derz. Heut hatte ich einn al nieder die Freude einen Menschen Du zu nennen, außer Hilbebrand, ein Grf. Broddorf aus Holstein, mit dem ich in Bottingen manche dumme Streiche gemackt, und der nach langen Jahren unverhofft kam um zu sehn ob ich derzenige ware welcher.

189.

Wonn Weritn . 7 81

Mein Liebchen

febr in Eile antworte ich Dir

1. de Lemenprobe ist mir nicht sein genug zu Platt-Lemden, und die zu 16 Miller. möchte ich auch erst sehn ehe ich ja sage; dabei ist es erstaunlich wohlseil, es muß Baumwolle baren fein. 3ch will lieber fratt 10 Gremben 5 und nach einmal fo feln. Die Leute tragen bier alle battiftne Hemden, fast burchiichtig; die find mir aber ju dunn; ein hemd für 2 Ritile.

ft gar nicht möglich.

2. Wei hosen thu was Tu willst. 3. Zulage 5 Athle.
numm Der jur Jun und July. 4. mit Regne!) abwarten.
5. Drudsachen da behalten und später mitbringen. 6. Althutheraner nach Versiner Velenntniß wach nicht gesunden. 7. Nach Kreppelhof werd ich nicht können. 8. liebe ich Dich sehr und ben wohl. 9. danke ich Gott, daß Ihr lebt und gezund seid und 10. herzliche Grüße von Teinem eiligen Gatten

Zonnabend.

o N.

190.\*

Frontsurt 3. Je ly 51.

Mein Niedden, vorgestern habe ich nut vielem Dank Deinen Brief und die Radgricht von Quer aller Bobliein erbatten. Bergiß aber nicht, wenn Da mir ichreibst bag die Briefe nicht blog von mir, fondern von allerhand Postipionen gelesen werben, m'd tabe nicht fo fehr gegen einzelne Personen darin, denn das wird alles sosort wieder an den Mann gebrad,t und auf nieine Rechnung geschrieben; augerbem thuft Du den Leuten unrecht. Leber nieme Ernennung oder N.chternennung weiß ich noch garnichts, als was man nitr bei meiner Abreise fagte; alles Andre find Möglickleiten und Bernuthungen. Tad Idicie in der Sache ist bioper nur das Stillschweigen auf Geite der Regrung nur gegenüber, indem es billig mare mich nadigrade wiffen zu laffen, und zwar amtlich, ob ich nit Frait und Rind un nächsten Monat ber oder in Pommern wohnen werde. Set recht vorsichtig in Deinen Meden gegen Alle dort ohne Aus-nahme, nicht bloß gegen Majfow; namentlich in Urtl,eilen über Personen, denn Du glaubst vicht, was man in dieser Art er-lebt, wenn man erst einmal Gegenstand der Beobachtung wird; fei darauf gefaßt, daß hier oder in Sans-souei mit Cauce auf-gewärmt wird, was Du etwa in den Boffatten oder in der Radehlitte zu Charlotte") oder Annihen flüsterst. Berzeih doß ich fo ermatnend bin, aber nach Deinem lepten Brief muß ich

<sup>&#</sup>x27;) Eine Giefellichafterin.

<sup>9</sup> Grau u Banthier, geb. v. Buttlamer.

etwas die diplomatische Hedenicheere zur Hand nehmen. Schreibe mir nichts, was die Polizei nicht lefen und an König, Minister oder Mochow mittheilen tomte. Wenn die Deftreicher und mande andre Leute in unferm Lager Wliftrauen fach tonnen, so erreichen sie damit einen der Hauptzwede ihrer Briefdiebftähle. Borgestern war ich zu Mittag in Wiesbaden bei Dewis, und habe mir mit einem Gemisch von Wehmuth und altfluger Weishelt die Stätten früherer Thorheit angesehn. Wodhte es boch Gott gefallen mit seinem flaren und starten Weine bies Glefuß zu fallen, in dem bomals ber Champagner 22 abriger Jugend nutlos verbraufte und ichnte Pleigen gurudließ. Wo und wie mögen Jabella Loraine und Dies Muffel jest leben; wie viele find begraben, mit benen ich bamals liekelte, becherte und würselte, wie hat meine Weltanschauung doch in den 14 Jahren feitdeni fo viele Perivandlungen burchgemacht, von denen ich immer die grade gegenwärtige für die rechte Westaltung hielt, und we vieles ift mir jetzt klein was damals groß erschien, wie vieles feut ehrwürdig was ich damals verspottete. Wie manches Laub mag noch an unserm innem Plemden ausgrünen, schatten, rouschen und werthlos welten, bis wieder 14 Jahr vorüler sind, bis 1865, wenn wirs erleben. Ich begreise nicht wie ein Wienich der über sich nachdenkt und dach von Gott nichts weiß oder wisen w.A., sein Leben vor Verachtung und Langeweile tragen kann, ein Leben das dahlnishtet wie ein Strom, wie ein Schlas, gleichwie ein Gras, das bald well wird; wir bengen tindre Jahre zu wie ein Weichwäh. Ich weiß nicht wie ich das früker ausgehalten habe; follte ich jest leben wie damals, ohne Gott, ohne Dich, ohne Kinder — ich mußte boch in ber That nicht, warum ich dieß Leben nicht ablegen follte wie ein fcmupiges hemde; und doch find die meiften meiner Befannten fo, und teben. Wenn ich mich bei bem Ginzelnen frage, was er für Grund bei fich haben fann weiter zu leben, fich zu mahen, fich zu ärgern, zu intelguren und zu fpioniren — ich mahen, fich ju ärgern, ju intelgutren und zu fpioniren — ich weiß es wahrlich nicht. Schließe nicht aus diefem Beichreibsel, daß ich grade besonders schwarz gestimmt b.n.; im Wegen. theil, mir ift als we in man an einem ichonen Septembertage das gelbwerdende Laub betrachtet; gefund und beiter, aber etwas Wehmath, etwas Heinweh, Schusucht nach Wald, See, Bucje, Dir und Kindern, alles mit Sonnenuntergang und Beerhovenicher Sumphonie vermischt. Statt beffen nug ich nun langweilige Aleithchkeiten befuchen und endloje Biffern aber

dentiche Dumpi-Corvetten und Kanonenjollen lesen, die in Premerkaven saulen und Geld siessen. Ich mödzte gern ein Pierd haben, aber allein mag ich nicht auf fremden Pserden teiten, das ist langweilig, und die Gesellschaft die hier nutrettet ist auch langweilig, und nun muß ich zu Rochow und zu allerhand ins und offs die mit der Großsücstin Nza hier sind. Leb wohl mein gesiebtes Herz, viel Grüße für die Eilern und Cottes Schup für Euch Alle. Dein treuster

#### 191.\*

Frankfurt. 8. 7. 51.

Mein Lebling, gestern und heut wollte ich gern an Dich ichreiben, kam aber vor allem Geichäftenberwarr nicht eher dazu, ale jest fpat am Abend, wo ich von einem Spapiergange gurad. tomme, auf dem ich in reigender Commer-Rachtluft, Mondidiem und Pappelblätterge diwire ben Lictenftaub bes Tages abgestreift habe Am Sonnabend 6 n ich mit Mochow und Lynar Nachmutags nach Rüdesheim gefahren, da nahm ich mir einen Kahn, fuhr auf den Rhein hinaus, und schwamm im Wond-schem, nur Nase und Augen über dem lanen Wasser, bis nach bem Magfethurm bei Bingen, wo der boje Blifdof un fam. Co ift etwas feltjam träumeriches fo in filler warmer Radit im Wasser zu liegen, vom Strom langsam getrieben, nur den Hernel mit Mond und Sternen, und seitwärts die woldigen Berggipfel und Pargzinnen im Mondlicht zu sehn, und nichts als das leife Platidern der eigien Bewegung gu horen; ich mochte alle Abend fo fchwimmen. Dann trant ich febr netten Wein, und faß lange mit Lynar raudend auf dem Nalton, den Rhein unter und. Dlein fleines Testament und der Sternhimmel brachten und auf driftliche Beiprache, und ich ruttelte lange an der Rouffeauichen Tugendhaftigkeit feiner Seele, ohne enwos andres als daß ich ihn jum Schweigen brachte Er ift als Rind miffhandelt von Bonnen und Hauelehrern, ohne feine Eltern recht tennen zu fernen, und hat auf Grund abnucher Gratehung abntiche Unfichten aus ber Jugend mitgel rad,t wie ich, ist aber befriedigter darin als ich jemais war. Am andern Morgen fuhren wir mit dem Dampfiduff nach Collent, frubftudien bort eine Stunde, und tehrten auf demfelben Lvege

nach Frankurt zurud, wo wir Abends eintrafen. Ich unternahm die Expedition eigentlich in ber Absicht den alten Metternich auf Johannisberg zu besiehen, ber nich hat einlaben lassen, aber der Albein gestel mir fo, daß ich lieber spapieren sube nach Cobieng, und den Befuch verschob. Wir haben ihn damals auf der Reise ummittelbar nach den Alpen und bei schlechtem Wetter geleh 1; an diefem frischen Sommermorgen, und nach der flaubigen Langenweile von Frankfurt ift er wieder sehr in meiner Achtung gestiegen. Ich verspreche mir rechten Benuft davon, mit Dir ein Paar Tage in Ribesheim zu fein, der Dri ist jo still und ländlich, gute Leute und wohlseil, und dann nehmen wir uns em kleines Ruderboot, und fahren gemächlich hurab, besteigen ben Riederwald und diese und jene Burg, und kehren mit dem Dampichiff zurad. Man kann des Morgens früh kier abgehn, 8 Stunden in Rüdesheim, Bingen, Rheinstein ze. bleiben und Abends wieder hier sein. Weine Ernennung hier schemt nun boch ficher zu fein, und Sans tommt als Oberpräfibent nach Coblent, wolmt bort im ftattlichften Schloft, mit ber id onften Aussicht in Preußen. Wenn man hier früh reift, ist man um 10° in Colleny und Abends zurück; das ist leichter als von Meit feld nach Rebbentin, und id,onerer Weg Du fiehft wir find hier nicht verlaisen, aber wer hatte, als wir nach der Hochzeit in Liefow waren, gedacht daß wir beide aus unfrer pominierschen harmlosen Einsamkeit hier auf die Höhen des Lebens, weltlich zu reden, und auf politische Berposten an den Alhein geichleubert werden würden. Der herr führt wunderbar, möchte Er unfre Seelen annlich erheben aus ihrem Dimtel auf die lichten Soben Geiner Bnade. Der Boften mare fichrer. Aller Gr bat und ja fichtbarlich mit Ceiner Sand ergriffen, und wird nuch nicht fallen laffen, wenn ich auch mitunter mich schwer madje. Die Unterredu ig neulich mit Lynar bat mich recht einen bantbaren (aber nicht pharifalider) Mid ihnn laffen auf die Entferming die zwischen mir und meinem frabern Unglauben

liegt; möchte sie immer großer werden, dis sie das rechte Was hat. Wenn Dir die Leinwand gefällt, so kauf ein Stud, aber zu Hennben sür mich ist sie ucht, Nachthemben habe ich, und andre will ich nur ganz seine. Varschall wird wohl Landrath in Oberschlessen oder Posen werden; es ist mir sehr lieb daß er aus dem Posten kommt der ihm so unangenehm ist. Wenn ich einmal Munster werden sollte, so mache ich mehr aus ihm. Bon dans habe ich wieder einen sehr lieben Brief; als er ihn schreb,

weinte er noch nach Coelin zu kommen, und hat wahrickeinlich durch meine Antwort zuerst ersahren, daß er nach Cobleng geht, weinigstens nunte ich es schon als er den Briefschreb, sonderbarer Weise, daß er so etwas zulegt ersährt. Uevermorgen Abend kommt der Prinz von Preußen her, und bleibt einen Tag hier. Er ist iehr zuseichen aus Ruhland gekommen, und soll seine Aussaliend aus, sogar gegen die Prinzessen. Iheber unch spricht er sich wohlwollend aus, sogar gegen die Prinzessen. Ich son möglich vor der Stadt mit Garten; da wird mein Riedden selx steif geschnittne Decke spielen müssen, viel langweilige Wesellschaft seln, diner und Bälle gelen und erschrecklich vornehm than. Bas macht Dir das sat Eindruck, daß Du bis in die Racht im Demem Hause sollste Berz, das gehört zum "Tiense". Ich sehen Mutterchens bedenklich große blaue Angen bei dem Wedanken. Ich gehe zu Bett, teie Corunter I. 3., und blitze Wott daß er Euch Alse mir erhalte, und Euch eine ruhige Racht und Gesundheit und Frieden gebe. Die herzlichsen Weilse an die Cltern. Deln treuster

192.

An

Fran ven Vismard Hochwohlgeboren Stolpmünde in Pommern.

Berlin. 22. 7. 51.

Mein geliebted Derz, ich bin unter lieben Gedanken an Tich und Schnsucht nach Dir glücklich bier angekommen, in d reise morgen um 6 nach Liebenstein; der einliegende, üler Frankspirt hergelangte Brief sagt Dir die trauxige Veranlassung weshalb ich die Hochetreise eine Stunde vor der Absalvt ausgebe. Woedste reist mit Oncle Glasenap alleln. Gebe Wont daß ich bei der Tante nicht ein Trauerhaus sinde, der Prief ist 4 Tage alt; die armen Leben Tinchen. Ueber Posigt und Instrument rächstens, zu Wliethe konnte ich micht, ich den den ganzen Tag in Sanssonei sestgehalten worden, dis ich zum lepten Zug eiligit

jur Bahn fahren mußte; es ift 1 Uhr und ich gebe ju Bert. Leb wohl mein Liebling, nibgen Gottes Engel Dich schützen. Bon Liebenstein schreibe ich.

Dein für immer

n 93.

193.

Biebenftein 26. July 1851.

Mem Liebchen, durch meinen fleinen Brief den ich Dir von Berlin fchrieb weißt Du wie ich h erher gerathen bin; ich fam in der vorvorigen Racht in einem so surchtbaren Gewitter hier an, daß ich die 4 Meilen von Eisenach hier ins Gebirge herauf toum überwand, da der Blit meine einzige Leuchte war, fonft fo rabenschwarz bag ich im offnen Wagen nicht bis zum Postillon auf bem Bod feln tomite. Albert fand ich einigermaßen wieder bei Besimming, aber mit dem Gedanlengange eines dreifahrigen Kindes. Nühren kann er sich nicht, sie haben bisher nicht ge-wagt ihn umzulegen, und erst eben wird auf mein bringendes Berlangen ein frisches Liett zu ihm gebracht. Er hat sich in den nassen Veibe wund gelegen, fühlt aber nichts davon. Die Tante und Coufinen machen fich elend mit Wichen, und konnen ihn body nicht handhaben; fein Diener Ferdinand beminnnt fich vortrefflich, treu Tag und Racht, aber er klagte heut auch schon. Ich habe vorgestern gleich nach Berlin schreiben lassen um einen gelernten Krankenwärter zu einren, und einige Sirichhäute auf benen er liegen kann, wegen ber Rässe und des Wundwerdens. Ich glaube nicht baß er Liebenstein lebend verläßt; die Symptome sind die des Endes; indeffen Gottes Billfe ift mächtig, und die Tante gefaßt und ruh g, i nermablich und freundlich Tag und Racht in ihrer Pflege. Gestern war er etwas lebhaster, heut früh aber wieder ichlechter, fo daft ich auf Bitten der Tante meinen Wagen wieder ab. bestellte, ba morgen ohnehin Sonntag tit; langer tann ich aber nicht bleiben wie bis morgen frah. Die Acrete jagen er tonme allerdings bei seiner ungewöhnlich guten Ratur beffer werben, aber es fei nicht wahrschemlich, und fie richten ihre Behandlung Schon so ein, als ob es ihnen mehr barauf antame thm bie letiten Tage zu exleichtern als die Hoffnung auf fein leben zu erhalten. Es ift nur recht lieb baf ich her gefommen bin, fowohl geistig als körpertich ober vielmehr boctorlich Labe ich ihnen von Beistand sein können. Alöchte Gott der Tante durch seine Gnade die Krast und Frassung bewahren die sie jest hat. Co ist hier ein elendes Loch, nichts zu haben, keine Menschen. Seit 8 Tagen bekoumt er inmiterbrochen Estunischläge um den Kopf, und den natürlichen Functionen des Leibes nuß theils fünstich zu Hils gekommen werden, theils gehn sie unbewußt. Es ist ein Jummer ausguschn.

In Mtethe konnte ich nicht, ich wurde von 12 bis 10 Abends am Tienfing in Sanssouei sestgehalten, und vorher hatte ich nichte Stunden mit Manteuffel, nachher noch mit dem neuen Fmanzminister Bodelichwingh zu arbeiten. Die Gegend ist hier reizend, viele Gelle- und Jisethäler, aber es regnet immer.

reizend, viele Gelke- und Jisethaler, aber es regnet immer. Abends fpåt. Es geht seit Mittag besser mit Allert, er redet verständiger und rührt seine Oblieder. Hossung kann ich deshalb noch nicht recht fassen, er ist zu sehr herunter. Leb noch meln geliebter Engel, übermorgen schreibe ich von Franksurt. Dein treuser

# 194.

Frantfurt. 29. 7. 51.

Mem geliebtes Herz, ich bin recht traurig daß ich noch keinen Brief von Dir habe, und quate mich nit Besorquissen beshalb. Du hast die meinigen aus Berlin und aus Lubenstein hösentlich erhalten? Es ging bei meiner Abreise mit Albert seit einigen Stunden viel besser; er war klarer in seinem Bewüßtein, und hatte eine Empsindung von seiner Lage und von Vank sür die Pflege; es war rührend seine Beschecheit in.d Justiedenheit zu sehn; er glich ganz einem artigen Kind in seinem Benehmen. Die Aerzte hatten aber noch kein Bertrauen daß er wieder ausstammen werde. Gott stärke die arme Tame. Ter Abschied war nift als wenn ich das letzte Stück Pommern hinter wir ließ, und nun wieder in die Schule hierher musste. Ter König sagte mir er wünsiche Mochow hier noch zu sprechen vor seinem Abgange, und ihn dann mitzunelznen. Der unsgewihe Justand wird also einstweilen bis zum 19. wieder verlängert, was mir nicht lieb ist. Seit ich die langweiligen Wienichen hier wieder sehe, kennnt es mir recht unnötlig vor,

baf Du Dich fo angftigit unter ihnen ju ericheinen, es ift garnicht der Mabe werth. Ich bin gang frant vor Cehnfucht nach Dir und ben Ambern, mir ift bier wie in ber Aniephofer Ginfamteit wenn ich nach langer Albwesenheit wieder bin tam; und die Aleten liegen so dick um mich her die sich aufgesammelt haben, alles fifirmt mit elligen Cachen auf mich ein, und matt nuch verdrieflich. Sage mir nur warum Du nicht schreibst; wenn ich nicht fürchtete Du könntest krank sein jo wurde ich Dich schelten; einstweilen angstige ich mich. Bon Cherhard Stolberg habe ich einen Brief, er macht Aussicht uns hier mit seiner Frau zu besuchen. Hans trisst morgen in Coln ein. Ich freue mich aber zu nichts so lange ich nicht Nachricht habe daß Du wohl bist. In den nächsten Tagen habe ich allerhand langweilige Borftellungen und Befude bei den fleinen Sofen in der Umgegend, und heut muß ich noch sehr schr ichreiben, was ich mit großem Widerwillen und müder Hand thue; einstweilen muß ich hier schließen weil nich ein Geschäft abrust und die Poststunde bann eintritt. Schreib mir doch ja recht oft, ce ift mein einziger Lichtpunkt bier wenn ich einen Brief von Dir febe, der den langen dannen Faden der Berbindung grouichen meinem Lieb und mir bilbet, sonst lebe ich bier nur als Maschine. Wenn Du meine Lage bier nachfühlen konntest, murbeft Du mid mit Briefen Aberichutten. Gottes Gegen fet mit Dir mein herz, und bringe mir schnell frohe Nachrichten von Dir. Gelije Annehen, und die Eltern von Deinem treuften

Hattest Du boch in Stolpmlinde so warmes Wetter wie es hier heut wieder ist. Wie war die Sonnensinsterniß? Hier murde es so dämmerlicht, wie kurz vor Sonnenuntergang. Wlorip sand ich in Plathe, er suhr mit mir dis Naugard, und schüttete und sein Derz aus über Beles, wovon bereinst min blich. Petuniär geht es ihm leiblich. Er muß wieder heirathen, und ich glaube er wird auch; aber wen? Können wir ihn nicht mit Reddentin zusammenbringen?

195.

Frankfurt. 1. Aug. 51.

Mein Liebchen, num find es gleich 14 Tage feit ich Dich in Stolp verlieft, und noch immer teme Beile von Dirt Geit wir

verheiratlet find bin ich niemals so lange ohne Rachricht von Die geweren; ich begreife nicht wie bas gufanmienkangt, und es beunruhigt mich aufs Leußerste. Ich kann mir nicht denken, baß Du so lange gar keine Rotis von mir genommen haben foldest, obichon Du noch nicht darüber urtheilen kannst wie zu Muthe ift der fern von allem mas er liebt, ohne jegliche Nachricht gelassen wird; es giebt kein Unglud im Bereich der Möglichkeit welches man in einer solchen Zeit der Ungewisheit und Sorge nicht einesindet als ob es wirklich einserreten wäre. Ich hatte gestern und heut in Wiesbaden zu thum, und freute mich auf dem Herwege daß ih nun doch sicher an Zeichen von Temer Hand zu Hause sinden würde, aber die Eile mit der ich ging half nur nichts, 3 Dienstelses war alles was auf weinem Tisch lag. Wenn ich derem gemöhnt alles was auf meinem Tisch lag. Wenn ich daran gewöhnt wärr so lange Pausen in unsver Correspondenz zu haben, so würde ich ruhig sein können, aber Du hast mir boch sonst wentgliens I oder 2 Mal in seder Woche geschrieben, und nun tein Wert; ich hoffte schon als ich nach Frankfurt kam bier ein Schreiben von Dir vorzufinden, wie soust mohl in Berlin wenn ich abgereist war; sechs lange Tage sind seutem vergangen, und noch tunner bin ich seit meiner Abreise ohne Nachricht. Wenn Du trank bist, so würde mir bach Bater ober Mutter fdreiben, die ja voraussichtlich bei Dir oder in Reddentin find und gelit es mit den Kindern schlecht, so ist diese Ungewisheit für mich ebenjo schwer als die ichlimme Rachricht felbit. 3ch bin zwifden Sorge und Berdruß unfahig irgend eines anzufangen ebe ich nicht Rachricht habe. Ich würde ichon an Alexander geschrieben und ihn um Nachricht gebeten haben, wenn ich nicht vermuthete daß er St. jest verlaffen hat. Dief tit der 4. Brief den ich Dir felt meiner Abretie ichreibe, Der zweite feit ich wieder bier bin. Wenn ich morgen nicht Nach-richt erhalte so begehe ich Greeffe. Von Liebenstein weiß ich nichts feit ich hier bin, es wird also wohl besser gehn mit Albert. 36 bin unfähig Dir von etwas Andrem gu fchreiben, als von meiner dringenden Bitte und nicht fo mit Schreiben ju vernachtälfigen, benn ich werbe bis jum Fieber von Besorgnifi und Gereiziheit in und hergetrieben in nielnem Sinn, und bitte Gott um feiner Barmbergigteit willen, daß alle Gedanfen bie ich mir über den Grund Demes Schweigens mache leere htengefpinfte feien. Moge Gein Schatz und Schrem mit Dir fein, und Er mir balb frobe Radgrichten von Dir beicheren.

Mem Troft ist die Liederlichkeit der Post, die diesmal das Gute hat daß sie mir Beruhigung, wenigstens zeitweise, gewahrt. Leb wohl.

Dein treufter aber febr beforgter ny

Bitte bitte, schreib bald und oft, ich werde fonst sehr traurig, hier ist ohnehin nicht viel Ausheiterndes.

196.

Frankfurt 5. Aug. 51.

Mein liebes Perz, vorgestern früh mußte ich in Geschästen zu Hans nach Coblenz; vor der Afreise ging ich noch zur Post, um zu sehn ob über Racht ein Brief von Der gesommen wäre, aber umsonst, traurig und besorgt reiste ich ab. Gestern auf der Rückschrt sollte ich auf dem Johannisberg bei Metternich sein, aber als es bei Bingen zum Aussteigen kam, war mir der Trieb hierher, wo ich nun gewiß Nachrucht zu sinden hosste, zu start, ich blieb im Schiff, suhr am Johannisberg vorbei, mit der Eisenbahn hierher, und erwartungsvoll in mein Zimmer, da waren Priese genug, aber keiner von Dir. Doch wenigsens einer vom Bater aus Liebenstein, aus dem ich die halbe Beruhtzung schöpfte, daß dis zum 27ten Ihr alle wohl gewesen wäret. Sehr leid thut es mir aber daß Räterchen nicht von Liebenstein hierher kommt, das ist eine kleine Tageveise; er schreibt daß er den dien, also heut, seine Rückrese von E. antrete, so daß ich oder ein Brief von mir ihn nicht einmal dort noch tressen würde, wenn es auch die größte Eile wäre. Auch Woris hat mir einen kurzen Brief geschrieben, in dem er das bestät zi was er bei meiner Durchreise durch Plathe voranssah und nich unter dem Sægel des Geheinmisses vertraute; Du wirst es wohl eher als diesen Brief in den Zeitungen lesen, Dedwigs Berlobung mit Wangemann. Ist es noch uicht publiciet, so ichweige darüber. Juh warte nun noch die morgen früh hier auf einen Rücken Wi., der mich schon zum 3. Wal eingeladen hat ohne daß ich dort gewesen bin. Es sind nun 17 Tage daß ich fort din von Dir, und seine Winute, und macht mich untauglich zu allen Geschäften. Ich werde nich

bemühen milfen gleichglittiger zu werden in meiner Theilnahme an dem Ergehen der Meinigen, denn sonst din ich, wenn dergleichen Paufen in unirer Correspondenz sich wiederholen, em undrauchbarer Mensch silt nein Amt hier. Dies ist der jänste Brief den ich Dir seit meiner Abreise schreibe, außerdem habe ich in der vorigen Woche einen an Mutter gerichtet, um sie um Rachricht über Tein Besinden zu bitten. Bater gebt in Bezug auf Albert wenig Oossnung; Ihr werdet wohl directe Rachricht von ihm haben. Möge der Herr Dich und die Kinder in Zeinem Schutz bewahren, und bald meiner Ungewisseit em Biel segen, die nich körperlich und gestig trank macht. Dem treuster

### 197.

Frankfurt 11. 8. 51.

Mein Liebling, der wohlthätige Ariefregen dessen ich mich nach langer Plarre erfreue, hat meine Seele ergundt und memer Simmung einen Umschwung gegeben, dessen ich sehr bedurfte. Denn als der 17te, 18te, 19te Tag verging ohne eine Spar von Deiner sonit sleiß gen Feder, so erschöpfte ich mich in abentheuerlichen Vermuthungen, bald war ich böse und besann nich wie ich Dich schelten wollte, bald gewann Vesorzulft die Oberhund, sich ging traurig zi Rett und wachte mit der Art von Schreck auf die in unangenehmen lagen die erste Wiederschr des Bewasttseins zu begleiten pstegt. Nun ist alles wieder gut, ich wall auch nicht welter schelten, sondern unch seinen daß es Dir und den Kindern wohl geht und Du gutes Wester zum Baden halt. Einige meiner Stosseuszer werden inzwischen noch bet Dir eingegangen sein, zulest schrieb ich an Nater nach Stolp, den Tag ehe ich Demen ersten Brief erhielt. Ich din inzwischen bei Hans geweien; er wohnt reizend, in einem Palais größer als das Verlmer Schloß Veleville, mit Terrasse und Levanda dicht über dem Ribein, Chrentrettenstein vor sich. Unser neue Tante Charlotte ist siedenswürdig, auch hübsich, die auf den Vinne, mir ist sie sast zurist; se theimen sich beibe sehr lied zu haben, wie sich das von selbst versteht, sie ist orientalisch gehorsam und er ganz dienstlicher Pflichte set, der nach seiner Art und Lesie einen einen eines sorieten Unitrich

hat; wenn er einmal bei ben Acten fitt, fo tennt er teinen Menichen mehr. Den Mittwoch und Donnerstag babe ich bei dem alten Metternich zugebracht; er war fehr liebenswürdig und behaglich, erzählte ohne Unterbrechung, von 1788 bis 1844, von Pollist und Weinbau, von Literatur und Forftlultur, und befämpfte meine schwermuthige Zerftreutheit die über die Gründe Deines Schweigens grübelte, mit seinem beften Johannisberger. Ich hatte ein Zimmer mit der Aussicht über den Miein und die Berge, es war eine herrliche warme Mondnacht, und ich lag noch fehr lange im Fenfter, und dachte bald wehmuthig an Bevan, an ben Traunfee, und an ben kalten Octobertag als wir be de ben Mhein hinabsuhren, und wie es gegen äufter Kälte gestne Wäntel gebt, gegen innern Frost aber keinen Schutz als herbes Dulden und Verzicht. Ich träumte ich wäre in Schönhausen, wo sich Kinderzeit und Gegenwart unerfreulich verwebten, und konnte garuicht mit meinen Gedanken nach dem Robonwishere hinsinden als ich aufwachte. Um Morocen früh Johannidberg hinfinden als ich aufwachte. Um Morgen früh machte ich, bis mein Schiff tam, eine Spaniersahrt nach dem Niederwald; Du sollst sehn wie schon das ist, wenn Du kommft. Da ist etwas Rostrappe mit dem Abein statt der Bode im Grunde. Wann Du kommist, das nuch sich heut über 8 Tage bei der Anwesenheit des Königs entscheiden, bis dahm kann ich weder Gemisse erklären noch eine Wohnung nelmen. Gestern war der Pring von Preufjen hier; ich fuhr mit ihm von Darmstadt her, und sand dast er jest sehr wohlwollend für mich gesinnt ist, was mir viel Freude macht, denn er ist abgesehn von allem Aeuserlichen, eine edel denkende Seele. Das Thema von Hand Ernennung berührte er nicht, und ich auch nicht. Daß Hedwigs Berlobung Dich sehr erschüttert, begreife ich. Morin sprach mir in Plathe bavon, als von etwas Unausweichbarem, salls nicht Wangemann von seiner Schweizerreife verändert zurücklehre. Mich freut es wenn Dedruigs verfteinernde Lebenspflanze wieder ausgrunt, ich gonne ihr nach bem freudlosen Leben was fie neuerdings fahrte, das Blud was fie lucht; ob fie es findet, konnen wir nicht beurtheiten. Daß Morin herrathen muß fieht felt, und eher wird thn feine Edwefter wohl nicht verlaffen. Konnen wir nicht aus ihm und Therese ein Paar machen? Doch ich ichame nich baß ich ihr im Geifte einen Brautfrang flechte, während fie vielleicht an Alteris Sterbelett steht. Wie soll das doch werden mit Reddentin? Der bortige Inipector ift ein Tolpel, über

dessen Benehmen gegen Mutter ich nich hier gallig ärgre. Wäre es nicht besser wenn Mutter bei dem schönen warmen Better mit den Kindern zu Dir nach Stolpmunde ginge? ich will die Koken gern bestreiten, wenn Du nur Play hast. herzliche Grüße an die lieben Cltern; ich bin froh und dankbar daß alle meine Sorgen Nebelgebilde waren, daß Ihr und Kinder wohl seid, und Du mich lieb hast; ich muß dem lieben Gott viel abbitten wie immer für meine Ungeberdigkeit, Er zeigt nitr am Ende einmal wie verschieden die Wirklichkeit von der Eind ldung ist. Ich habe noch sehr lange Gelchästsdriese heut vor mir, leb sehr wohl mein süsses Derz und schre, mir nun all die Uriese nach die ich früher hätte erkalten Einnen. Vottes Segen behilte Guch alle. In innigster Liebe Tein treuster

Wer hat Cuch die Fabel von Petersburg ergablt? Ich dente

nicht barun!

198. \*

Frankfurt. 13. 8. 51.

Plein Liebchen

Taniend Dank sur Deine sleisigen Briefe; heut früh habe ich den vom Vien (d. h. dem Positiempel nach, Du hast das Datum verpuhstett empfangen, und mit Dir gelitien an Telnen abideutlichen Jahnschmerzen. Laß Dir aber nur nicht wieder ausziehn, ed hilft Dir doch nichts, und sie martern Dich wieder unnüh wie der Esel in Schönhausen. Ich habe heut und gestern viel gearbeitet, wegen der Neitz des Königs und unzühliger andern Weiterungen mit den kleinen Hösen, und nun erwarte ich sede Pilmute einen langweiligen Wesandtenbesuch so dass dieser Brief sehr kurz wird, aber ein Liebeszeichen soll er doch sein. Wer hat den Unsinn wegen Petersburg ausgesecht? Aus Teinen Briefen habe ich das erste Wort davon vernommen. Möchtest Du nicht zu Viccolai? Einen Winter dort benke ich mir garnicht so übel; aber die Tremungen habe ich satt und sier Dich und babies möchte das Elima doch nicht rathsam sein. Diesmal schiltst Du übrigens mit Unrecht auf die Post; alle weine lamentabeln Briese die Du noch erhältst sind vor dem Sten geschrieben, am 3. besam ich Demen ersten, der am 4ten dahrt war, und 4 Tage gehn sie von Stolpmilinde

immer. Gestern habe ich einen langen und emiamen Spahiergang gemacht im Gebiege, bis tief in die wundervolle Mondnacht Ilnein. Ich hatte von 8 bis 5 Uhr gearbeitet, dann gegesien und schweigte in der seischen Abend- und Berglust des Tannus, nachdem ich das staubige Nest hier vermittelst einer halbstundigen Gesenbahnsahrt nach Soden um 2 Meilen hinter mir gelassen hatte. Heut ist wieder eine mächtige Hipe, ich sipe aber lähl bei officen Fenstern und geschlassen Jaloussen in Hemdehen und leinen Pöschen, weiter garnichts, als etwa Pantossen. Ter stönig reist den Iven hier durch und konunt über Ischl und Prag am 7. Tept. nach Berl n zurück. Ich werde ihm wohl nach Cobsenh entzegengehn, da ich mit Fra diavolo viel zu bereden habe. Brungt er meine Ernennung mit, wie ich voranssehe, so nehme ich gleich ein Duartier, und dann können wir von Deiner Herreise sprechen. Jeht klüngelis.

Fort ist er, aber nun muß ich auch gehn, zu "mem Schwager", und schließen. A propos weißt Du garnichts von Arnims und Mallens? ich fein Wort. Leb wohl gruße alle Anna's und die lieben Eltern. Dem treuster vB.

199,

Frnifrt. 16. 8. 51.

Es ist schon spät mein Lieblung, aber nachdem ich den ganzen Tag in Sr. Majestät Twenst geschrieben und Besuche empfangen, dann bei dem regirenden Aurgemeister ein unendelich langes und seierliches diner eingenommen, eine verdauende Promenade gemacht und nun wieder einge Stunden gearbeitet habe, muß ich noch etwas mit meinem Riedden plandern, zumal ich wohl in den nächsten Tagen seine Zeit zum Schreiben haben werde. Zeh din ein rechter Heide daß ich garnicht mehr in die Kurche komme, und immer des Sonntags reise. Vor 4 Wachen von Remseld, vor 3 Wachen von Liebenstein hier ankommend, vor 14 Tagen zu Hans, vor 8 Tagen nach Darmsstadt den Prinzen von Preußen zu holen, und morgen nach Coblenz dem König entgegen. Ich habe recht schlechtes Gemissen darüter; denn ich diene Menschen an dem Tage wo ich nur Gott dienen sollte, und habe innner damme Rüsplichkeitstund Nothwendigkeitsentschuldzungen dassur. Uebermorgen bleibt

der König in Mains, Dienstag fabrt er hier burch. Morgen Abend kommt er in Stolzenfels an. Meine Ernennung jum Plundestagsgefandten habe ich nun wirklich erhalten, mid in den nächsten Tagen werde ich eingeführt und Rachow reift ab. Nom Wehalt haben fie mir 3000 Rible. abgetnappt und Emrichtungsgelder scheinen fie mir auch nicht geben zu wollen. Lettres ist mir am unangenehmsten denn einige Tausend Thaler wird die erste Einrichtung doch tosten. Es ift auch möglich mit 18000 gut und elegant auszukommen, es sind täglich 50 Ribir., ober mir ist es unbehaglich keinen Mahistab und Ueberichlag für diese neue Art von Existenz zu haben, daß ich meinen Zuschnitt danach machen kommte, in Wohnung und Anschaffungen. Ich werde sobald ich diebe habe an Fritz schreiben, wegen eines gweiten Kammerdieners und einer Jungsvau für Dich; weitre Leute will ich jest mahricheinlich nicht gunehmen, da ich Pferde und Wagen kaum vor Frühfahr anichaffen, und mich fo lange mit einer stehenden Mileths Carofie (Remise) behelfen werde. Dem Herkommen hängt nun, nächst Deinen eignen Bunschen und Bedürfnissen, davon ab daßt ich eine Wohnung sinde, in denen die Auswahl micht sehr groß ist, da ich durchaus Garten haben will, und große Quarnere nicht viele disponibel ftehn. Von Baterchen habe ich mit vielem Dank einen langen lieben Brief erhalten, und Gott mit Freuden gedankt daß Ihr alle wohl seit, bis auf Deine Bihne mein armes Silimperchen, mochten boch diese Ballungen die Dir ohne Zweisel bas Gee. bad verurfacht, im Uebrigen gute Anzeichen fem, baft Du recht gefund vom Strande kommft. Perzliche Grüffe an Mutterchen, und noch viel Dant für ihre lieben Briefe. Ich bin zu fehr gejagt um ihr jest antworten zu können, ich kann kann spubieren gehn soviel als ich bedarf um nicht Ropfschmerzen zu bekommen. Gewihnlich gehe ich Abends, in diesen wundervollen warmen Mondnächten, ehe ich nuch zu Bett lege. Letires will ich nun auch thun, da ich anfange ichläftig zu werden, und morgen felit aufstehn nuß. Leb sehr wohl, mem sliftes Gerz, moge des herrn Gegen und Schutz mit Dir und allen Lieben fein. Dein treufter

200.\*

Franff. 23. 8. 51.

Piein Liebchen, aber alle Geichäfte ift die Posistunde heran, und ich will Dir doch lieber flüchtig schreiben als garucht. Seit Montag bin ich immer unterwegs. Zuerst großes Galadiner für den Kaiser von Destreich, wobei gewist für 20000 Rither. Unisornen goldbeladen am Disch saften, dann nach Mainz den Ronig zu empfangen; er war sehr gnadig für mich, seit langer Beit jum erstenmal wieder harmlos und beiter mit mir spassend. Großes souper, dann Arbeit mit Manteuffel bis gegen 2, bann Cigarre mit bem lieben alten Stolberg, um halb 6 wieder auf, Parade, dann Chenbahn hierher, wober mich der Rönig in fein Coups nahm, hier große Borftellung, ich mit nach Darmstadt, da diner, nachher gung ber König nach Maben, ich nach 3 langweiligen Sunden mit dem dortigen Minister am Abend wieder gierher. Mittwoch noch im Bett wurde ich zum Herzog von Plassau nach Biberich geholt, af bort, die Perzogin lud mich ein oft und uneingelaben wieder zu kommen, besonders mit Dir mein Derz wenn Du hier warft. Spat Abends tim ich gurud, um am andern Morgen febr fruh von Praf. Gerlach und Jatob gewedt zu werden, bie mich in Beschlag nahmen, nach Beidelberg entsubrten, wo ich die Racht blieb und reizende Stunden mit ihm auf bem Schloß, Wolfsbrunn und in Redarsteinach verlebte; gestern Abend kam ich erft gurlid von diesem Greefe. G. war liebens-wurdiger wie je, er stritt garnicht, schwärmte, war poetisch und Lingebend, aber 3. alle bem verichtoffen, fonft gut. Auf bem Chloft faben wir vorgestern einen Connenuntergang wie univer am Rigi, gestern frulftudten wir oben, gingen ju Fuß nach Wolfsbrunn, wo ich an bemselben Tijch Bier trant wie mit Dir, subren bann ben Reckar aufwärts nach Steinach, und trennten ums am Alend in Deidelberg. G. geht nach Cebteng Leut, Jatob nach Italien. Es war febr nett; wenn es nur Dir unter ber Beit wohl gegangen ist wo ich so beiter war; schre.be mir nur noch mehr als bisher, in den lepten 9 Tagen have ich wieder nur 1 Brief gehabt, aber einen recht lieben. Ich bin in bem Trouble garnicht zum Rachdenken fiber ben armen Albert gefonnnen. Allegander ichrieb mir feinen Tob; muge der Herr seinen ftillen Weist gnädig und erbarmend aufnehmen, und der lieben Tante fernre Glaubenoftarte ichenkon, bag fle nicht plöglich fnickt, wenn nun alles vorbel und ruhig it; sie war bisher heldenmüth g stark. Wie wird es nur in Reddentin; sie wird doch dort wohnen bleiben? mit dem Onkel Pennich läst sich das ja machen, und es wird ihr lieber sein. Gott behilte Dich.

Dem treufter

u 23.

201.

Frifin. 28. 8. 51.

Mein geliebter Engel, mit lahmem Sandgelent beginne ich blefen Arlef, beim felt 8 Uhr fieht meine Feder nicht fiell, und ich bin ichon gang confus in ben Buchftaben. Geftern bin ich eingeführt worden in den Bundestag, Rodfow ift vorgeftern abgereift, und die Cadje fteht nun feft. 3ch habe ein halb Dupend Wohnungen gesehn; die meisten sind zu flein, eine zu groß und theuer, das Palais des Reichsverwesers, prachtvoll jum Grofthun, aber unbequent ju bewohnen. Um beften gefallt mir eine, die in ber Stadt, aber doch mitten in einem fehr niedlichen Garten liegt, der etwa so groß ist, wie Sof und Terraile in Schönhausen, und ich liebe sie deshalb, weil wir das gange Saus da allein haben wilrden, aber freilich auch in 3 Ctagen wohnen, 2 Treppen hoch Schlafzinuner, unsers und Rinder und Leute, alles; 1 Treppe hoch Deine Wohn- und Empfangzummer, parterre Kanzles und wein Arbeits- und Empfangzimmer, was nicht hindern wurde, daß Rinder und ich den Tag über in Deinem Stockwert fein tomiten, fo viel ich Zeit habe. Beifolgende Zeichnung noch ungefährer Erinnerung; das parterre Labe ich imvendig noch nicht sehn können, und ich erwarte erft Bescheid aus Paris wo der Eigenihilmer wohnt, ob ich das Gange haben tann. An Frit und Andre habe ich geichrieben wegen zweier Bedienten, Kammerjungfer für Dich, Roch, Reit- und Wagenpferde, ich erwarte erft die Antworten, ehe mit irgend semmid abgeschlossen wird. Jugend ein Wesen was die Mitte gwiichen Berwandte und Wirthin und Gouvernante halt, seien es auch mir die veiden letten Eigenichaften, mußt Du haben, Jennn, ober wie hieft Deine Predigerinnenklavester; das überlasse ich gang Die; die Aufficht im Hause ist eine weientlichere Bedingung als das Praientabel sein am Theetifch, lepteres ift garnicht noting, sie kann Thee draufen machen, wenn auch ber Ressel Anstands halber vor Dir tod,t. Rieber

Wafche und Leute beauffichtigen ift die Pauptfache, das tannft Du aber entschieden bier nicht allein bejorgen. Weld toftet die Einrichtung viel; ich weiß noch nicht ob ich vom Staat 3000 oder 2000 Rithlr. oder garnichts bazu bekomme. Mus Schonbaufen können wir vieles hernehmen, Betten, Leinzeug, Silber, auch Möbel, wenigstens solche die nicht grade in die Prunk gimmer kommen. Das mußte aber eigentlich hier fein, che Du tommft. Wenn ich irgend auf 2 Tage fort tann, fo will ich vorher noch nach Schönhaufen und einpaden laffen was ber foll. Daft ich Dich in Reinfeld nicht abholen kann, ist leider gewiß; wenn ich es nur möglich machen tann Dich in Rulg gu holen, bamit ich ble lieben Citern babei febe, falls fie Dich foweit begleiten. 3ch schreibe Dir Abex Deine Reise bestimmtes nicht eber, als bis ich die Wohnung hier fest und sicher habe, was in einigen Tagen entschieden sein muß. Dann rechne ich baß Du mit allem Aufenthalt in ber Blather Gegenb, Mulle, Scho haufen, und in Berlin gu Ginfaufen und Egulpirung gur Toilette, gegen Ende September hierhergelangit. Diefer gange Umgug wird noch ein schweres Sind Arbeit für uns beibe, mein Liebling, aber ich freue mich benn doch endlich mit der Aussicht auf Daner und Saudlichteit mit Dir und den Rindern vereint gu fein. Die armen lieben Stern fallen mir bann immer ichwer aufs Berg mit ihrer Einfamkeit; wollte Gott bag fich bie Sachen fo ge-ftalter hatten daß wir unfer harmlofes Gemeinwefen hatten weiter führen tonnen oder doch nicht fo weit auseinander gerathen waren. Aber wir find nicht hier in diefem Leben gur Behaglichkeit, sondern schulden und und unive Krafte dem Dienste Gottes, des Rongs und des Landes. Schreibe mir doch gleich über unfre armen lieben Reddentiner; ich habe schon von Liebenftein her teine Hoffnung für Albert gehabt, und bie Nachricht tam mir nicht unerwartet. Die anhaltende Beschäftigung läßt mich felten jum Rachdenken und Trauern kommen, aber in Gebanken an Dich und die Kinder habe ich den Wasstab was es heißt ben einzigen erwachfnen Cobn, nach 30fabrigem Befit gu verlieren. Des herrn Barmherzigkeit wolle und vor folder Prusing bewahren, ich glaube mich nicht ergeben genug, um sie mit fo driftlidjem Sinn gu tragen wie die liebe Tante. - Die Art der Uebersiedlung für Dich, die Kinder, und dann besonders das Aussuchen deffen was wir bier gebrauchen aus Schonhausen und zu taufen finde ich fast ichmieriger als die Bundergeichafte. Wenn ich nur 8 Tage Beit hatte dazu; aber eine Bertretung

tit gesetlich unmöglich, der ganze Bundestag muß auf mich warten mit allen Weschäften, so lange als ich farigehe. Sind wir erst eingerichtet, so müssen wir aus dem Gehalt in den ersten Jahren schrich emige 1000 Athlir. iparen, um die Kosten wieder zu deden. Geld borgen will ich durchaus nicht zur Einrichtung. Wäre es nicht vielleicht zu machen, daß die Ettern mit Dir nach Schönhausen tämen, von da holte ich Tich erst allein und Du sähst Dir hier an was wir aus Sch. gedrauchen könnten, gingst zursid und dann holte ich Dich und Kinde und Kegel, nachdem das Röthige von Sch. gevackt und expedirt wäre. Es ist nur ein Gedanke der mir eben durch den Kops geht, aber es gäbe sür Dich und Kinder einen Nuchepunkt auf der Reise, trop der doppelten Fahrt, und ich sähe die lieden Alltichen sicher; wenn Dir das hin und her nicht zu wiel wird. Ob Stolbergs nicht mit Dir herkommen? er haue mir einigermaßen Aussicht dazu gemacht. Schreibe mir das Reisheit über die Reissenrichtung, und ichreibe mir überhaupt schnell und viel und ost, ich habe so sehr weng Zeit vom Worgen dis zum Abend, Du nuchst viel hier ichreiben mie ich. Riel Erüfe an die Eltern; led wohl mein geliedtes Gerz, des herm Gitte seit Euer Schup. Dem treuster

202.

An

Frau von Bismard

Heinfeld bei Zuders

Fr. 30. 8. 51.

Dein Belef vom Montag-Dienstag, mein Herz, den ich eben erhalte, hat mich so erschreckt, daß ich garkeinen andern Gedanken salten kann, als ob unser Miechen heut noch lebt oder nicht; nach Deinem Brief hast Du, nach natürlichem Berlauf, weulg Hossinung; Gott der Hert über Leben und Tod kann ihr belsen, hat ihr vielleicht geholsen, aber es ist schrecklich nut dieser Entsernung, nur Nachrichten zu haben die b Tage alt sind, und nicht zu wissen wie es heut sieht. Ich hosse sicher daß ich morgen wieder Nachricht von Die exkalte und bette Gott daß sie besser

sein möge als die heutige. Schreib mer doch jedenfalls äfter mein Engel, seit gut 8 Tagen ist dieser vor mir liegende Brief wieder das emzige Lebenszeichen welches ich von Euch habe, und ich sing schon an betrübt zu werben, daß Du in selten an mich benkst. Die Geschäfte hier kehren sich nicht an meine Empsindungen, und mit der Lingst um das Kind im Herzen, muß ich die verschiedenartigsten Dinge anhören und discuttren, 3 verschiedenen Ausschußsitzungen beiwahnen und meine Worte genau auf die Wagichale legen, und über ein Dutend verschiedne Sachen verhandeln, was nit det der Besorgnist und Ungewischeit sehr ichren verd. Willst Du mir eilige Nachricht geben, so schreibe unter der Ausschieft "jogleich per Expres zu besorgen" an die Neue Preuß. Zeitung mit dem Austrage es mir durch den Telegraphen sogen zu lassen; besonders wenn Du in dem Fall bist eine gute Nachricht auf eine schlechte sosgen zu lassen, so nimm die Anglit schnell von mir. Hoffentlich dauert ja unser Trennung nur noch wenng Wochen, und ist diese Art der Benachrichtigung durch Gottes Gnade vielleicht nicht mehr ersorderlich. Nöge des Herrn Barmherzigkelt uns vor Ungläck bewahren, und uns und mich besonders nicht in unsern Kindern für unser Sünden strasen. Dein treuster

Ich schlug mir eben zu meinem Trost einen Pjalm auf und tras auf den 112. der recht ichon ist.

203.

Frifet. 6. 9. 51.

Wie aus der Kammer, mein Vieb, schreibe ich Dix nun aus der Aundestagssissung, was einigermaßen schwieriger ist, da hier wenig gesprochen aber Ruck sür Ruck michtige Beschlüsse gesaßt werden, so daß man sehr auspassen muß wenn vorgelesen wird. Daher nur 2 Worte. Ich bin seit 8 Tagen überhäuft wie in der Kammer, keine Winnte frei, kaum 1 Stunde bel Racht zum spasieren gehn. Ich habe eine Wohnung gemiethet, 1200 Schritt vom Thore, schöner Garten, Billa, blumig und elegant. Sie wird Dir gesallen. Hent Abend reise ich nach Werseburg, von da auf 3 Stunden nach Schönhausen um Sachen auszusuchen, Dienstag oder Mittwoch früh bin ich wieder

tier, wahricheinlich 3 Nächte in der Eisenlahn. Gott sei Pant daß unter Töchterchen wieder bergestellt ist, ich hatte rechten Schred und Angst gehalt. Ich rechne daß Du Teine Reise nun bald antreten wirt und daß wir zum 1. October hier installirt sind. Wo ich Anch abholen kann, das werde ich die kurz vor Eintritt des Falls nicht beurtheilen können, da ich nicht Herr meiner Zeit den. Von Schönhausen Dich zu holen, werde ich I das 4 Tage gebrauchen, so viel ntuß überg sein. Schreibe mir nun nur gleich, ob Du reiseschig die, wann Au abgehn willst, od und wie weit die Eitern Duch brüngen wollen. Es genert mich sehr im Schreiben, daß mir S. Erc. der A. Nairische Wesandte aber die Schulter in den Brief sieht, ich schreibe deshald mit den herzlichsten Grüßen für die kteben Eltern, mit viel Liebe sitz Dich, mein ilhes Herz, und mit einem Küßchen sür die Kinder. Schreibe mir doch wenigstens zweimal wöchentlich, mein Engel, Du kannst doch nicht so viel zu kinn haben, daß das nicht ginge. Ich habe gestern Nacht bis 2 Uhr gearbeitet und heut sesse ich kann nicht so oft schreiben, und werde nun bis Dienstag im Nollen bieiben, Mittwoch her aber viele ichene Briefe von Tir vorsinden, vor allem answorte gleich und ausseschlich wegen Deiner Neise, wann und wie, die Zeit ist da, sonst wird es kalt, und wir bleiben den Winter wieder getrennt. Nun muß ich abstimmen um die Flotte zu zerhören und Preußrich zu machen. Gott segne Dich. Dem trenster

0 U.

## 204.

Merieburg 8. 9. 51.

Wein Liebling, ich bin vorgestern durch Telegraph hierker beordert worden idie Feder sprizt abscheulich, aver ich habe keine andres, um das Landtagsgeschift in Gang zu bringen, und die Junker mit der Regirung zu verständigen. Diest ist geschehn, und ich will nun die Gelegenheit benusen, auf einige Stunden nach Schönhausen zu sahren, um Sachen zum Mitnehmen auszusuchen. Die vorvorige Nacht hin ich unterwegs gewesen, die letzte habe ich nur wenig m einem zu kurzen Bett geschlasen, die beiden nächsten Nächte werde ich wieder unterwegs tem und Ponnerstag frish muß ich in Frankfurt zur Sitzung sein. In

Schönhausen komme ich margen früh um 8 an, und bleibe bis gegen 12 da; Bellin wird sehr überrascht sein. Hier habe ich eine halbe Stunde Zeit bis zur Absahrt, die ich benutze um Dich, mein Herz zu bitten, daß Du num ernstlich und eilig an die Reise nach Frankfurt benkt, es wird sonst zu kalt. Daß ich Dich von Reinseld nicht holen kann, ist leider gewiß, vielleicht brungt Dich Bäterchen bis Jimmerhausen. Ich komme Dir so weit entgegen als ich irgend es möglich machen kann, ich kann aber vorher nicht sagen wie weit das sein wird, die Reit muß erst herankommen, Du mir ungehend schreiben, wann Du die Meise antrittst, wie lange Du überall bleiben willst, ob Du Wlalle besuchst, was doch freundschaftlich wäre, salls Ihr alle wohl seid, ob Du eine Pleichte I oder etwas dem Achniches halt, und eine Jungser. Bis Stettin wirst Du wohl mit Extrapost oder Freundes-Kserden sahren, dann in der Eisenbahn; hossentlich bin ich dann bei Dir, namentlich wenn es geht daß. Du nicht mehr nach Schönhausen brauchst, weil ich nun bingehe. Wilst Du boch noch, so wird das ein oder zwei Tage mehr kosten auf meiner Nücksehr mit Dir nach Frankfurt. Bist Du oder die Kinder in dem Gesundheitszustande daß Dire einige Tage Kinde in Echönhausen wänschenswerth scheinen, so gehe sedensulls hin, und schreibe vorher an Bellin wegen Linerichtung, dann werde ich Dich wohl dort erst abholen. Unire Wohnung sieht so aus



So find 3 Etagen, eine wie die andre eingeileilt, parterre ist sehr elegant möblirt, als Gesellschaftslofal, bel otago zu Arbeits-, Schlas-, Kinderstuben, oben Leute, Vorrath und was Duwillst, im souterrain Küche, Keller, Waschlüche, Schlimmer der Leute. Wir haben das ganze hand allein, der Garten geht

<sup>4</sup> Gefellichafisbame in Reddeniin,

rund herum, etwa 3 Morgen groß, sehr blumig, rasig und buichte, mit Treit haus, worin 4000 Camellien. Die Methe, mit den Möbeln der einen Etage ist 4500 st., sür Franksurt killig. Ich muß schließen und reisen. Gott behäte Dich und die lieben Eltern, die ich so sehr gern noch in Kälz oder J. sehn möchte, wenn es sich irgend machen läst. Leb wohl. Dein treuster

205.

Frankfurt, 14. 9, 51.

Mein Liebden, ich hatte mir vorgenommen Dir heut recht aussübrlich zu ichreiben und Dir namentlich für Deinen netten und langen Prief zu danken, den ich gestern Abend erhielt, aber num sieh wie es mit mir geht; heut irlih als ich den Prinzen von Przur Essenbahn gesetzete, hatte er mir noch viel zu sagen, innre und äufer Bolisik, und ich mußte mitsahren die Piederich, dort hatte ich eine Besorgung an den Herzog von Nassau, der war eine Weile davon um Parade über seine ganze Armee abzuhalten, ich mußte 2 Stunden nach ihm suchen, nun din ich zurück, es ist halb b, die Positiunde nah, und wein Tisch voll Tepeichen zur Unterschrift, ich kann daher wieder wie gestern nur 2 Worte schreiben. Wein septiges Duartier ist hent vermiethet, und ich nußt es am 30. räumen, während mein neues erst zum 1. ker wird, und wenigsens I Tage zum Entrasten bedars, nachdem es leer sein wird, es ist daher besier, daß Puncht vor dem Iten kommst, sonst müssen wir mit den Seindern nach in den Gaschos auf einige Tage. Es scheint mir am ausgemessenlien, daß Du die dadurch gewonnene oder verlorne Jeit zum Ausruhn in Jummerhausen, Külz, Kröchlendorf oder Berlin oder Schönhausen bennzest. Wenn das Wetter nach schlecht oder kalt ist, so wäre es doch lieb, wenn Du Valle bestachteit, thu aber ganz was Dir gesällt, und Du Teiner und der Kinder Gesundheit angemessen sinder. Wellst Du Dich nach dem Stan, am 20. zu reisen, sichen angesagt. Wie sehr gern wärde ich mehr liebes Esternpaar noch einmal begrüßen, sie hören, sehn und undarmen, ehe ich Dich wieder von ihnen nehme,

aber weiter als Berlin werde ich Dir voraussichtlich nicht entgegenvelsen lönnen. Das thut mir sehr leid aber ich muß meinen Dienst ihnn in den mich Gott gesetzt hat. Ueber den Tag an dem Du in Stettin eintrifft, schreibe doch noch an Fris, damit er Dir sedensalls den Haushosmeister entgegenichiet, wie Tu willit, die Stettin oder die Kulz, und schreite wo er Dich erwarten soll. Leb wohl, mein Lieblung, Gott behüte Dich und die lieben Eltern. Dem treuster

1852,

206.\*

Un

Frau von Bismard geb. von Putifamer Hochwoolgeboren Frankfurt a VI. Bodenheimer Chaussee 40.

Spalle 7, 1, 52,

Von hier habe ich Tir soviel ich weiß noch nie geschreben, und hosse daß es auch klinitig nicht wieder vorkommt. Ich habe nich soviel besonnen, ob gestern nicht doch am Ende Freitag war als ich abreiste; ein dies nesastus (Pietelmann') wird Dir sagen was es beißt war es sicherlich. In Glessen kam ich in ein hundesaltes Pimmer mit 3 nicht schließenden Fenstern, zu kurzes zu schmales Bett, schmuzig, Lanzen. Gegen 2 Uhr hatte ich die schlaue Idee den großen Belz anzugiehn und mich damit auf das Beit zu legen, auf 1 Stunde zu schlasen, insamer Kassee, noch nie gesannt so schleckt. In Gunterschausen kannen Damen in die I Flasse und das Nauchen hörte auf; eine höhrer Geschässbame (Pietelmann nied Dir sagen was das ist mit 2 Kammerjungsern, Stolipinscher Zobelperz; sprach abwechselnd mit russischem und mit englichem Accent deutsch, sehr gut französisch, etwas englisch, war aber meiner Ansicht nach aus der Reezen-Lasse, und die eine Kan merstrau ihre Mutter oder ältre Gesch sisstrunden Fietelmann ze. ze.

h Regirungerary bei ber Gefanbifcaft.



Zwichen Buntershausen und Gerstungen playte ganz ianst eine Albre an der Locomotive, das Wasser lief aus, da saßen wir, 1.1. Stunden lang im Freien, recht hübsche Gegend und warme Zonne. Ich hatte mich in die 2te Klasse geleht um zu rauchen, da siel ich einem Verlmer Kammer- und Geh. Raths. Tollegen in die Hände, der setzt 14 Zage Homburg getrunken hatte, wegen Obstruction (Itetelmann ic.) und nuch un Beisem einiger Wessinden fragte und zur Rede stellte, die ich verzweiselt wieder zur Prinzeisin aus der Reezengasse heimkehrte. Durch den Ausenthalt kamen wir I Sunden zu ipät nach Hale, der Verlner Zug war lange sort, ich muß hier schlasen, und morgen früh per Güterzug um 1/27 reisen, um 2 ankommen. Dier am Bahnhof sind 2 Giasthöse, aus Versehn den ich in den salichen gerathen, ein Gendarm ging im Saal auf und ab und musterte bedeuklich meinen Vart, während ich ein mussiges Versische Sein den Auf vohlassen zu mit nehmen, etwas Portwein trinken und dann zu Vette gehn. Schlas wohl mein süses Herz; viel Erliste an Leontine 1 und unsse sämmtlichen Kinder. Dein treuster

vB.

207.

Frantsuri 5, 2, 52.

Liebe Mutter

Purch Krankheit des Grasen Thun sit mir heut eine unerwartete Plusse geworden, die ich benuse um Dir nach lar ger Pause einige Zeilen zu schreiben. Johan in parliert nebenan wie en Wassersull mit einer Französsen, welche hier ist um ihr eine andre, sest in Leipzig wohnende zu empsehlen. Leontine ist schändlich genug nicht bleiben zu wollen; ich habe sie ebenso deungend gebeten wie Johanna, sie schütet ihre Schwester vor, aber es muß noch einen andern Halen haben den ich nicht ergründen kann. Sie icheint sich hier zu langweiten. Ich hätte lieber ein Coussinen-artiges Wesen gehabt, die mehr Gesellschaft und Srüpe sier Johanna gewesen wäre als Gouwernante sur die Kinder; aber sie wollen alle nicht. So mags denn gehn wie Vott will mit der Leipzigerin. Der Junge kommt eben

<sup>1)</sup> fri, p. Echlabrendorff Buit Blant und Gatt n

mit einer miamen Daddenhaube auf dem Ropf, legt jeine feisten Sande auf den Tijch und fragt mich: Papa was ideibft Du? Mariechen behnt fich im großen Stuhl und fagt altflug: meiner Jünge bin ich doch unbeichrefolich gut. Beide Balger find Gott sei Dank bisher munter und kräftig. Den Jungen verzieht Leontine über die Magen und wirft uns das Gleiche in Bezug auf Mariedjen vor, während ich mir doch Ariftitie icher Gerechtigkeit bewußt b.n. Uber Johannas Bennden können wir im Bergleich mit früher nicht lagen. Von Uebelkeiten tfr fie noch oft geplagt, mich fputen bie Augenschmerzen mit-unter, aber im Ganzen icheint ihr das Seebad doch sehr wohlgethan gu haben. Im Commer foll fie, por ihrer Entbindung, streugnach oder bas abntiche Raubeim gebrauchen, falls nicht Rriegegetummel bicie Gefilde unnabbar macht. Erftres ift in 4 bis 5, lettres in Giner Stunde von Lier aus ju erreichen. Im Sunntag haben wir ein großes diner bei dem Großherzug in Parmitadt gehabt. Johnma war fehr fratilich in blau und weißem Atlas, unterhielt bei Tilche den karthor gen Erbpringen und einen ftodtauben alten Minnter mit fonover Stimme, und die Regirende, eine batrifdie Pringeffin, fagte mir viel Edimeidiel. haftes über ben "guten 24 d" meiner Frau, worüber fich Den mutterliches herz gefreut haben würde. Im Uebrigen fabren wir ein in teiner Bewegtheit doch einidrmiges leben. Meine Beit ift gewöhnlich vom Morgenthee bis um 12 burch Beluche von Befandten und noch mehr burch Portrage ber Beamten unfeer Wefandtichaft ausgefüllt, bann habe ich Sittungen beren Ochluß in ben Stunden von 1 bis 4 unregelmafig jallt, und mir bann bis um 5 entweder Beit laft auszuweiten und die nothige eigenhandige Correipondeng ju beforgen, ober nur gu Betterer. Um 5 ericheint ein uralter trodner Sofrath, ber feinen Poften ichon feit 1816 befleibet und Relchner genannt wird, um mir ble zur Postitunde nothigen Unterschriften ab-Attache's, und die Berdamungsstunde, obichon ich oft mit dem lepten B.ffen im Munde idjun wieder abgerufen merde, bilbet doch gewöhnlich den behaglichsten Theil des Tages, wo ich von Johanna und den Kindern umgeben rauchend im großen Tigerstuhl liege und einige 20 Zeitungen durchblättre. Um 9 oder halb 10 heißt es dann gewöhnlich der Wagen ist da, und wir fturgen fehr übellaunig und voll bittrer Betrachtungen aber die Conderbarteit ber getelligen "Bergnugungen" in der

europäischen Welt, jum Angiehn. Johanna hat bas Privilegium mitunter unwohl zu feln, sonft flatscht sie mit Müttern während ich mit den Toduern tange oder mit den Batern eruft. hatten Unfinn rede. Gegen 12 oder auch fpater find wir wieder zu Daufe und ich lefe im Bett was zu lefen ist, und ichlafe dann bis mich Johanna zum 3. Male fragt, ob ich nie aufstehn wollte. Unfre Wohnung liegt über 1000 Schritt vom Thor was uns einige Junion von landlicher Unabhängigkeit glebt, die ich selbst wenn der Wind wie heut um die Hausecken heult und den Riegen rasselnd gegen die Fenster treibt, dein kapprigen karm und den dumpngen Strapen der Stadt vor-Meine wiederholten Reifen nach Berlin bringen einen fidrenden Wedziel in unfre Cylitenz. Für nich ist dort mehr Chre als Bergnügen; jest ist alles Sonnenlichein dort für mich wenn ich hinkomme, der Hof verzieht mich, die Großen ichmeicheln mir, die Geringen wollen eiwas von mir ober durch mich, und ich beauche bidber teine große klusteragung um die Idee festzuhalten, daß diese ganze goldbeblechte Schüpenkönigsherrlich-teit vielleicht übermorgen vorbei ist, und ich an einem Hofiest ebensoviel tühle Ruden um mich ber febe, als fest freundliche Besichter. Wie dem Reisenden der warme und richige Plas am Feuer, jo schwebt mir ein imabhängiges Familienleben auf dem Land durch alle politischen guten und schlechten Wetter hindurd, als angenelimes Biel vor, welches ich, fulange ich mich rüftig fühle, nicht eigenmacht g berbeiziehn, aber doch gern kommen sehn werde, jobald es Gottes Wile ist. Der Iront der Zeit läust seinen Weg doch wie er soll, und wenn ich meine hand hineinstede, so thue ich das, weil ich es für meine Pflicht halte, aler nicht weil ich seine Richtung damit zu ünbeen meme.

Ich hitte mich gern noch weitern Betrochtungen mit Die liebe Dlutter hingegeben, die mich in Gedanken auf Pein Meinfelder Sopha verzegen, aber ich erhalte in diesem Augenblick Tepeschen welche mir ichleunige Arbeit geben bis zur Postzeit. Herzliche Griffe an Näterchen, und alle pommerschen Lieben Freunde. Möge des Herrn unverdiente Unrul erzigkeit uns alle an Leib und Seele bewahren. Dein treuer

Zohn

3. 5. 2. 52.

v 3.

208.

Gunterdhaufen. Connabend 13. 3. 52.

Mein Biebchen, bitte schreibe mir gleich wie es Dir geht, ich ängstige mich daß Du Dich auf bem Bahnhof erkaltet hast. Ich felbit betam Leibichmergen von dem abideulichen Bug und ben talten Steinen, und tonnte mich nur burch reichlichen Genuff von Nemfelder Wurft und malvoisie herftellen, womit ich gleich hinter Bodenheim begann, und in Bilbel hatte ich teinen Tropfen mehr in der Flasche, fühlte mich aber vollkommen wohl. Gott gebe daß es mit Dir und den Kindern gleich gut geht; Du baft mich mit Deinen Beforgniffen jo angestedt, mein füßes Herz, daß ich voller Beiorgnif abreifte. Ich fand von Langgons an Gesellichaft in der ersten Klaffe, ein Dr. von Krrufensterren, anschelnend trufficher Martine-Offizierr, Schwegerfohn des ermordeten Ropebue (Sand, Du tennst doch die Geichichte), der hatte givel Goline, von 5 und 7 Jahren bei fich, und ein Töpfdien auf dem er fie abhielt, was recht hanfig vorkam. Sonft ichten er ein guter Mann zu feln, und nette Rinder, aber sie langweilten mich, deshalb blieb ich hier, da sie noch bis Ersenach und morgen bis Weimar mit wollten. Dier tam ich gegen 7 an, habe leidliches Beeffteat gegeffen, und schweibe Dir vor dem Schlasengehn noch biese guet Beilen, bicht neben einem eigerien Dien der ebenso beife ist als die Stube kalt; indessen hat legtre ohne Zweifel eine schone Aussicht wenn co hell ift. Mitr wurde bie Tremung diesmal io besonders fchwer von Dir, daß ich wenigftens ben brieflichen Bertehr ichnell anfnipfen, und Dir gleich von hier ein Lieveszeichen geben will. Ich hosse daß es Dich und die Kinder wohl antriss, und bitte wott recht eifrig darum. Möge Er Euch Allen mit Seiner Barunherzigkeit nabe sein, und mich bald und gludlich wieder zu Dir bringen. Ich habe nie geglaubt, daß ich noch emmal m meinem Leben Deinweh nach Frankfurt a. Mt. empfinden sollte, aber mir war recht wehmuting, wie mir bei Bodenheim unfer haus, und fpater die lette Taumusfpipe aus den Augen ichwand, die man aus unsern Zimmern fehn kann. Leb wohl mein Heis, gruße Leontine. Dein treufter u.B.

209.

Berlin 23. Mary 52.

Ich hosse wein Herz, bost ich am Freitage bei Dir eintressen werde, Du erhältst aber, sobald ich abgereist din, nuch besondre Rackricht durch den Telegraphen, dannt Du nicht wieder vergebens nach dem Bahnhose söhrst mich zu erwarten. Ich kann es mit voller Bessimmtheit nicht sagen, well ich die Erledigung der Fragen die augenblicklich in der Kammer vorliegen, sedensalls mutmachen muß, es kann dabei auf wenig Summen ankommen. Zonst habe ich das Leben hier herzlich satt; dieses unfruchtbare Kammergezänk, wo man sich über allershand Tölpeleten ärgern muß, dei Sachen die der Mühe garnicht werth sind. Ich sehne mich recht nach unterm stillen Hause und dem grünen Sopha mit der Toppellampe, sogar nach den langweitigen aber doch hösslichen Tedatten im Rundespalais. Gestern habe ich bei Brz. Karl dimert, nachher, weil Manteussel plöplich nach Charlottenburg gerusen wurde, seine Frau ins Theater begleutet, und nuch nach langer Zelt einmal wieder gründlich ausgelacht über em Baar sehr gut gespielte Lustspiele, dann sowes der Bonzenlurgs, und num seit 10 Uhr schon wieder m der Kammer. Vernhard, der neben mit sigt, läht Tich grüßen, auch ich Leontinen. Deine Commissionen habe ich noch nicht alle besorgt, aber morgen solls gewiß geschehn. Leb wohl mein geltel er Engel, ich muß sehr zuhören. Gottes Gnade sei mit ans Beiden und mit allen den Unsern. Deine Kamber.

03.

210.

24, 3, 52,

Ich babe Unglid mit meinen Briefen, mein gel elter Herz, sie gehn immer zu spät ab. Gestern hatte ich Nachmitigs einen geschrieben, nahm ihn mit zur Kanzlei, wurde auf der Treppe von Wagener aufgesangen, und behielt darüber den Brief in der Tasche bis ich zu Bett ging und die Post sort war. Nun wirst Du ihn mit diesen Zeilen erhalten die ich während einer Ichtseemdlichen Nede des Pastor Fubel in der Rammer schreibe. Ich habe heut seit 9 Uhr Bisten und Pleidungen abgemacht, eine sehr lange Andrenz beim Prinzen von Br. gehabt, der sich Der empsehen läst, und wiehrscheilich in

8 bis 10 Tagen durch Frantsurt kommt. Dann habe ich viel Flotte mit Brz. Adalbert und Prokesch verhandelt; morgen soll ich bei Tr. Majestür essen, und am Abend benke ich zu reisen. In Betracht der schauerlichen Menge Zchnee die hier seit I Tagen gesallen ist, will ich aber morgen erst mit dem Telegraphen in Ersurt ansragen, ob die Bahnen sahrbar sind, oder ob ich steden bleike. Gestern Abend habe ich bei Leopotd Gerlach zugebracht; die Damen und er lassen T.ch grüßen. Ich schilderte ihnen zu ihrem Staunen die krichliche Lage von Franksurt; Gerlach sogte sat risch: das ist merkwürdig, da doch seine Union in Franksurt ist; was Det eines übel nahm. Wir sprachen auch viel über Austheilung des heiligen Abendmahls durch ungläubige Priester, waren aber über diesen zwischen Leontine und mir streitigen Punkt, ei sichließlich Schenkendorf, alle dahin einig, daß nach der Augsburglichen Consessioner auf den Glauben des Empiängers, nicht auf den des Austheilers ankomme. Ich schließe mit dieser dogmanischen Expectoration, und liebe Duch sehr und sehre mach nach unserer Schnolichteit, vorausgesetzt daß kein Leiuch augenommen wird Eben hört der Saalbader aus. Veb wohl mein Liedlung, übermorgen bin ich bei Dir, wenn Gottes Wille ist daß der Schnee nich durchläßt. Dein treuster

### 211.

Gefift Bertin 26. e sa.

Weine geliebte Nanne, ich kann heut Abend nicht abreisen, weil Fra Dia i gestern nach der Lausit abgegangen ist, ich heut einige dimische Sonserunzen in seiner Abwesenheit habe abhalten milisen, und die Consequenzen davon morgen noch mit Fra zu reguliren sind. Ich habe daber meine Relie dis morgen Abend ai sgeschoben, und werde also wenn es Gottes Wille ist, übermorzen Abend Dich mei i Liebchen umarmen und die Bewohner von Rr. 40 groß und klein hossentlich gesund sinden. Ich habe eben bei Plalle d nich, mit mit ihr und Stolberg ins Theater gehn und ichreibe Dir dies Paar Zellen mit der Ausser-Cigarre im Minde Juzwischen änglitge Die nicht über Beitungegestatsch mein Needden, und glaube nicht daß ich mit

<sup>1,</sup> Minnier v Mantenffel.

Bude und harfort in gefährtiden Beziehungen stehe, das ist a...ed befeitigt, darauf gebe ich Dir mem Wort, und Du weisst bag ich Dich so nicht belüge, ich würde lieber schweigen wenns nicht wahr wäre. Gott behüte Dich und die Kinder, mein geliebtes Herz. Grüße Leontine. Dem treasier

3. 25. 3. 52.

212.

Frankfurt 4. April 1852.

Liebe Mutter

36 wollte Dir heut ausführlich ichreiben, aber ich weift nicht wie weit ich damit kommen werde, nachdem ich mich dem Genuß ber Somtagsmuße mit einem langen bummilgen Balbipaplergang fo lange hingegeben habe, baft taum eine Stunde bis jum Poitschluß bleibt. Ich sand so habiche einsame Steige, gang schmal zwischen den ausgrunenden Dasel- und Dorn-ftrauchern, wo man nur die Troffel und die Weihe hörte, und gung fern die Glode der von mir geichwänzten Nirche, daß ich garnicht mieder nach Saufe finden konnte. Johanna ist eiwas matt, in Verkindung mit ihrem Zustande, fonst hatte ich sie auch im Walde gehabt und wir waren vielleicht noch da. Riecht innigen Pank fage ich Dir und Bater nochmals für alle Gave Brebe die fich in Buniden und Geichenten ausgesprochen hat. Die Lemwand war mir sehr willkommen, nicht minder die id dnen Taffen, die gestern anlangten, und den Preftopf wurde ich wegen feiner Preiswürdigkeit auf die Gewerbeausstellung lufern, wenn er nicht zu gut schmeckte. Johanna hat mir eine nortressliche Ankeraler geschenkt, die mir sehr Noth that da ich immer ihre Neute trug. In der Binde'ichen Sache kann ich mit Dir Gottes Gnade nicht genug pressen, daß von keiner Tette Unheil geschehen ist. Es ist mir innerlich glaube ich recht heilfam gewesen, nich dem Tode nahe gefühlt und mich daraut vorbereitet zu haben; ich werft Du theilft meme Auffastung von dergleichen nicht, aber ich habe mich nie fo fest in g'mbiger Zuversicht und jo ergeben in Gottes Willen gefählt, als in dem Augenblid wo die Sache vor fich ging. Mand.ich komen wir uns einmal darüber aussprechen, jest will ich Die nur ergählen wie es kam. Ich hatte mich ihon wiederholt über Bis Ungeschliffenheit gegen die Regirung und die Unfrigen

verdroffen, und war bereit ihm bei nadifter Welegenheit ernft entgegenzutreten. Er warf mir Mangel an biplomatider Discretion vor, und fagte bag bis fent feine andre Leiftung als bie "brennende Cigarre" von mir belannt fei. Er ipie.te damit auf einen Borgang im Bundes-Palais an, den ich ihm früher unter 4 Augen und auf fein ausdrückliches Berlangen als etwas ganz Unwichtiges aber Spafibafies erzählt hatte. Ich entgegnete bann uon der Trilune, Seine Meugerung überichreite nicht nur die Grangen der diplomatifchen, fondern auch ber gewöhnlichen Discretion, die man von jedem Manne von Erziehung zu verlangen berecktigt fei. Um anbern Tage lieg er mich durch Herrn von Saufen-Julienselde sordern, auf istugeln; ich nahm es an, nachdem Oscar Arnims Proposition, uns auf Säbel zu schlagen, von Saufen abgelehmt war. Linde wünschte die Sache um 48 Stunden aufzuschweben, was ich bewilligte. Den 25ten früh um 8 suhren wir nach Tegel; auf einen hlibschen Platz im Walde am Seeufer; es war fehr schones Wetter und die Bogel sangen zu munter im Sonnenichein, daß nur alle tranrigen Gedanken vergingen, so-bald wir in den Wald tamen; nur den an Johanna mußte ich gewaltsam abwehren um nicht welch zu werden. Mit mir waren Arnim und Cherhard Stulberg ale Zeugen, und mein Bruder als febr niedergeschlagener Juschauer. Mit B. war Sauten und der Major Binde aus der erften Kammer, auferdem ein Bobelichwingh (Better des Ministers und Binde's) als unpartheisicher Brage. Dieser erllärte vor Beginn der Sache, die Forderung icheine ihm den Umftanden nach zu hart und fchling por fie auf einen Schuß von feber Seite zu ermäßigen; Can ten war in B.& Ramen hiezu bereit, und ließ mir fagen, man wollte die ganze Sache zurücknehmen, wenn ich erklärte, daß mir meine Leußerung leid thate; da ich dieß der Wahrbeit gemäß nicht komite, so nahmen mir unfre Posten ein, schosse i auf Commando von Bodelichwingh, und sehlten beide. Gott verzeihe mir die schwere Sunde, daß ich seine Enade mit sogselch erkannte, aber ich kann nicht läugnen, als ich durch den Dampf fal und mein Gegner aufrecht ftebn biteb, blieberte mich eine Empfindung des Plistebagens in den allgemeinen Jubel, der Bodelschwingh Thränen vergießen ließ, e nyustimmen; die Ermäßigung der Forderung war mir ver-drießlich und ich hätte das Gesecht gern sortgesest. Da ich aber nicht der Beleidigte war, fo konnte ich nichts fagen; es war aus und alles schüttelte sich die Hände. Wir sulven nach Pause und ich as bei meiner Schwester allein. Alle Welt war mit dem Auspang unzufrieden, der Herr aber wird wissen, was Er noch aus A. machen will, bei ruchigent Mut din ich sedenfalls sehr dankbar daß es so kam. Viel trug wohl dazu bei, daß ein Paar sehr gute Pistolen, die ursprünglich genommen werden sollten, dergestalt verladen wurden, daß sie sur Gerundiren werden sollten, dergestalt verladen wurden, daß sie sur Gerundiren bestimmten nehmen mußten, mit denen das Tressen allerdings schwer war. Eine dienstliche Störung hat mich unterdröchen und num mich ich siehen die Zeit ist um. Nur will ich noch sagen, daß ich nich sider das Duell vorher mit dem alten Stolberg, Gen. Gerlach, Minst. Uhden und Hans berrätten hatte, alle waren der Ansicht es mitse sein; auch Rüchiel sah keinen Ausweg, obischon er inch ermahnte abzustehn. Ich habe mit ihm und Stolberg noch am Abend vorher eine Vetstunde gehalten. Daß ich mich stellen wüsse, barüber war ich mie zweischaft, wohl aber, ob ich auf A. schießen solle. Ich that es ohne Jorn, und sehlte. Nun led wohl, meine sehr geliedte Mitter, grüße Käterchen herzität und Alle von Detnem treuen Zohn

### 213.

Berlin 1. 5. 52.

Plein geliebtes Derg

Schr vielen Dank für Deine beiben Briefe, und dafür daß Ihr alle gefund seid. Der Schnupsen der Kinder ihr natürlich, alle Welt hat ihn hier. Seit gestern ist übrigens das Wetter mild und regnicht, und die Blätter treiben zest mit Macht beraus, so daß der Ried in den ministeriellen Garten aus meinen Fenstern seit vorgestern eine ganz veränderte Kärdung bietet. Ich komme eben von einem unendlich langen dieser bei Le Coq, wo ich zwischen Lud. Gertach und dem stüngeren Manteussel saß, zwei grundrerschiedene Raturen, zwi den denen ich vergebens eine Bermittlung über den Streit sichte, der seht wieder Rammer und König dewegt, der Eine troden, klug und practisch, der Andre liedenswürdig, gestreich und theoreusch; er hat schon Anlage, die Welt und ihr Viegtment über seine eigne Lendzauung davon zu vergessen, aber

die Kammerlust hat diese umpractische Nichtung in ihm gessödert, und über diesen Turns und Czercerplot von Geist und Junge verzist er oder ichätt gering was zu thun nothwendig ist. Es liegt etwas recht Demoralistendes in der Rammerlust, die besten Leute werden eitel ohne daß sie es merlen, und gewöhnen sich an die Tribline wie an ein Totlettenstüd unt dem sie vor dem Publikum sich productren. Berzeih diesen politischen Erzust. Carlchen Busmarck hat mich gestärt und ich muß nich auf die Notiz beschränken daß ich wieder bei Dir dim und die Tage zähle die vergehn dis ich wieder bei Dir dim, seden Abend iste doch einer weniger. Gott nut Tir mein Herz.

#### 214.

Werlin 3, 5, 52.

Meine geliebie Ranne, ich freue mich sehr daß es mit Wariechen wieder besser ist, und hosse und bitte daß Gottes Varmherzigkeit Euch Alle geunid erhalten wird. Eigenticher croup kann es wohl nicht gewesen sein, sonst häue es nicht Tag und Nacht hindurch danern künnen, sondern kätte sich ichneller entschieden. Ich habe es hier recht berzich satt und sehne mich nach dem Tage der Abreise. Diese Kammerintriquen sinde ich siber die Masen ichgaal und umwürdig; wenn man immer darin lebt, so täuscht man sich darüber und hält sie sär Wunder was. Wenn ich von Frankfurt u wesangen her komme, so ist mie wie einem Rüchternen der unter Besossen gerüth. Malle ist uncher sort, Oscar und Stolberg besgl. auf 3 Tage, letzter nach Wernigerode; Audberg ist der Kanserin entgegen, Verndard nach Naugard, und Mantensiel den ganzen Tag beschäftigt und gegaält. Gestern war ich bei Nichsel in der Kurde, eine schöne einsache Predigt; wenn er mir das Ausschen Lat stört unch mitunter. Teine Epistel an Teventer besorge ich un rgen. Unisonnköpise schilde ich heilt an Wennel. Was haben sie mit meinem Fuchs gemacht, und wie behabet er sich? armee Kuchschen, haben sie ihn gebrannt oder mir geschnitten? Taß Intie Beler den Rochischen Maisow heirnthet wist Ihr doch. Erün ist es hier noch lange nicht so wie es in F. det meiner

Abreise war, trop 3 Lage Regen, und kalt ist es schändlich. Ich sehne mich so zu Dir daß ich ganz trauxig bin. Ich wollte se skieften uns nach Constantinopel, da braucht man doch nicht alle Augenblick fort zu reisen. Schone Dich nur sehr mein sisses Perz, und laß Dich durch die Sorge um Martechen nicht zu Erressen verleiten, denke an Deinen Zust und, und an mich und mach Dich nicht krank. Der Schut des Herrn wolle mit Dir sein. Biel Grüße an Leontine und die klemen und grißen Kinder. Leb wohl. Dein treuster

Benn Du Canip fichft, fo inge ihm bag ber Monig auf Endows Bleiben in Stuttgart besteht

215.

Bahing 1852 5. 5

Mein Liebchen, ich kann Tir heut wieder mir 2 Zellen striben, und Dir sagen daß ich Teinen Brief heut erhalten, und dem Herrn gedankt habe daß Er unfre Gebete erhört, und Warrechen gesund hat werden sassen nach Clichon heut Kustag sit, muß ich doch in die seidige Fraction, da morgen wchtige Abstitummung in der II. A. über die I. ist. Die Kanerm kommt Zonnabend, der Kaiser am 16. Hossenlich kann ich in der Zwischenzeit auf einige Tage bei Dir mem Herz sein, wenn sein micht nut Rücknicht auf Thums beworstehende Abweienheit sier seit halten. Ich habe eine lange Thergoriempromende gemacht, es ist hier noch nicht so grin wie es in F. bet meiner Abreise war. Beps P. war heut bei mir, Jeannette geht nächstens hier durch nach Carlobad. Gott behite Dich, wein gelbeites Herz Grisse Ale. Dein treuster vollttwoch.

216.

Bertin 7, 5 5?

Gestern, mein Perz, haben wir die große Absilmmung gehabt, von 10 bis 6 in der Kammer, lange Raden und 5 narientliche Abstilmmungen. Ich glaube in di das der König mit weiner Abstilmmung ganz zufrieden ist, aber ich hatte meine Freunde nur unter der Bersicherung nicht weiter zu gehn so weit gebracht wie sie gingen. Ich werde mir durch meine Bemüljungen auf beiden Seiten nicht viel Dank erworben haben.
Silberzeug labe ich eine ganze Menge bestellt. Humbert wird Dir 2 bervice Thee-, zur Ansicht schieden. Das hobe längliche gefällt mir ausnehmend; es ist aber theurer und unser Zusterund Sahntöpse possen nicht dazu; ich habe trop bem Luft dazu. Bon 6 Seiten werde ich munterbrochen gestört, alle fragen mich und erzählen nir Geschichten, ich schließe deshalb, und gebe Dre mir dies kleine Kammerlebendzeichen. Leb wohl mein geliebtes Herz, grüße Leont, und lässe die Kinder sur nich. Tein treuster

v 2.

Deventer habe ich gesprochen. Ein Charlatan ist er nicht, aber für sehr schlau halte ich ihn auch nicht; er ist viel järger als ich dachte. Er meint Kreuznach wäre zu start für Kinder in dem Altier der unsrigen. Er rathe nicht dazu. Du solist leichtes Bier, auch etwas schwachen Wein täglich trinken, damit Du zu Krösten kommst vor der Entbindung; macht es Dir aber Zaknoder Augenschwerzen, so lass es. Sage Einar nicht das ich mit Deventer über ihn gesprochen habe. Er wird ihm schweiden. Leb wohl. Dem treuster

### 217.

Berlin. Plitte Mai 52.

Mein Liebchen, bevor ich ausgehe will ich Dir wenigstens sagen daß ich glädlich angesommen din, denn später finde ich ichwerlich noch einen rubigen Woment den Tag über, ichon bei diesen wenigen Zeisen din ich gestört worden durch Eberhard, der nich im Rett überfiel, durch den Jäger Enzel, den ich engagirt habe, iein kleines hübsched Jüngchen von 23 Jahren), durch den Barbier der mich denn so eben auch von dem Dir unbehagslichen Zwickelbart bestent hat, so daß ich nun ganz wie em janges Wlädchen mit etwas Schnurrbart ardiehe. Ich gessiel mur aber vorher besser. Nun will ich zu Polte Gerlach, zum alten Stolberg, dann zu dwersen Russen. Merkwürdig ist nir, daß her alles ebensoweit ist wie in Frankfart, Kastanien und Flieder in vollster Blüthe, und 2 Wallungbäume vor mennem Fenster geben schon Schatten, und sind zedenfalls viel weiter im Laub, als die am Witnwach bei Heidelberg. Unter-

wegs aber, in Deffen und Thuringen war es zurud gegen bier und Frankfurt. Für heut nur biese wen gen Zeilen, damit Du weißir daß es mir wohlgeht. Gottes Schut sei mit Dir und den Amdern. Liel Gruße an Leontine. Dein treufter

Countag 14 5 1

n 23.

218.

Sans-souci 5, 6, 52.

Wein Liebchen, dies ist der zweite Aries den ich heut an Tich ichreibe, da der erste, den ich in Berlin zu Papier brachte, wahrscheinlich heut nicht abgeht. His Majosty haben mich so lange festgekalten, daß der 7 Uhr Zug sort ist, und ich erst um 9 sobren kann; da will ich sehn od es mir gelingt, diese Zeilen mit der Liadricht daß ich wohl den und Deiner in Lieve gedente, noch auf dem Bakuhof anzubringen. Ich schreibe an Leopald Gerlachs Tisch, den er breitbeinig gehend und liebenswürdig perorirend zurechtgerückt, und vor mich ein Schreibund Feuerzeug gestellt hat, welches ihm Nadowus in bessern Zeiten schreite. Es regnet in Strömen, trommelnd auf das vergaldete Ausserbach der Orangerie vor mir. Uebermorgen früh reise ich, morgen Abend soll ich meine letzten Beschle hier erkalten. In Palle sah ich Friedrich Gerlach, Leo und Rein-bold Thabben, letzter groß die kahlküpsig, aber über sein Alter männlich, dalei ehrzeizig und sleizig. Polte empsiehlt sich Die ens Bedürsuß, wie er sagt. Der Krief den Du morgen erhältst, ist vor diesem geschrieben. Mutich war heit die 2 Uhr nicht angelangt in Berlin. Lynar muß mit, diesen Wankelmat, leide ich nicht. Er will nämlich nun nicht, hat Schönleln rusen lassen. Gott seit mit Die und mir. Dem treuster

219.

Berlin b. 5. 6. 52.

Mein Liebchen, angekommen bin ich hier glücklich, und hoffe bag es Dir und ben kleinen Leuten wohl gelt. Ich soll also richtig nach Siben reisen, ich hatte noch immer es nicht als sicher angesehn. Gestern Abend im Vett habe ich noch vie. Geschriebnes lesen müssen. Um 1 soll ich in Bellovas bei Er. M.

fen, um 2 mit ihm nach Potsdam fahren. Das trifft fich noch gut, denn morgen, am Conntag, macht er feme Weichafte, übermorgen (7. Juni) ift ber Sterbeing bes hochi. Monigs, und Dienfing geht G. Dt. nach Schlesien, wo ich ihn in Erdmanns. borf, Sagan oder Brestau hatte aufluchen maffen, wenn ich ihn hier nicht nicht iprach. Begen Ende dieses Monats wird er in Stolzenfels eintreffen, was zwar tein Staatsgeheimnig, aber bis auf Weitres auch tein Converiationsthema ift. Spater geht er nach Pommern und Preugen. Danach icheint mir daßt die Unruhe wegen ber höchsten Herrichaften am Rhein Anfangs I ily ein Cabe nehmen wird, und ich in ber Zeit für bie ich Gottes Beiftand für Dich gang besonders erflehe, anhaltend und ungestört bet Dir mein Derz sein kann. Lynar flagte gestern gegen Abend fehr über seinen Bistand, und machte Miene bas Beschäft aufzugeben. Dieses Anlaufnehmen und Abseien ift feme Hauptfrankheit, und ich habe mich dem entschieden widerjest. Er braucht Luftveranderung. Chen kommt der alte Rosing gu mir.

d. G. Mein gestriger Brief aus Sanssouci fam auch nicht mehr fort, da wegen des fabelhaften Negens der Jug von Magdeburg sich um 34 Zt inden verspätete. Lom Bahnhof Mem gestriger Brief aus Sanssouci fam auch nicht fahr ich gleich nach Hot, des Princes, wo ich zu meiner Frende Mutich und Alles fand, jogar den Lauf von der alten Doppelflinte. M. war etwas heifer, sonst wohl und vergnügt. Cheite läuft wuber wie ein Kilig. Ich blieb ba bis sie das Gähnen nicht mehr halten konnten. Hent will ich wieder hin, leider muß ich Ruchunttag nochmals nach Votsdam. Demen Brief von Donnerstag habe ich gestern mit Freude und Wehmuth noch im Beit geleien. Mit Deter hast Du es gang gut gemacht. Gieb dem Bangen nicht zu sehr nach; und beite Gott mit mir daß wir und gefund und bald wiederfehn. Alengflige Dich nicht, wenn mein nächster Brief lange ausbleibt. Ich werde erst am Mittwoch as & Wien schreiben können, und vor Freitag Abend wird er nicht in K., vor Sonnabend früh nicht bei Dix sein. Der herr behüte Dich, wein Lieb. Grüße Leonime und die Ainder. Dein treufter

220.

23, 7, 6, 52,

Gutenmorger mein Liebchen, es ist reizendes Wetter und ich din durch Jusall früher als nöthig ausgestanden. Um 12 reue ich, jetzt ist es 7. Nachher werde ich Mutischen aus dem Bett holen und Abschied von ihr nehmen. Ich kann leider nicht auf einen Brief von Dir hossen, weil Du nicht weißst ob ich noch hier din. Gestern habe ich mich in Sanssonei beurlaubt, und mit den Herrschaften noch eine Wassersahrt per Dampf auf der Havel gemacht, von der ich beinalt zu spät zur Bahn gekommen wäre. Ich habe ein Pack Priese von Jhren Majestäten an die Wiener hohen Herrschaften, die ich augenblicklich in nichts andres als den Kladderadatsch wickeln kounte. Ich hosse Dir geht es zur mein Herz, und Gottes Plarmkerzigseit erkört meine Gebete, daß ich Dich und Kinder gesund froh und bald wiederiche. Das nächste Wal schreibe ich übermorgen aus Wen. Dem trenster

221.

Wien 9, 6, 52.

Mein Bielden

Gestern Albend bin ich hier glücklich mit Lunar eingetressen, und haben wir und, nachdem die eiligen Depesiden besorgt waren, mit einem guten Sonper und einer Flosche kalten Sect zu Vert begeben. Die Reise war heitz, sonst schön. Roch immer die alten niederträchtigen Wagen, in denen nir mit Sevitts eine Nacht zubrachten, die erste Klasse kaum besser als unsre dritten. Die Gegend war schön, dei Itenschen und Sonnenausgang zwischen Tresden und Prag, del Witting in den Mährlichen Webergen, die wir damals verschliesen, und dei Sonnenuntergang hier in Wien. Ich lebte ganz in 47, als ich am Prater vorbei, die Jägerzeil entlang beim Lanun vorsiber suhr, und in de Stadt hnein und an einer Colonnade entlang, wo ich mich erinnerte daß wir zum ersten Wal etwas maulten als wir da gugen, ich weißt nicht mehr warum, aber gewiß durch meine Schuld. Für wieviel haben wir dem Geren seinher zu banken. Tamals glaubtest Du nicht, daß wir Kulder haben würden.

3d habe augenblidlich nur zu biefen Baar Worten Beit, bie ich nicht aufhalten will. Um 10 Uhr muß ich bei dem

Bruber 1) von Fr. von Brints fein (ber ich meine Empfehlung zu machen Litte) und fest ist es 1,2. Zu meiner Freude ist Fr. von Weiendorf noch hier. Mutterchen wird nun wohl ber Dir und ihre Heiserkeit los sein. Gottes gnädiger Schus sei mit Euch Allen. — Lynor frühlfühlt und grüßt. Dein treuster

p 93.

222.

Wien 11. 6. 52.

Mein Liebchen

"'s g'fallt mer hier goar net," wie Schrent fogt, obichon es fo nett war anno 47, mit Dir, aber nicht blog Du fehift mir, sondern ich finde nich hier überfilifig, und das ift ichlimmer, als ich Deinem unpolitischen Gemund verfrandlich madjen tann. Wenn ich wie damals nur jum Bergnugen hier ware, jo tonnte ich nicht klagen; alle die ich bieber kennen gelernt habe find bemerkenswerth liebenswürdig, und die Stadt ift zwar beiß und engstrußig, aber bleibt doch eine ausgeheuchnete Stadt. Im Geichaft bagegen berricht große Flaubeit; bie Leute haben entweder nicht das Bedürfnift sich mit uns zu arrangtren, oder fegen es bet uns in höherm Grade voraus als es vorhanden genütt vorüber, bas wird bei und einen bolen Rudichlag üben, benn man glautt einen febr versühnlichen Schutt durch meine Sendung geman zu haben, und fie werden fobald nicht wieber einen herschiden der fo geneigt ist sich zu verständigen und dabel so freie Hand hat wie ich. Berzeih daß ich Dir Politik ichrelbe, aber wessen das Herz voll ist ze.; ich trodne gang auf geiftig. in biefem Getriebe, und filrchte ich betomme noch einnal Ge-ichmad baran. Ich tomme eben aus ber Oper, mit old West-moreland: Don Giovanni, von einer gaten italiänlichen Truppe, bei der ich die Miserabilität des Frankstarter Theaters boppelt empf u. Gestern war ich in Schönbrunn, und gedachte an unfre abenteuerliche Mondichein-Expedition beim Anblid der himmelhoben Soden und der weigen Statuen in den grinen Bilichen, besah mir aich bas heimliche Wartchen, in bas wir zuerft geriethen, mas fehr verbotener Grund lit, fo daß die Jagerid ildwach, die ichon damals dort ftand, fogar das Smeinichn verbletet.

<sup>&#</sup>x27;) Gif BinoL

d. 12. Weisst Du auch daß ich seit Berlin keine Rachricht nun Dir habe? Der lette Prief war vom Tage meiner Abreise aus Frankjurt. Schreibe nur recht sehr, Briese die seder lesen kann mit der Post, andre durch Kelchner an das Berliner Post-Post-Amt. Abbresse ist nicht nöttig, Preuß. Gesandickast. Ich wohne sonst im römischen Kaiser, ändre aber, weil ich näher an die Kanzlel will. Ich habe heut ichon 3 Vogen eng an Fra Dia geschrieben, und als ich mich zu Dir wenden wollte, ließ mir Hilbebrands Pustigseit einen Besuch herem der 2 Stunden saß, obsichon ich ihm von Hause aus sagte, ich thät's doch nicht. Da ist die Zeit hin, und ich kann nur noch die schönsten Grüße bestellen an Whutter, Tanten und Cousinen, und Dir sagen daß ich in ch unbeschreiblich nach der Vodenheimer Chausses sehr dich, dier ists schocklich, auf Chre. Küsse die Kinder saer Dich, mein geliebtes Derz. Dein treuster

Sprich auch wiederholt mit ber weisen Fran, und schreibe wir gleich was sie sagt, auf Tag und Stunde muß sie es wiesen, und wenn es juster ist und sie sich tert, dann geht es ihr schleck. Du bangst Dich sonst todt, wenn ich nicht da bin. Ich schiede einen Courier über Ratibar, der dies mitnimut, wunder Dich daher nicht über den Poststempel.

223.

Wien 14. 6. 52.

Mein geliebtes Berg

Bon Nechtswegen sollte ich mich in dieser Stunde hinsepen und einen langen Bericht an S. Majestät schreiben, über eine lange und fruchtlose Verhandlung die ich heut mit Grf. Buol gehabt habe, und über eine Andienz bei der Erzherzogln Minter des Kaisers. Aber ich habe eben eine Promenade auf dem hahen Ball, rund um die innre Stadt gemacht, und einen reizenden Somenuntergang hinter dem Bevpoldsberg dabei gesehn, und din nun vielmehr ausgelegt, an Och zu der len, als an Geschäfte. Ich stand lange auf dem rothen Thurm Thor, von wo man in Jägerzeil hinem sieht und nach unserm damaligen Domizil, dem Lamm, mit dem Kassehaus davor; bei bein Vieneras vieler an seine vraut und Ganta.

ber Erzherzogin mar ich in einem Zimmer welches auf das heimliche Garichen fioft, in das wir damals verstohlen und unvorsichtig eindrangen; gestern hörte ich Lucia, italianifch, sehr gut; alles bas macht mir die Sehnsucht nach Dir fo rege, baß ich gang traurig und untüchtig bin. Es ift boch ichauderhaft fo allein in der Welt zu sein, wenn man es nicht mehr gewohnt tit; nur wird gang Lynarig zu Muthe. Richts als Bisten und fremde Menichen kennen kernen, mit benen ich immer wieder dasselbe spreche. Das ich noch nicht lange bier bin, weiß jeder, aber ob ich früher schon einmal hier gewesen bin, das ist die große Frage, die ich 200 Mal in diesen Tagen beautworter habe, und gludlich das man bas Thema wenigstens noch hat. Bur vergnügungefüchtige leute mag es recht nett bier fem, denn alles was den Menschen äufgerlich zerftreuen tonn ift da. Ich iehne mich aber nach Frankfurt als ob es Kintephof ware, und will durchaus nicht hierher. Grade ba wo die Sonne unterging, über den Mannhartsberg fort, nu. f &. liegen, und als fie hier versant, schien sie bei Dir noch über eine halbe Stunde lang. Es ist schredlich weit. Wie anders war es hier mit Dir mein Herz, und mit Salzburg und Meran in Aussicht; ich bin schrecktich alt seitdem geworden. Der Raiser ist nad Retolemet und an die Brange von Siebenburgen gereift; ben 23. wird er wieber in Pesith erwartet, bann werde ich weld hinfahren, ihm meine Creditive überreiden, und gleichzeitig um die Erlaubnis bitten abzureisen, was einigermaßen überraichen wird. Bis dabin werde ich wohl aushalten muffen, und mich von Tage zu Tage mehr bangen. Co ist recht hart bag wir fo viele Beit unfres turgen Lebens getrennt verbringen muffen, die ist dann verloren und nicht wiederzubringen. Gott allem weiß warum er andre, die fich recht wohl fühlen wenn fie nicht bei einander find, zusammenlast, wie einen besahrten Freund, der mit mir bis Dresden reiste, de ganze Zeit mit seiner Gattin in Emem Coups sien muste und nicht rauchen durfte; und wir maffen immer correspondiren and weiter Ferne. Wir wollen alles nadholen, und uns noch viel nicht lieben wenn wir wieder bei einander find; wenn wir nur gefund bleiben! Dann will ich auch nicht nurren. Deut hatte ich die große Freude, Demen Brief vom vorigen Donnerstag über Berlin zu erhalten; das ift ber gweite felt ich von &. foet Lin; verloren ist doch teiner? Ich war recht froh und dankbar dasi Ihr alle wohl seid. Old Westmoreland ist noch der netiste für nuch hier; er besucht mich

alle Tage, und fd,warmt noch immer für Berlin; auch die Melendori ift fehr freundlich, und ich will nicht undantbar fein, alle die Lori und Peppi und Jugerl und Wixerl idas find nämlich lauter Damen) verbinden Liebenswürdigkeit mit Bornehmheit und Schonbeit, fo daß jeder vernünftige Plensch und besonders Th. Stolberg wenn er hier ware, seine Frende daran hatte, aber ich bin homonick nach unserm Hauschen und allem was barin ift. Morgen will ich, wenn ich mit Schreiben fertig werbe, gang einsam nach Lagenburg; auch Baden werbe ich besuchen, die allemachtige hoge Roven wiedersehn, und nach Gloggnis fahren, dann nach Ungarn zum Kailer, dann fo Gott will nach Olmfin, Preplau, Berlin, Halle, Cijenach; ich werde ausge-lassen tein, wenn ich erit wieder auf der alten langweiligen Thüringer Bahn bin, und noch mehr wenn ich von Boden-beim aus unser Licht erblide; 1961, Meilen muß ich bis dahin rollen, 60 Meilen von Pefth herher gurlid ungerechnet. Wie gern will ich fie fahren, wenn ich mir erft im Bagen fige. Meine Reife über Dlünchen werbe ich wohl aufgeben; es ift eine Poftfahrt von 50 Stunden von hier nach M., zu Baffer noch langer, und ich werde boch in Berlin unlindlich Bericht erftatten muffen. Ueber Politit tann ich glücklicher Weife nichts fcreiben; benn wenn auch ber englische Courier der dies bis Berlin bringt, vor ber hiefigen Post ichunt, fo jallt es boch ben Taxischen Saimern in Die Sande.

Ichreib mir ja über Deine perfonlichen Zustände genau Bescheid. Grüße Mutterchen, die Berwandten wenn sie noch da sind, Leontine, die Kinder, Stolberg, Wentel und alle llebrigen. Leb wohl mein Engel, Gott behüre Tich. Dein treuster

23. 15. 6. 52.

224.

(23.cn 19, 6, 52.)

Wein Herz, ich freue mich baß unfre Leben glücklich bei Pir eingetroffen sind, und wurde ganz melancholisch darüber, daß ich hier in der Ferne siehen muß, und zwar seut ganz allem. Werthern, der Legationssecretär, ist nach Hause auf Urlaub, Lynar macht eine Excursion nach Ungarn, von wo er hent oder morgen Allend zurücksehrt. Ihm geht es sonst leidlich wohl hier, neulich habe ich nat ihm eine Aleiterpartie auf

die Webirge am Leopoldsberg, hinter Plugborf, wo wir uns einsch ffren, gemackt, und in goldigsten Abendouft unsern da-maligen Weg die Donau hnauf, nach Kloster-Meutung betruchtet; es tam grade ein Schiff von Ling, die Austria; wenn ich nicht irre fuhren wir mit ber. Ich hoffe noch immer am 23. den Kaifer in Pefth zu sehn, doch weiß ich noch nichts Sichres barüber, er ist jest vermithlich auf der Bärenjagd an der Siebenbürger Gränze, heit schreibe ich an Fra, mit der Litte mich zu Ende des Monats hier beurlauben zu dürsen; sprich aber nicht davon, soust macht der Liund am Ende seine Ferien, wenn er hört daß ich so bald zurücksonme. Dann hoffe ich Gottes Narmherzigken ebenso wie bisher preisen zu können, daß Er euch alle dort gesund erhalten hat. Warum deufst Du mit Anok und Alleh an die Fricksonma des venen Alemen? mit Angst und Weh an die Ericheimung des neuen Alemen? Ich habe das feste Bertrauen, daß der Herr unfre Gebete er-boren und uns nicht trennen wird! und ich hosse auch Dich bavon ju burchdringen, wenn ich nur erft wieder bei Dir bin, mein Liebling. Dir ift die glildliche Che und die Amder Die mir Gott geschenkt hat wie ber Regenbogen der mir die Barg. schaft der Versühnung nach der Sündsluth von Verwilderung und Liebesmangel giebt, die meine Seele in frühern Jahren bededte. Schon wenn ich einsam din wie hier, tritt der alte trübe und trostlose Geist der Vergangenkeit an mich herun, und ich sähle wie wenig ich reif din ein äußerlich ödes Leben zu tragen. Die Enade Gottes wird meine Seele nicht sahren sossen die Er einwal groerführt bei und des Rond nicht ein laffen die Er einmal angerührt hat, und bas Band nicht zerschneiben, an dem ex mich vorzugeweise gekalten und gelentet hat auf dem glatten Woden der Welt, in die ich ohne mein Begehren gestellt bin. Vertraue freudig, mein Liebling, und bete gläubig; ich habe die Gewisheit, daß ich Tich nicht missen tann, noch lange lange nicht, und deshalb die Buverficht daßt Gott Dich mir läßt. Gei nicht bloß still und warte, fondern flehe in bringendem Gebet, und vertraue auf Christi Verheifzung ber Grhorung.

Nach Larenburg bin ich noch immer nicht gekommen, und heute regnet es ohne Aufhören, so daß ich still im Jummer bleibe und nachher sehr lange Verichte schreiben werde. Nähere Bekanntschaften habe ich hier noch wenig gemacht; zwei sehr liebenswürdige Damen gesallen nur außer der Vienendorf, eine Frstin Schönburg und Film Bregenheim, beide Schwestern des verstorbenen F. Schwarzenberg, von mittlern Jahren schon,

und so angenehm in Ion und Unterhaltung daß ich ein Clement der Art wohl für Dich nach F. munichte. Dann ein sehr netter Siebenburger Bar. Josica, den ich schon von früher kenne, ein Freund von Gerlach und Stahl, und ein altrer Bekannter Erf Platen, Hande. Gesandter und Vetter von Malorite; das ist so zien lich mein Umgang. Die Stadt ist keer und glükend beiß wenn es nicht regnet; man wolnt dummer Beise mitten darin, anstatt am Prater oder auf der Jägerzeit; es gehört einmal zum Ion, und man darf ebensoweng außerhalb der Wälle der Mittelstadt wohnen, als nach dem letzen Mai im Prater oder vor dem 1. Juni in Schönbrunn sein, oder in einem andern als einem zugemachten Glaskasten von kaere sabren, selbst über Land, wenn man in giter Gesellschaft geduldet werden soll.

Glaube nicht an den Unfinn der Zeitungen, daßt ich erst Ende July komme, oder gunz hierher versetzt werde. Ich hoffe sicher, io Glott will, in den ersten 3 Julytagen bei Dir zu sein, vielteicht früher, und widersetze mich gegen jede Verpflanzung nach Wien. Es ist viel netter bei uns, und mit dem Gehalt, dassielbe wie in F., ist hier garnicht zu substitiven als verhetratheter Gesandter. Umarme mein geliebtes Mustenchen silr mich, und alle Tanten Cousinen und Kinder. Die Reddentiner haben mie Dossenung gemacht, nach meiner Rücksehr uns nochmals von Rehme aus zu besuden. Vestehe nur darmis. Möge der Perr Tich und das ganze Daus in Seme gnädige Sthut nehmen. Leb wohl. Dem treuster

28. Sonnabend.

Schreibe buld, sehr bald, aber nichts was die Bost nicht leien tann, auch nicht über Berlin. Die Couriere von da gehn seiten, und Deine Briefe meist mit der Post, aber was die Bebamme lagt, bas ichreib mir genau, mein Liebling, verg st das ja nicht.

225.

(Wien 21, 0, 52)

Bleten Dank mein Lieb iste Dein eben erhalmes Rieddien vom Donnerstag, nur ein Wort herzlicher Lebe und Schnsucht nach Dir, ich din ichon ganz weich jedesmal daß ich an Dich denke. Die Weiendorf ist außer lich über meine sentimentale Sehnsucht, die mich aus den Weichäften treibt, um in F. soeur

griss zu fpielen, wie sie sagt. Der Courier brungt eiligit, seh wohl Du bestes Herz, ich habe die Funger lahm vom Schreiben. Grusse M. Bem treuster

23. 21. 6 Uhr ohne Gien. morgen gehis nach Dien.

226.\*

Djen. 23. 6. 52.

Mein Liebdien

Co eben tomme ich vom Dampfichiff, und weiß den Augenblid ber mir bleibt, bis hilbebrand mit meinen Gachen nach. folgt, nicht bester anzuwenden, als indem ich Dir ein fleines Liebeszeichen von diefer sehr ötlich gelegnen aber febr schönen Stelle idjide. Der Raifer hat die Unade gehabt mir Quartier in seinem Schlosse anzuweisen, und ich fine hier in einer großen gewöllbien galle am offnen Fenter, zu bem die Abendogtoden von Pesth hereinlauten. Der Blid hinaus ist reigend. Die Burg liegt hoch, unter mir querft die Donau, von der Rettenbrude überspannt, bahinter Befich, welches Dich an Danzig erinnern marbe, und wederfin bie endloje Chene aber Beith kmaus, im blaurothen Abendduft verschwunmend. Neben Pefth links sehe ich die Donau auswärts, weit sehr weit; links, von mir d. h. auf dem rechten Ufer, ist sie zierst von der Stadt Dien befäumt, dahinter Berge wie die Beriei bei Vicenza, blim und blauer, dann braunroth im Abendhimmel, der da-hinter glüht. In der Mitte beider Städte liegt der breite Bafferiplegel wie bei Ling, von der Mettenbrude und einer waldigen Infel imterbrochen. — Es ift auf meiner Debre ausgesteuchnet; nur Du mein Engel, sehlst mir, um biese Aussicht mit Dir genießen zu tonnen, bann mare ste gang schon. Auch der Weg herher, wenigstens von Gran bis Peith wurde Dich gefreut haben. Dente Dir Odenwald und Taumus nahe aneinandergerückt, und den Zwischenraum mit Donauwasser angefüllt, und witumter, besonders bei Wisserud, etwas Dürren. ftein-Agftein. Die Schattenfeite der Jahrt war die Sonnenfeite; es brannte als ob Totager auf dem Ech ffe machfen follte, und die Menge der Reisenden war groß; aber denke Dir, nicht Em Engländer, bie milfen Ungarn noch nicht entdedt haben.

Uebrigens fonderbare Rauge genug, von allen orientalichen und occidentalischen Rationen, schmierige und gewaschene. Ein recht liebenswärdiger General v. Rubrinfaky war meine Sampt-reilegesellschaft, mit bem ich fast die gange Zeit Aber oben auf dem Radfaiten geseisen und geraucht habe. Rachgrade werde ich ungeduldig wo hildebrand bleibt; ich liege im Genfter halb mondscheinsch wärmend halb auf ihn wartend wie auf die Ge-lebte, denn mich verlangt nach einem clean shirt. Den 26. hore ich bricht S. Plajesiät von hier wieder auf, und ich denke dann mich bald zu beurlauben, fodag ich jedenfalls vor der freudigen Rataftrophe bei Dir eintreffe. Lynar will eine Moltenfur, theile in Jichl theile in Laden Baden gebrauchen; ich fann ihm nicht gureden mit mir wieder nach Frankfurt zu gehn, denn da wird er wieder ganz hapochonder. Frage doch Alun wie es unt den Berien wurde, und fchreibe mir dariber. Ich ware sedeuzeit für Ferten, und für fehr lange. In der Hoffmung daß ich Ansang July noch in Franksurt anlange wäre es mir recht lieb wenn die Ferien erst zum 1. Aug, ansingen, es treibt mich dann von Werlm aus noch schneller nach Franksurt, wenn ich Sitzungen statt ehelteher Sehnsucht vorgeben kann. Warst Tu boch einen Augenblick hier, und könntest jest auf die mattsillerne Denau, die bunkeln Berge auf klasgrothem Grund,
und auf die Lichter sehn die unten aus Pesth heraussichelnen; Bien wurde sehr bei Dir im Presse sinken gegen Auda-Pescht,
wie der Ungar sagt. Du siehst ich bin nicht nur ein verliedter, fondern auch Maturidiwärmer. Jest werde ich niem erregtes Blut mit einer Taffe Thee fanftigen, nachdem Sildebrand wirklich eingetroffen tit, und dann bald zu Beit gehn, und von Dir trainnen, mein Lieb. Vortge Racht wurden es nur 4 Stunden Schlaf, und der Hof ist schauerlich matinds hier, der junge Bere felbft fteht ichon um o Uhr auf, da murde ich alfo ein schlechter Bofting fem, wenn ich fehr viel länger ichlafen wollte. Daber, mit einem Seitenblid auf eine riesenhafte Theekanne und einen verfahrerischen Teller mit Raltem in Gelan, unter Andern Junge wie ich sehe, sage ich Dir gute Nacht aus weiter Ferne. Wo habe ich benn bas Erd ber was mir heut den gangen Tay im Some liegt: over the blue mountain over the white sea-foam, come thou beloved one, come to thy lonely home! Ich weiß nicht wer mir das emmal vomelungen haben muß, in auft lang nyno. Mogen Gottes Engel Cuch behiten, beut wie bieber. Dem treufter vB.

Den 24. Nachdem ich fel'r gut, obschon auf einem Reil-Ropfliffen geschlafen habe, sage ich Dir guten Morgen mein Derz. Die ganze Landschaft vor mir schwimmt in so beller brennender Sonne, daß ich garnicht hinaussehn tann unge-blendet. Wis ich meine Besuche beginne sie ich hier einsam frühftudend und rauchend in einem fehr geräumigen Lokal, 4 Zummer, alles did gewölbt, 2 etwa fo wie unfre Tafelftube m der Dimension, dice Wande wie in Schonhausen, riefen-hafte Russbaumichranke, blauseidne Mobel, auf der Diele eine Profusion von ellengroßen schwarzen Fleden, die eine erhiptere Phantafie als mehre fur Blut anfehn tonnte, ich aber decidement für Tinte erkläre; eine unglaublich ungeschiefte Schreiberfeele muß hier gehaust, oder ein andrer Luther wiederholentlich große Tintfässer gegen die Widersacher geschlendert haben. Ein sehr freimolicher alter Diener in hellgelber Livree theilt fich mit Hildebrand ine Geschäft, und meldet mir eben, daß Wagen und Pferde nach Belieben zu meiner Disposition franden; überhaupt sind sie sehr liebenswürdig; das Dampfich. ff fuhr gestern dem Bertreter des Adaigs zu Chren unter großer Preugischer Flagge, und dant dem Telegraphen wartete Rass. Compage am Landungsplay auf mich. Cage bas nicht Bietel. mann, er fdreibt fonft Artifel barfiber. Unten treiben auf langen Holzstößen die sonderbarften Lraumen, breithutigen und weithosigen Gestalten die Donau entlang. Es thut nur led daß ich nicht Zeichner bin, diese wilden Gesichter, ichnurrbärtig, langhaarig, mit den aufgeregten schwarzen Augen und ber lumpig malerischen Draperie die an ilmen hangt, hatte ich Dir gern vorgesührt, wie sie gestern den Tog über mir unter die Augen kamen. Nun muß ich ein Ende machen und Besuche. Ich weiß nicht wann Du diese Zeilen erhältst; vielleicht schiefe ich morgen ober übermorgen einen Selbjuger nach Berlin ber fie mitnehmen tami. Herzliche Gruffe an Mutter und leontine. Leb wohl mein Berg, Gott fegne Dich und unfre gegenwär-tigen und gufunftigen Kinder. Dein treufter

Abends. Noch habe ich teine Gelegenheit gesunden dies abzusenden. Weder scheinen die Lichter aus Pesth herauf, am Horizont nach der Aheiß zu blitt es, über uns ist es sternstar. Ich habe heut wel Unisvem getragen, in seierlicher Audienz dem jungen Herrscher dieses Landes meine Creditive Aberreicht, und einen sehr wohlthuenden Emdrud von ihm erhalten. 20jähri-

ges Feuer mit besonnener Rube gepaart. Er tann febr genimend feln, das habe ich gesehn, ob er es immer will, weiß ich nicht, er hat es auch nicht nöthig. Jedenfalls ist er für de Raife, er hat es auch nicht nöthig. Jedenfalls ist er für diefes Land grade was es braucht, und mehr als das für die Ruhe der Nachbarn, wenn ihm Gutt nicht ein friedliebend Herz giebt. Dann habe ich eine hübsche und liebliche Erzeberzogen, geb. Prinzessin von Baiern, kennen gelernt. Nach der Tafel wurde vom ganzen Hose eine Excursion ind Gebrege gemacht, nach einem romantischen Pankt "zur ichonen Schösferen", die aber lange todt ist, der König Mathias Corvinus liebte sie vor vielen 100 Jahren. Man sieht von da i.ber waldige, nedaruser-artige Berge aus Dsen, dessen Burg und die Ebene. Ein Bollsseit haue Tausende hinauszesührt, die den Kaiser der sich unter sie mischte mit tobenden blien servira den Raifer der fich unter fie mischte mit tobenden bljen (evriva) umdrungten, Ciardas tangten, malgten, fangen, muficirten, in be Buume fletterten und ben Sof brangten. Auf einem Rafenabhang war ein Souper-Tisch von eine 20 Personen, nur auf einer Seite besetzt, die andre ifte die Aussicht auf Wald, Berg, Ziadt und Land frei gelassen, über uns hohe Buchen mit klet-ternden Ungarn in den Zweigen, hinter uns dicht gedrängtes und brängendes Volk in nächter Nahe, weiterhin Hörnermusik unt Gefang wechselnd, wilde Zigeunermelodien. Beleuchtung Mondidein und Abenbroth, bazwifchen Fadeln durch ben Wald; bas Gange tonnte ungeändert als große Effecticene in einer romantischen Oper figuriren. Aelen mir faß der weißhaarige Erzbischof von Gran, Primas von Ungarn, im schwarzseidnen Zalar mit rothem Ueberwurf, auf der andern Seite ein sehr hebenswürdiger eleganter Cavallerie-Beneral, Gurft Liechten. ftein. Du fiehst, das Gemalde war reich an Contrasten. Dann fuhren wir unter Factel-Escorte im Mondichein nach hause, and wahrend ich die Abend-Gigarre raude, schreibe ich noch an mein Liebchen und laffe bas Bletenwefen bis morgen. Sage Frau von Brints, thr Bruber mare ein fehr lebenswurdiger Mann, wie das nach den beiden Schwestern die ich kannte, nicht anders zu erwarten war, aber in Verhandlungen erstaunlich gabe. Mein Führer bei der heutigen Expedition war ein Sohn bes Prager Fürften Windischgraß, beifen Fran, die Mitter diefes hiefigen, wie Du Dich erinnern wirft bei dem Aufftand 13 ermordet wurde, und zu dem Thaddens wallfahrteten. Der Sohn ift Adjutant des Kaifers. Eben erhielt ich eine telegraphische Depeiche aus Berlin; fie emt,ielt nur 4 Buchstaben,

"neln". Ein inhaltschweres Wort. Ich habe mir heut erzählen lassen, wie bieses Schloß vor 3 Jahren von den Insurgenten gestürmt wurde, wobei der brave General Hengi und die gange Besahung nach einer bewandernswerth tapsem Vertheidigung niedergehauen wurden. Die schwarzen Fleden auf melner Diele sind zum Theil Prandslecken, und wo ich Dir schreibe tanzten damals die playenden Granaten und schlug man sich schließlich auf rauchendem Schutt. Erst vor wenig Wochen ist dieß zur Hertunft des Kalsers wieder in Ciand gesetzt worden. Jept ist es recht st. U und behaglich hier oben, ich höre nur das Tiden einer Wanduhr und sernes Wagenrollen von unten herauf. Zum Zweitenmal wünsche ich Dir von dieser Stelle eine gute Nacht in die Ferne. Mögen Engel bei Vir wachen, bei mir thuts ein Lärenmätziger Grenadier, von dessen Lassenmet ich 6 Boll auf 2 Armeelängen von mir über den Fensterrand ragen und mein Licht wiederspiegeln sehe. Er steht auf der Terzasse über der Donau, und denkt vielleicht auch an seine Ranne.

## 227.

Szelnek. 27, 6, 52.

In den vorhandenen Atlanten wirst Du eine Karte von Ungarn sinden, auf dieser einen Fluss Theis, und wenn Du den über Szogodin hinauf nach der Suelle sucht, einen Ort Szolnok, von dem Dein Liebster Dir schreidt. Ich din gestern mit Sisenbahn von Pesth nach Alberti. Irsa gesahren, wo ein junger Fürst Binduchgräp in Tuartier liegt, der mit einer Prutzeisen von Wecksendurg, Ruchte unires Konigs, verheirathet ist. Dieser machte ich meine Auswartung, um der Großherzogin, ihrer Mutter, Rachricht von ihrem Ergehn drugen zu Innen. Der Ort liegt am Rande der ungruchen Steppen zwischen Donau und Theiß, welche ich mir Spasses halber ausehn wollte. Man ließ mich unch ohne Escorte reisen, da die Gegend durch berittne Räuberbanden, hier Petyaren genaunt, unsicher gemacht wird. Nach einem comfortabeln Frühpulck unter dem Schatten einer schönhaussigen Linde, bestieg ich einen sehr niedrigen Leiterwagen mit Strahsächen und Teteppenpserden davor, die Ulanen linden ihre Karadiner, sassen auf, und sort gings im sausenden Galopp. Hidebrand und ein ungrischer Lolndener auf dem Londersach, und als Kutscher ein dinkelbrauner Baner mit

Ednurrbart, breitrandigem But, langen, fvedglanzenden ichwarzen Paaren, einem Den b bus über dem Miagen aufhört und einen handbreiten dunkelbraunen Gurt eigner Haut fichtbar taft, bis die weisen Hosen ansangen, von denen sedes Bein weit genig zu einem Beiberrod ist, und die bis an die Americhen wo die bespornten Stiesel ansangen. Deuse Dir sesten Rasengrund, eben wie der Tisch, auf dem man bis an den Dorizont mellenweit nichts fieht, als die hohen tahlen Baume der für die halbwilden Pferde und Och en gegrubenen Zeh-brunnen (Püttschwengelt. Tausende von weißoraunen Ochsen mit armlangen Hörnern, slüchig wie Wild, von zotigen im-anschnlichen Pferden, gehätet von berittnen halbnacken Hirten mit lanzenartigen Stöden, unendliche Schweineherden, unter denen jederzeit ein Ciel, der den Polz (bunda) des Hirten trägt und gelegentlich ihn felbft, dann große Chaaren von Trappen, Hafen, hamsterartige Zeisel, gelegentlich an einem Weiher mit salzhaltigem Wasser wilde Ganse, Enten, Kibipe, waren bie Gegenstände bie an und und wir an ihnen vorüberslogen, mahrend der 3 Stunden die wir auf 7 Meilen bis Kotskemet fahren, mit etwas Aufenthalt in einer Cjarda feinfames Wirthe. Laud). Actifemet ist ein Dorf, dessen Straften, wenn man temen Bewohner sieht, an das Kleine Ende von Schänhausen erinnern, nur hat es 43000 Einwohner, lauter Battern, ungerflafterte Strafen, niedrige, orientalifch gegen die Sonne geichlossene Häuser, mit großen Linkhösen. Ein fremder Gesandter war da eine so ungewölfnliche Erscheinung und mein magnarischer Tiever ließ die Excellenz so rasseln, daß man mir sosort eine Chremwache gab, die Rehörden sich bei mir meldeten, und Korm ann sur nuch requirirt wurde. Ich brachte ben Albend mit einem liebenewurdigen Offizier-Corps zu, die darunf bestanden, daß ich auch serner Cocorte mitnehmen musse, und mir eine Menge Ranbergeschichten ergablten. Wende in der Gegend nach der ich reifte sollen die übelften Ranbnefter liegen, an ber Theif, wo die Campfe und Wiften ihre Musrottung fast immöglich maden. Gie find vortrefflich beritten und bewaffnet, diese Petyaren, überfallen in Banden von 15 und 20 die Reisenden und die Sose, und sind am andern Tage 20 Meilen bavon. Gegen anständige Leute sind sie höftich Ich hatte den größten Theil meiner Baufchaft und die nette kinarr-Uhr bei Kürft Windischgrätz gelassen, nur etwas Wäsche bei mir, und hatte eigentlich etwas Rigel diese Räuber zu

Pferbe, in großen Belgen, mit Doppelfinten in ber hand und Pistoten im Gurt, beren Anfahrer ichwarze Masten tragen und dem angefegnen Landadel angehören follen, naber tennen zu lernen. Bor einigen Tagen waren nichte Gensbarmen im Gesecht nit ihnen geblieben, bafür aber 2 Rauber gesangen und in Recolemet standrechtlich erschoffen worden. Dergleichen erlett man in unsern langweiligen Gegenden garnicht. Um die Belt wo Du heut morgen aufwachtest, hast du schwerlich ge-Beit wo Du heut morgen animachteit, halt du schwertich gedacht, daß ich in bem Augenblick in Cumanian in der Gegend
von Felegy-haza und Csongrad mit Hildebraud im gestreckten
Galopp über die Pusta (Steppel slog, einen siedenzwürdigen
sonnenwerbrannten Mancuossizier neben mir, seder die gesabnen
Pistolen vor sich im Heu liegend, und em Commando Manen,
die gespannten Carabiner in der Faust, hinterhersgend. Drei
schwelle Pserden zogen ims, die unweigerlich Rosa siprich
Russen fossen, von dem Kuticher ununterbrochen bei Namen
und zu bittendem Ton ausgerecht merden, bis er den Vertichenund in bittendem Son angeredet werden, bis er den Beitichenftiel quer über ben Lopf hält, und mega, mega (halt an) ruft, dann verwandelt sich ber Galopp in jaufende Carriere. En fehr wohlthuendes Wefühl. Die Rauber liegen fich nicht febn; wie mir mein netter braumer Leutenant fagte, würden fie ichon vor Tagesanbruch gewußt haben, daß ich unter Bededung reifte, gewift aber feien welche von ihnen unter ben murdig sehenden stattlichen Bauern, die uns auf ben Ctationen aus ben gestidten bis gur Erbe gehenden Schafpelamantein ohne Mermet ernsthaft betrachteten und mit einem ehrensesten istem adinmok (Gelobt fel Gott) begrüßten. Die SonnenLitze war glühend ben ganzen Tag, ich bin im Gesicht wie ein Krebs to roth. Ich habe 18 Mellen in 12 Stunden gemacht, wobel noch 2 bis 3 Stunden, wenn nicht mehr auf Umfpannen und Warten gu rechnen find, da die 12 Pferde die ich brauchte für uns und die Bedeckung erst gesangen werden mußten. Daber waren vielleicht 1/2 des Weges tiesster Dahlsand und Dünen, wie bei Stolpmunde. Um 5 kam ich hier an, wo ein buntes Gewühl von Ungarn, Slowaken, Wlachen die Straßen (Sz. ist ein Dors, von einen 6000 Einwohnern, aber Gifenbahn und Dampffchiffstation an der Theist) belebt, und mir die wildesten und ver-rudtesten Zigennermelodien ins Zimmer schallen. Dazwiichen fingen sie, durch die Nase nut weit ausgerissenem Munde, in franker Magender Molldissonang, Geschichten von ichwarzen

Mugen, und von tapferm Tob eines Manbers, in IInen die an den Wind erinnern wenn er im Schornitein lettiiche Lieder heult. Die Weiber find im Gangen gutgewachsen, aber von Beficht, bis auf emige ausgezeichnet ichane, nicht habich, alle hiben pechichwarzes hanr, nach hinten in Bopfe gestochten, mit rothen Ranbern barm. Die France entweder lebhaft grunrothe Alidjer oder rott sametne Haubchen mit Gold auf dem Kops, em febr ichon gelbes feibnes Tud um Schulter und Bruit, Emvarze auch urblaue turze Mode und rothe Saffianfilefel Die bis unter das Meid gehn, lebhafte Farben, meift ein gelbliches Braun im Weficht, und große brennend ichwarze Aigen. Im ganzen gewährt to ein Trupp Weiber ein Farbenfpiel bas Dir gefallen wurde, jede Farbe am Unzug fo energifch wie fie fein tann. 3ch habe nach meiner Antunft um 5, in Gronrtung bes Diners, in ber Theiß geichwonmen, Cjardas tangen lehn, bedauert daß ich nicht zeichnen konnte um die fabelhaften Geftalten für Dich zu Papier zu bringen, dann Paprita-Dalindel, Siurl (Gifd) und Lid gegeffen, viel Ungar getrunken, an Ranne geichrieben, und will nun gu Bett gelin, wenn bie Bigeuner-

wuste mich schlasen läßt. Gutenacht niem Engel. Istem achawek. Besch. 28. Bieder sehe ich das Osner Geberge, diesmal von der Pesther Telte, von unten her. Aus der Ehne die ich eben verlässen habe, sah man nur an einigen Stellen und bei sehr klarer Lust in 12 die 15 Meilen Entsernung blaue Karpathenumrisse schimmern. Sädlich und östlich blied die Ehne unabsehdar, und gelt in erster Richtung bis weit in die Austel, in der andern nach Stebenbürgen hinein. Die Sitze war heut wieder sengend; sie hat mir die Haut im Gesicht abgeschält. Jest ist ein warmer Sturm, der so hestig über die Teppe berkommt, daß die Päuser davor zittern. Ich habe in der Donau geschwommen, mir die prächtige Keitenbrücke von unten angesehn, Besuche gemacht, auf der Promenade sehr gute Jigenner spielen hören, und will min basb schlassen. Die Gegend am Nande der Pusta, da wo es ansängt enktwarter zu werden, erinnert an Pommern, an die Gegend von Ramelow, Komahn und Coseger. Die Zigenner sind granschwarz im Gesicht, sabelhaft enstimiet, die Kinder ganz nachend has aus eine Schur Glassperten um den Hald. Jiwei Frauen hatten schime Tegelmäsige Züge, waren auch rewer und gepupter wie die Männer. Wenn die Ungarn einen Tanz noch einmal hören wollen, so rufen sie ganz erstaunt hody wol? hody? swie war das? wie?)

und seln sich fragend um, als hätten sie nicht recht verstanden, obichon sie die Musik auswendig wusen. Es ist überhaupt ein schwurriges Volk, gefällt mir aber sehr gut. Meine Manen-Gecorte ist duch nicht so übel gewesen. Um dieselbe Zeit wo ich Necestemet in südlicher Richtung verließ, gingen 63 Leagen zu Markt nach Körös nördlich ab. Diese sind 2 Ztunden später angehalten und ausgeptlindert worden. Einem Oberst der zusällig vor diesen Wagen suhr, haben sie, weil er nicht anhalten wollte, einige Schässe nachgeschickt und ein Pserd durch den Hals geschoffen, doch nicht so daß es stürzte, und da er, im Galepp davonsahrend, nehst 2 Tienern, das Zeuer erwiderte, haben sie vorgezogen sich an die Nebrigen, undewassineten Resienden zu halten. Sonit haben sie memand etwas gethan, nur 80 und einige Personen geplündert, oder vielaucht gehnundschatt; denn sie nehmen nicht alles was einer hat, sondern sordern nach Vermögen und nach ihrem eignen Bedürfuss eine Summe von sedem, und lassen sich zu B. 40 st. die sie gespredert haben aus einem Porteseusse mit 1000 st. undig zieglisten, ohne den Ueberrest anzurühren. Also Mäuber die mit sich reden lassen.

Wien. 30. Ta sitze ich wieder im römischen Katser, sand Temen sehr lieben Brief aus Coblenz, und bankte Gott bak es Tir wollzing. Während Tu vom Coblenter Schloß aus auf den Rihem klattest, und auf unsern König und Herrn wartetest, sah ich vom Osener Schloß auf die Tonau, und hatte mit dem jungen Kalser eine alter dinner conversation in emer Fensternische über die Preuß. Militärversassung, und sonderbarer Weise machte ich an demielben Rachmittag, wo Ihr Chrendrelisten und Stolzensels saht, eine Ipatiersahrt auf die über dem Schloß liegende Cuadelle und ins Osacrsschrt auf die über dem Schloß liegende Cuadelle und ins Osacrsschrt auf die über dem Schloß liegende Cuadelle und ins Osacrsschrt auf die über dem Schloß liegende Guadelle und ins Osacrsschrt auf die klussische von erstrer ist bewundernswürdig. Sie ermnert an die auf Prag, nur mehr Hintergrund und Fernscht hat sie, ähnelt darin eher Chrendrelistein, und de Donau ist großartiger als die Woldau und Dien-Pesth größer als Prag. Ich kam gestern Abend mit dem Pesther Zug um halb 7 hier an, sand bei mir eine Karie von Pllar, der im goldnen Lamm wohnte, sich die sosiort hin, und ersular diß er um 7 und Vernha ? von demielben Kahnhos abgereist sei, auf dem ich um halb 7 angesommen war; er aber nach Dreeden, was berselbe B.hof ist

<sup>&#</sup>x27;) Grau von Bilar, geb. von lingern. Eternberg.

wie nach Breslau und Peith. Das war doch Schicknistüde. Eben erhalte ich Deinen Brief vom Sonntag. Biel Dank dafür. Du haft ihn geschrieben, als ich biesen in Szolnok auffing. Lunar ist spursos verschwunden, nach Jichl, ohne Abschied. Er kommt dann über Baden nach Frantsurt. Im Laufe ber nächsten Woche denke ich hier abzureisen und über Berlin zu Dir mein Engel zu eilen. Urlaub habe ich zwar nicht, werde aber auch keinen verlangen, sondern das mündlich in Berlin abwachen. Man wird da einsehn, daß ich zeht bei Dir sein muß Liel Liebe richte an Mutterchen aus, grüße Leontine und die Kinder. Dein treuster

223.

29ien 2. 7. 52.

Wein geliebtes Perz, endlich kann ich Dir, wenns Gottes gnädiger Lille ift, mit Bestimmtheit sagen, daß ich am Dienstag den 6. Abends hier abreise. Ich nehme keinen Urlaub, weil ich Furcht habe daß man ihn abschlägt. Gewisse Depelchen tomen mich indeß nöthigen, am Dienstag nach Berlin austatt nach Frankfurt zu gehn. Dann würde ich Mutwoch den 8. nach Berlin kommen, mir dort persönlich auf alle Fälle Urlaub machen, und am 9. oder 10. Abends nach F. abreisen, und dort 24 Stan den später ankommen. Eichalte ich vichts, so komme ich direct über Holle nach F., und tresse dann den 8. Abends bei meinem Engel em. Also zwischen dem 8. und 11., Donnerstag und Somntag bin ich bei Dir. Plandemer-Gamban und Somnig-Chardrow sind hier, und nehmen dies mit dis Berlin. In größter Eile Dein treuster

229.

Wien 4, 7, 52.

Mein Liebchen

Ich schreibe D.r nur, um den Inhalt meines letten Ariess nochmals zu bestätigen, benn Dem inzwischen eingegangner ist so ungläubig. Nebermorgen Abend reise ich gang gewiß von hier ab. Bon Briesen die ich inzwischen erwarte hängt es ab, ob ich nach Berlin gehe, und von dort zu Dir, oder ob ich hemelich und schleunig enistiehe, und erst von Franksurt aus dem Ministerium entwicke mie nathwendig es ist, daß ich setzt dahingehe. Vielleicht also den ich Tomerstag Abend zu Haule; gebe Gott daß es stummt. Andernsalls dis Somnag. Ich komme hem früh von einer kleinen Expedition in die steprischen Gebirge zurück. Neizende stille Einsamleit, zwar keine Gleticher, aber doch schnectge Köpse. Die Ihaler erumern an Loser, Neichenbach ze. Mein Gesährte war der angenehmiste und gemüthlichste Destreicher den ich bisher gesunden habe, Graf Kinsky. Nun din sch sicht die beiden Nächte zu kurz gestommen din, und heut in der Alp die Sonne habe autgehn sehn. Dabet muß ich mich anziehn um unde Erzherzögen vorzustellen, und zu Mittag bet Grif Raol essen. Alle sallen die Augen sast zu. Gräße herzlich. Dein treuster

230.\*

Blankenburg 1, 11, 52.

Mein Liebden

Ein ungewöhnlich frühes Austitehn, veranlast durch den Umstand daß mein Jimmer den Durchgang für einige noch schlasende Königt. Poheiten bildet, giebt mir Zeit zu diesen Zellen. Unste Königt ist auch hier, und wird eben durch sanste Pokunermusit geweckt. In Legingen habe ich diesmal nicht so gute Jagd gemacht als vor 3 Jahren; es war Freitag. 3 Stüd Damwild, voild tout. Eine davon nird hossentlich hein in Teinen Weste gelangen. Das Wildschwein verzehrt mit Bedacht, und macht etwas Weissiniauer davon, S. Wagestät haben es Allerheigenhändig geschossen. Sonst war es sehr nett da, und weit ich Manteussel und Nobelschwingh dart sand, so brauche ich nicht nach Berlin, sondern hosse übermorgen Abeild bei Dir mein Derz einzutressen, wovon ich Dich butte Thun benachrichtigen zu lassen, ebenso davon, daß seine Ermennung für Berlin an unsern Hose als ganz sieher betrachtet wurd. Es war mit wieder ein rechtes Bergangenheitsinteresse gestern in Halberstadt anzukommen, hier in dem Bildardzimmer mit der schlinen Aussicht Schele wiederzusinden. Welch andres Vild wie bamals in diesem Rahmen. Erinnerst Du Dich noch des kleinen Theaters mit der Felsspisse im Soussleurfasten? Darin wurde gestern gespielt. Ich benke morgen von hier mit Alseburg nach

Faltenstein zu fahren, von wo er mich nach Bernlurg schat, da finde ich Eifenbahn, bleibe morgen Abend in Halle, und übermorgen bei Dir mein Herz. Taufend Gruffe an Eltern und Kinder. Dein Treufter

Die Mufit fpielt noch immer fehr gut, jest Freifchut "ob auch Wolte fie verhalle", bei bem unfichern Wetter fehr paffend.

1853.

231.

Oftenbe 18. Mug. 53.

Mein liebes Berg

Seut vormittag bin ich hier angekommen, habe ichon in der See gebadet, wenigstens 50 Bekannte getroffen und mehre Briefe geschrieben. Ich rechnete barauf gestern hier zu sein, aber in Frankjurt hatte man mir auf der Cisenbuhn und auf dem Dampfichifiblireau unbegreiflicher Weife falich Beicheid geingt. Das Schiff mit welchem ich suhr ging micht bis Göln, jondern ich kam ziemlich spät nach Coblenz wo ich zur Nacht blieb, ohne Hand zu sehn; er war in Sann. Am andern Wlorgen um 6, also 2 Stunden vor Delner Abreise, seinte ich in strömendem Riegen die Fahrt fort, Deiner mit Bedauern gedenkend, daß Du unter so schleck, kuspielen die Necke antratest. Sine Dampsickessahrt in starkem Riegen und zwischen nebelverkülten Usern zu sehr gestangte ich gestern aus sehr undernen sohrenden Gesenhahren langte ich gestern auf sehr unbequem sahrenden Cisendahnen bis Gent; weiter ging es nicht. Ich muste auf die Weise I Placktquartiere machen, und 2 Wal um 5 ausstehn; sehr scheußlich. Dier aber ist es nicht übel, die Sonne ichemt, die See war heut reizend bewegt, und ich habe Hummer gefrühftückt. Tarl Golp i und Eulenburg i sind bisher melne Gesellschafter. Tarville Neines merzen die auften Lenen ich bise ichafter. Familie Brints waren die erften leute benen ich hier begegnete; außerdem horte ich noch viel Frankfurter Denisch

<sup>1)</sup> Acht General der Ravallerte, Gen Abf. Raifer Balhelm I. 1) Der fpatere Minifier Graf frig

Burn Bismards Ertefe an feine Braut unb Guttin.

auf der Promenade. Lady D'Donnel und Miß D'Hara, die Tu kennst, sind hier. Ich habe eine recht gute Wohnung, Hötel Fontsino, nahe am Weer. Bon Berlin weiß ich noch kein Wort, der Prinz auch nicht; er ist gestern Abend erst von Loudon gekommen, und bleitt noch eiwa & Tage hier. Brintz gehn "Samstag" sort. Ich habe Keichner geschrieben, daß er Euch die tzeltung nachichickt; wenn Ihr von Intersalen sorigeht, so bestellt dort oder besser im Franksurt, wohin sie ferner soll. Ich sand unterwegs leider keinen Woment Dir einige Zellen nach Int. vorauszuchlichen; gestern konnte ich nicht einmal zu Mittag eisen, außer einer Müße voll Pflaumen zwischen Berviers und Lüttich, erst um halb 11 Abends in Gent kaltes pouldt. Gott der Herr sind Euch allen und erhalte Euch gesund, damlt wur und bald und siroh wiedersehn. Leb wohl mem Liebling. Tein treuster

232.

Dftenbe 19. 2ling. 53.

Mein Liebdien

Kossentlich bist Du nun mit Deinen 3 Külen glücklich zu Rest getluckt, und warm und bequem barm emgerichtet. Die Rachtscht daß Ihr am Montag glücklich abgereist seid, habe ich von Wenzel erhalten; ich rechne also daß Ihr vorgestern Abend oder gestern früh nach Interlaten gelangt seid. Wein Urland ist endlich, am Tage Deiner Abende aus F., dort und vorgestern sper telegr, eingetrossen, und der Brief wegen dessen ich die Sonntag nartete, am Dienstag in F. angelangt. Gerlach ichreibt darm nichts Besondres, namentlich nichts was auf meine Person Ginstuß üben konnte; sonst aber scheint die Sache noch zen ich so zu stellen, wie ich sie vor 3 Wochen in Berlin gelassen habe, und erwartet er eine Entscheidung erst im Lauf dieser Woche. Ich din überzeugt und wünsche, daß keine Kenderungen eintreten. Bisher habe ich sier, außer dem Leutigen, 3 Plader genommen, die nat sehr gestelen; starker Wellenschlag und weicher Erund. Die nachten baden dicht unter dem Danum der den Spapiergang bildet, Danen und Herrn dunkeinander; erstere in sehr untleidigmen langen Röcken von dunker Wolle, letztre in einem tricot, Jade und Hose aus Einem Stüd, so daß die Arme die oben und die Beine satt

ganz frei bleiken. Aur das Bewufztein indelfreier Körzerformen kann unfer Einem die Treiftigkeit geben, sich is vor
der ganzen Damenwelt zu productren, und obschon mur dieses
Bewuststein in hohem Grade beiwohnt, ziehe ich doch geröhnlich das entlegnere oparad zu ober bain den nauvigen vor, wo
nur Herrn sind, aber ganz in dem Rojalim welches der erstern
Bezeichnung entstricht. Ich mag das nasse Ting nicht auf
dem Leite haben. Ich die von Prinzen ziemlich in Beschlag
genommen; sonst theile ich die von Aaden und Gisen nicht
emgenommen Zeit zwischen Fannlie Bruts den O'Domel-D'Dara's, Goly, Gulenburg, Gmisedel (Potsdam) und Scheibenlchachen. Zum Bausfahren hat hier keiner Neizung, sie sünchen
ade Worms und Speier. Die Austern taugen noch nach korgegen ist der Hummer ausgeseuchnet. Ob ich nech nach Nordernen gehe, wird von der Antwort abhängen die mir Schele
gabt; spreche ich ihn wo anders, so bleibe ich hier noch 2 dies
3 Wochen, und gehe dann direct zu Tir mein Herz. Ich habe
eben schreibend meinen Thee vollendet, gehe sehr zum Prinzen
mit Geschristen, dann mit ihm nach dem Paradis. Engel ist
n itunier in einiger sprachlichen Verlegenheit, die sich am ersten
Toge bis zum Dungerleiden steigerte. In den melsten Källen
konnne ich hier mit Plattdeutsch schämisch weiter als mit Franzisich. Wenigstens verstehe ich die Leute so ziemlich, sie aber
mich nickt, so platt ich auch sprechen mag. Herzheie Erstige an
Ettern, Kinder, Jeanmette und Eugenie 1), und Gottes Segen für
Ettern, Kinder, Jeanmette und Eugenie 1), und Gottes Segen für

233.

Brüffel 21. Aug. 53.

## Mein Liebchen

Gestern Nachmittig habe ich in Oftende Deinen Bri-f aus Bellerive mit Freude und Dank erhalten. Du wirst nammehr hossenlich ruhig in Interlaten eingerichtet sein, und dort einen Brief von mir vorgesunden, einen andern etwa heut erhalten haben. Ich habe Oftende mit Bedauern verlassen, und bin heut voller Sehnsucht dahm; ich habe eine alte Geliebte wieder-

<sup>&#</sup>x27;) Frl. p. Nedow.

gefunden, und zwar is unverandert und regend wie bei unfret erften Bekannnchaft; die Trennung empfinde ich grade in dieser Stunde ichwer und sehe mit Ungeduld dem Augenblick entgegen, wo ich mich bei bem Wiederfelm in Noderneg wieder an ihre wogende Bruft werfen werbe. Ich begreife eigentlich kaum, wie man nicht immer an ber See wohnen kann, und warum ich mich habe überreben laffen zwei Tage in biefem gradlinigen Steinhansen hier zuzubriegen, Stiergesechte, Baterloo und pomphaste Aufzüge zu sehn. Hatte ich nicht die mir in allen Beziehungen vernieere Abrede mit Schele, so ware ich noch einige Wuchen in D. geblieben und hatte R. aufgegeben. Ih habe einen Belef von ihm, nach welchem wir uns in Bremen treffen werden. Etwas trug zur Beschleunigung meiner Abreise unfer Pring Georg bet; einmal vertrieb mich mein Wirth aus meiner sehr guten Wohnung mit der Lige daß sie für Pring W. bestellt fei, darauf giebe ich beleidigt aus, und gestern wird mein neues Domicil, nebit ber ganzen Etage wirklich für blefen herrn gemiethet. Da es auf tägliche Klindigung ftand, und ich nicht nochmals umglehn wollte, jo ließ ich meine Sachen auf die Eisenbahn bringen, und dachte es fei Gottes Bille daß ich abreiste. Morgen bleibe ich wenigstens noch bis Mutag hier, sahre dann, oder Abermorgen stäh nach Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam; von dort mit Dampsichiff nach Sarlingen, und durch Friesland nach Nordernen. Ich fürchte Echele wird mich dort bald derangiren, und bin ich einmal mit ihm in Bremen, jo weiß ich taum ob ich den langweiligen Weg nach Nt. noch einmal zurücklege, sondern werde mich wohl über Danover, Damm, Kaffel, Frankfurt nach dem Ort den Du dann bewohnst aufmachen; wenn Du mir schreibst, so dirigire nach Nordernen. Ich wohne hier bei Brodhausen 1; Lehndorf kommt heut auch noch, Werthern, Culenburg, Reumont und andre. Ich unwrme Cuch alle, Dich zwei Wal. Dein Treuster

v 3.

Dies ist mein Ster Brief; von Dir habe ich bisher ben von Vellerive; numerire Deine, bamit ich weiß ob einer sehlt. Leb sehr wohl mein Herz.

<sup>3</sup> Preufnicher Befandter.

234.\*

Amfterbam 24. Aug. 53.

Mein Liebdjen

In Braffel und Antwerpen habe ich vor lauter Festen und Sebenswürdigkeiten garnicht zu einem ruhigen Augenblick tommen tonnen, und ich benupe beshalb bier das Danmerlicht zwischen diner und Theater um Dir gu fagen bag ich gesund bin und Deiner in wärmster Liebe gebente. Ich habe eine abicheuliche Racht auf einem Feldstuhl zugebracht, mit einem Aberfüllten Dampsboot von Antwerpen um 1 Uhr Rachts abfahrend. Durch ein winfliges Labyranih von Schelbe- Wlaaßund Abeinarmen gelangte ich heut fruh um 11 nach Rotter-dam, gegen 4 hier ber. Dies ist ein sonderbarer Ort; viele Straffen find wie Benedig, einige gang, mit bem Baffer bis an die Mauer, andre mit Cannt als Jahrdamm und Indenbelegten ichmalen Wegen vor den Saufern. Lettre mit phantaftifd geformten Giebeln, fonderbar und raudjerig, faft fputhaft, mit Schornsteinen als ob ein Mann auf bem Kopfe stände und die Beine breit aus einander spreiste. Was nicht nach Venedig schmedt ist das rührige Leben und Treiben, und die massenhaften ichonen Laden; ein Gerson neben dem andern, und großart ger aufgepunt, als mir die Pariser und Londoner in der Erinnerung vorschweben. Wenn ich das Glodenspiel hore, und mit einer langen Thompseise im Munde durch den Daftenwald über die Canale auf die in der Dammerung noch obentheuerlicher verwirrten Giebel und Schornfteine im hintergrunde sehe, jo fallen mir alle hollandische Gespenster-geschichten aus der Runderzeit ein, von Dolph Deuliger und Mip van Winkel und bemt fliegenden Sollander. Chen tommt Engel gurud, den ich nach dem zoologischen Garten geschickt batte, viel mehr imponirt von den ungraden Sechzehnenbern, Kummerern und sonstigen abnormen Reben und hirichen, als von Cehw' und Baar. Morgen fruh gehe ich mit bem Dampf. id. ff nach Harlingen am Junderfee, und morgen Abend hoffe ich in Mordernen gu fein, dem fernften Buntie von Dir den zu berühren gedente, und dann ist bie Beit nicht fern mo ih Dir auf einem Gleif her unverhafft begegnen werbe. Bon Merlin habe ich seit Oftende nichts gehort, und schliege daraus, daß fich alle Sturme gelegt, und die Baffer ins alte Bett zurüdgelehrt find; für und das Angenehmite was fein tann.

In Norderney hoffe ich Briefe non Dir zu finden, und darans zu erschn daß Gott mein Gebet erhört und Euch Alle gesund erhalten hat. Daß ich Polland gesehn habe, ist nur recht led; es ist von Notterdam bis hier eine immer gleich grüne und gleich flache Wiese, auf der viele Busche stehn, viel Bieh weidet, und einige aus alten Bilderbüchern ausgeschnittene Städte liegen. Alder gar nicht. Beb wohl mein geliebtes Herz. Tausend Gruse an alle die mit Dir sind. Tein treuster

Betten haben fie bier, bagegen find bie in Bicenga Sunde.

235.\*

Rorberney 27. Aug. 53.

Mein geliebtes Berg

Geftern Abend bin ich auf einer biden hollandischen Auf unter Donner Bith und Diegen hier eingelaufen, habe beut nach grade einer Woche Enthehrung wieder ein wundervolles Geebad genommen, und sibe in einem Anderhauschen mit dem Gefühl großer Emsantelt und Gehnsucht nach Dir, welches theils durch Kindergeichrei nebenan beim Wirth erhöht wird, theils durch das pfeisende Saufen des Sturmes am Giebel und der Flaggenstange ein melancholisches Accompagnement gewinnt. Es ichemt hier gründlich langweilig zu fein, das ist nur grade Recht, denn ich habe eine langere Arbeit für den Prinzen von Pr. zu machen. Der Herzog von Raisau und Brg. von Seffen beehrten mich heut mit emem langen Befuch; die icone Abelheid habe ich noch nicht gesehn, auch Przß Anna nicht, die leidend sein soll. Carl Momard liegt noch immer an seinem leidend fein foll. Carl Mismard fiegt noch immer an feinem gebrochnen Bein bier, deffen heilung er durch Unvorficht aufgehalten hat. Ich wohne mit dem langen Kleift Thur an Thur; auch Sommy, ich bente der and Freift, ist hier; ich be-finne nich schon den ganzen Tag ob die junge blonde Frau aus Bezenom ift oder nicht. 3ch habe übrigens erft Einen Brief von memem Engel; wo reisen die andern umber? 3ch fcbreb Dir zulest aus Amfterbam, vorher aus Bruffel. Seitdem habe ich ein reizendes Landchen gesehn, Weit-Friedland; gang flach, aber jo buichig grun, bedig und fedes nette Bauerhaus für sich im Waldchen, daß man lich nach ber fillen Unabhangigten sehnt die da zu wohnen scheint. . . . wird dieses Wohlgesallen

pelledt beledet der Universe planten dag wie de One and formular all Turger serving but me gring को क्रीकांत का किया कार्य दिवाद पर प्रदेश को एका Deute tions publics fort. und come into mobilemente Eduard i be Trais Idea mora des a llere en hing ein Bud der ( von und mit bei Umr die t. Kritige pan ben gier und Muchier wir eile ermin, in ber Ant verreifen. Bon Berum bute ich nichts proditt bigiert. Wie ung th her bleux, blogs were four and room Frei are Si 65, mut dem til mornius primmer inner men. Alemanis aber bin ich im erfen Drum Zeptember mi ber Reit ju Dir mein herr. Transfer und ut nach Sälleraufen, weren streifen Werbauten an Comes e Gd bie wur wie gemmiet und genen de tá mid webse. Wet war prellerar, und es wire war idenfind langweile. Et kost es brond zu arransver, benn un feine und und Giber, vor aller ober nach meren Blap neben Die, memer hermann, wiede ever ties art. Lau end Gruffe an Geog und Stern. Leb wohl. Dem treuter

r 33.

236.

Rutbernen 30. Aug 53.

Men bubden

Pier ik es ichanderbait landweilm: kalte kable Häuserden, Regen und wieder Regen, jeder backt in seinem Ban ohne ingend einen Vereinigungspunkt, und mit Australie der weitel Zunde die ich im Känser zudruge, sinde ich es so melandelisch, daß ich nicht einmal den Entrickup zum Arbeiten varien kann, und am liedsten vom Morgen die zum Abend im Veit liegen möhte und Romane leien. Jich weiß nicht ab es die 9 Jahre ausmachen die ich seitdem mehr habe, oder die vorgerückte Jahreszeit, aber ich kann den behaglichen Eindruck von 1844 micht wiedersinden und wänschie in Chende geblieden zu sein. Värgestern batte ich die Freude Teinen Brief aus Ihrn zu ershalten, den zweiten bieher. Ich wunder nich daß Du damals, am 20., weinen ersten aus Cstende noch nicht gehabt bast. Ich habe, nicht weil ich wir artig vorsomme, sendern der Controlle wegen sage ich es, Dir außer diesem bisher 6 Briefe geschrieben: 3 wie ich glaube aus Ostende, 1 aus Brüssel, 1 aus Amsterdam und dies ist der zweite von bler. Es sehlt hier

eigentlich nicht an netten Leuten, aber man fieht fich nicht. Die Familie Aniephaufen 3. B., Hando. Gefandte in Berlin, babe tot fehr gern; dann em Dupend giemlich jugendlicher Berliner Stahndrichs und Referendarien, von denen mich sonderbarer Weise niemand kannte, so bag sie am Abend meiner Ankunst, während ich soupirend mitten unter ihnen sag, sehr ungenirt von meiner Person und dem "falschen" Gerücht meiner Ankunft iprachen. Mein Nachhar bezeichneis mich als ein "fideles Haus", und am andern Tage gab es eine fpasihaite Erkennung. Außerbem haben wir einige junge Frauen aus hanover, ein hier entstandenes Brautpaar Derr von Kahlben, aus ber Gegend von Arneburg, und Frau von Wipendorf, eine junge Witwel. Diese Weiellichaft batte geftern einen Rall von 6 Paar, ber Prafident Meift und die alte Grafin Aniephaufen eingerechnet. Naffau- und Deffischen Derrichaften leben, unter bem Bormanbe ber Trauer, in außerster Burlidgezogenheit. Ich glaube bag ich bisher der einzige herr bin der in ihre Hauslichkeiten eingedrungen ift. Gie muffen fich ausgezendznet langweilen, mafrend die Gatten sich mit Scheibenschiefen und Roulette amüstren.

Bis hier schrieb ich heut früh; jest hale ich gebadet, geschossen, gelegelt. Die Somme scheint und ich erwarte die Wittagsglode, da sieht Gottes See-Sandbüchse schon etwas freundlicher aus. Der lange Kleist trägt mir viele Grüße für jeden Emzelnen von Euch auf, und Jeannette kannst Du sagen daß er stets mit Bewunderung von Alexander und dessen politischem Austreten spricht. Ich freue mich mit Dir, daß es Euch Allen so gesällt bort, und banke Gott daß er bisher Gestundheit gegeben hat. Römer 12. habe ich gelesen, zwar nicht auf dem Balton im Wondickein, sondern im Seegras-Vett ber Sturm und Regen die am Fenster rüttelten. Es ist ein Capitel an dem man recht erweisen kann, wie glaubendarm und bös man ist. Speisen wollte ich meinen Feind schon wenn ihn hungert, aber ihn segnen — das würde doch sehr äuserlich sein, wenn lihs überhaupt thäte! Gott bessers. Mariedens Geburtstag hatte ich Rabenvater wirklich vergessen. Ich war an dem Tage glaub ich in Virüssel bei Stergesecht und Habenvater wirklich vergessen. Ich war an dem Tage glaub ich in Virüssel bei Stergesecht und Habenvater wirklich vergessen. Ich war en dem Tage glaub ich in Virüssel bei Stergesecht und Habenvater wirklich vergesecht und Habenvater wir und grüße die Großen herzlich. Ich muß zum Chen, sonst nehm man mir den Play sort. Aleis grüßt vielmal. Leb wohl mein geliebtes Herz. Dein treuster

237.

Mordernen 5. Gept. 53.

Mein geliebtes Derg

Ich habe Dir einige Tage lang nicht geschrieben, weil sich meiner eine soust seit lange verlernte Tintenichen bemachtigt hat. Ich habe dem Pringen von Preugen eine Ausarbeitung von größerem Umfange zugelagt, von der ich mir einen günstigen Emfluß auf Gr. R. D. Auffassungen ber innern Politit veriprach. Diese Zusige drückt mich schwer, denn ich habe nuht die mindeste Last an Weichäfte zu denken, und floh mein Tintsas wie die Pest, weil ich nur sagte, wenn ich mich hinsepe so muß ich sene Arbeit machen. Ich habs noch nicht gethan, muß Dir nun aber doch von meinem Wohlergehn Nachricht geben, und Dir für 3 siebe Briese danken die ich in dieser Woche erhalten habe. Zwei kamen zugleich, ein großer und ein fleiner, der der Boriaufer bes erstern hatte fein follen. Wie bunte ich Gott, daß Du und unfre Altichens so viel Freude an der Schweiz babt; moge Er Euch auch ferner Weiter, Luft und vor Allem Gesundheit ichenten. Ich sehne mich bet Euch zu sein, obsichen ich sonft über nichts klagen kann und ein gestig sehr ausruhendes Leben fubre. Etwa um 8 babe ich; bas ift das Beste; herrliche Wellen, baumhoch und wie ein Wasserfall wenn fie brechen, welcher Sand und feine Steine. Rur fcwer trenne ich mich jedesmal von ihnen, um bann etwa 2 Stunden in ben meilenlangen Sanddünen umberzuklettern, die Kanlichen und Wogel zu erschreden, rauchend, träumend oder an Interlaken benkend im warmen Sand und Heibelbeerkraut zu liegen, ohne Menschen. Pann wird der Rest des Zages mit Argeln, Scheibenschieften, Essen, Wastersahren, Strandpromenade und Touper vertändelt, daß ich nicht weiß wo er bleibt, und nilt einem scheuen Blid auf bereitliegende Federn und Papier ichlüpfe ich gegen 11 durch meine Stude in die Kammer, um vortrefflich auf einer Seegradmatrape zu schlafen.

Als ich gestern soweit geschrieben hatte, kam ein Göttinger Freund . . . mit seiner Frau plöglich an um unch zu besuchen. Ich habe den heutigen Tag mit ihm verlebt, und morgen früh gelit er wieder. Ich habe es immer für schwer gehalten, nach Wistiger Pause eine verklungne Mesobie wieder aufzunelimen. Ich hatte einen seitern Sudenten voll Geist und Win im Sinn, und sinde einen keinellichen Leamten wieder, dem der lang-

lihrige Drud kleinstidicher Berhältmise die Zpannkraft gelähmt und den Gesählstreis verengt hat. Es ist etwas Eignes um den beutschen Kleinkädter; mein Freund ist noch immer ein klarer Kopi, und eine ehrliche Teele, aber er hat etwas wie jemand der viele Jahre im Gesängnis gelebt hat, und dessen Gedanken bei den Spinnwehen weiten die er dort beobacktet hat, oder bei dem Emen grünen Baum der vor seinem Fenster stand. Es ist nur beruhlgend und wehmlithtg zugleich daß er sich dabei glüdlich sühlt; er scheint seine Frau zu lieben und hat 3 Kinder. Er wohnt bei mir im Pause in Kleists leer gewordener Stelle; ich habe ihn als Gast hier aufgenommen. Sonst geht es mir wehl; ich habe 18 Käder bieher, 3 will ich wenigstens noch nehmen, dann aber, also etwa am 9. breche ich auf, bleibe einen Tag in Panover, so daß ich den 11. oder 12. in Franksurt, und am Tage darauf in Basel werde sein können. Go wird hier nachgrade sehr leer; heut früh ist Brzess Anna abgereist, am lepten Sonnabend die Nassauer; einige junge Frauen sind verschwunden; die Perrngesellichait langweilt much und es wird kalt.

Ich muß diesen Brief kurz ichließen, sonst geht er heut, am Iten Tage wo ich ihn unter der Keder habe, wieder nicht fort. Leb wohl mein Liebling, der Segen des herrn sei mit Dir und ganz Interlaten. Tein treuster von.

98. 7. 9. 53.

238.

Frankfurt 29. Dezember 1853.

Liebe Phutter

Das Test und nachher ein tleiner Ansall von rheumatilchem Fieber haben mich meinem Tintjaß seit b Tagen entfrendet, und Du weißt wie saul ich bin wenn ich einmal den Ansang danit gemacht habe, sonst würde ich Dir schon nach der ersten Nacht die ich unter der vortresslichen breiten Decke zugebracht hatte, den Ausdruck meines dankbaren Behagens geschrechen haben. Es ist so sehr angenehm etwas freie Bewegung unter einer Decke zu haben. Näterchen hat mich mit einem Dupend sehr seiner großer Schnupftücher ersteut, die meine Zuversicht sier beson schnupfenreichen Winter bilden. Von Johanna bin ich mit einem seldnen Schlafros verwöhnt worden, der leider

meiner Neigung im Morgenkostum zu bleiben, neien Porichub leistet. Für die Kinder haben wir Glottes Unade zu preisen, daß sie teat der Kälte und der schlechten Heizbarkeit des Hauses gesund sind, und uns em frohes Fest kaden seiern helsen. Leider kann ich bessen nicht gedenken, ohne unch siber den Contrast mit meinem armen Brider zu betrüben, der, mie Euch bekannt sein wird, grade am ersten Feiertage seine ältere Tockter an der Bräune verloren hat; gestern erhielten wir die traurige Nachricht, die sich mir dei sedem Blid auf imfre vergnügte Ceine Schaar vergegenwärtigt. Die Estern züngen grade an diesem Kinde sehr, und es war ein hübiches gesundes Wlädchen. Es ist schon der zweite Unglüdesall den Bernhard erlebt. Gottes Barmherzigkeit wird die arme Malvine trößen, und unser Gebet erhören, daß er sie und uns vor ähnlicher

Beinifudjung bewahrt.

Johanna macht eben Bifiten; ich bin durch meine lieine Unpafglichkeit genothigt das Zim ner zu haten. heut früh batten wir die Freude Deinen und Baters Brief vom 26. zu erhalten; die beiben kleinen Jungen prügelten fich um ben Bilderbogen, da Bill der Ansicht tit, alles was geschenkt wird musse stür ihn sein. Der Neid ist Aberhapt weber die Sinde welche unire Kinder am schibarften plagt. Mit dem Bonnen- und Jungserwesen können wir gornicht recht in Ordning kommen. — Mit luniger Theilnahme habe ich von Teaver Krankheit gelesen; ich hiffe Thiele tert fich mit bem Wed fel-fieber, denn das ist doch eine langwiringe Weschichte; schreibe boch ja recht bald wie es damit sieht, denn bel der weiten Entfernung halt unfre Beiorgung mit bem Briefmedfel Schritt, und wir verlangen nach beruhigenderer Rachricht. Ich glaube Baterchen hat Necht wenn er meint daß jest manches ver-haltne Uebel sein Recht bei Dir geltend macht, deisen Be-ichwerben zu benchten Du hier nicht Zeit und Mie gehabt haft, und wundert es mich nicht, wenn die Sorgen und Radit. maden mit denen Du die Rinder gepflegt haft, jost ihre Rach. wehn haben. Deine trästige Natur wird sie aber wohl abidenteln. Unfre Abende sind recht still seit Du sort bist, und wenn die Kinder zu Bett sind und wir Drei um den Tich fipen, so fällt es mir noch oft als etwas Unnatürliches auf, daß Deine Stelle auf bem Zopha feer ist. Leiber lößt uns das Bedürsniß ber Franksurterinnen ihre neuen Afeider zu productren, nicht recht oft gu einem rubigen Abend fommen, und die arme Eugenie ist dam um so einsamer. Es sind seit ichen so viel Emladungen auf die Zeit nach Reujahr da, daß ich für den ganzen Wenter daran genug hätte. Es hat etwas Beängstigendes zu sehn wie die Leute ihren armseligen Leib als ein Aushängeschild benußen um zu zeigen was sie bezahlen können, wenn man damit das Elend derer vergleicht die bet diesem Frost von 12 und 15 Grad und der theuern Zeit nicht Wärme und nothbürstige Nahrung haben, und wenn man derdenkt, wie drohend nahe die Adolfen eines allgemeinen Krieges über uns hängen. Daß zwischen Iniziland und den Westmäcken Friede bleibt, ist kann niehr wahrscheinlich; wolle Gott mir verkliten daß wir nicht in einen Streit hneingezogen werden, dessen Ursachen uns so sern und fremd sind. Johanna hat nur die herzlichsten Grüße aufgetragen und ich bitte die meinigen an Vater vor Allem und dann an die Tanten und Consider in Reddentin auszurichten, auch an Adelheid, bei deren Erwähnung ich eine bewundernde Betwachtung über die diessiährigen Spickzügen nicht unterdrücken kann. Leb wohl liebe Olutter, Gott wolle Tir Gesundheit geben, und siber uns alle Selne Enade walten lassen. Dein treuer Sohn

1854.

239.

Frankfurt 14. 7. 54 (?)

Cone Caren

Mein liebes Mutterden

Ich weißt nicht wo meine liebe Familie Frentsch in diesem Augenblick sich befindet; meine letzten Briese an Johanna waren ihr überall ichon vorausgeeilt; es ging ihr stets gut wo sie war und man ließ sie nicht fort. Meine jüngste Nachricht ist vom Sommabend den 8. aus Jimmerhausen. Ich bin in den letzten Tagen wenig zur Musie gekommen; nach einem großen Diner von Domburger Landsleuten bei mir, wo der lange Kleist Johanna's Gesimbheit ausbrachte, führte mich erst eine Cinladung des Aursürsten von Dessen nach Philipperuh dem hübschen

Ed,left welches man vom Bahnhef bei Wilhelmeihal burch bie Cichen fieht. Um Conntag wollte ich nach Wiedbaden, wurde aber im Moment der Abreise aufgehalten, und da ich die Leute nebst Avch ichon beurlaubt hatte, muhte ich mein Tiner im ruff. Hose jachen, und später ein einsames Congertvergnügen in der Mainlust. Dann kam der Pring Friedrich ber, vorgestern der Prinz von Preusen; erstrer wurde durch Absutantenbesiehungen gu Berpondiere abgelottet, ber giveite gab felbft em Diner und war Abends bei Scherfis; aber gentraubend find diefe hochiten Reifenden febr, und doch gebn die Gipungen, Schreibereien und sonstigen durchreisenden "Freunde" ihren Gang nebenler. Aufgerdem trinke ich bes Morgens Sodner Brunnen, und laufe dabei eilfertig in Gortchen umber, wenn co zufällig nicht regnet, sonft in der Bimmerreihe bes hinterhauses. Seit Johanna sort ist haben wir keinen Tag ohne Regen gehabt, auch keinen recht sommerwarmen. Augenblicklich drangt fich ein etwas umflorter Sonnenblid burch den grauen Borhang bes Dunmels; die Dompfaffen finden fich ju lebhafterem Pfeifen badurch angeregt, und ber eintonige Stieglit fpielt Frage und Antwort nut den Spaten im Gartchen; neben mir focht der Frühstüdethee, und das Hofrathigen verlässt mich eben mit lautlosem Schritt, nachdem er mit dem Dir bekannten "Briese sind keine" die Postzeitung vor mir auf den Tisch gelegt hat. Heut denke ich endlich zu der Hirchjagd nach Streuznach abzugehn, die ich bieher alle Jahr versäumen muste; fort bin lich aber noch nicht, und wenn es morgen so regnet wie gestern, so werde ich wich nut den Franzvocker Naderaliten dieseitern. fo werde ich mich unt den Kreugnacher Badegaften dwertiren muffen, fatt des Soonwaldes. In der Polink weht augent lidlich Friedenszephir, und es ist Aussicht ba daß die Wiener etwas rulpzeres Blut bekommen; vielleicht bringt dieier Wochsel auch für uns geplagte Bundesleute schnellere Hoffmung auf Ferien. Die Gifendedjer habe ich geftern beim Gpaguerengehn belucht, und fand fie in ihren Stachelbeeren grafend. Gie gruft berg. lich Dich und Johanna. Neinhards geben fest mindestens zwei Gesellichaften wöchentlich, bei denen es mich verdrieft, daß ich in Berracht des Riegens und der Entfernung jedeomal einen Bagen nehmen nuß. Geit ich die Edfönhaufer Buchtrudftu be befommen habe, gehe ich nämlich mit Schuldentilgungeplanen um und bin geizig wie alle Capitaliften. Johanna kann ich, unverrufen, insoweit beruhigen, daß ich im Rachenwesen nicht glaube sehr betrogen zu werden und so wie jest wohlseiter

er inre als im Gaithof. Hir Wäiche und Betten kann ich aber nicht gut sagen. Eben erhalte ich zu meiner Freude Johannas Bruef vom 11., und danke Gott daßt meine kleine Schaar glücklich im Hasen bei Guch geborgen ist. Die Noten und dergleichen ich die ich mit nächstem Brief, heut habe ich keine Beit zum Suchen; eben kommt Jietelmann, um 1 esse ich mit dem Untermanteussel und dem langen Knesebet, und um 3 fahre ich gen Bingen. Montag benke ich wieder hier zu sein. Ginen andern Rugen bringt mir die Post von der Gräfen Borde, die meinen Rath über die Jukunit ihres Sohnes wünicht. Her kann er nicht bleiben, es nützt ihm und mir nichts. Ich werde ihr rathen ihn nach Vierlin zur Garde versehen zu lassen, damit er dort noch etwas grade und dreist gemacht wurd.

Jest konnnt Besuch auf Besuch. Leb wohl, liebe Mutter, berglichste Grüße an Bater Johanna Kinder Adelheid Tante und Cacilie. Gott behitte Ends alle. Dein treuer Sohn

Gr. Freitag.

v. Bismard.

Ramaffe i hat Stubenrecht bekommen und liegt bei mir. Gang Junggosell.

1835.

240.

Parls 27. Mug. 55.

Mem Liebchen

Seit 3 Tagen liegt das Bapier bereit Dir zu ichreiben, und fiets spölt mich die Welle des tollen Treibens wieder vom Tilche fort. Es ist immer etwad zu ihm, und doch bleibt es ein geschästiger Rühiggang. Soeben ist die Königin von England atgereist, stolz mit 8 gesährten Pserden, im Schritt und mit großem Juze, Kanonendonner und allem Zubehör; dann habe ich nit dem Herzog von Natibor geschhstüdt, und das endlose Geschäft Varis zu besehn fortgesett. Gestern war diner und Vall bei Paufeld, alle mögliche Völlerschaften, nur teine Russen. Vorgestern Vall in Verseilles, sehr prachtvoll, und viele merk-

<sup>9</sup> Ein Dunnerhand.

wurdige Menschen zu fehn. Ich wurde der Aburgin Betorio, bem Karfer und der Kaiferin vorgestellt, und man hatte nach gefigem Stell ungewöhnliche Liebenswurdigkeit für nuch. Die Raiferin ift ichoner als alle Bilber die ich von ihr gesehn habe, ungemein grazios und lieblich, mehr bas Genre von Malle als von Relly'), aber ein langeres ichmaleres Geficht wie erfire, Monere Angen und Mund und natürlich fabelhafte Diamanien. Die Ausstellung ist langweilig, mit Ausnahme der Gemalde. W. Mionen der verschiedenartigften Gegenstände deren Ramen man nicht weiß, und deren Plasse einem auch ohne das betili bende Weschnurre ber Maschinen die Klarheit des Eindrucks benannt. Dan würde mehre Wochen seine Zeit allein daranf verwenden mülfen, um sich einigermaßen zu ortentiren. Heut din ich zum diner bei Graf Waleword, dem hiesigen Wanteussel, der eine sehr angenehme Frau, eine Ztalianerin hat. Diese einigen diners sassen mich garnicht zur Ruhe, und besonders ind Theater tommen; man ist um 7, mit Staffee und Cigarre wird cs 9, und eine halbe Stunde braudet man aufgerdem bei den fabelhaften Entfernungen. Bon und bis zu Mariy Bethmann beißt hier c'est tout près d'ici; es ist ärger als in London, wo man nur in einem Theil der Stadt fich bewegt. Eine Menge Stragen von früker find gang verschwunden, und lange grade wie die Friedrichster, mit 400 und nicht haubnunmern bafür entplanden. Ich habe mich garnicht mit Lowentobtung befaßt, man macht fich nur bas Leben ich ver bannt, und jest ist mir Baris schan über, womit ich aber nicht fagen will, daß es mir bisher icht sehr interessint gewesen ware. Ich werde morgen oder Wermorgen abreifen, um nich noch einige Tage un Lande umherzutzeiben, emweder nach der Loire, ober nach Rouen und Meines, je nachdem ich an Nederns und Ratibor, die dieselbe Abnicht haben, Befellichaft finde, und bann werde ich nich freuen wieder in unjern 4 Pfahlen ju fein. Die eigentliche Meifeluft ift mir bed vergangen. Konnen wir uns ein halfches Platschen får einige Wod,en noch ausfindig machen, to gehe ich gern mit Dir dafin; aber hier Dich bergubringen, das bat doch feine Bebenten. Die Gafthofe find fabelhaft überfüllt; man jagt bag fechamalhundertraufend Fremde hier find; ich ichreibe es in Budgitaben, sonit dentit Du es ift eine Mull zu viel. Die Theoreung tit groß, und ich bin Haticid jehr dankbar für das

<sup>4)</sup> Brimio

tleine Cabinet (noch nicht wie mein rothes) in bem ich wohte und ichlafe. Dabet würdest Du hapfelde wegen nicht vermeiden können, hier der Gesellschaft einigen Tribut zu gahlen, und eine Menge fremder Bekanntschaften zu machen. Die Bisten und

Gafte reifien nie ab im Daufe. Berglichen Dant für Deine Briefe; nach bem erften Gulstand von 8 Tagen habe ich nun 3, den heut durch Bietel er-haltnen mitgerechnet. Mir geht es sehr wohl, und ich bante Gott daß auch bet Guch bieher ein Gleiches ift. Better herrlich, besonders Abends, wenn wir mit Mondichein und Cigarre im Garten figen, bicht über ber Geine, mit bem Blid auf diese und die Baume und Lichter bes Tuileriengartens am andern Ich muß enden, fonst kommt ber Brief auch heut micht Ufer. Ich muß enden, sonst kommt der Brief auch heut nicht fort. Leb wohl mein Herz. 1000 Griffe an Eltern und Kinder, Dein treufter

241

Mit

Frau von Bismard

Francfort s. M.

Allemagne

Gr. Balleng. 19.

Barts 2. Gept. 55.

Mein Liebchen

Durch Zureden und andre Umitande habe ich mich bewegen laffen, noch einige Tage bier zu bleiben. Ich hatte noch etliche politifdje Befanntichaften zu machen, und will morgen einer greich. jagd in Fontainebleau bemobnen. Bergeih dieje Berlängerung meiner Abweienhelt; ich verspreche Dir dafür, gang gefund und luftig nach Saufe gu kommen, ohne noch ein Geebad ju ge-brauchen. Auch ben Unmeg über Dfienbe werbe ich wohl aufgelen und babliech wieder einige Tage einbringen. Jedenfalls komme ich an einem der 3 letten Tage dieser Woche, spätestens Sonnabend. Os ist eine wunderbare Stadt, dies Paris. Denke Frankfurt 10mal an einandergesest, lauter Strafen voll Läden wie die Zeil, und in seder derselle Lärm und wie in der Gallengasse nach Ankunft von 3 besetzten Bügen, und dann noch 10 stillere Franksürter rund herum angesept. Ein Theil der Umge jend ist sehr hübsch, etwa wie die User vom Büricher See ohne Waffer, die Seine abgerechnet, die fleiner als der Dlain

ift; grün und hüglig, mit viel weigen Neitern von Häusen, Städten, Obrsern darin. Wenn wir im nächzen Jahr leben und gesund sind, so möchte ich mit Dir über Lyon nach Marseille retien, dann längs den Pyrenden über Vaponne, Vordeaux und Paris zurück. Es ist eine Neise von 3 Wochen, auch weniger wenn man will, und würde sir und beide etwa 1000 st. losten. Ich war setzt schon sehr in Bersuchung duzu, aber allem mag ich nicht. Seit 2 Tagen ist es herbstlich, stürmisch, die Vlätter salten, und den halben Tag über habe ich Heimweh, die andre Hälzte sehlt mir die Zeit dazu. Eine Antwort auf diesen Vrief sindet mich nicht mehr hier; wenn Du nicht inzwischen den Instinct gehabt hast, mir noch hierher zu schreiben, so nuch ich mich ohne Nachricht mit dem Vertrauen auf Gottes Varmberzigsen begusigen, daß zu Dause alles gesund ist, und besonders Du mein Lieb. Das Vergusigen 14 Tage Nicht stuft zu genießen, können wir und immer noch machen, vielleicht auch, wenn der König nicht kommt, Schweizerlust. Wir wollen das in 4 oder 5 Tagen mündlich bereden. Vis dahin seh wohl, mehr derz, grüße die lieben Eltern und Kinder, Gott behüte Euch Alle. Dein treuster

1856.

242.

Mil

Frau von Bismard

hochwohlgeboren Reinfelb bet

Reinfelb bet Buders

Stalz 27. Sept. 56.
Gestern, mein Herz, habe ich hier in der Müdigkeit und dem Dunger der Relie die Stunde versäumt, wo ich Dir noch hätte ichretben können, und heut habe ich so lange geschlasen und gesauseuzt, Acker und Wald besehn und gesauste Bauer-böse abgehandelt, daß es fast wieder so weit ist. Doch hosse ich noch daß dieses Blatt morgen in Deinen Dänden ist. Ich benke morgen und sibermorgen sier zu bleiben, Dienstag nach Ornskagen, wo ich Geschäste habe, Mittwoch 1. Oct. nach

Burn Biemarde Briefe an feine Graut und Batitn.

Reinfeld. Bill mir Baterden Pferde nach Schlawe id.iden, fo bin ich um so dankbarer, weil es mir eine Station spart und der Weg anüsanter ist. Jit ihm das zu weit, so hoffe ich von seiner Glite sie in Stolp zu treffen, wo ich Mittwoch wahr-scheinlich mit der Schnellpost, vielleicht mit Extraport eintresse, falls to in Schlame teine Pferbe finde. Dlalwine drangt zum Cffen und die Post jum Schluß; ich spare mir baber weitere Ersählungen von Berlin sür das Mündliche auf, und grüße herzlich. Gott schenke und freudiges Budersehn, Ueber hohendorf können wir dann das Nähere verabreden. Leb wohl mein Liel ling. Dein treufter n 23.

Lange tann ich nicht bleiben, aber tomme boch.

243.

Worth. Rangarb ta. p

Ich fahre erst am Mittwoch früh aus Zimmerhausen, und mit Therese bis Neddentin, würde also am Donnerstag früh erst von Redd. nach Reinseld zu sahren wünschen, ba wir in Schlawe bann wohl nicht vor Abend eintressen. Morigens sind eben hier in Rulg und die Guppe auf dem Tiich. Dein treufter

Rulg. Sonntag.

1837.

244.

Mis

Frau von Bismard Frantfurt a M.

Berlin. 1. Mary.

Mein fußes Berg, ich beelle mich meinem gestrigen Briefe die endliche Ergelniß der Königlichen Antwort nachzutragen. Ich soll am Tienstag noch dort effen und geschäftliche Audienz haben, voraussichtlich mit Billow, kann also vor Mittwoch nicht fort. Du bist ein Engel von Geduld daß Du nicht verdrießlich wirst, über diesest ewige Hin und Her, Hangen und Bangen. Ich bin ichon so misigestimmt, daß ich Fenter und Schädel

emichlagen möchte; man ist wie in der Mausfalle hier, leicht hinem, aber schwer sort. Tie Sachen in der Wesserschen Buchhandlung habe ich Dir bestellt, und werden sie wehl vor mir da sein; die Bibelstunden sind noch nicht ganz heraus, etwa 5 Bände bisher. Die Flechten besorge ich Dir auch, die Pompelmänner wenn sie zu sinden sind. Mit Mugdalenchens hurn geht es leider noch nicht besser, das arme Kind wird wohl hier behandelt werden müssen; sie kann ihn noch nicht grade machen. Morth ist recht hebenswilrdig; ich esse mit ihm in Hot. Princes, so ost ich siel bin. Morgen bin ich lei Brz. Noalbert, und werde ihm Tuck noch lebhait empiehlen, siderworgen bei Sr. Mas, und dann hossentlich unterwegs, vielleicht in Danover, wo ich neben Geschäften auch noch Pserdesbandel vorhabe. Ditt Pelham hatte sich Fissing verlauft, er war recht gut, aber das Ge.d lange uicht werth was er kostete und was ich wieder bekommen habe. Leb wohl mein Lieblanz, und behalte Geduld, in dieser Kloche erscheine ich sedenfalls, und sinde Dich nach Gottes Barmherztzsseit mit den Kundern wogt aus. Dem treuster

245.

Berlin. Dienstag. Obne Datum.

Mein Lieb

Herzlichen Dank für Deinen gestern erhaltnen Brief, Dir sur das Schreiben, und Gott sur den Anhalt, daß Ihr alle gesund seid. Mir geht es auch wohl, und ich schlage mich tapser durch alle Diners, Bälle, Jagden durch; gestern habe ich beim Franzolen getanzt, sogar gewalzt, nut Malle, kindlicher Weise; dazwischen aller Verdruß über Neuenburg; em Theil der gesangnen Royalisten ist sest hier, die gusten den armen Konig aufs Aeuserste lieber Preußen aufzugeben als Neuenburg, und ihm als hänen sie ganz unermestiche Verdienste, während sie doch eiwa in der lage von seinand sind, der einem dienstetzig Feuer zur Cigarre geben will und dabei das Hans ansteckt; ich würde in solchem Falle nur bescheiden Ansprüche auf Dank für meine bewiesne Hingebung machen, wenn der

<sup>1)</sup> von Blandenburg.

Arfolg ein so unangenehmer ist. Die Sache endet noch mit Mamage für und, weil wir und nicht ichnell genug entschlichen zu ihun was doch geschehn nuch. Tas Harry mit Sorthe Arnim, der ältesten Schwester von der Savigny verlobt ist, weißt Die num wohl schon. Gestern ist es officiell declarirt. Dem armen Dergen soge nur, daß es mir leid thut zu hören, daß sein Gesuch am Widerstande des Vinitsteriums geschenert ist, und gieb ihm zu verstehn, daß ich mich günstig über ihn ausgesprochen und Du meinen Brief gelesen hast denn ich hibe Grund zu glauben daß man die abschlägige Antwort nach Strelts vorzugsweise damtt begründet hat, daß mein Zeugniß nicht günsig gewesen set, und es sollte nir Leid thun, wenn er bei all seinem Kummer nich noch an mir brie würde, und glaubte ich hätte ticht ehrlich mit ihm gehandelt. Was sein Bleiben in Frankfurt anlangt, so kann ich nicht mehr thun, als gelegentlich zu Ichbler sagen, daß ich es recht gern sehn würde; einen Antrag darauf kum lich nicht stellen, weil ich garkeinen haltbaren Grund dassür angeben kann, nachdem sein Nachsolger Prillwiß schon seit & Tagen commandiet ist, und sich nur noch mit Urlauß von mir hier aushält. Daß ich 2 zugleich brauche, glaubt mir niemand, wenn ich es auch behaupten wollte.

Ueber mir componert Meierbeer eben, spielt 10 ober 12 Tacte krunke wüthende Musik, wiederholt sie mit Abweichungen einzelner Tone, dann Schweigen, dann wieder andre Sabe, manchen 10 Mal che er ihm recht ist. Ich soll Dich von vielen Leuten grüßen. Neulich suhr ich mit Marie Stetherg nach Potödam. Sie war recht liebendwürdig, und lud mich zum Essen ein, ich konnte aber nicht. Ich din ganz Kammer; der Bank mit den Ministern über die neuen Steuern ist groß, Morit woran auf der Bresche gegen die Regirung, mit Gerlach.

Die Commissionen werde ich besorgen, zweiste aber an Blautehlehen. Wieviel Speckftein willft Du? Alexander noch nicht hier, Siegmund "an ben Zelten im Thiergarten Nr. 5."

Leb wohl mein liebes Herz, gruße die Kinder und Pauline'), auch Dergen. Gott fet mit Euch. Dem treufter

<sup>1)</sup> Brk Sauer, Befellichaftsbame.

246.

Hitel de Douvres

Paris 6. April 57,

Gleitern früh, mem Lieb, bin ich glüdlich angekommen, eiwas nach 5 besanden wir und in der Stadt; Parts machte zum Theil noch, theils schlief es ichon. Im Gafthof war lestres der Fall, und zwar in dem Masse daß ein nur mit einem Bart und einem hemde bekleideter Portier das einzige zu ermunternde Wefen war. In alle den Raffeehaufern auf ben Boalevards wollte man eben foliegen, fodag wir von halb 6 bis halb acht umherstreiften, ohne in dem ganzen großen Baris e ne Taffe Raffee auftreiben zu konnen. Stiefel, Spielzeug, Zonnenschirme, Uhren, alles war zu haben um 6, nur tein Frühftud. Wir gaben uns ohne das zusrieden ins Bett, schiefen bis 11 und holtens dann nach. Von da ab bin ich nicht wieder aus Papfelds Händen gekommen, mit Ausnahme einiger nothwendiger Besuche bei dem hiefigen Dohna, dem Herzog von Bassano, und dem hiefigen Keller, dem Grf. Baccuchi, bei Cord Cowley u. s. w. Das Wetter ist sehr mitd, etwas seucht, so warm, bag ich gestern den ganzen Tag im Reitstrad von Halbtuch ging, und doch viel zu warm wurde, wobei ich die Erfahrung machte, daß hübiche grüne Halbtücher leicht aus der Farbe gehn. Oben erhalte ich Besuch, natürlich Walter Loe, der einzige Ort der Welt, wo man ihn mitunter nicht trifft, ift Gebleng.

Prillwin und Scheidt waren gestern auf dem Pferderennen. Mir mar es zu theuer, 110 Franken für den Bagen, um eine Meile meit zu fahren und 1 ober 2 Stunden bagubleiben. Bor mir auf ben boulovards fährt feit den 2 Stunden daß ld auf bin immer ein Magen dem andern die Rader ab, trop Regen, und ich muß nich nun auch in einen seinen, um Gr. Ba-leweti zu besuchen. Beb wohl mein geliebtes Herz, Gott er-halte Dich und die Rinder gesund, und gebe und baldiges Wiedersehn. Dem treufter

247.

Paris. 8. 4. 57.

Mein Liebchen, für heut nur zwei Ldorte der Rachricht daß es mir wohl geht. Ich habe ben gangen Tag hof und Phinister vor mir, und etwas lange geichlasen, nach einem großen diner bei Patseld. Der arme Prill hat sich gestern beim Abbielzen vom Omnibus den Fas veriprungen und macht Arnica-Umichläge. Er wollte sonst morgen abreisen, um zu Deinem Geburistag dort zu sein. Herzlichen Dank für Deinen Brief, der gestern mit Pandschuh und Putmaß eintras. Ich sinde lein Vielly-Diner nötzig, zumal Du allein bist. Trildt es Dich aber, seins zu geden, so thu es wie Du willst. Scheidt ist gestern sort. Das Weiter ist herrich, sast alles grun, Kastanien mit singerlangen Bläuchen. Leb wohl, mein Liebling, und bleib in Gottes Hut mit den Kindern. Nach Berlingeh ich nicht zum 20. Wenn irgend semand davon redet, so sage nur ich hosse noch es möglich zu machen, und wünschte es dringend, n. s. iv.

Dein treufter

p 3.

248.

Paris. 9. April. 57.

Mein geliebtes Berg

Ich habe zwar meinem gestrigen Zettel nichts hinzuzusstagen, aber ich denke Du wirst biese Zeilen grade übermorgen, oder frühltens morgen erhalten ehe Du zu Beit gehst, und da will ich Dir für lettern Fall eine gute Flacht mit Engelwacht wünschen, außerdem ober zu Deinem Geburtstag Gottes reichen Segen für nächstes Juhr und serner; möge Er Leid und Arankbeit von Dir wenden; die Kinder gesund, und mich recht selten brummig oder abwesend sein lassen, und Dir alle Liebe und Trene die Du mir thust reich vergelten. Blauschlichen freilich kann ich auch her nicht austreiben, aber ein Herz voll Liebe und Dank für Gott den Herrn und für Dich mein Lieb, werde ich Dir als Geburtstagsgeschent zurüchtingen. Ich kann nur beten, daß es recht lange so bleibt mit und wie bieher.

beten, daß es recht lange so bleibt mit uns wie disher.

Gestern habe ich viel Papseld gehabt, einen sehr langen Besuch bei Walewski, und bet einer seltenen alten Dame, selten an Liebenswürdigkeit, der alten Großherzogin Stephanie, die mir sehr wohl will. Meine verehrte Trop ist auch hier, ich habe sie aber leider erst einmal sehn konnen; man hat zu nichts Zeit. Gestern Abend war ich in der Oper, Ballet, recht schon,

weie bubiche Leute, aber Ballets langweilen mich immer. Morgen werde ich eine deutsche Predigt hören; für die Natholiken

ift Leut der größere Tag, für uns morgen. Feiern wollen wir Deinen Geberrittag in der nachften Weche, den Tag nach meiner Mücklehr. Gott sel mit Tir Was foll ich Panline mitmein Derg, geliße bie Kinber. bringen? Dein treufter n 23.

219.

Paris. 11, April 57.

Mein geliebtes Berg

3d muß Dir an Deinem Geburtstag doch wenigstens fagen, daß ich in Gedanten bei Dir bin, und heut Deine Gesundheit in taltem und gutem Champagner bei ben 3 frores provenceaux, einer fehr guten Kneipe im Palais royal, getrunken habe. Dann bin ich im Theater gewosen, und habe ein winiges Stud gesehn, und von dort kamen Rosenberg, Werthern, W. Loe und 2 Reuß zu mir und tranten Sodawasser, und sest gehe ich zu Bett und träume von Dir wenn ich kann. Den 12. Ich habe die ganze Nacht von todten und kranken

Bögeln geträumt, einer Lerche mit blauen Federn bie ich schofi, und einer Krabe bie ich am Schwanz halten wollte, die ihn mer aber in der Sand ließ, und andere mehr. Du tamift daraus fehn, daß Dein Unglud mit dem Blaufehlichen mir den Lag über im Ginn gelegen hat. Ich habe hier ichon nach einem gesucht, aber es icheint gang umbekamt gu fein; Boget mit blauer Achle giebt es wohl, aber übersechige Schrei-halte. Die Saufeld rath mir von seidnen Rleidern ab; fie feien fest hier viel theurer wie in Berlin und Frantfurt, weil die frangofischen Seidenwfirmer einige Jal re lang an epide-michen Arausheiten gelitten haben, fremde Seide aber nicht ohne hoben Boll eingelassen wird. Sie fagt das masingite Tajikleib toste jest 150 fr. (40 Rihlt.) hier, und ein gutes set nicht unter 250 bis 300 zu halen. Ich bin etwas consuse dadurch geworden, und weiß nicht was ich thun foll, da ich es felbst nicht verftehe.

Bom Feite mertt mon Lier tanm etwas; am Charfreitag alle l'aden offen, alle Handwerke in Gang; nur am Donnerfing hielten mehr Equipagen wie fonft vor den Klieden. Ich will

hent in eine protestantische ziemlich entlegne Kurche, und da muß ich schließen. Leb recht wohl mein Liebling und grüße d.e Kinder. Gottes Schutz sei mit Euch allen. Dein treuster

#### 250.

Paris. 12. 57.

Soeben, mein Berg, erhalte ich Deinen Brief von, ich weiß nicht welchem Tage, da Du Datum niemals schreibst, und sage für . . . . daß ich sicher am 22., vielleicht 2 Tage früher in

Frankfurt bin.

13. Es mar schon zu fpat, bieg burch Werthern zu schicken, ich habe ihm nur eine Rarte für Dich mitgegeben, die er in Frankfurt abwersen wollte. Ich füge beut noch einige Zeilen hinzu, und zwar daß ich nach London nicht mehr kann, weit ich mindestens noch 4 Tage bier bleibe, und bann nur 4 für London und Reise him und zurück behalten würde. Uebermorgen soll ich bei ber Raiferin effen, morgen bem Deftreicher, heut bei ber Griffig. Stephanie, und jest will ich in die katholische Meffe um ben Pater Bentura zu hören, einen ehemaligen rothen Italianer der den Leuten Grobheiten fagt. Im Aufleriengarten ift es did griin, hier auf den Boulovards, im Steinpflafter, erft inofpig; geftern falt, Rachts ftarfer Regen, heut Sonne und Wind, der in Schlott und Eden beult, por mir Raminfener und Thee, links Strafe die ohne Unterbrechung so ist wie die Gallengasse nach Antunft bes Mainzer Zuges im Sommer, und wind-bewegte Naume barauf. Ich wohne in einem netten Entresol, d. h. beinah parterre. Leb wohl mein Berg. Schreib mir noch einmal, nach Hotel

de Douvres, Rue de la Paix; durch dle Wefandischaft geht langfamer. Dies wird, bent ich, Dienftag Abend bei Dir fein. Dein treufter

023.

# 251.

Paris. 16.

Mein Liebchen, ich habe rechtes Heimmeh nach Dir, es ist fo ichlechtes Wetter, April durch und durch, Wind, Negen, Pagel, Sonnenschein, grüne Blätter und schmunge Straßen, bag man nichts ju Bug abmachen, nicht fpagieren gehn tann.

Helle ich bei der Kaiserin, morgen bei Cowleys, übermorgen bei Hapseld. Wielleicht kann ich Sanntag, 19., Abends abreisen, istaestens geschicht es am Dienstag, es hängt davon ab, od ich mich heut am Pose verabldiebe, oder noch einmal gewünsicht werde. An Malle habe ich heut geschrieben, und einige niedliche Uederstäsigseiten für die Parrysichen Ekeleute mitgeschilt, aber nichts Scheiniges; gleichzeitig habe ich Harry einen freundlichen Brief und der alten Bripes eine Entschuldigung geschrieben dass ich nicht zur Pochzeit konnne. Ich freue mich dass Tu die jungen köwen da hast, das Dem Geburtstag durch viele Abeilnahme belebt worden, obsichon ich etwas erschrede, wenn ich denke wie das anwächst. Ich weiß nur keinen Ort der nett wäre im April, sonst wollten wir im nächsten Jahr, wenn Gott will, beide Geburtstäge dort in der Stille begehn. Den Deingen keite ich aber in diesem Jahre noch einnal, ohne Lärm und Mil. Tu hast iner noch nicht geantwortet wegen der Kleider; ich glaube kaum daß es kohnt h.er zu kausen; ich habe nur garken Urrheil dabei was theurer ist wie bei uns, was nicht. Ich habe der Leichtsinn begangen Demden sur mich zu kausen, um endlich einen guten Schnitt nach meinem Maß zu kausen. Fatal ist es auf der Grünze mit Wiegen, Auspacen u. s. w. von neuen Sachen, aber ich kann mich nicht entschließen zu schmungeln. Ich mollte nur daß ich eist soweit wäte, dann hätze ich doch nur nach einige Stunden dis zu Dir. Leb wohl mein Engel. Größe die Kunder und Paulme. Dein treuster

v 3.

252.

Paris. 17. Freitag.

Schide nur die 20 Riblr. an Plotho, mein Herz, und lege für die beiden abgehenden Pflegelinge diesmal 10 Athlic. zu. Ich mar sehr erfreut, eben Deinen aussührlichen Brief vom Witnwoch zu erhalten, und zu sehn daß die Kinder gesund sind. Aber ich bin wirklich traurig, daß ich von aller Musik nichts bekomme, und wit Keudell immer Unglüd hate. Wie ich Christynach Schirmen fragen soll, weiß ich aber nicht; ist er dem hier, der Vosenicht? ich habe michts von ihm gesehn, und weiß auch garnicht mie ich ihn aussinden soll. Daß Prillwig Herathogedanken

<sup>3</sup> AminoBolgenburg.

<sup>&</sup>quot;) Gin Frantfurter Freund.

hatte, fagte er mir hier schon, ich ichwieg barlber aus Discretion. Ralt war es hier auch feit dem 1. Feiertag, heut wieder Sonne. Gestern auf dem diner beim Kaiser hatte ich die regendste Rach-barln, die Kaiserin; wirklich eine seltne Frau, nicht bloß von aufen. Mindlich mehr über alle dergleichen, ich muß fett ausgehn. Lady Cowley bet ber ich heut effe, werde ich von Dir grufen; fie erkundigten fich beide fehr theilnehmend nach Dir, Rindern und allem. Siehft Du auch wohl nach den Pferden eine mal, und find sie alle gesund? Besonders das rothe, ich vermiffe fle hier recht, und mahrend der Regentage war zu Gug garnicht zu eriftiren. An Baterchen habe ich eben geichtieben, nach Reinfeld, da ich nicht weiß ob er noch in Siettin ist. Leb wohl mein Engel, Gott erhalte Euch gesimd, Dienstag oder Mittwoch bin ich so Gott will ba. Dein treuster vy.

## 253.\*

Micin Perz

Ropenhagen 6. Aug. 57.

Heut früh 7 bin ich glüdlich bier angelangt, nach einer febr angenehmen Jahrt; weiche Luft, rother Mond, Areideselsen mit Theertonnen beleuchtet, zwei Gewitter in See, eine hübsche Schnedin und einens Wind; was braucht man weiter; nur hielt nich die schüne Nacht ab schlasen zu gehn, und als mich um 2 Uhr der Regen vom Berded trieb, mar es unten fo beiß und menichenbunftig, bag ich ichon um 3 wieder nach oben ging, mit Mantel und Cigarre. Zeht habe ich ein Seebad genommen, Hummer gefrühftudt um halb 2 foll ich an Sof, und nun will ich noch 2 Stunden schlasen. Gruße alle Lieben herzlich. Dein

254.

Mulg

Frau von Visnard geb. von Puttkaner Reinfeld bei Zuders in Ponnnern Preußen

Mein Liebdien

Masbyholm 9. Aug. 57.

Du wirft meine gleich nach Ankanft in Ropenhagen geschriebnen Beilen erhalten haben. Geitdem bin ich dort zwei Tage mit

Mufcen und Politit beschäftigt geweien, gestern nach Dalms Chergesept, und etwa 8 Metten nordostwärte gesahren, wo ich mich nun an oben benanntem Ort als Gaft bes Baron Bligen befinde, in einem weißen hoch gelegnen Schloft auf einer Salb-insel von einem großen See umgeben. Durch das Fenster sehe ich in bichtes Gichenlaub, welches einige Durchsichten auf bas Baifer und die grügel jenseits lafit, die Sonne icheint, Gliegen fummen, hinter mir fist der Pring von Steffen und lieft ich.afend, unter dem Fenfter wird breites Schwedisch geredet, und aus ber Ruche ihnt ein Reibeisen wie eine Sage herauf. Das ist alles was ich Dir über die Gegenwart ichreiben kann. Gestern hoben wir nach Reliboden gepiricht, Einen erlegt, ich nicht geschossen, gründlich naß geworden, damn Glühwein und 9 Stunden seit geschlasen. Die Rehblicke find stärker hier als ich jemals welche gesehn habe, und die Gegend schöner als ich bachte. Prächtige Buchenwälder, hüglig und im Garten mannsdicke Walten beieren mit die Tolonopie felien nach Wallnufbaume. Eben haben wir die Fofanerie befehn, nach dem Effen fahren wir auf bem Gee, ichieften vielleicht eine Ente, wenn wir nicht fürchten, die Sonntagostille dieser schnen Einsamkeit durch einen Knall zu stören; morgen wird gründlich gesagt, übermorgen Nückschrt nach Kopenhagen und von da zu Gr. Ptessen auf Lindholm, bei Vlocoside, Insel Sectand, dort Hirschiagd am Mittwoch. Donnerstag über Kopenland, dort Kurschjagd am Mittwoch. land, dort Hirschjagd am Mittwoch. hagen nach Heljingborg, etwa 20 Meilen in Schweden hinem, Anch und Anerhügner in öder Wüste, Quartier in Bauer-häusern, Rüche und Lebensmittel bringen wir mit. Das wurd etwa 8 Tage dauern, und was ich dann ihne weiß ich noch nicht; entweder Aber Jönlöping, am Schenbe des Wetterice und über leptern, oder über Gothenburg und Weeneriee nach Strößense und Abeneriee nach Stodholm, oder nach Christiama mit Aufgabe von Stod-halm, oder Aber Stettin und Memel nach Curland. Das hängt von einem Briefe ab, den ich noch von Fleich i) in Ropenhagen erwarte.

Buber habe ich teme Madricht von Dir; hoffentlich ist hent mit dem Hella ein Brief nach Kopenhagen gelangt, den ich beut Abend erhalten kann. Herzliche Grüße an die Leben Eltern und die Kinder, auch Reddenten und die Rachbarn, wenn etwas von ihnen zu spüren ist. Schreibe mir nur immer fleifilg, wentgstens zweimal in der Wache, und immer nach Repen-

<sup>&#</sup>x27;) Graf hermann Renfevlingt (Bruber A.cxanders).

hagen, von da bestelle ich mir die Post nach. Der herr bebüre Guch alle, und schenke ums frobes Wieberschn. Dem treuster

### 255.

Ropenhagen 11. Aug. 57.

So eben komme ich von Schweden zurück und hatte mich auf der ganzen Ueberfahrt dazu gefreut, daß ich hier Nachricht von Dir finden würde, aber nicht eine Zeile, obischon täglich die Post ankommt. Ich schließe daraus daß es Dir nicht nur wohl geht, sondern Deine Zeit auch angenehm ausgefüllt ist.

geht, sondern Deine Zeit auch angenehm ausgefüllt ist.
Ich hoffe daß Du meinen vorgestrigen Brief aus Rasbyholm erhalten wirft, und habe demielben nichts hinzuzusügen,
als daß ich mich auch seither wohl besunden, 5 Rehböde und
5 Enten geschossen habe, nun aber nicht eher wieder ein Bort
von mir hören lasse, als bis ich einen Brief von Dir in
Händen habe.

Lindholm, 13. Roch tein Brief. 2 hiriche und 1 Bod

und 1 Seehund geschoffen.

Nopenhagen. 13. Enblich sinde ich hier Deinen Brief vom 10. Du hätteit wahl einige Tage eher schreiben können, aber es ist nun alles schön daß Du wohl bist und die Amder, und Gott sei Donk dasche. Ich habe diesen heut sich bei Plessen gesiegelten Brief nuchmals geöffnet um Dir das zu sagen. 2 Tage habe ich in der reizenditen Wald- und Wassergegend gesagt, die man sich zusammenstellen kann wenn man malerische Phantasie hat. In 2 Stunden sahre ich nach Helsingborg ab, von da weiter in Schweden. Gott behüre Euch serner, und die lieben Eltern. Dem treuster

### 256.\*

Tomfjönäs 16. Aug. 57.

Mein Liebchen

Wiederum bennze ich die Sonntagsruhe, um Dir ein Lebenszeichen zu geben, von dem ich noch nicht welh an welchem Tage es Gelegenheit finden wird, aus dieser Wildnis auf die Post zu gelangen. Etwa 15 Weilen bin ich ununterbrochen im wölftesten Walde gesahren um hierher zu gelangen, und vor

mir liegen noch 25 Meilen ehe man wieber in aderbauenbe Provingen gelangt. Reine Stadt, tein Dorf weit und bieit, nur einzelne Aufiedler in bretternen Butten mit wenig Gerfte und Kartoffeln, die unregelmäßig zwischen abgestorbnen Väumen, Feldstillden und Buschwert einige Ruthen angeboutes Land fin-Dente Dir von der wulfteiten Begend bei Blattlan etwa 100 Quadratmeilen an emander, hohes Paidefraut mit kurzem Gras und Moor wechselnd, und mit Birken, Wacholber, Iannen, Buchen, Eichen, Ellern bald undurchdringlich bid, bald de und dunk besetzt, das Ganze mit zahllosen Steinen, bis zur Größe von hausdiden Gelsblöden besät, nach wildem Roßmarin und Darz riechend, bazwischen wunderlich gestaltete Seen von Halbeligeln und Wald umgeben, so hast Du Smaland, wo ich und dermalen befinde. Eigentlich das land meiner Traume, unerreichbar für Depeichen, Collegen und Reipenftein, leiber aber auch für Dich. Ich möchte wohl an einem biefer ftillen Geen em Jagbichlofichen haben, und es mit allen lieben die ich mir jett in Reinfeld versammelt denke, auf einige Monate bevoltern. 3m Winter mare allerdings bier nicht ausz :-bauern, befonders im Regenichmut. Weitern rudten wir um 5 aus, suchten in brennender Dine, bergauf bergab, durch Sumpf und Buich bis 11 und fanden garnichts; bas Wehn in Mibbren und undurchbringlichen Wachalberdidungen, auf großen Steinen und Lagerhold ift febr ermudend. Dann ichliefen wir in einem Beuichuppen bis 2 Uhr, tranfen viel Mild, und jagten wieder bis Sonnemintergang, wobei wir 25 Airthühner und zwei Aner erlegten. Ich ichoß 4 der erstern, Engel zu seiner großen Freude eins der lettern. Dann dinirten wir auf dem Jagdhause, einem wunderlichen Gebäude von Polz, auf einer Palbinsel im See. Meine Kammer und deren 3 Stühte, 2 Tifche und Nettstelle bieten keine andre Farbe als die rober Fichtenbretter, wie bas gange Baus, besien Wande baraus beftehn. Ein Sopha existirt nicht, Bett fehr hart, aber nach biefen Strapagen fdläft man ungewegt. Lus meinem Genfter febe ich einen blubenden Saidehligel, barauf Birten die fich im Winde ichauteln, zwiichen ihnen durch den Seefpiegel, jenfeit Tannen. wald. Reben dem Daufe ift ein Beltlager für Jager, Ruticher, Diener und Bomern aufgeschligen, dann die Wagenlung, und eine lieine hundestadt, 18 oder 20 Sutten, ju beiden Gelten einer Gaffe die fie bilden, aus feder ichant ein Gifchperl, milde von der geftrigen Jagd. In diefer Wilftenen bente ich bis

Mittwoch ober Donnerstag zu wellen, bann zu einer anbern Jagd nah am Strande zu gehn, heut über 8 Tage wieder in Kopenhagen zu sein, um der leidigen Politik willen. 28a8

bann wird, weiß ich noch nicht.

Den 17. Hent früh find 6 Wilfe hier gewesen und haben einen armen Ochsen zerrissen; wir sanden ihre friiche Fährte, aber personlich wurden wir ihrer nicht ansichtig. Wir sind von früh 4 bis Abends 8 in Bewegung gewesen, 4 Birthülner geschriffen, 2 Stunden auf gemähtem Haidelraut geschlasen, jest

todimude und gu Bett.

Den 19. Es ist gar teine Möglichkeit einen Brief von bier zu cypediren, ohne einen Boten 12 Meilen weit zur Post gehn zu lassen. Ich werde diesen daher morgen selbst mit an die Küste nehmen. Ich war vorgestern, als eben der Hund sand und ich mehr auf ihn als auf den Boden sah über den ich ging, gesallen und hatte mich am tinken Schienbem verlegt. Geitern hatten wir eine ungewöhnlich anstrengende Jagd, weit fort und selsig, die mir einen jungen Auerhahn eindrachte, aber mich auch so zahm gemacht hat, daß ich heut zu Hause sind Unschläge mache, damit ich morgen reise und stermorgen sagdfähig din. Ich bewundre mich selbst, daß ich bei dem reizenden Wetter allem zu Hause geblieben din, und kann mich des schändlichen Neides kaum erwehren, daß die andern mich wählte schlichen merben. Es ist etwas zu spät im Jahre, die Hälzende Gegenden hatten wir gestern, große Seen mit Inseln und Usern, Vergströme wie Eisat über Feläblöde, Granit-User mit Tannen und grauen Felänasen, meilenweite Uedersichten ohne Häuser und ohne Ader, alles wie es Gott geschaffen hat, Weld, Hels, Hald, Hald,

Zwei dicke dämische Nammerherrn sind ichon zurück, es ist ihnen zu heißt geworden, sie baben michts geschoffen, und liegen jest um zu schlafen. Es ist bald 6 Abends, die andern kommen erst um 8. Ich habe mich den ganzen Tag damit unterhalten Dämisch zu lernen von dem Poetor der mir Umschläge macht. Wir haben ihn von Kopenhagen mitgebracht. Dier giebt es keine. Selt sich das Gerücht von der Auwesenheit eines Arztes hier im Walde verbreitet hat, strömen täglich 20 bis 30 Hittenbewohner hier her um seinen Nath zu holen. Um Sonntag Abend haben wir den auf den 5 Duadratmeilen

des Jagdgebietes wohnenden Waldbauern ein sehr spaßhastes Tanzieit gegeben, bei dem die Musik abwechselnd gesungen und gespielt wurde. Da haben sie von dem gelehrten Mann gehört, und nan kommen die Krütpel die seit 20 Jahren unheilbar sind und hossen Hills von ihm, wie die Wilden vom

Bauberer.

Gunardtorp. 21. Aug. Gestern haben wir die Reise aus dem Walde gemacht, und heut sier, etwa 2 Meilen von Helssingborg gesagt und dinirt. Ich konnte meines Beines wegen noch nicht gehn und habe die Jagd deshalb reitend mitgemacht. Ungeachtet dieser Crichwerung war ich der einzige dem es glückte einen Birthahn zu erlegen; es find viele ba, aber ichon zu ichen, fie halten nicht niehr. Es ist unglaublich mit welcher Sicher-heit mein Pferd über Steine kletterte und sich durchs Dicischt brangte, tem Jagbhund tanns geichieter machen. Es war als ob ich 4 Beine hatte bie ich felbft bewegte; leiber ift es nicht gu haben, fonft faufte ich es jur Dich. Unfer Wirth hier ift Baron Torneerhjelm, ein liebenswürdiger Dann mit einer sehr angenohmen Frau, für beren Unterhaltung ich nach ben 8 Tagen Wilding schr empfänglich geworden bin. Man ist sehr gut, namentlich die unbekanntesten Fische, und trinkt noch besser. Die Lage in hier viel milder als ich geglaubt habe. Schone Obst- und Wallnufbaume, prachtige alte Ruchemoliber, an beren Rand das Haus mit Giebeln und Thürmen liegt, und nach der andern Geite hin fehr wohlhabige Flachen von Weizen Aberfiel,t, unter meinem Fenfter frangbfiicher Garten, mit alten Seden von Buglaum und Bachen. In Diefem fonderbaren Lande ift die Revolution wie es icheint fpurlos vorübergegangen, während fie in Danemart alles auf ben Ropf gestellt bat. In Schweden macht alles einen militärifchen, in Bucht gehaltnen Emdrud, mehr als bei uns vor 30 Jahren, fast wie vor 1806. Kopenhagen 22. Aug.

Gestern in Peifingborg habe ich Deinen geliebten Brief vom 15. vorgesunden, weiter war mir nicht nachzuspliren, und heut habe ich hier die beiden folgenden, den lepten vom 20. erhalten, der wunderbar ichnell heut früh hier eintraj. Das lit sehr lieb, wenn Du is fleihig schreibst, und nich Gott danken lässelt für Seine Barmherzigkeit unt der Er Euch alle bisher gesund erhalten hat. Grüße die lieben Eltern herzlich, und die Reddentiner, Berfiner, Gambiner, besonders aber Onkel Alexander, bet dem lich dießmal doch einige Tage in Hohendorf

zu fein hoffen darf. Werner Banbemer ichilt grundlich aus, daß er nicht nach Frankfurt gekommen ift; eine Reife 160 Meilen im Binter nicht maden, um einen Freund gu besuchen, ift an und für fich verzeihlich, aber wenn er doch icon Luft bagu gehabt hat, so hatte er nicht warten sollen, bis ld, die Unbescheitenheit gehabt hätte ihm ein solches Araftstäd zuzumutien. Ich tann wegen Beitmangel nicht mehr nach Stodholm, sondern gebe morgen Nachmittag von hier derect nach Berlin, wo ich übermorgen Mittag zu fein dente, von dort, wenns geht wie ich will, übermorgen Abend nach Königsberg, Mittivoch nach Diemel.

Ropenh. 23.

Ich habe ben Brief gestern nicht expeditt, weil er boch erft hent nut dem Stettiner Sch si abgeht, ich aber nicht. Ich soll heut noch zum König, und sahre erst morgen, am Dienstag, ab, und zwar siber Wismar. Mittwoch Nachmittag bin ich dann mit Gioties Hilse in Berlin, Dannerstag in Königsberg. Plun leb sehr wohl mein Herz, und schreibe mir den nächsten Brief nach Eingang dieses nach Klusius Bein trouter.

Gott behftte Dich und alle bie Unfern. Dein treufter

257.

Frau von Bismard geb. von Putttamer Stolpmfinde

Berlin. 27 Mug 57.

Mein liebes Berg

Du wirft nun nielnen an verschiednen Orten bruchstückneis geldriebnen Brief wohl erhalten haben, und über mein langes Schweigen durch denfelben beruhigt fein. Ich habe Stockholm aufgegeben, weil ich die Schweden an benen mir lag ohnehin gesehn habe und die Zeit mir ausging. Borgestern Mittag 3 Uhr habe ich mich eingeschifft, nachdem ich in Ropenhagen mit Liebenswürdigkeit überhäuft worden war, besonders von Oriola<sup>1</sup>), ber mich gar nicht wieber ziehn laffen wallte. hatte eine febr rubige Ueberfahrt, freute mich bis 10 an

<sup>1)</sup> Breufifder Wefanbier.

4. Mondidem und ben Areibefeifen von Moen, und machte um 6 in Wismar auf, von wo mich eine heiße Fahrt auf überfällten Buge, nicht weit von Schonhaufen (bei Savelberg) vorbei, um etwa b hierher bruchte. Ich fand die Leute hier im alten Hader, konnte gestern nicht sort, und nuste nicht sehr steif machen, um heut los zu kommen. Um 11 site ich auf, morgen Abend bin ich mit Gottes Hulfe in Kranz oder doch in Könngeberg. Es wird einem unglaublich schwer gemacht, ein Elenthier zu schießen. Sonntag über 14 Tage foll ich schon wieder hier sein; am 14. kommt der Kaiser von Mußland her. Wenn um die Beit jemand in Fohendorf ift, so werde ich suchen dort auf einen Tag abzulpringen; aber Du darfit Dich destants nicht derangtren, und auch keiner von den Hohendorfern, denn es ist unsicher. Rach Remfeld kann ich nicht vor meiner Mudtehr hierher, so leid es nur thut. Die großen l'eute wollten mich gleich gang hier behatten, denn sowie meine verschnende Canfitmuth ben Müden dreht, knurren sie mit einander, aber 14 Tage habe ich doch gewonnen. Ich lätte Aurland aufgegeben, wenn nicht Tiesch meine erste Aufrage gleich mit Freudengeschrei als Zusage aufgenommen hätte. Er hat meine alten Freunde, seinen Bruder aus Csilhland, Firts, Abele, Rolde sefert eitert; fie wollen mir bis Memel entgegenkommen, und haven Ragden durchs ganze Fenerland bis nach Nanazungern orrangirt; ich fallte nur telegraphisch ben Tug neinen, wann ich in Memel fein würde. Das habe ich denn ichen von Hel-finger aus, wo ich jemen Brief erhielt, auf nachsten Sonn-abend gethan; ich kann num nicht gitt absogen um zu Euch zu tommen, und bitte bie lieben Gliern um Bergeihung wegen nieines Alebleibens. Bielleicht tann ich gegen Ende Geptember es noch nachholen. In Rongsberg hoffe ich einen Bruf von Dir zu finden. Die nächsten addressire mir post restant nach Pelangen, wo ich auf der Post hinterlusse wie er nit nachgeschießt werden soll. Die herzlichsten Gruße an Eltern und Ainder, Lanten und Ontel. Haft Du Marie etwas von mir zum Geburts og geichenkt? sonst werde ich es nachholen wenn ich konnie. Gott sei mit Such allen. Dem treuster

vB.

258.

Memel 29, Mug 57. Men Liebling Ich tann Dir gwar feit meinem vorgeftrigen Briefe aus Berlin nicht viel Renes ichreiben, aber Dir boch Rachricht geben, daß ich gludlich bis bierher gelangt bin, und Dir liebende Blide fiber die Gee zuwerfe; wenn letttre nicht rund ware, und meine Mugen beffer und bas Wetter farer, fo tonnte ich Dich vielleicht in biefer Connenuntergangestunde auf der Stolpmunder Mole erbliden; Berge find weuigstens nicht zwischen uns, benn ich glaube taum, daß die Gelten von Weitenhagen bei der Freich' an die grade Linie von hier nach der Molenipipe reichen. Bon Natel bis Dirichau habe ich meinen Gedanten die Nichtung auf Reinseld gegeben, und bei Elbing habe ich zwar nicht Hohendorf, aber doch den Drausensee gesehn, und etwas von Schlobitten. Ich lernte auf der Gisenbahn einen recht angenehmen Vetter von Kriidell kennen, den Sohn von Zanden-Tussainen. In Königeberg jand ich noch keinen Brief von Da, und habe ibn nach Bolangen bestellt, wenn er fommt. Auger dem guten und nicht theuren Gafthof jum Deutschen Saufe habe ich wenig von ber Stadt ber reinen Bernimft gefebn, bin hent fruh durch raupenverwustete Tannenwälder und bei dem fünftigen Wohnfit der Wagner vorber, nach Kranz gelangt, und mich dort unt Engel allem auf ein Dampfboot gefest, welches mich in erwa 8 Stunden fiber bas langweilige Haff hierber brochte. Auf hatbem Wege, ber Schwarzort, itiefen zwei Kahnladungen Damen, die Halte aller Memeler Hono. ratiorinnen, aus dem Seebade kommend, zu und, und hier wurden sie von der andern Sälfte mit Jubel empjangen, sedast ich am Landangsort alle hübschen Mädchen der Stadt um mich hatte, die im Gangen nur von 3 Herren edeortiet naren, den Dunden der Kämmerherde. Ein recht freundlicher Anblick, nach bie em ewig langweitigen Saff. Bon hier war meine Absicht heit noch Polangen zu erreichen, wozu man 3 Stunden nötbig haben foll; aber bas liebe Rugland wird Abends um 8 gugemacht, und wenn fich feine Pforten auch vielleicht mit filbernem Schlussel biffnen liegen, so ist das Unterkommen bei einem dortigen Juden vielleicht doch noch schliechter, als der elende Basthoi, der hier unter dem Ramen British hotel als erster unter zweien figurirt, und nach Wangen aussieht, obichon er vor 3 Jahren mit abgebrannt ift. Wüßte ich baß Fleich und Behr heut fcon

dort find, fo führe ich doch noch me meite Rufland binein.

Gruße Alt und Jung, und ichreib mir bald nach Polangen, wo ich Nachiendungsordre hinterlaffe. Leb wohl mein geliebtes Herz. Dein trenfter DR.

259.

Stalleten. 4. Gept. 57.

Dein Pieb

Es ift recht schlimm daß ich sein Ropenhagen teine Rachricht von Dir habe, aber ich bin telbst Schuld daran. 3ch habe wie Du weifift alles nach Polangen bestellt, und bin nun in Gegenden gerathen, wo die Boft von Polangen nur Ginmal in der Boche hingeht. Gie fann mir daher auf den Areugund Querzügen der Jagd nicht folgen, und ich bekomme erft Nachricht wenn ich wieder in Polangen bin. Gott wird ja geben baf fie bann gut und nichts passirt ift. Noch habe ich tein Clenn gesehn, aber viel Neh und Hrich, und nette Leute. Alle Tage fehr fruh aus, und bis nach Untergang der Sonne Jagd oder Fahren. Um 9 kmin ich die Augen nicht mehr aufhalten, und ichtafe wie Gad bis 4 ober 5, jo lange es geht; das wird mir febr gut thun, ich werde mager und braun, beffer wie Seebad. Um 14. muß ich leider in Berlin fein, a.10 13. aus Ronigoberg, 12., 11 [llhr] Abends aus Wiemel. Erlege ich morgen ober übermorgen den Etch, fo finde ich soufel Zeit einen Abliecher zu Dir gu machen, obne diesen Erfolg fann ich aber nicht umfehren, ehe mir nicht bas Teuer auf ben Rageln brennt Mem Ant eben in Sohendorf ist also ganz unsicher, und darf nicht in Deline Verechnungen gezogen werden. Ich werde sa in den sich in Volangen jür in ch ansammelnden Ariesen sehn, wo Du zur Zeit der Müdfehr buft, und Dich finden, wenn ich die Beit dazu behalte. Ende des Monats hoffe ich jedenfalls von Verlin zuruck nach Vommern oder Johendorf zu kommen. Jezu muß ich auf ihen, lie schelten ichon, heut kommen wir zu ah - ) nach Cowahlen, der mit mir nach Deutschland zurücksichtet, nachdem wir eiwas von dem gefrornen Kuldeszeimer mit ihm getrunken haben werden. Tie Leute sind alle
iehr liebenswürdig hier. Nächstens mehr, Fleich will nicht mehr
warten. Herzlichste Grüße an die lieben Eltern Kinder und
alle die Dir gut sind, Dem treuster v.R.

<sup>4</sup> Boren Abolf Behr.

260.

Cornablen. Conntag.

Mur um Dir ein Lebenszelchen zu geben mein Herz, ichreibe ich in 2 Worfen daß ich wohl bin, und nut einem Jug im Wagen nach Popen, an der Rordfpipe des landes. Behr grüßt herzlich. Gestern haben wir 3 Cleim erlegt, aber ich bin in 5 Zagdtagen noch auf keins zu Schuß gekonnnen. Sonnabend Abend bin ich in Konigsberg, beut siber 8 Tage, 13ten in Verlin. Vehr begleitet nuch dahin. Gott gebe in Gnaden, daß es Dir und allen Unsrigen wohl gehe. Dein irensier

v 3.

261.\*

Mein Liebden Monigeberg. 12. Gept. 57

M.t groper Freude habe ich Deine 4 Briefe in Polangen fwelches übrigens nicht in Preiffen sondern in Ruftland dert vorgefunden und erfebn daß es Dir und ben Rindern wohl ergangen ift. Du ichemit meine Priefe am & noch nicht gehabt zu haben, was mir namentlich pon bem eriten, ben ich am 29. Aug. in Polangen jur Poft gab, unerflärlich ift, bie Leiden andern tom ten billiger Weise noch unterwegs fein. Mir ift es johr wohl gegangen, die Feuerlander waren alle von einer rührenden Liebenswi'rdigfeit für mich, wie man es ichwertich in einem andern Lande als Fremder wiederfinden wird. 3th habe, außer b verfen Rehboden und Dambirichen 5 Cienn eilegt, darunter einen sehr starken Hiesch, der nach grodem sincht Rand. Man, bis zum Widerrift 6 Just 8 Jull hoch war, und dann noch den colossalen Kepf darüber trug, wohl 9 bis 10 Just hoch in der Lust. Er stärzte wie ein Hase, da er aber noch lette, ichoft ich mitleidig meinen andern Coup auf ihn, und taum war das geichebn, fo tam ein andrer, wohl noch größerer, mir so nah vorbeigetrabt, daß Engel, der lud, Unter einen Baum sprang um nicht übergela gen zu werden; und ich muste mich begnsigen, ihn freundach anzuiehn, da ich femen Schust mehr hatte. Diesen Rummer kann ich noch garnicht los merden, und muß ihn Dir kagen. Eine ichog ich außerdem an, bas werben fie wollt noch fieben, und eine gründlich vorbei. 8 Stud hatte ich alfo ichiefen tonnen. Borgestern Abend salzen wir aus Dondangen, und legten die 40 Meilen ohne Chanssee, durch Bald und Wicke bie Meinel in 29 St inden zurud, im offinen Wagen fiber Stock und Block,

tog man sich halten mußte um nicht berauszufallen. Nach 3 Zunden Schlas in Memel gings heut früh mit dem Tampfschiff hierher, von wo wir heut Abend nach Berlin absahren und morzen Avend dort ankommen. "Wir" sind nehmlich Wellx und ich. In Pohendorf kann ich micht anhalten, ich hätte beut ichon in Berlin sein milsen, meinem Urlauf nach; dann hätte ich aber die beste Jagd, die in Dondangen, mit den großen Surichen, oder Wollen nue sie dort sagen, aufgeben mitsen, und kötte nicht geschn wie die Achse eines Bauerwagens unter der Vait des großen Ihieres brach. Im Montag konnt der Kailer nach Berlin, dazu sollte ich vorher dort sein, und sollte "enuge Lage" vorher kommen! Ich schreibe Ontel Alexander von hier meine Entichaldigung Dossent de kann ich von Verlin wieder zurück, nach Hohendorf und Remseld. Wenn aber der König nach Franksutz geht, to wid es unwahrichenlich. Kun leb wohl mein Engel, ich mußt noch andre Briefe schreiben; griffe herzlich die Ettern und Kunder und sage septern, dass ich unch über ihre Priefe sehr geseut habe. Dem trenster

U 23.

1858.

262.

Lieber Rater Frankfurt a. Dt. 7. April 1838.

Ich danke Der in d der lieben Mutter von Herzen für die neuen Zeigunse Enter treuen Liebe, die ich aus meinen Geburtstagsbriefen entnehme, und mit Cuch danke ich Gott taglich, und bei diesem Anlas besonders für den reichen Zegen, den er auf unser Hänslichkeit ruhn läst. Wenn ich über die Zachen der Aussenwelt unch verbittre, so ichäme ich unch jedesmal meiner Undankbarkeit, sobald ich an Gattes Gnade denke, die sich in so reichlicher Külle an unserm Jamilienkelen bewährt, und sage nir, daß ich über nichts klazen will, solause mir der Herr sowiel Krieden, Freude und Treue in dem kleinen Itaat von sieben Zeelen beschert, zu dem wir zusammengewäcken sied. Es wird mir dann sog ir lieb, daß mir Verdinst von ausen kommt, dem Zorge und Nummer kain doch im irdicken Leben nicht sehlen, und es ist beser auf der Etrane zu seinern als im einen Hame. Deme Geschenke waren urt sehr wilktommen, denn ach wende mich nun durch schnen uch werde mich nuch werde nicht mehr vom

Neiten abhalten lassen, und Mutterchend Halerücher waren nir so nöthig, wie das liebe Brot. Wir gehn nun allmählich in das unbezagliche Stadum des Umzugs über; Dienseben, Lapezieren in dem venen Hause, und vieles Bebenten über die Unterbringung unstres überstäßisigen Mobiliard. Wir werden enger, aber wie ich glaube, behaglicher wohnen; Välle können nicht statisinden, auch keine divers über 20 Personen, und das ist mur garnickt untleb. Die Verantwortung dasser trifft nich nicht, benn es war das einzige Haus was wir überhaupt baben kommen.

Sehr lieb ist es von Dir, Räterchen, daß Du doch noch Schonungen anfären willst, und Engels Gegenwart dazu benngest. Ich hatte in Gotha einen Centmer Saamen bestellt, nach den spätern Nachrichten aber meinen Richtrag zurückgenommen; sollte er schon unterwegs geweien sein und nun doch noch ankonmen, so sindet sich wohl noch Pat dasür, wenn ulcht, so muß ich mich in die Folgen meiner Uebereitung schicken. Dir, liebe Mutter, danke ich auch noch sür Deine Warmung wegen förperlicher Scherze mit den Kindern; ich hatte den Artisel auch schon geleien und er hatte mir Eindruck gemacht. Es ist ein schrechicher Gedanke, so ein Kind zu verlieren.

In der politischen Webanke, so ein Kird zu verlieren. In der politischen Welt steht äuserlich de dinische Frage hier im Bordergrunde, besonders nach der undefriedigenden Erkärung die wir aus Kopenhagen erhalten haben. Somer den Contissen aber ist die andre Frage die wichtigere, wie wir mis zum Bunde und zu Oestre ch auf die Tauer stellen kömen Die antwensische Gestimmung der meisten deutschen Flegerungen, Oestreich an der Spiese, prägt sich immer klarer und sester aus, in einigen schwebenden Fragen und es über turz oder lang dazu kommen, dass Preußen die Bandesbeschlässe nach als recht mäßig anerkennt, wenn die Wiasorität auf dem bisderigen Wege weiter geat. Sie wollen die Bundesversassung zu einem Rege weiter geat. Sie wollen die Bundesversassung zu einem Rege siehesschlässe an die Stelle der Verträge seben. Wenn man in Verlin keine seste Bosition gegen diese Anmasungen nimmt, io werden die llebergrisse einen Voden gewinnen, auf dem wir sie nur schwer bekämpsen können, und endlich werden wir viellecht zu sehr ungelegner Stunde und mit dem Anschein von Unrecht, brechen minen, um selbständig zu bleiben. Man läßt das Unfraut zu groß wachten.

des Unkraut zu groß wachten. Be auf die Erfältungen welche die Jahredzeit mit fich bringt, geht es mir leiblich woll, Johanna hat dergleichen auch oberflächlich mit Schnupfen d uchgemacht, die Amder aber find mit Gottes Hülfe ganz wohl. Such liebe Eltern wird ja die gettliche Barmkerzigkeit auch vor Leid und Krankheit bewahren, in der Zuwersicht bin ich Tein treuer Sohn v. Bismard.

263.

Borlin. Dienfrag.

Ich rechne darauf daß ich morgen früh werde reiten können, und also morgen Abend wieder bei Die, mem Herz, einresse, wo es jedenfalls netter ist als hier, wenn auch die Gardinen sellen. Dier intriguiren alle gegen alle, und jeder höst, daß ich meine Gier unt in sein Rest legen werde. Die fooge ist daß ich kaunt des Nachts zur Ruhe, und doch in ordentlichen Geschaften nicht vorwarts komme. Heut Abend blin ich bei der Prinzesson, dann spöt zu Bett und früh auf, ich werde sehr müde in Teine Arme sinken. Zu Ahvinen werde ich Hildebrand schiesen, es ist recht schön daß Du an das gitte und unremliche Wesen dentst. Die Nachtichten vom alten Ichrecht sind eine dassechnet es als eine Hossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet es als eine Hossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet es als eine Hossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet es als eine Hossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet es als eine Kossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet es als eine Kossinung, daß es bei der zuwehnenden Ichrechtnet wirt, so tann Er diese menschliche Zorge zur Thorheit nachen, und die prichtigen braunen Augen wieder klar werden lassen, und die der alte Gert wieder Willen aus Pflichtgesicht mitmachte, dat seine betreichten Kräste ausgerieben. Ich habe noch viel zu ihmn, wenn ich morgen früh sortkommen will, darum ichließe ich. Geinigt es mir nicht, so die lich splieftens Tomerstag Morgen in Kranksurt. Biele Grüße an Behrs, die doch hössenlich nicht vor meiner Ansunst abreisen werden, denn hier ists noch kalt, und in Kurland fälter. Gestern Abend war ich bei Eb. Stoldber z. sie gräßt Tich sehr. Dem treuster

264.

Liebe Mutter

Frankfurt 1. Aug. 58.

Deme beiden lieben Briefe haben mir in meiner Einsamfeit große Freide gemocht; jedes Lebenezeichen meiner geliebten An-

h weneral von Edjredenftein

gehörigen fallt in einvas die Beere, die nuch umgiebt, und die mir besonders gestern Abend, bel Eingeng Deines Briefes vom 26., recht empin.dlich war. Ich hatte den Prinzen von Preugen bis Rudesheim begleitet, von da nahm nuch Prinzest Carl nach Schlangenbad mit, wo neben Frankfurter Strenen eine angenehme Gesellichaft war, ber Carliche Dof, die Fürftin Lieging,
eine Fürftl. Solmbische Familie mit Sohnen und Töcktern, Grafin Lottum, vor allem deren reizende Tockter, Grafin Pouriales, und andre Befannte. Dann war ich emige Stunden in Bies. baben, in Geschäften beim Ronig von Solland, und fam im stillen Haufe grade mit dem Abendroth an, welches recht fcin auf dem Taum. lag, aber doch nicht grade luit g fimmt. Nach. dem ich mir Thee gemacht und zwei tatte Lubner gegeffen, schlief ch heut bis 10, beim seit mel ren Ratten war es nicht recht viel damit geworden. Gin Beief von Solauma, der beut feilh anlangte, giebt mir fonft gate Nachrichten. 3ch babe eine schwache Hoffmung, daß ich vom 12. an niv eina 3 Wochen frei maden tann; dann tomme ich gleich, obid, an mir eben eine verführerische Jagdeinladung nach Schweden zugeht. Ich werde aber guter Familienvater fein und abidireiben. Die herzuchiten Grliße an mein liebes Baterchen, gegen ben ich vom warmiten Daufe erfillt bin far die Sorge die er den Ichionungen gewidmet hat. Engel hat mir gejagt, wie viel Mahe, Molien, und Impectorfampf babei gewelen find. Gott wird es ja den Rindern jegnen, daß fie im Alter den Genuf davon haben. Leb wohl Dein trener Sohn v 34. 11 91

264 a.

Mem Herz

30 Magaft 836.

Berlin, Montag.

gestern morgen bin ich glüdlich hier, Hot. Royal, angelangt, aber noch tem Arklamer. Länger als be Morgen kann ich ihn nicht erwarten. In Danzig kam ich nur knapp zu rechter Zeit, und wenn de beiden Positions von Verent und Rentrug nicht fuhren wie die Engel, so wars zu frat. Die Weger d ist id on bei Mariensee und Stangenwalde. Danzig ficht man zu frat. Hier ist alles zum Mannöver, ich muß arbeiten, touft ritte ich hin, and fabe Grip i in roth auf gelbem

) Graf Bismard Lohlen, Kommanbeux ber Garbehufaren.

<sup>1</sup> Die Bezeichnung "Antlamer" ift mir unliar, vermitlich irgend em pommerfdjer Velannter.

penish mit weiser Möhne. Er soll aussehn wie ein junger Attila. Der Abn g ist zurück, aber nicht besser, einige sagen, übler. Die Regenischaft wird eingerichtet, und dazu die alten Laumern nochmas berusen, wahrichemlich Mitte Oftober, da sie erst I. November erlöschen. Leb wohl mein lieb, gebe Dir Wort dasselbe schöne warme Wetter wie her gestern und heut wird es auch wohl nicht ausbleiben, ich liche die Sommerkleider wieder herais. Dem treuster

265.

Mil

Frau von Puttkamer geb. von Ollasenap Hochwohlgeboren Nemfeld bei Zudero in Pommern Frankfurt 17. Oct. 1858.

Erit hent, an Deinem Geburtetage sellät, komme ich an inem Lintsaß um Dir zu schreiben, noch etiklint in Johanna schiemer zu ebner Erde, wo ich meine Zuflacht vor dem Wirrwarr des vorgestrigen d vor gesicht habe. Es war gesislich un Hanie; ichen vom Montag an wiste ich eizentlich nicht nuchr in welchem Jumier ich wohnte, noch weniger ich siedes Stick meiner Möbel und Sachen hingerathen war. Das meilte liegt roch auf dem Pausen in den Kinderztummern; dabei war es recht kalt in dusen Tagen und immer alle Ihren vssen, und die Kömmer von Tagezier und Schreiner gingen wie eine Octmistle. Zwei Tage habe ich mich auf die zage gestätzet, und kann waren zum Troft des kioches noch täglich Zusschert, und kann waren zum Troft des kioches noch täglich Zusschen. Einere. Einmal, ich glande am Dienstag, satte ich simmtliche Wedere Lær, emischtessich Ware, und war am Abend bei ihnen; zu meiner Nebervaschung war Zohannas Alugel gar nicht verstemmt. Den Mittwoch waren Harry Arnums, Monn und Frau, den Tag über kei mir, am Donnerstag Schile durg and Rassel, und vorgestern war ich von früh an in 3 versich ednen Umformen, und am Abend noch als Mensa aus einem Ball bei der Lutteroth. Gestern hatte ich em Resterstrühring, mit 4 Ult men, Gamette h, Talwys, und Meckna, zuei von Johanna's Lieblingen, die sie Tir beichreiben wird. Unmatte dax vom dezener, d. h. um 6, gungen wir zum diner

<sup>1</sup> Samptmann,

bei Mehlere, große Wesellichaft und Weintele-Fenerwert im Garten. Hent effe ich bei Rechberg, dem alten Metternich zu Ehren. Das leben ware um vieles angenegmer, wenn die

Bergnugungen nicht maren.

Ma ich biefg beut fellh ichrieb, wurde mir fofort die Lebre, daß Geichafte auch ihr Laftiges haben. Eme telegraphische Depefche in Chrifern flingeite fich herein, und ols ich fie entrathielt und beantwortet hatte, mußte ich zum Großperzog von Medtenburg, bann 3 im Rurfürften von Beffen, Die beide für einige Tage bier find, endlich ju Montessun i), und mir blieb taum die Beit, mich zu meinem Rechbergschen Dier in Berfaffung ju jegen, von dem ich oben heimfebre. Abnum gu diefem Treit en noch eine gewisse Anzahl von Sigungen, Verlichten nach Berlin, und collegialigen Beinden, fo merbe ich entschuldbar ericheinen, daß ich weder Dir noch Johanna feit bemach 8 Tagen geschrieben habe. Das Diner lief gut gening ab; 29 Personen sassen in der That am Tisch, und zwar in sehr breiten Uni-formen. Engel hat sich viele Wilke gegeben, um die Entbelirlichkeit Dürnvrocks zu beweifen, der nch zur Gulfe anbot, und demnudift a ich mit aufwartete. Schon Lage vorher war der Tifch fertig gebedt. 3ch hatte in Berlin benutragt, alle Diners u. dergl. zu unterlaffen, und nur eine gotteedienstliche Feier abguhalten. Bielleicht ift es aber bes Romgs wegen gang gut, bag man ber Sache einen außerlicheren Anstruch gegeben hat; wenn er erfährt, daß alles we gewöhrlich war, so wird bu das in Betreff femes Zustandes ermuthigen. Eben erkalte ich nieder eine Depesche von 130 Chiffern über das unselige Holfrem; nachdem ich fie entriffert und beantwortet habe, ift es bald Mitternacht geworben, und ich bin noch gemicht zu bem getommen, was ich eigentlich nut diesem Briefe wollte, nämlich Tr von ganzem Gerzen Gottes Segen zu Domem neuen Lebensjahr zu munichen, und Dir zu danten, ihr alle Liebe mit der Die nich im vergangnen geliebt haft. Ich bin feider fo turge Beit nur mit Dir zusammen gewesen, wie kaum in einem der frühern Jahre feit memer Berheirathung, und weine hoffnung im Derbft noch enmal im lieben fullen Remfeld einige Wochen bei End, anszuruhn, hat sich nicht verwirk. licht. 3ch will aber nicht darüber flagen, obichon ich geichaftsund menidenmade bin; fondern ich will Gott danken, für alle

<sup>4</sup> Grangol feber Gefandter.

Barmbergigfeit die er an und bewährt bat, und 3hn boffnunge. voll bitten, daß Er und 3 Generationen auch ferner mit Gemein Zegen nahe bleiat. Bon Johanna habe ich hemt zwei Artefe 31 gleich, den einen mit Zeilen von Dir erhalten. Ich fürchte daß die Trauben wieder nicht gut angelangt find, fanft wollte ich gern mehr schieden. Deine eingemachten Früchte werden fich hoffentlich besier halten; ich schiede sie morgen ab. Ich werde alio morgen nach B fahren. Bon bort ichreibe ich an 30hanna; ihren Brief an die Beder hale ich beforgt. Der Borfall mit Weftphalen betrübt unch, wegen mancher Deraile baber; gewiß folgen noch mehre Veranderungen, sobald die Regentichaft beetdigt ist. Daß ich perfenlich negen memen Willen davon betroffen werde, ist nicht wahrscheinlich, und quand meme, die große Frage ist ob Manteussel bleibt; ich glaube es, obschon ich überraicht bin von der einstrumtigen Feindseltzseit der Verilner Presse gegen ihn. Wenn er ginge, so könnte darand eine Verfegung für mich folgen, meine ich nämlich; in der großen Politit wird fem Bleiben oder Gehn, wie alle etwaigen Personal-Aenderungen, eine fehr einschneidende und dauernde Verinderung nicht bedingen. Alles findet fich ichlieftlich boch wieder in die noth vendigen Geleife, und nichts wird so ichlimm oder so gut in der Welt, als es vorher aussieht. Herzliche Gruße an Bater, Johanna, und die 3 Kleinen, von denen ich mich frene nur Gutes zu lesen. Tein treuer Sohn

v B.

1859.

26 5.

Berlin 15, 1, 59.

Mein liebes Herz

Ich habe gestern ichon durch Ongel Nachricht von meinem Wohlbefinden geben laffen, ba es nitr nicht möglich mar, an den Zubreibnich zu gelangen Gleid, nach der Ankauft vorgeftern babe ich einen Theil nielner Melbungen und Befuche gemacht, Sipung, dann bem Pringen dimirt, den Abend mit Roon, Albenoleten, Morit zugebracht; gestern um 7 auf, gur Jago nach dem Granewald, wo ich garnickt zu Schuft tam und febr mude winde, aber doch manches intereffante Gelpräch führen

konnte. Um b zurück, zu einem dieser mit Hans, Odcar, Alerander, Morit, Wagner, Eberhard, Somnit und bergl., am Abend Gesellichaft bei Nedern; heut viele Bezuche und Veldungen, diner mut Damen bei Oscars, Abends auf die Prinzest einzelaben bei Nolerberg. Weist Du daß Carl Canit vertobi ist? mit einer jungen Engländerin! weiter weiß man auch bier nichts von ihr. Sie wird schweren Stand mit dem Junggesellen-Teusel in ihm haben. Pouriales ist wirklich ernaunt für Wien. D. Usedom kämplt nach immer für Frankfurt, aber ohne Aussicht auf Erfolg; sie wird wohl nach Brüssel gehn, Savigny velleicht nach München, Gold nach Constantinopel. Für nicht ist man am Hose liebenswirdiger wie se, der Prinz ganz besonders, aber auch die Prinzessin. Die Minister sind im unbehaglicher Lage; der Prinz drängt sie nach rechts, ihre angeblichen Freunde in der Kammer zerren nach luits, und Einen Weg kann der Wensch doch nur aus einmal gehn. Ich denke noch immer Donnerstag zurück zu sein, obschon der Prinz die Hossinung ausdrücke, daß ich länger würde bleiben kinnen. Bisher habe ich keinen Brief von Dir. Grüße die Kinder und Jenny. Dem treuster

Cben tommt Dein Brief, viel Dant.

267.

Berlin. Montag. 24. 1. 59.

Mein liebes Herz, ich habe rechtes Deinweh hier im alten Gaithof, und mit den langweiligen Nesuchen und Diners alle Tage. Im Minister hier wäre ich garnicht zu gebrauchen, ich würde melancholich über alle die Menschenköpfe die man ansehn und hören muß. Jedesmal wenn ich fort will, handelt man mit mir, od ich nicht noch 2 Tage bleiben tonne. Ich weiß nicht worum, denn es ist hier nichts zu ihm; nur daß ich vorbaue, damit wir nicht nach Paris oder Betersburg towmen. Ichon zum Neiger sür die intrigante Schmäßerin die Usedom will ich in Fr. bleiben, wenns irgend Gottes Wille ist. Ich denke daß entweder Pourtales nach Paris temmt, oder Septi Neuß vor der Hand und vielleicht dauernd da bleibt.

h Resissation Militar-Altsacha

Arnims haben ehrlich die Absicht zu und zu kommen, und er tann jest wirklich nicht fort von bier, ohne ben gerechten Born aller politischen Freunde auf fich zu laden, ba er ber einzige von den eine 10 Mann der außersten Rechten ift, den fie in die Ausschüffe gewählt haben. Heut habe ich nun den Pringen direct fragen laffen, ob er erlaufte bag ich am Mittwoch abreifte, und habe absichtlich ben bienftlichen Weg bafür gewählt, um ein bestimmites ja zu erhalten, da ich keinen Grund sehe, weshalb er nem sagen könnte. Teltower Nilben werde ich gern bringen, aber noch hat die Cousine nichts von sich hören luffen. Theodor Carlsburg ift hier, fehr matt und gebrochen, und fein Carichen, der plotifich folider Butobeficher von llenglingen geworden ift, und eben feine Bolle vertauft hat. Am Michaelieplay bin ich Connabend Abend mit Moris gewesen. Laura und Emma', febn recht wohl aus, die Tante aber hort viel schwerer; junge Lafia sehr niedlich, trop Kummeltuch; Spidgans, Rennaugen, und großes Staumen, daß ich von dort noch nach 10 Uhr in Geschlichnit zu Budberg wollte. Haren ift vorgestern nach Raffel; ich wollte ich ware auch erft soweit, ich bin nie fo gasthofomi.de geweien. Die Rednung ift mobilfeil im royal, i ur Wagen unanftond g thener, ich fahre gre-nicht mehr. Ueber Habields Leiche ich vebt ein ganger Wiebel von Rraben, am lautesten fradigt Olympia 7; fie wollen nun

alle nach Parts ober London, bloß ich nicht. Leb micht, mein Engel, gruße Kinder, Jenny und Beders. Dein treufter vy.

265.

Berlin. 7. 3, 59.

Mein Liebstes Bestes

Dier bin ich gliidlich angelangt, Hat. reyal. Ich habe gestern gornicht grundlich von Dir Abichied nehmen tonnen, in dem Menschenknäuel, und von den Rindern auch nicht. Ich behielt ein unbefriedigtes Wefühl bavon, und bas ganze Wetter war brudenb traurig. Der legte gute Allid war auf Peders; ich warf ihnen, da ich nicht gleich eine Starte fand, einen Bletftert als Beichen letten Grufes gu, und ich fürchte in jemandes

<sup>1)</sup> Frl. von Puttfamer, Schwester von Gran Caura Callus. 9 Grafin Ufeboin.

Wesicht. Trot ber trüben Beleuchtung schien mir Bodenheim, und die Gelände von Bilbel nie so schön wie zum Abschied. Bei Butbach wurde es dunkel von außen und von unen. Heut scheint eine kalte gleißende Sonne mit Wind und Staub, rechtes Tiplomatenwetter. Einen Besuch habe ich schon gehabt, Bietel, der sich Dir empsichtt. Er will gern nach Franksiert a. D. zur Regrung, vermuthlich weil er sich im Datum der Briefe aus alter Gewohnheit immer versieht.

Mir ift wohl, aber voll weher Sehnsucht nach Dir. Gruste und herze die Kinder für mich und sage viel Liebes an Bedere. Dem treuster, mit allen Segenswünschen die ein Menschenzt bergen kann.

Gich Dir auch Machtrube!

269.

Berlin. 9. 3. 59.

Meln fehr liebes Berg

Biel Tank sür Deine Briefe, die gestern und heut eingingen; ich kann Dix nur in wenig Worten Nachricht geben,
daß ich gesund din, und froh sein will, wenn ich nicht über
8 Tage unterwegs besinde, früher wird es wohl nicht werden.
Zept ist es 2 Uhr, und ich habe die erste frele Minute seit
dem Ausstehn, muß aber gleich aus. Gestern den ganzen Tag
umbersahren und einschreiben und melden, zu Mittag bei Malle, Abends großer Vall beim Prinzen, unter Malle's Leitung
Lanciers zum ersten Mal aufgesihrt. Klüber's kommt Montag
vanciers zum ersten Mal aufgesihrt. Klüber's kommt Montag
oder Dienstag früh genug. Frage doch Fonton's ob er den
Wagen anderweit verkaufen kann; wo nicht, so behalte ich ihn
natürlich, da der Handel abgemacht ist. Es war ein Russe in
kr., der ihn haben wollte. Bildberg will mir eine Malle-Post
besorgen, das geht bequemer, 24 Stunden schneller, mit einem
russ, sprechenden Conducteur und mehr Gelaß sür Gepäck; und
den Fontonschen Wagen müßte ich in Pledsow sichn lassen,
oder per Eisenbahn nach Pet. schieden. Die Neparaturen die
Konton seite darun hat machen lassen, würde ich gern ersehen,
wenn er seine Gelegenheit zu anderweitem Verkauf hat, auch

9 Ruffifder Gefanbier in Frantfurt.

<sup>1)</sup> Attachá und Lieutenant im 9. Dujaven-Megiment.

Wagen ganz behalten, wenn ihm der Müchandel ärgerlich erschie das durch Mengden?) aus. Mit Ramasse ist es so. Wenn der Fushs nicht dort verkauft wird, so Bütsch derreiten; hier sind Pserde sehr gesucht. Pütsch wohl micht nach V. naturehmen können, da mir t, daß ich mehr wie höchstens 2 Leute, die nicht en, keinensalls verwenden könnte. Sage es ihm initiv, aber bereite ihn darauf vor. Die Fr.

Ich muß fort. Gott set nut Seiner Gnade bei Dir und und allen. Herzliche Gruße an Amber, Jenng, Beders, Gagette. Dein treufter

Dier wedfelt Schnee und Conne.

270.

Berlin. 11. 3. 59. 7 11hr frah.

Mein geliebtes Berg

Ich bin im Begriff nach Stettin zu fahren, theils um Bernhard zu sehn, theils wegen einiger gerichtlichen Sachen mit Amephes. Heut Abend komme ich wieder, zu einer Zorree bei Malle. Ich sebe nich mir einen Moment and Papier, währeib ich Thee trinke, um Dir und den Kindern für die gestrigen Briefe zu danken, und Dir zu lagen daß ich stets an Euch denke und gesund din.

0 B.

271.

Berlin 12. 3. 59.

Mein theures Herz

Fonton ift die Liebenswürdigkeit felbst mit seinem Wagen; banke ihm fehr bafür. Es war mir beinah wieder leib mit ber Abige, nad, dem ich erst bren, daß mir die Risten erseht

<sup>1)</sup> Ruftifcher Legationsfecretax in Frantfurt.

werden, wenn ich den Wagen von Pleskow mit Gienbahn nach Pet. ichide. Gestern war ich in Stettin, wo ich zu meiner Kränkung Väterchen nicht auf dem Landtag sand, sondern den langweiligen Landrath. Ich suhr nach einigen Stunden wieder sort, obishon ich eine sehr nette Cousine vorsand, Fr. von Gerlach nde Nohr. Vernhard grüßt natürlich, viete Andre auch. Dierbei schieße ich Tir eine Zeichnung des Wertherichen Quartiers; ganz richtig kanns nicht sein, das disherige Speisezummer hat sonst sem Licht. Ich werde es sa sehn. Wöbel glauke ich nehmen wir soviel wie möglich mit, auch geringe, Krickengeicher ze. Werthers scheinen sehr theimer. In Passow habe ich gestern 12 hochst. Nosen gelauft, die heur nach N. abgelan. Schreibe von der beiltegenden Quattung die Namen ab, und schnes die an Matter Gern würde ich von Dirschau auf einen Tag nach Reinfeld; aber ich sürchte man hät mich sier bis zuleht auf, und dann heißt es "in größter Eile nach P."
3 Tage Ausenthalt würde ich krauchen, I hin, I da, I zurüst. Ich werde sehn. Die Rosen schnesen Wlaterie. Eilenso Wlaterie das Photo der Großmutter.

Bor Ende der Woche komme ich nicht fort. Die Indiferetion in "Nord" ist unangenehm, besonders für Dan; die Zacke lit schon in hiesige Blütter übergegangen. Grüße alle, auch Wenhel, ich würde ihm bald antworten. Leb wohl in Cottes Hut. Dein treuster

Es freut mich sehr daß Marie fleißig übt. Mit den Wanzen und Läufen ist's Unsinn. Die R. soll nur in ihrer eignen Verrücke suchen. In Frankfurt sind grad so viel und hier auch

272.

Berlin 17. Marg 1859.

Mein geliebtes Herz

Ich bin noch immer Lier, zu melnem größten Berdruß; ich weiß garnicht nicht was ich anfangen foll und was antworten auf die ewig wiederholten Fragen nach meiner Abreije. Sonnabend hatte ich nitr zum letten Termin gesetzt, und gestern wurde mir gesagt daß ein Wrief des Prinzen an den Kaiser den ich mitschmen soll erst ansangs nächster Woche sertig werde. Vestern empfing ich schon im Bett Vesuch, und einer löste den

wiedern ab, fo daß ich länger als 2 Stunden nicht zum Aufstehn und Anziehn gelangen konnte. Ich hatte Dir ichreiben wollen, gestern, vorgestern, aber ich blieb belagert, so daß ich den letzten Beinch jedesmal gewaltsam entsernen mußte um eiligft meine eignen Bange vor dem Cffen zu machen. Borgestern diner Schleinit, gestern Pring Carl, beut Budberg. 3ch bin formith erbittert über bieses nichtsiknenbe Beittobischlagen, bel bem man nicht zu Athem tommt. Das Badet mit Ricife-bequemlichtet habe ich heut erhalten. Ich werde Sonnabend oder Sonntag nach Schönhausen, wahrschemlich mit Malle. Bas Clumpia über sie jagt, ift Unsinn; sie hat sie im gangen Winter kann gesehn. Malle bat 3 Monat im Whiter gelisfingert, was ihr sehr gut bekommen, sie ist etwas stärker ge-worden und recht heiter. Sprich sehr vorsichtig zu Olumpia; Welchichten wird sie zwar doch erzählen, wenn Du auch ben Diund nicht aufthuft. Go eben bekomme ich die telegr. Untwort von Petereb., daß em Postwagen auf der Gränze für mich bereit sein werde. Ich benuche also Fontons nicht; bunke ihm nochmals, und suche ihm wenigstens die muen Instandsehungs-kosten beizubrungen, das ist unter allen Umständen billig, da fie nur fur mich ausgegeben find. Er ift der liebenswurdigfte College ben je einer gehalt hat. Sprich bach mit Chrift wie Du die Gilberinden ichiden und verfichern follft, besonders auch gegen Stehlen. Wenn fie in einer Rifte gleich allen andern find, fo tonnte leicht grade diese Rifte megen ihrer Schwere abhanden kommen ohne bag man recht weiß, an wen man fich dafür zu halten hat. Ich hoffe daß Du schon beim Paden bist, es wurd Dir sonst über den Ha.s kommen, und wenn die Sachen mit wohlseiler Segelsracht gehn, so sind sie doch einige Monat unterwegs. Bielle.cht thäte man besser, die Möbel welche neu gekleidet werden sollen, gleich in Darmstadt zu überziehn, und fertig abjenden gu laffen, da die Petereburger Arbeit theurer fein wird, und fie bort mehr von ben Stoffen ftehlen bie man dagu mubringt. 28as bentit Du von anliegenden Stoffen? vur scheinen sie wohlfeit, und die Dandlung hat foliden Rif. Die halbieidnen sehn wie Seide aus, und wären viellricht sur alle, besonders aber für die grünen Mobel in weinem Zimmer gut, auch zu Portieren. Es ift nur mit ber Beit fehr knapp, wenn die Arbeit dort noch gemacht werden foll, und vielleicht teffer, dem Petersb. Tapezier Tribut zu zahlen. Che ich nicht bort ein Saus gesehn habe, lagt fich taum die Farbe der Birth Bismards Briefe an feine Braut und Gattin

Neberzige bestimmen, ober was mit soll; vielleicht ist grabe ein möblictes Quartier zu haben. Fündest Du das Werthersche nicht eng, wenn wir in Emer Etage wohnen wollen? Ablerberg sand es sehr theuer. Ich dränge was ich kann nach P., da ich Dir duch von da schreiben will, ehe Du F. vertäst, und Peinen dortigen Ausenthalt nicht ohne Noth verlängern möchte. Du kannst hier nicht durchreisen und in P. nicht erschenen, ohne Dich hier am Hose zu präsentiren. Das giebt dann nuch Ausenthalt hier, in des wäre gut, wenn Du Malle oder die Eberhard St. noch sier sindest, um Dir nit Nath und That bet zu siehn. Sonst gieb Dich Hälden und der Ortola i, oder Virginie" in die Hände, dannt sie Dir sagen wie und wo. Besuche auch die alte General.n Rauch, die Wittinse meines alten Gönners, eine sehr gute Fran, mit einer liebenswürdigen Tochter in P., wohnt Matchäl Krechstr. 15. 1 Tr. Ich glaube wir thun gut alle Wöbel, die nicht einsaches ungeschnitztes Holz sind, mate zunehmen. Alle Betten gewiß. Aus meinem Schreibrisch mache ich mir nichts; auch das Bücherschapp ist ungeschaft und das Gewehrspind. Der Unterfay des Kücherschapps ist gut, nur muß er höher stehn; ich werde mir irgend ein Möbel ausdenten, auf das ich ihn stelle. Das Bücken ist so angressend. Einen neuen Schreibrisch werde ich hier wohl kaufen. Leb sehr wohl men süsses Harnherzigkeit beschüße Eich Alle.

Wachien denn den Kindern die schlechten Bahne nicht mehr wieder, daß fie plombirt werden muffen?

273.

Berlin, Montag

Mein fiebes Berg

Ich war in Schönhausen, mit Malle, die alten Bellind seing barüber. Er ist schon sehr zitterig. Ich konnte vor Gelchäften nicht zum ruhigen Anschauen gelangen. Die Kirche ist recht schön geworden. Gestern habe ich Potsbam abbesucht, Brz. Fr. Carl, Bagner, Hand, Fris. Heut treibe ich nun meine Abreise wieder; dis 31. März ist Wertherd Quartier mir die

<sup>9</sup> Baluftbamen.

<sup>1)</sup> Die andre Grafin Dade, Dofbame bei Bringes Carl

ponibel, wenn ich mich bis dahin nicht entscheide; auch verliere ich viel an Gehalt, wenn ich nicht vor April dort bin.

Es ist am Besten daß niles was nuch im Keller ist nach Petersburg geht. Wer weiß wer es in Schönhausen austrinken wurde. Schiede also die ganze Geschichte außer dem rothen Tischwein aus Wasser.

Tischwein aufs Basser. Alaber ist in Stettin und sucht ben Nothen 3). Ich muß aufs Wlinisterium. Dem treuster von.

Duale Dich nicht noch mit socialen Verpflichtungen, Du haft garteine mehr, und fannst Dich als abgereist für alle langweiligen Leure betrachten.

274.

Berlin. 22. 3. 59.

Dein geliebtes Berg

Es ist grade gekommen wie ich vorheringte. Nachbem man mich 18 Tage ohne Noth hier hat warten lassen, hies es gestern Abend um 5 daß ich schleunigst reisen müsse, und spätestens hem Abend. Das ihne ich nun nicht, sondern sahre erst morgen, Mittw. Abend, und habe auch da Roth daß ich mit allen Abmeldungen sertig werde. Deine Klage daß ich Tich mit Ihmeldungen sertig werde. Deine Klage daß ich Tich mit Ichreiben schlecht behandle zeugt von weiblicher Ungerechtigseit; ich habe am Freitag und am Montag geschrleben, Sonntag durch Klüber schreiben sassen Genthiner oder Potsdamer Bahn-Scupee seln. Benn Du sähest wie mers hier geht, so würdest Du nicht bewundern daß ich siberhaupt schreibe. Daß wir ihre Igahr in P. bleiben, glande und wünsche ich nicht, und wenns auch wäre, so ist es dasselbe ob wir dann unser oder Werthers Sachen in P. auf dem Halse haben; es kommt lediglich darauf an, welche wohlseiler herzustellen sind zu unserm dortigen Gebrauch. Herzliche Grüße an Kinder und Jenny und Veders und Gapette und Cisendechers u. s. w. Heut über 8 T. laufe ich mit Gottes Hilse Schlitzischuh auf der Newa. Bücling der mich eben besuch, sagt, er würde mich meiner Gesundheit wegen nach Pet. schlichen, wenn ich nicht ohne das hinginge. Tein treuster

<sup>1)</sup> Lieutenant v. Schredenftein.

275.

Berlin 22, 3, 59,

Bwei Briefe an Ginem Tage, mein Liebchen was millft Du noch mehn? Dieser aber wird Dir erst einige Tage später zugenn, in Begleitung meines anticupreten Geburtstagsgeschenkes. Mogen fie Dir niemals Thranen bedeuten, wenigsens teine bes Kummers. Die kannst fie bei Friedeberg noch umtauschen, und entweder eine boppelte Reihe kleinere bafür nehmen, oder egalere, oder ein andres Schlos, oder was Du sonst willst. Es ift so wenigstens gleich eiwas verwendbares, und wir tonnen es spater vervollständigen. Ich habe fein Urtheil über bergleichen, Friedeberg behauptet, ich hatte einen guten Gandel gemadit, natürlich.

Morgen reife ich nun befinlten, übermorgen 2 Uhr in Ronigs. berg. Meine Abschledsaudienz beim Prinzen habe ich eben ge-

habt, jest fahre ich zur Sorree bet der Bringes. b. 23. Die leute Berliner Racht ift vorbel, und ich bin recht froh bariiber. Dieje unfruchtbare Gefchaftigfelt und Gaft. hofsexisteng ift auf die Dauer unerträglich. Mein nachster Breif wird wohl von Rönigsberg fein. Leb wohl, Gott behüte Dich und bie Kinder und alles Liebe Dein Treufter.

276.

Monigeberg. 24, 3, 59.

Mein geliebtes Derg

Nor zwei Stunden bin ich hier angefommen, und ichen halt ber Postwagen vor ber Thur, 1 großer Madimer und 1 Badwagen mit zwei. Morgen Mittag bente ich in Rowno zu fein. Wir find beide gesund und munter, und grüßen herzlich. Saft Du feriedebergs Sendung erhalten? Biel Liebes an die Kinder, Jenny und alle Freunde. Stüber ist eines altjüngserlich, er muß heirathen. Möge er dabet so glücklich wählen, wie Dein Treuster, ich gönne es ihm.

277.

Noivino. 25. Midry 59. 11 Uhr 26. Mein Lieb! von Mönigeberg Schneegeftober bis bier, 6 3oft hoch, alles weiß, 2 bis 7 Grad, Gis. Auf 32 Meilen 28 Stunden

mu Courterpjerden gefahren, in Preugen und Rugland gleich Schlicht, eben bei schoner Marer Winternacht über Miemen gefest, alte Stadt, Flussufer bergig, hilbsch beleuchtet von Sternen und Schnee und Hauslichtern, ichwarzes rauschendes Wasser, breit wie Elbe. Rinssen sehr liebenswürdig, aber schlechte Poitpierde, und manchmal garfeine. Dier wollen wir 4 Stunden ichlafen, dann weiter nach Dana. Gute Nacht, gruße. Dem

Bor Dienstag sind wir ichwerlich in Petsbrg. Der Winter fangt auch bier zu unfrer Freude eben an, bisher war tein Zonee.

278.

Racz, 27. Plara. 59.

Nur mit einigen Worten und etwos flammen Fingern gebe ich Dir mein lieb, Rachricht daß ich bier halbwegs zwischen Danaburg und Pftow, gludlich angelangt bin und morgen nach Pet. komme. Ponnerstag Nachmittug suhr ich aus Königsberg, bis sest Tag und Nacht gesahren (Sonntag Abend 7 Uhrt und de nächste Nacht wieder. Tieser Schnee seit Königsberg sah ich die Erde nicht Berge mit Glaticis, müde und gestiltzte Pierde, Flusübergünge, halb gestorne Plina haben und gestiltzte Pierde, Flusübergünge, halb gestorne Plina haben und is aufgehalten daß est nicht schneller ging; auf gutem Wege laufen sie sonst gehalten daß est nicht schneller ging; auf gutem Wege laufen sie sonst gestem mitnehmen. Wir sind beibe gesund wie Friche, trop allem, und die Abenteuer amsisten mich. Gott sein treuster und den Kundern, die ich herzlich grüße. Dein treuster

279.\*

Pitow 28. 3. 59.

Mein liebes Berg

Rugland hat fich unter unfern Rabern gebehnt, die Werfte bekamen Junge auf jeder Station, aber endlich find wir im Ersenbahnhafen. 96 Stunden von Ronigeberg ohne Aufenthalt gefahren, nur in Rowno ichtlefen wir 4 Stunden, und 3 in Egypten (Station bet Tanaburg), ich glaube es war vor-

gestern. Jest ift nur ichr wohl, nur die Haut brennt mir, ba ich fast die ganze Sahrt drauffen faß, und wir zwischen 1 und 12 Grad Kalte wechselten. Im Wingen wars für Klüber und mich gu eng, weshalb ich mit Engel tauschte. Wir hatten fo tiefen Schnee, daß wir mit 6 und 8 Pferden buchftablic steden blieben und aussteigen mußten. Noch schlimmer waren die glatten Berge, besonders hinunter; auf 20 Schritt brauckten wir 1 Stunde, weil 4 Mal die Pierde stürzten und sich 8 unter einander verwickelten; dazu Racht und Abnid, eine rechte Winterreise in Natur. Der Wagen war zu schwer, Kl. hatte an 400 & Sadjen; zu 1 batte ich leidlich geseffen, zu 2 auf ber Folter. Auf meinem Aufenfit war nicht zu ichlafen, ichon der Kälte wegen, aber beffer boch in ber Luft; ben Schlaf hole ich nach. Ter Niemen war frei, die Wilia, em Dir ichwertich bekanntes Wasser, aber so breit wie der Mam und reissend, ging nut Eis, die Düra hatte nur eine freie Stelle, wo wir mit 4 Sunden Warten und 3 Stunden Arbeit Linkber kamen. Die gange Gegend ift ziemlich wie in Urpommern, ohne Dorfer, meift wie zwifden Butow und Berent, emige gute Balber, bie Debegahl aber ben Ren-Kolziglowichen Fichten abnlich. Wiel Vielenmäther, meilenweite Sümpje, schnurgrade Chaussee, alle 14 bis 22 Werst ein Posthos wie Horndkrug, seder gut eingerichtet, alles Mögliche zu haben und alles geheizt; sedermun sehr köstich und der Denst pünktlich; nur zenseit Tünaburg zu wenig Pserde, auf 1 Station bei Kowno 3 Stunden gewartet, und dann müde Thiere. Wo der Weg gut war liesen sie ausgezeichnet, halbe Meilen Carriere mit dem schweren archen Bagen: aller zieln können sie nicht mu es ichmer geht. großen Bagen; aber ziel,n tonnen fie nicht wo es ichwer geht, so fire Berle auch die Postillone sind. Der gemeine Mann ge-fällt mir überhaupt dem ersten Anblid nach. Co ift jest 6, wir haben eben binirt, mir gegenüber, (ich fchreibe auf bem Tischtuch), fitt AL und raucht gedankenwoll. Um 7.45 geht der Bug, 2 Werst von hier, ab; morgen fruh 4.15, also 7 Tage nach Abreife, bin ich wenns Gottes gnabiger 28 fle ift, in Pet. 3ch idpieb Dir aus Königsberg, aus Komno, vorgestern aus Respor; alles erhalten? God bless you and children, gruße und tuffe jedes, auch Jenny und die Dechiel') und Gagette und fonst. Mir brummt ber Kopf etwas. Rundum sehe ich medenweite Schneeflächen, Virlen, Sennenuntergang, schönes flares Winter-

<sup>3</sup> Frau von Gifendecher

wetter. Morgen ichlase ich gangen Tag. Leb wohl. Tein treuster

Bergeih den confusen Brief, aber mir fehlen 5 Bettnächte, und nun die sechste.

280.

Betereburg 29, 3, 59,

Mein liebes Derz

Mit Gottes Salfe bin ich gladlich ber angelangt, einfeweilen im Hotel Demuth abgestiegen, und plöstlich 12 Tage singer geworden, da man hier noch den 17. schreibt. Gestern fdrieb ich Dir bie Cintage aus Pitow, jand aber unchbem, bag dort feine Briefe furd Ausland a igenommen werden, vermith. lich wegen mangelnder Brintbung. 3ch mußte ihn alfo wieder emsteden. Durch saliche Uebersetzung meiner in Pikow auf-gegebnen Tepeiche ins Rassische wurde beren Zwed verfel,lt, und ich befand mich beut fruh um 5, nadidem ich Ergel und den Conducteur bet Gaden und Wagen gelaffen hatte, einem Ruticher und bem Daustnecht bes Gafthofs gegenüber, auf mein unterwegs erworbnes Muffich reducitt und meine Janber. formel peuski paslannik fand gunächst nur die Erwiderung, daß der nicht da wohne; erft auf meine Behauptung ja ssam, ich feloft Lins, machte ber Raffe vollständig auf, und bef verid tebne Leute mit barbarischen Benennungen zu holen, die aber auch tome der westlichen Sprachen redeien. Rim bin ich aber doch bier leiblich etablirt, obschon der "deutiche Reliner" frank ift, babe ich mich waschen, früsstüden und nach der Gesandlichaft sahren können, wo ich ankam comme un chien dans un jeu do qu.lles. Werthern hatte, ich weiß incht warum, geglaubt daß ich noch mehre Monate fort und er Geichäftsträger jein wurde. Ich hätte garnichts dawider gekabt, erst im Mal umzusichn, aber es ging doch nicht. W. hat schon emmal, 1852 in Wien, mit mir das ganz ähnliche Uigtüd gehabt. Das Quartier bube ich nicht nicht geschn; vom High her sieht es ganz nett aus. Ich bin also von Mittwoch Abend bis heut, Dienstag fruh, immerzu gefahren; um Sommer warens 60 Stunden bis Konigeberg gewesen, fagt man mir, fo aber 108. Es ist mir cortrefflich bekommen; die Gifenbahn-Coupces find viel beffer wie unfre, und geheigt; ich habe 8 Stunden wie im Bett geschlasen, und bedarf sest keiner Niche weiter. Minun wenn Du nitr schreibst, darauf Middicht daß alle Briese vom Austande geöffnet werden, und daß diese Thatsache allzemein ketannt ist. Schimpse also über nichts, denn was man mit der Post schreibt, davon wird angenommen daß man es der Regirung sagen will. Diese Zeilen nimmt ein Reisender mit; wie lange sie im Schnee steden werden, weiß kein Wensch; set nicht ängitlich und ungedusdig wenn Du lange ohne Nachricht bleibst. Hier ist heut Thauwetter, aber kaun. Mir süllen die Posthäuser und Werstpfähle noch den Kopf, und das Alingeln der Pserde, das Schreien der Postillaus und des Verrützers (Vorreiter) und des Conducteurs ewiges praxés — i vorrüter,

skarrée — i, skarréese — i

und der blendende Schnee und Wind und alle die Pelischenhiebe auf die armen Pferde, die jo gern Galopp liesen, wo der Wagen mit irgend rollen wollte. Kareta potschtowaja stand darm f, und eine Karrete wars, ein Ting wie ein Haus und so hoch gepact daß wir die höchsten Schlagdäume streisten. Witt diesem Ungetlichm suchren die Leute nicht bloß Galopp, sondern gestreckte Carriere, mit G und 8 Pferden, halbe Meilen weit; bei und ist es verdoten, bergab und über Brücken rolch zu sahren, in Russland schemt der Gasopp in beiden Fällen vongeschrieben zu sein, auch wo es recht steil ist, und erst eben die Pferde hingesallen waren. Amüsant war es doch after all, wenn ichs nur nicht gleich nochmal machen soll. Im Sommer würde es Tir vielleicht gesallen? oder nicht? Etwa alle 10 Meilen hat der Raiser ein Absteigequartier in einer Posttation; da ist dann alles sehr behaglich eingerichtet, und man würde Tir so wie mir, die Bennsung gestatten.

Leb sehr wohl, mein Engel, jest muß ich zu Gorczakow. Gruffe die Kinder. Dem Duch iehr liebender vB.

281.

Peterdburg 1. April 1859.

Mein liebes Herz! wie angenehm wurde ich heut geweckt durch die Briefe von Dir und den Kindern; ich konnte auf eine halbe Stande vergessen, daß 300 Meilen zwischen uns liegen. d. 4. Diese wenigen Worte schrieb ich noch an meinem Geburtstage selbst; dann sasten mich die Geschäfte; es ist eigen daß ich meine Teillung grade am l. Apr. begonnen habe, denn an dem Tage war meine Antrittsaubienz beim Kaiser, die mir durch seine liebenswürdige Weise wirtlich zum Geburtstagszeichent wurde. Dann trank ich mit Klüber eine Flasche Khunwein und eine Sect auf Tein Wohl, sür 7 Rubel zusammen! aber wir waren recht heiter dabei. Der Congress macht mich todt; seit gestern früh habe 5 Stunden dei Meiendorf verplaudert und d geschlasen, sonst dus jest, 3 Uhr Wittag, geschrieben, dietirt und nötige Besuche. Klüb. ist keine große Hülfe, und Werthern mucht wieder. In H Stunde muß der Brief sort. Um halb 5 esse ich dei alte Kaiserun, sehr lieb für mich. Bisten, Audtenzen Tag sür Tag, und 3 chisterte Depeichen täglich, Entsernungen meilenweit. Pade alles Mögliche ein, auch kleine Suchen, besonders alle Vetten, und Folgendes verzig nicht: Mit dem Spediteur in Holland nuch aus bedungen werden, daß die Sachen auf einem Schiss im Gelde. Grobe Polzsachen, Bettstellen ze. ze., laß ohne Kriten in Ballen paden; Rushotz ist hier wie Rosenholz so wichtig und nodern Ich wollte Tir lung schreiken, mein geliebter Engel, und nun muß ich in aller Eile ichmieren, und jchriebe doch an Memand lieber nem Herz. Den 1. 13. April habe ich hier nochmal Geburtstag, gleich bei Deinem lieben. Newa steht wie Grant und brägt Frachtwagen, und Straßenlaternen im Grs auf den liebergängen. Klüse die Klinder sür mich, und bleibe mein Bestes. Gott mit Euch. Dein treuster

282.

Petersburg 4. April 1859.

Mein liebes Berg! nachdem die Courierhepe von heut Mittag vorbet ist, seize ich mich am Allend hin, um Dir noch einige Beilen in Nuhe zu schreiben. Alts ich heut meinen Brief schloft, that ichs mit dem Borsat, Dir nun nächstens zu Deinem Geburtstag zu schreiben, und glaubte viel Zeit bafür zu

Laben; es ift bier erft ber 23. Marg. Jost habe ich mirs überlegt, und finde daß ein Brief gende beut abgebn muß, um dum 11. in Frankfurt zu sem; man gewöhnt sich schwer an die 7 Tage Zw.ichemaun welche die Post braucht. Ich beelle mich also mit meinem Wladwuniche. Möge Dir Gott Seinen reichen Segen schenken, an Seele und Leib, für alle Deine Liebe und Treue, und Dir Ergebung und Zustriedenheit ver-leihen in Petress der manderlei weuen und Deinen Reigungen widersprechenden Justände, denen Du hier entgegengehst. Der 60. Breitegend läßt fich nicht verlegen, und wir haben uns unier Loop nicht ausgesucht. Es leben viele Leine gludlich hier, obgleich bas Cis noch felfenfest liegt, und die Racht wieder Schnee fiel, und tein Barten und tem Taunus ba ift. Wir konnte es recht gut hier gefallen, wenn ich nur von Dir daffelbe wulfte, und vor Allem Dich erft bei mir hatte. Alle amtlichen Beziehungen, und in ihnen beruht boch eigentlich der Beruf der mir zu Theil geworden ist auf dieser Welt, und den Du nach Deinem bedeutungsvollen fa in der Rolziglower Kirche fd on mit Great und leib mußit tragen beifen; - alle amtlichen Beziehungen find im Bergleich zu Frankfurt aus Dornen 3.2 Rojen geworden; ob fie immer blühn werben, ift freilich Die Bunbesbosheiten und bas Prafidialgift febn von hier wie Kindereien aus. Wir find hier, wenn wir und nicht muthwillig unangenehm machen, gern gefehn; wenn bein Nadhhausesahren in das wartevolle Treppenhaus prusku passhannika (Wagen) hinemgeschricen wird, so felin fich alle ruf-fischen Wesichter mit wohlwollendem Lächeln um, als hatten fie eben einen Wyradigen Schnaps binuntergeschnalzt. Wejelllchaft ist nämlich alle Abend, und doch andere Leute darin wie in Franksiert. Auch Deine Abnelgung gegen Hosteben wird sich mindern; der Kaiser tann nicht anders nie Dir gesallen, gesehn hast Du ihn jawohl schon? Er ist auserordentlich gnädig für mich, auch die Kaiferin, die junge nümlich; und mit der Meuter verkehrt fich leicht, trop dem unpofanten Aussehn. Ich aß heut bei ihr, mit Meiendorfs und Loen i), es war grade wie auf jenem Diner bet und mit ber Prif. Carl u. Anna, was fo luftig war. Rury, nur Muth, fo raucht fich ichen ber Tabat gut! Ich habe bisher nur angenel me Cindrude; das Emgige was mich erhittert, ift daß man auf der Gtrage nicht rauchen

<sup>1/</sup> Pitt tärbevollmachtigter.

borf. Das haus habe ich noch nicht genommen; es wird aber taum anders werden, denn bis jest habe ich noch gar nicht ermitteln konnen, daß überhaupt noch eins vacant itt, obichon tch sedermann danach frage. Plamentlich auf der Litätinsa, so spricht es sich, ist nichts zu haben. Pätich kann nicht mit her, es ist schon mit Hamm 1 die Frage, ob er nicht bied Rad sein wird. Diener die nicht russisch sprechen, sind nur innerkalb der Haustiffer zu brauchen. Haben will ich Hamm aber doch; vielleicht kaufe ich in Preußen Pferde, mit benen er herkommt, emen ruffingen Reitliecht will ich nicht babei. Meinen Schreib. tifch verlaufe, ich muß einen neuen, wiel größeren haben, in ber Urt wie Dein Cylinber-Bureau, aber weit großer; findeft Du keinen dort, fo fuche in Berlin einen aus, elegant und feft, wenn auch theuer, und lag ibn dann von dort mit Segelfrucht hersch. Ich weiß eigentlich nicht, weshalb Du io tange in Frankfurt kleibst; laß Dich aber nicht stören wennt es Dir Freude macht, nur forge daß die Sachen bald abgehn, spätestens alle mit Dir zugleich. Ich sorge daß sie lange unterwege fein werben, Monate viellenft, und ich tann mich feer mit allen Papieren und Sachen ichwer behelfen ohne eignes Ctabliffement. Es ware gut alles mit einem Conffe aus Holland zu schiden; bann fann man ein fladigehendes bagu nu siuchen; sonst kommt boch einiges auf großen und nur bis Kronstadt. Verzein alle diese Duängeleien. Ich erzählte Duvviel lieber von allerhand eigenthünlichen Dingen hier, und liebenswürdigen Frauen; man geht um 11 in Gesellichtift; geftern tam ich um 10 Ubr 20 Dt., und war der Grite; man bleibt bis 12, halb 1. 6. April. Eben komme ich von einem Spapiergange zuruck,

6. April. Eben komme ich von einem Spapiergange zurück, größtentheils auf der Neva, mif der sich Pierde zu d Menschen ungestört, und wenn dieses schöne klare Frostwetter anhält, noch lange bewegen. Da sinde ich Deinen lieben Becherbrief; set tausendmal bedankt, sie sind beide allerliebst, und ich habe eben schon Derel-Tropsen aus dem kleinen genommen, da ich zu Mittag etwas stark in Hasenbraten und Kartossella gearbeitet. Der große ist ein lirbecher, wie eigentlich alle Trinkgesäße naturzemäß gestaltet sein sollten. Dabei fällt mir ein, laß die Glassachen und Porzellan, wenn welche sehlen, ber Taccht vervollständigen; mehr wie 24 brauchen wir hier schwer-

<sup>4</sup> Metitredji,

lich (Couverten. 3ch habe beut em febr ichones haus geiehn, Duwaroff, dicht neben Werther, aber 10000 Athlr., allerdings mublirt, und zwar fehr ftattlich, aber -. Gine Auction wirft Du unter allen Umftanden anftellen muffen, und tannft fie immerhin anseigen; was babei verlauft oder behalten werden foll, tann ja noch bis turg vorher bestimmt werben. Wenn ich ein Jahr lang vorher gewust hätte, wo und was, so hätte ich olle Möbel von geschniptem Rusholz angeschafft, matt ohne Voltur, darauf sind sie hier ganz versessen. Ueberhaupt Geschniptes, altfränklisch; was man davon mitkringt, wird nun Lier reifend tos. Ueber meine Entichluffe wegen Berthers Cadjen, ware ich längit ins Reine gekommen, wenn Berthern richt . . . Er hat gemeint ich wurde erft im Mai tommen, und er als Weschästwiräger so lange hier bleiben; darüber ist er so verstimmt, daß garnicht mit ihm zu reden ist. Ausgerdem haben fie ihm die Unne um den hals gegeben, mahrend er irgend einen Sternizel erwartete, und in jemem Brummen berimmt er fich unfreundlich gegen mich, ich febe ihn taum, und batte dienstlich allen Grund Biefchwerde über ihn zu führen, wenn mir das nicht unter alten Befannten zu geschmadles vorkame. Ich kann seiner garnicht habhaft werden, weder zu amtlichen Geschäften, noch um über Werthers und meine Sausfachen mit ihm zu reden. Ueber Deine Schilderungen Ga-vigny's habe ich heut mit Alüber frampfhaft gelacht, ich sehe thn von hier faufeln, rollen und fletichen. ...? ift nicht ge-ichaftellug, im Wegentheil, aber jum Geidichtenerzällen, Bucherschreiben, professormasig. Wie die Deftreicher bier brunten durch find, bavon bat man garfeine Idee; fein raudiger Sund nimmt ein Grut Fleifch von ihnen. Der arme Szechengi thut mir leid, ich habe ihn nicht ungern. Man wird es von bier boch bagu treiben ober kommen laffen, daß der Krieg ausbricht, und ihnen bann bas Bajonnet in ben Ruden rennen; fo febr man auch friedlich sprickt, und so sehr ich pflichtichuldigst be-günge, der Haß ist ohne Massen und übersteigt alle meine Vermuthungen. Erst seit ich hier bin glaube ich an Krieg; die ganze russische Politik scheint keinem andern Gebanken Raum zu geben, als dem wie man Destreich aus Leben komint. Gelbit der rubige, fanfte Kaifer gerath in Born und Feuer, wenn er bavon spricht, auch die Kaiserin, die doch Darmstädter Praizelfin ist, und die Kaiserin Mutter hat etwas Ergreisendes wenn fie von dem gebrochnen Bergen ihres Mannes fpricht,

und von Frz. Joseph den er als Sohn geliebt, ohne Jorn eigentlich, aber wie von einem der Nache Gottes Verfallenen. Nun muß ich noch viel schreiben für den Courier mergen, und dies erhältst Du wol, l erst 2 Tage nach Deinem lieben Geburtstag, grade wenn ich meinen nach biesigem Stul seine. Leb berzlich wohl mein Lieb, und g.eb jedem Kind eine Apselüne von mir. Gräße Alle. Dein trenster

283.

Petersburg 8. April 1859.

Liebe Gliern

Der Briefverlift ift für mich ein Boribell gewesen, ich habe auf biefe Beife zwei Tage hinter einander die Freude gehabt, den Postitenwel von Buders ju febn; der verlorne tam beut, der andre gestern. Die Beichen Gurer Liebe konnen mir nicht fagen, was mir nicht ichon zu Fleisch und Blut geworben wire, and both ift bie Freude an ihnen immer neu, und der Deimath. tlang doppelt wohlthaend unter dem fremdartigen Geräusch Lær in fernem Land. Herzlich banke ich dem Herrn und Euch selbst für die Liebe und Trene die ich in Corren Herzen weisz, und deren ich sicher bin bis an unser irdisches Ende und so Gott will weiter. Bon Johanna und den Kindern habe ich gute Dadpricht, einen Brief grade gum 1., und einen felldem, der am 1. geschrieben. Mir felit bier auch nichts, als thre Gegenwart, dann will ich Gottes langen Winter ichon tragen; giebt es doch Lapplander die bei Bruftkrantheiten hierher tommen, um Genesung in dem mitderen Alima zu suchen. Ich habe eine beschwertliche Reise gesindt. Meine Absicht war, von Purschau aus auf 1 oder 2 Tage nach Reinseld zu konmen; aber wie es zu gehn psiegt, hielt man unch in Verlin mit geschäftigem Richtsthun von Tage zu Tage seit, und dann hieß es ploplich reifen auf die Gunde und in großter Gile, nicht einmal zu Abschiedebeiuchen fei Brit. Angefichte ber Wetter. wolfen die über Europa schweben und einstweilen im Mreugfener der Telegraphen ihre Clerencität entladen, wollte ich co auch nicht wagen, auf eigne Berantwortung 3 ober 4 Tage zu unterichlagen. Es wird aber nichts so beiß gegeffen wie die Mimfter es tochen. Schon zwischen Königsberg und Stalluponen hielten Edmeegestoller meine Reise auf, und ich gelangte

trop der Courierpferde erft in 28 Stunden von Ronigeberg nach Kowno. Auf ber Granze erwartete mich ein enfischer Postwagen, der mir wegen bes vielen Gepades fehr naglid, aber im Innern zu eng war; ich tauschte beshalb mit Engel, und habe die ganze Reise auf bem Borderfit gemacht, der nur oben bededt aber vorn affen war und zu schmal um zu ichlasen. Ich fuhr am Phitivoch Abend aus Berlin und war Dienstag ruh hier; die erste und lepte Racht (von Pstow an) war Cifenbahn, in ber Beit zwifden beiben aber habe ich im Bangen nur 6 oder ? Stunden auf Poftiopha's geichlafen. Der Schnee war bald tief wie Dinensand, bald schlte er gang; auf manchen Stationen mangelten Pferde, ba ale Posten bas Toppelte und Treifache ihres sanstigen Bebarfes branchien; halb gefrorne Flufisbergänge bei Racht, glatte steile Berge, wo auf-wärts die Pferde ermsideten, und hinunter stürzten. Es wäre nicht für Dich gewesen, liebe Mutter, wenn eben die Pferde, 8 an der Bahl, im Raffinel über einauber gelegen hatten, und kaum wieder angeschirrt waren, so ging es mit dem schwer und hoch gepacten Wagen im gestreckten Walepp bergab in die Racht hinein. Mittunter gingen wir ju Fuß, weil der Wagen unbeweglich fteden blieb in den Schneewehen. So tam es daß wir zu den gegen 100 Meilen von Komgeberg nach Pflow die gange Zeit vom Donnerstag Nachmittag bis jum Montag Abend brauchten, ohne irgendwo zu Abernachten. Pilow nahm uns das vorzüglich gut eingerichtete Eisenkahm Coups auf, in dem ich 9 Stunden ichlief ohne mich zu rühren, und erst hier auf dem Bahnhof, Dienstag früh, mit Mähe geweckt wurde. Es ist mir recht lieb diese Reisersahrung gemacht zu haben, ich werde fie ichwerlich wiederholen, da fdmelle Fortidirtt ber Chenbahn Die Strede auf ber fie fehlt jährlich verkleinert. Von Königsberg nach Kowno soll sie im nächsten, von Pikow nach Dimaburg im solgenden Jahre fortig werden. Dem Planum bin ich oft begegnet, und noch Ister ganzen Bügen kleiner Frachtwagen wit Schienen und Wingentheilen. Dier geht es mir, bis auf die sehlende Dans-lichkeit, licher gut; sedernann ist freundlich und liebenswürdig für nuch, und in meinen dienstlichen Weicharten haben die taglichen gantereien von Frankfurt wohlwollenderen Beziehungen Pag gemadt; auch, für fest wenigstens, größeren und inter-eisanteren, als es die genobnlichen Borkommnife der Bundespolitit waren. Eine Wohnung habe ich noch nicht, werde auch

un hotel Demuth, wo ich jett wohne, noch einige Beit bleiben; bei der bevorstehenden Abreise vieler Familien ins Austand finde ich vielleicht im Plat ober Juni etwas Wehnlicheres als das Wertheriche Haus; vielleicht auch nicht, dann wird es auch in dem gehn; an Plat sehlt es darin nicht. Der lebhafte Tepeichenverkehr wegen bes bevorfrehenden Congresses, die vielen Borftellungen und Beinde, Die Wohnungsfrage, tagliche Zolreen und diners nehmen meine Zeit start in Ampruch, und das lange Schlasen wird eingeschräuft. Weine Gesundheit ilt, Gott sei Tank bieher gut, bis auf ein leichtes und natürliches Unwohlsein welches seden Fremden in Folge des Wassers trifft. Es wirkt wie eine Arunnenkur. Alle Preise sind in der That gewaltig hach; 10000 Nubel werden mit Leichtigkeit sür ein haus gefordert wie enwa eine der Rothschildichen Wohnungen in Frantfurt, die dort 4 ober 5000 fl gelten. Co hoch werde ich mich num nicht versteigen; aber unter 6000 wirds nicht gehn, unmöblirt; das Wetter wechselt feit ich hier bin bei muffiger & ilie zwischen florem Frost, Schnee und Schnung; die Newa sieht noch unerschüttert, doch scheint sie beut für Sahrwert geferrt, wenigstens sah ich nur Jusigänger auf dem Eise. Dir, Viert, wenigstens sah ich nur Jusigänger auf dem Eise. Dir, Vikerchen, danke ich berzilch daß Du meiner Lebe zur Zucht der Baldbäume freundlich gedenkit; mögen unire Eikel unter ihrem Schatten Gottes Segen sinden. Zuhanna schreibt mir sleifig sehr liebe Briefe; heut war auch einer von Herbert dabet, Gott sei gepriesen daß sie alle wolzt sind, und nüge Er Euch, liebe Stern, das Gleiche bescheren. Etwa um Johanni werde ich Euch Johanna wohl entsühren, wenns Gottes Bille it. In herzlicher Liebe Caer Beider treuer Schn

23.

284.

Frau von Bismard, Frankfurt am Mam

Betereburg 11. 4.

Brife und Bludwaniche, mir geht es mohl, die Reva noch jest. Bismard

285.

Peterdburg 16. April 1859. gestern ging keine Post!

Mein liebes Berg

Ich habe feit einigen Tagen nicht geschrieben, ohne daß ich durch etwas Andres als das tägliche Gernebe davon abgehalten worden mare. Rach bem Auffiehn, wenn ich meinen Thee aus einem Glafe, mit nicht fehr frifder Butter und olne Elex, genossen habe, erscheint der hiesige Relchner, selten mit weniger als 40 bis 50 Unterschriften, bei deren manchen viel zu lesen voler zu ändern ist, ehe sie ersolgen; dann tommt Schlöper, zwischen 11 und 1 sast triglich eine Citation zu Gorschaftow; wenn ich von dort wiederkehre, stillsfire ich französische Telegramme, die werden chiffrirt, Einiges an Klüber dienrt, und dann sahre ich seit 14 Tagen täglich Wisten 3 bis 4 Stunden lang, was gewöhnlich für 6 b 8 Reluche ausreicht, manchmal auch weniger; viele nehmen an, auch wenn ich fie noch nicht kenne; recht freundlicke und angenehme Leute; aber zum deutsch Sprechen kommt man weniger als ich bachte; vielleicht geht co wie mit ben Rellnern, ble es auch immer erft verläugneten. Duartiere habe ich bieher 3 gesehn, außer dem Wertherschen, welches ich gewiß nicht nehme, da 500 Rubel mehr als früher dastil gefordert werden. Am Besten gesällt nit eins von Wras Stenbod, am englischen Kai, Aussicht übers Wasser. 7000 Rubel, aber nöblirt. Unfre Wöbel können beshalb doch herkommen, denn ich weiß noch nicht ob ichs nehme, und wenn, jo gehn diejenigen an benen man besonders hängt, noch hinein, und die übrig bleibenden verkaufen wir hier. Es ist schlimm daß wir für Lehrer, Jenny, Josephine, Marie Dening ) fo vicle gefonderte Wohnungen auffer ber amtlichen Auflage von Kanglet und Secretar brauchen; fo etwas Anfernenartiges findet fich schwer. Bas wir mit Josephine auf die Dauer hier machen weiß ich kaum. Die beiden Jungen entwachsen doch der weib-lichen Pflege und Pedienung nachgrade, und Marie für sich allein bedarf keiner Bonne mehr. Die Aussicht von dem Stenbods Sause geht über den Fluß ins Abendroth hinein, gegenüber der Hasenverkehr, mit allem Dampf und Segelwichen, und gleich rechts aus dem Hause die große Brade nach Walfilm Oftrow, und einzige eiserne. Außer dem alten

<sup>9</sup> Rummerjungfer.

Wertherschen waren alle Quartiere von denen ich bisher gehört habe, möblirt zu verniethen, was ich nicht erwartet
haite. Das Wetter ist gleißend und kalt, es war schon besser;
über die Newa geht man noch hin und her. Alüber wird
morgen auf Varade dem Katser vorgestellt. Ich din täglich
auf divers und Sofreen, und berge mich kann gegen die Bielen
wo ich nicht sein kann; ich ihne es mehr um bekannt zu
werden, als weil es sem müste; man ist darin nicht so enpfindlich wie in Frest, wer nicht kommt der ist nicht da, und
es wird nicht übel genommen. Es mar schon so gut wie sicher
das Erwy) der sollie; nach einer eben eingehenden Vlachricht
ichent es wieder in Zweisel, und ich will eilig schreiben um
gegen allerhand Langweitige zu protestiren. Grüße und klisse
die Linder von mir, und alle Freunde, d. h. grüßen; Gott
schüse Alles Liebe. An die Estern habe ich schon lange geschrieben. Canny schreibt mir: "Ich werde nuch vielleich is im Sommer mit einer Dir periönlich und dem Namen nach
ganz unbekannten Pame verheirathen." Voild tout. Les wohl mein Beliebtes; meinen telegraph. Glückwunsch am 11. hast Du doch erhalten? Dein treuster

Wir tranken sehr theuern Rheinwein und Geft Dir zu Chren! mir war recht wehmlithig bei Demer Tannus. und Weiterschilderung! zum ersten Wal wurde mir dabei der Gio-horgent schwer und weh! das wird worl noch öfter sem, aber: za byzort von Bonn, wie wir Russen sagen, Gottes Wille geschehe!

286.

Petersburg 19. April 1859.

Mein liebes Derg

Deinen Brief vom 12. habe ich heut früh erhalten; der Regel nach hätte er gestern hier sein sullen, am Sonntag aber kommt und geht keine Post. Dieser geht morgen ab, da wirst Du ihn etwa den 26. haben, und vor dem 2. Mai ungesähr würde die Antwort nicht hier sein, wenn Du gleich schriedest. Es ist grässlich weit; doch ist der lepte Feldsäger in einigen 60 Einnden von Gumbinnen hierher gesahren; ich hatte über

<sup>1)</sup> Pring Crop, erfier Gecreidt. Harp Bismarns Briefe an feine Braut und Ganta

100 dazu gebraucht. Wie lieb ist es in.r daß die Depesche Dir soutel Freude gemacht hat; ich schiebte sie hier des Morgens etwa um 12 ab, und hoffte fie willede etwa jum Gffen da fein. Wahrscheinlich hat sie vor allen den Kriegs- und Friedensbepeichen die wir ihrer vom Stapel lassen, nicht ankommen können. Recht dankbar bin ich allen lieben Freunden, die Dir Deinen letzten Franksurter Gebartstag haben seinen helsen; grüße sie alle herzlich, Veders voran und Gagette und sie die Deckiel Dechfel, auch Alvensleben, der wie ich annehme mein alter und wohlbefamiter Freund Charles aus Poisdam ift, icon nad bem ichnoddrigen Maulwert fanns tein andrer fein. Go thut mir Leid daß wir den nicht früher dort gehabt haben, für Andreas Sofer oder Tannhaufer. Der hatte zu Reffel gepaßt. Deine Erzählung von Frühlingsfarben und Tonen hat unr rechtes heinweh gegeben; mir ist den ganzen Tag weh davon, und ich habe mir eben im Sonnenuntergang das Newa-Gis noch genau angeschn, obs nicht balb so gut sein will und geh i; id,warzlich-grau ift es ichon, bas foll ein gutes Beichen feln. Aber bas Saufermeer, bas fteinerne Els, wird nicht schmelzen. Ich habe seit 3 Wochen nur Stem und Eis gesehn., Thore hat die Stadt entweder nicht, ober sie find un-erreid.bar. Es ist bas mit ein Grund meiner Borlieke sac das Stenbod's Haus, das liegt bicht an der großen Viewa-brude die nach den Infeln führt. Es war mir gang webmuthig, als ich von bort neulich etwas wie Wald ober Dügel, weit übers Masser her, am Horizont schimmern fab. Gottes Erde habe ich nicht gesehn seit Robbelbude, der letten Station vor Ronigsberg, da fing es an ju schneien, den 24. v. Dt. Ich fabre Bifiten Ing für Ing, und tomme nicht baunt zu Ende, in diefer meilemveiten Stadt; dabei lerne ich aus dem verschloffenen Coups hinaussehend, niemals Beicheid; die Saufer haben teine Rummern, und ich finde teinen meiner Bekannten ohne Kuticher wieder. Da beift es: "Haus Demidoff auf Vewolf Prospect", Remofi hat aber gewiß 200 Haufer, da finde Dir Demidoffs heraus! Meine Wegweiser sind die Rauf-mannoschilder, besonders die Myans, Musseps und Mussers, unter deren ruffifcher Schreibkunft man mit Rührung Schulge, Miller und Schmidt entziffert. Heut entdedie ich auch Arre (Sager) und Deiner Minter Freund Canoxa. Hanoschie, eigentlich Ganoichte, benn S giebt es nicht. Lauter ehrliche Berliner unter dem fraufen Bart ber mobiowitischen Schrift-

In diefer Woche hort nun gu meiner Freude bas Bisitenmaden auf, on fait ses dévotions, man ift fromm, und nimmt feinen Bejuch an. Gegen die Cffendzeit ruhe ich gern eine halbe Stunde von der Langemveile aus bei der Fürstun Obolenofi, die fo niedlich ift, daß ich Deine Rachficht anrufe um ihr ab und ju zu huldigen; fie reift morgen nach Mostau. Sonft habe ich viele liebensmurdige Grauen gefunden. Gine recht hübiche Fr. v. Rorffatow ist idion fort, auch nach Mostau. Unfre Politik versimmt mich; wir bleiben Treibholz, auf infern eignen Gemäffern planlos umbergeblafen von fremben Binden; und was für enppige Binde, übelriechendel Wie felten find

und was für ruppige Winde, übelriechendel Wie sellen sind boch Leute von eignem Willen in einer so achtbaren Nation wie die unsrige. Wir lieben die Leporello-Nolle, und Orstreich die des Don Juan.

Mir ist so als hätte ich Tir gerathen, die ältern Vronze-Kronleuchter zu verkausen; thu das lieber nicht, wenns nicht schon geschen ist; meine Gindricke in Netress hießer Cincidung wechseln täzlich, se nachdem ich einen der goldnen Willioneser-Salons, oder eine regelmößig anständige Cincidung gesehn habe. Gestern bet dem spanischen Herzog von Oswan sah ich Kronzen, neben denen untre dürftigsten es aus-Dhuna fab ich Arongen, neben benen unfre dürftigften es aushalten; Diefes Wietall icheint hier febr theuer gu fein. Dabet zeigte uns dieser Grande Photographlen von allen möglichen prächtigen Schlössern und Garten, die er in Spanien, Jtalien, Belgien und Sardinien besitht, und selbst nur im Bilde kennt. Er hat Millionen Emkommen, den größten Namen in Spanien, und lebt hier an ber gefrornen Roua einfam urd unverheirathet in einem weitläustigen Hause für 12000 Ithir. Miethe, möblirt, ohne Schnsucht nach dem Schatten seiner Rastanienwälder. Ich habe jest hier Engel, den russisch sprechenden Diener von Fr. von Werther, der nich beim Alessachen begleitet, einen Rangleidener der unentbehrlich ift, einen Portier der die Ranglei bewacht, der seit 20 Jahren bei der Gesandtschaft ift, und den man mir zu behalten allerseits rath, und endlich Werthers Jager ber tobitrant im Beit liegt, auch einen Stufder; wehne dabel im Gajthof, also Neliner als vorhanden anzunehmen; dennoch kommt es vor daß mir jemand seizt um ein Glas Wasser zu holen, namentlich aber weiß ich nicht, wem ich ein Reitz serd anvertrauen sell, das ich Lust habe vom jungen Reiselrode zu kausen, weil ich in den geherzten Kaiserlichen Bahnen umtomme, und vor Mangel an Bewegung fchliefilch

did und blag werbe wie Niepe 1); dem Aufscher kann ichs nicht anwertrauen, er stiehlt ihm den obeen savioss, Hafer, Du fiehst

ich fete die ruffifchen Studien fort).

20. Apr. Eben geht die Newa auf. Wie gewöhnlich eintre mich Gortich, heut friih, und da habe ich mirs nachher angesehn, Gortich! Leb wohl, die Post drängt, ich habe einige Stunden chiffern und telegraphen mussen. Alles Liebe und Gute für Dich und Kinder. Dein treuster

## 287.

Petersburg Brundonnerstag. 21. 4.

Vitte sieh in den Büchern nach, ob dieser Sodawasser-Lump bezahlt ist, und ist er es nicht, so schude ihm sein Sündengeld. Bon der in Anlage benaunten Eigarre La Salvadora, das 100 zu 13 st., soll mir Simon 500 Stüd mit weinen Sachen schuden; Menendorf hat sie früher von ihm gekauft; er kann sie auch gleich mit dem ersten Stettiner Dampsichiss an unch expediren. Endlich schwes Wetter, Newa srei. Ich eise heut Grüntohl bei Kaiserin Mutter; Post — E.le!!

Dein treufter

vB.

## 288.

Petersburg 23. April 1859.

Mein theures Herz! Tansend Dank für Deine lieben Briefe; ber vom 14. kam gestern früh, der vom 16. soeben. Den Kindern werde ich, wenn die Zeit es zuläßt, besonders antworten. Stott sei gepriesen, daß es Ench bisher wahl gehr. Ich werde das liete Oftersest hindurch so von Depeschen geplagt, daß ich garuncht zur Besinnung komme; jest ist es 11, und ich habe schon zwei lange aus Berlin bechissert vor mir liegen. Um halb 1 muß ich, wie täglich wenigsens Einmal, aufs Winisterum, und das giebt dann wieder zu schreiben und zu zissen. Die englische Gesandischaft hatte hier im März salten Styls 4000 Rubel Telegraphenrechnung, wir doch nur einvas über 300. Wegen der Möbel habe ich heut schon telegraphirt; tause sie nur und laß sie empacken; auch kleine Tassen, wenn

<sup>3</sup> Frantfucter Roch.

Du preidwürdige findest; an eleganten Lugussachen macht man hier keinen Schaden, wenn man fie bei der Abreise wieder verfauft; je origineller und eleganter, desto mehr werben fie gefucht. Das Stenbodiche Saus ist zwar möbliert micht überall ausreichend, bis jest weiß ich kein besseres, aber es haben in den großen Salen viele Dinge noch Play, und Schaden ift bei theuren Sachen nicht. Wegen bes Wertherichen Saufes tannft Du ziemlich ruhig sein; seucht ist es nun zwar nicht, und die Ueberichwemmungebefürchtungen werden hier allgemein in das Vleich ber Fabel verwiesen; aber wenn ich nur die Wahl zwischen Morstoi und Stenbod habe, so nehme ich sicher lettres, obischon noch näher am Wasser. Das Zeichen der Wasserhöbe von 1824 konnte an jedem Daufe der Stadt fein, wie es am Wertherichen ist, einen 3 Ruf über ber Erde; die ganze Stadt liegt ziemlich gleich tief. Mit dem Tage wo die Rewa aufgung find wir in angenehmes Frühlingswetter übergegangen, in der Sonne zu warm für Paletot, beim Reiten im Freien tochgar, da fieht die ganze Studt freundlicher aus, und die Matiknofpen fenfeits an der Festung haben angesichts des Treibeises einen schwellenden Schunner angenommen, wenn auch von wirklichem Grün noch teine Rede ist. Auf Oestreich ist hier alles wo möglich noch bojer als früher, feit man fieht, baß sie um jeden Preis Krieg wollen; der Raifer namentlich ist ernstlich unwillig, und es icheint, als ob ichon jest Kriegsmaßregeln vorbereitet wärben. Man will hier ben Frieden, weil man innre Angelegenheiten aller Art zu betre.ben hat, die der Krieg storen würde; wird es aber von andrer Seite doch zum Krieg gebracht, so glaube ich daß das hiesige Auftreten gegen Destreich ernschrift wird. Man sammelt eine Armee bei Kiew; die bedentlichsten Dinge aber Winnen ohne Ruftlands Buthun fich von Tarter und Ballachei ber entipinnen, fobald emmal das Bulver

Plöglich ists Postzeit und morgen geht wieder teine, alfo

Dein

Æq.

289.

Bet. Donnerstag. 28. 4. 53.

Mein Berg, 3 Tage und 3 Rachte habe ich geschrieben, und nicht an Dich! Der Feldsäger rasselt ungebuldig mit Schnurr.

bart und Säbel, aber 2 Worte an Dich mußt er doch mittrehmen. Wir geht es gut, etwas liberarbeitet. Wohnung habe ich gestrommen, auf 1 Jahr, Stendod, wovon Du Reichnung hast. Ich habe nicht tetegraphret daß Du noch alle Sopha, Sühle, Wardinen verlausen sollst, für die beiden großen Säle läßt sich noch vieled benußen; es war auch zu ipät, da Deine Austion am 26. und ich heut srüh erst gemeethet, mitten in Depeichen. Ich habs darauf ankommen lassen, was Du herschickt. Vielleicht mierhet man auch unmöblirt übers Juhr sulls wir noch sier sind. Alto Krieg; noch nicht ganz, Destreich hat wieder 2 Tage zugegeben, aber die Aruppen marichten, und seht segruben oder leichen seierten wir mit Kasser und Parade 1 alten Jit. Hohenloh. In der ichwarzbehangnen Karde, als sie leer war, blied ich mit Gortschadow auf dem Katasalt und der Todenkopiede von Sammet sien, und politisirten, d. h. orbeitend, nicht schwarzbehangnen Karde, als sie leer war, blied ich mit Gortschadow auf dem Katasalt und der Todenkopiede von Sammet sien, und politisirten, d. h. orbeitend, nicht schwarzbehangnen Karde, als sie leer war, blied ich mit Gortschadow auf dem Katasalt und der Todenkopiede von Sammet sien, und politisirten, d. h. orbeitend, nicht schwarzbehang verdorri geredet und wir planten und plotteten als stürbe man nie. Er rasselt wieder. Tausend Grüße, und reise glüdlich; wenn erst am 4., so sindet Dich dieß noch in F. Küsse Kinder und Kiles

Dein Treufter.

290.4

Connabend 30. 4. 59, (?)

(Done Datum )

Bis halb 4 habe ich hent filh geichteben, da ging die Come auf und ich zu Bett, und heut wieder von 9 dis jest in der Tinte; in his Stunde gehts Schiff, Rüber siegelt hinter mir. Ich habe 3 Toge hinter einander nach Jarolve Selo müssen, einen in Peterhof, kostet immer den ganzen Tag; beim Naiser aß ich neulich in den Kleidern von 4 verschiednen Leuten, weil ich nicht auf Frad gesaßt war; ich sah sehr sonderbar aus. Man ist hier sehr gut sir mich, in Berlin aber intriguirt Destreich und alle lieben Bundesgenossen um mich hier wegzubringen, und ich bin doch so artig. Wie Gott will, ich wohne ebenso gern auf dem Kande. Mit Wagen ist das nicht so leicht sich zu entschließen. Eine rechtliche Kutsche sahren sie uns mit dem

Jagen burch schleckte Wege in 1000 Stüde; ich werde vielleicht eine rufüsche Schnellpost-Narrete nehmen möffen, und die burche Land schleppen. Steis Dein vo.

Grafe, Grafe!

#### 291.

Chor Laters

Siegle die Ciulage, schreibe etwas bazu, und schide sie durchs Ministerium nach Neapel ab. Ich din 2 Stunden gerinten, und besinde und vortrestich. Pleme Augenliderentzündung ist beseitigt, aber ich schone und mit Lesen bei Licht, was hier leicht ist da es schon seht bis nach 9 hell bleibt. Leb sehr wohl. Die Einlage ist natürlich an Camp, der Vreie von Dir haben will.

Eben war Antwerpener Miller bel nit, ich hatte Anfangs teine Idee, wer und was für Miller, guntal Engel meinte, er ware im Ministerium hier! Er ist auf wenig Lage hier, tommt noch zu mir; eine angenehme Franksurter Peimatherinnerung. Er hatte stiffe Nachrichten von seiner Mutter, alles wieder wohl dort.

# 292.

Zarskoe Selo 5. Mai 59.

Mein liebes Herzt täglich habe ich Dir schreiben wollen, nm Tich in Berun zu begrußen; aber ich bin wieder vor einer Feldjägeriendung, dietire Alüber vom Frühftüd bis 4 Uhr, dann geh ich spahieren, Abends thue ich nichts mehr, weil es mir die Augen satigier; ber Abend sängt übrigens erst nach 9 an, so lange sieht man ohne Licht. Unter 3 chisseiten die kommen und 8 die gehn thun wird keinen Tag, unabhängig vom Dietiren. Aurz ich din froh daß ich diesen freien Moment in dem Petersburger Poisdam hier sinde, wo ich zur Namenssest. Cour bei Kaiserin Mutter um 11 eingetrossen bin, und erst nach 12 gebraucht werde. Ich siede in einem sehr stattlichen Jimmer, mit viel Damen-Rippes aus der Zeit Alexanders I; vor mir ein grübliniger Glarten mit schänen Linden ohne Allätter, Sonnensichein und einigen Schönpstästerchen von Schnee auf den Rasenpläpen, der gestern seisch gesalten ist. Hinter mir geht Klüber auf und ab, ungläcklich liber Falten und Aufrusschen seiner

ichotraschirten Hosen. Ich rauche Papier-Cigarren, und benuve allerhand Agat- und Bronze-Rippes als Aschbecher, nach besiehter Manier. Heut früh erhieft ich Deinen legten Frankfurter Brief voll Abschiedswehmuth, über Bögel, Viumen und Menschen. Was hilft hangen und bangen, was sind muß nuch sind! Dah Du die Nöbel geschlät hast, trop möblirten Quartiers, ist glaub ich das Arste was zu ihrn übrig blieb, man weiß noch nicht was man hier brauchen wird was nicht. Bielleicht wiethe ich den Secretär aus, und wohne dann selbst unten, und die Kanzlei sonen wir in den langen Saal legen, im vieredigen essen, durch die Kanzlei serviren; um 3 Uhr schliecht sie; sonst wird das Wohnen der Leute, Jose 2c., Jennu, Behrer, doch schwer werden. Sonnabend werde ich den Contract machen, nur auf 1 Jahr selt; vielleicht sindet man dann Nessere, vielleicht braucht man auch nichts weiter. Stendoss wollten macht auf länger sest machen. Morgen ist große Parade, 60000 Mann sagt man, ich werde sie zählen. Der Kalser lud mich unerwartet dazu ein, und ich sams nicht absagen, aber Lieutenant will ich nun nicht mehr spielen. Der Prinz hat nirt selbst eigenmündig zugesagt, mich sofort zum Rittmstr., selbst Major zu machen, weil er selbst sand, das es nothwendig ist, Goldat zu sein um den Kaiser gelegentlich zu sehn; aber er hat nicht Wort gehalten; mir kanns recht sein, in meinem Dienst din Kort gehalten; mir kanns recht sein, in meinem Dienst din könste hier; ich glaube Edwin Mantenstel leidets nicht. Wenn Du Dich von meiner Existenz versichern willst, so wirst Du es wahrscheinlich alle Tage auf dem Ninisperium können, denn es kommt schweckich vor, daß ich mir den Kalserin Mutich liebt das garnicht, ich will also mit aau de Köln thun was ich kann und diese Zeilen in Pet. vollenden; vor Abend werde ich wohl nicht dalin zurüd können.

293.

Bet, 6. 5. 59.

Ich tam boch früher, weil ich die Marschallstafel ichwänzte, oft bei Berjen, Mann von Elise Rauch, ein gutes und munteres Olner, war am Abend bei Mr. Pickens, American. Gesandten,

wahrer Pickwick, höchst komisch, aber kaum amissmt. Heut früh habe ich einen Brief an Alvensleben geschrieben, dann Parade, etwa 40000 Mann, Ticherkessen, Gleorgier, Taturen, alle mögliche sonderbare Viller. Das Ganze dauerte an 3 Stunden, Staub und kalter Wind, sonst helles Wetter; ber Katser widmete sich mir so ausschließlich, als ob er mir die Parade veranstaltete. Bei dem Vordeimarsch nahm er mich mit vorne neben sich, und erklärte mir sede einzelne Truppe, und wo sie ständen und rekrutirten, und wer sie kommandirte.

und wo sie ständen und rekrutirten, und wer sie kommanderte. Sage Odcar ich ichriebe noch wegen Pserde, einstweilen handle ich auf 2 tulisische hier, und werde also vielleicht kemen Trandport nötig haben. Jest muß ich zur Griürstin Helene zur Tasel, am Abend sahre ich zur Jagd, um morgen vor Sonnenausgang den armen Auerhahn zu belauern, ein Vergnissen bei dem ich mich neulich so durchgeritten habe, daß ich noch nicht wieder regelrecht sitzen kann, besonders heut bei der Parade. Leb wohl mehr theures Herz, ich muß mich anziehn. 84 Wellen sind wir uns nun doch näher. Die Newa sest mit dem Schissverkehr zu sehn, ist für die Kinder ein Vergnügen auf das ich mich freue, wir habens unterm Fenster, da legen auch die Stettiner Dampser an. Derzliche Grüße an Oscar, Malle, Kinder, und schreib wie es mit dem Hosteben geht. Die Przizvon Vr. soll ja schlumm gesalen sein, sagt nur gestern Kanierun Wantsch. Küsse alle Kinder, und schenke ihnen Apfelsinen von mir. Dein treuster

Außer Engel und Hamm werden wir haben 1 oder 2 Kutscher, Portier, Koch auch habe einen russischen engagieti 1 Livreejäger, ein Aussahr-Diener für Dich, 1 Kanzleichtener, und einige rymann, b. h. Mussen im gestreisten Hemben und Bärten die unfre Diener bedienen! Hantm ist eigentlich kaum zu verwenden, aber schadet nichts lass ihn nur Pet. sich auseln. Ein Russe an seiner Stelle spart 1 Kutscher, liegt im Dundeloch statt Wohnung, säuft aber.

294.

Petereb. 7. Pal 59.

Mein liebes herz

In der Courier- und Paraden Saft von gestern habe ich mit teinem Wort meiner Freude über das Bild der Kinder gedacht,

obidjon es vor mir lag; aber es fiel mir nicht nicht als etwas Ungewöhnliches auf, ich bachte ich hatte es feit Zahren. Es ift gang porgliglich, und ich muß fie alle 3 noch befonbere loben, ganz vorzugtich, und ich ming sie alle I noch versidere toden, daß sie so still gehalten haben, die beiden Großen sogar mit den Augen. Ich hatte gestern den Kopf so voll Krieg und Frieden, Tscherkessen, Kosaken, Tataren, Großsärstinnen und Feldsäger, daß ich erst heut nach dem Aussichlassen recht zur Besimmung komme. Die Racht träumte ich von Bettstellen, hochbemig, kurz und wech angestrichen! In freien Momenten sind meine Gedanten aussichtieislich bei Teiner Reise und bei Quartier-Ginrichtungen. Ich will, wenns fo geht wie ich wünsche, nach Pommern kommen, gegen die Beit wo Du in Reinfeld aufbrechen mirst; ich rechnete für Deine Reise burch die Osticeprovinzen mit Ausenthalt wenigstens 6 Wochen; so lange geben sie mir aber in diesen Friegszeiten nicht Urlaub. Bielleicht ift es das Beste, daß ich Dich von Reinseld nach Edwahlen bringe, bort wenige Tage mit Dir bleibe, und Dich von da zu Pilar geleite sich nehme an daß Vertha dort ist), Dich da auf 14 Tage lasse, indem ich mit dem Danmsboot von Neval hierher und zu Deiner Abholung wieder nach Reval fabre, Dich bann ju Canbe, fiber Manazungern hierher zu geleiten. Das werden immer noch 50-60 Meilen fein. Wahr ist, daß die Reise auf die Art fehr lang wird, und wir die Eisenbahn gang umgehn. Ein andrer Plan ist, die Ostsceireunde aufzugeben, die etwa 24. July in Remseld zu bleiben, und bann dieselbe lange Strasse wie ich, in einem Strich im Ssitzigen Postwagen zu machen, Nachts in den Posthäusern schlassen, oder auch über Tage, wenns sehr heiß ist; hell ist ed Tag und Nacht. Die dritte Manier wäre, Edwahlen beizubehalten, aber Pilar-Ungarus figen gu laffen, indem wir von Gbwahlen über Riga nach Pftow fahren, und dann Eisenbahn. Ueberlege es Dir nach Muth und Luft; wenn ich 3 bis 4 28. Urlaub haben tann, fo ift mir ber erfte Plan, Pilar-Reval, der angenehmfte. Dann mufit Du aber fpatestens um Johannt von Reinfeld aufbrechen, denn gum 1. August möchte ich diß Ihr hier seid, damit die Kinder sich einseben ehe kalte Nächte kommen. Einigermaßen hängt mein Reisen, nächt Urlaub, vom Eintressen der Widdel ab, denn ich nuß das Rest der doch sertig machen, ehe ich fortgehe Dich abzuholen. Bum 1./13. Juni beziehe ich Hotel Stenbock, so Gott will, und wenn die diebischen beiderfeitigen Abvotaten die Sache nicht noch wieder ausemanderbringen. Diesen Brief nimmt Banquier

Magnus mit; möge er Dich und alles Liebe in bestem Bohlsein antressen. Ich will nach an Vernhard und Can pschreiben, und dann ein Pierd probiren, welches ich vielleicht zu meinem Leibros mache. Das Putsch nicht nut kommt, ist doch sicher? Wehr wie Ein Diener ohne russisch ist hier schwer zu verswenden. Im Salon hört man kaum ein Wort anders als französisch, sobald man aber den Just über die Schwelle sept, versinkt man in die Gewösser unbekannter Tone, und sindet sellen semand der auch nur eine Sylbe deutsch verstände, französisch noch weniger. Dein treuster

295.

Petereburg 14. Mai 59.

Mein geliebtes Herz

Gottlob ist gestern Dein Brief vom 6. angekommen, ich sing schon an besorgt zu werden, zumal ich Deine Ankunft in Berlin ans der Kreuzzeitung nicht ersehn konnte und doch glaubte daß Dn am 8. abzereist wärst. Wie sehr beslaze ich Dich über alle Vlage mit dem Paden und Schiden, und mit den Eirln, die Dir noch das Leben schwer gemacht haben. Das wirst Krums wehl noch in Berlin gesunden haben, aber hossentlich nicht wegen des Anges vom armen Hans; wie wird Plalle darüber erschwoden gewesen sein. Bitte schreibe mir darüber; dann aber auch schlenigst, ob und in welcher Gestalt Dir weine zweite telegraphische Depesche vor einen 3 Wochen zugegangen ist; nicht die geburtstägliche, sondern die solgende, verunttelst derer ich es mir 8 Rubel und diverse Kopesen kossen Wriese, daß ich es lediglich Deinem Plutterwip verdanse, daß wir diesen ambarran do richesse nicht boch erworden haben! Schide mir doch die Pepesche im Driginal, wenn Du sie noch etwa bei der Hand hast, damit ich den Telegraphsten dier mores beibrunge, eder mir mein Geld wieder ausbutte. Der schwarze Kronchen für 17 st. jammert mich, nachdem ich hier Geschwisters sinder von ihm in den stolzeiten Jimmern Parade machen sehen

Alber wo Holz gehauen wird, sallen Spähne. Eine recht freudige Ueberroschung war mir Dein Phuto, etwas gesust, an Baden und Visten denkend, aber doch Dein liebes Gesicht, seit bald 3 Monat micht gesehn. Die 130 Aisten waren ein Greeß von Tugend. Du wirst in Berlin schon einen Brief von nur gesunden haben, dieser ist wieder, wie weist, ein hastiger; es ist 11, um 1 geht das Schiff, welches den Feldsäger entssihrt, und es ist 1 Stunde die dasin, und die Kanzlet-Mücken umsummen mich in seder Minute mit Unterschriften und Fragen. Für Werthern bekommen wir Georg Cron, Better der Benkendorf, Schwager der reizenden Natalie Ligne, einen liebenswürdigen Hausgenoffen. Mit Klüb. din ich recht zustrieden,

ehrlich und blenfteifrig.

Die Bosheiten in den Zeitungen sechten mich nicht an; Fönélon der Gute und ich haben also den Krieg gemacht; viel Chre sur und. Hast Du in Kladderadaisch (Nr. 14—15) geleien was ich sür ruchtose Toaste bei Bethmanns ausgebracht haben soll? auf dem diner waren Pfusterichmidt, Edwards, Derel, die würden sich recht gefrent haben über den Franzosentwast. Ich brachte die Gesundhelt von Marle Bethmann aus; es ist doch nicht eine Schändlichseit gegen die, daß man sie mit preußterang. Allsianz sür gleichbedeutend kätt? Stolberg und Larochesoue? Wir Wilden über sind doch besse Leien in Nache die Beterdhurger in 3 Sprachen, suhren gestern aus? Matenseit (1./13.) nach Kathrinhof, zwischen blattlosen Vielen und grün beginnenden Nasen, und verlassen nie das Geleise wohlwollender Höhlicheit. Besuche doch in Berlin die alse Generalin Nauch, Matchtäl-Kirchstr., die Wittinse von "mir und mich", und die Matthäl-Kirchstr., die Wittinse von "mir und mich", und die Matthäl-Kirchstr., die Wittinse von "mir und mich", und die Matthäl-Kirchstr., die Wittinse von "mir und wen Du willst. Es muß geschieden sein, morgen welleicht mehr, ichreibe auch wie lange ich nach Berlin adressiren soll. Dein treuster

Ich wollte beim Schließen noch was zusen, aber im Wermarr iste mir abhanden gekommen, und mir fällt nichts ein als daß ich Dir sehr etwas Liebes sagen wollte.

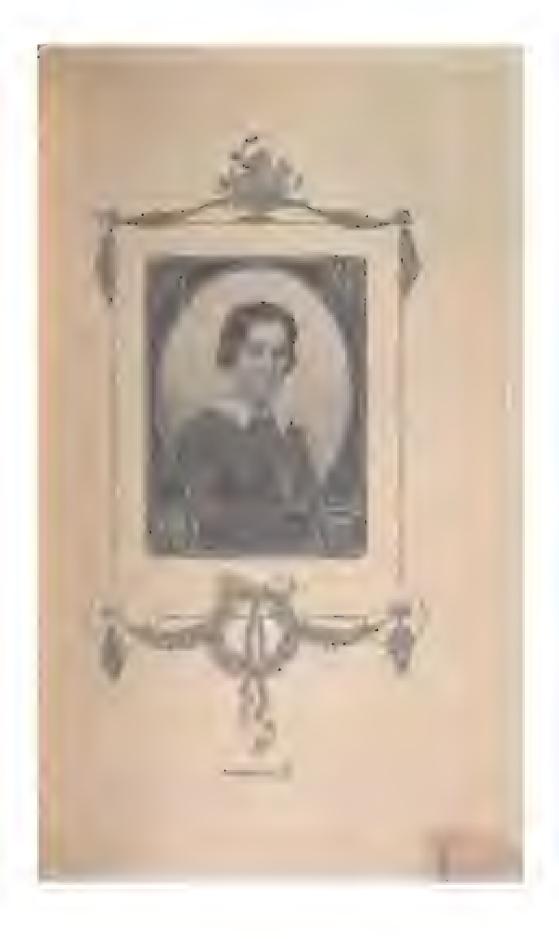

296.

Beiersb. Wlontag. 16, 5, 59.

Emige Borte, mein Lieb, muß ich meinem vorgestrigen Briefe noch zufägen; zunächst bergliche Grufte an Fleich. Wenn Du eiwa heut fruh nach Schonhaufen bift, so jange ich an an Traume gu glauben; grade vor bem Aufwachen, etwas ipat, traumte mir febr lebhaft, daß Du in Sch. eine Frau im bortigen Rofifim lebhaft und gerührt umarmieft. Ich glaube, bag ich neulich etwas schrieb wegen Hanun, daß er nicht sehr nörlig wäre. Das nehme ich zurück; man vermehrt seine Ersahrungen 3th habe ichon den dritten Autscher; die Leute saufen o, daß man ihnen eigne Pferde nicht anvertrauen kann. find 18 Tage unter 14 exemplatifch tugendhaft, und bann findet man sie, wenn man auf den Wagen wartet, mit dem Ropf im Wassereimer wie todt unter den Pferden liegen, sür den Tag ganz außer Gesecht. Ich will es 1 Jahr versichen, wie es sich hier mit Meitpserden macht; so lange ich welche habe, brauche ich einen deutschen Reutenecht. Brunge mir noch Handschuh nut, gelbe Glace, und braune rauhe, auch einige ichwarze Schlips. haldbinden, nicht zu schmal, besonders aber Jahnblirsten, gruße, dide, hart wie Stein, die kein Haar lostaffen. Geit 3 Tagen haben wir reigendes warmes Wetter, Die Blätter kommen mit ungebulbiger Gile beraus, und bie Rema mit bem Schiffsmefen lit jest schon eiwas Taumis werth. Duntel wird es garnidt nicht, gegen 12 noch Abendroth, heut kam ich früh gegen 1 nach Haufe, und der Morgenschehn war schon voll rofig und Tammerung in ben Straffen. Engel benimmt fich mufterhaft, feit 6 Wochen kaum aus seinem Loch gekommen, well ich mein Rimmer mit Papieren nicht ohne Badje laffe im Gafthof, und Tag und Nacht unverdroffen, unberufen. Außer Meyendorffs Labe ich recht angenehme Berbindung mit den Wagarinschen Wesen, die einmal in Franksurt waren, liebenswürdige alte Frau, und dito Töchter, Plessen und Schuwaloss, dabei ist dech das viele Arbeiten ein großes Wlick, immer zu thun, immer in Hast, Schreiben oder Gesellschaft oder Jagd, seust müßte ich in diesem Gasthossaful schon längst an Einsamkeitsgesühl und Sehnsucht tranten. Ein Pferd habe ich hier gefauft, bis jest recht gufrieben und wohlfeil, wenns nicht hinterher kommu. Plachdem ich Dir neulich geschrieben und Courier fort, reizenden Mitt auf den Jufeln gemacht, erfte Frahlingseindriide, grade wie in Frankfart zur Zeit meiner Abreise bort. Man wird genügsam. Gestern habe ich an Bäterchen geschrieben, und nun muß ich mir Geld holen, und Mitethscontract, und alles Otägliche. Biel Gruße, und Gottes Segen; laß die Kinder ja nach Schönhaus. Dein treuster

297.

Betersburg 21. Dai 59.

Berehrtester College

Dieses, sür den dännichen Tollegen bestimmte, wegen platstichen Berkaufs des Pserdes aber liegen gebliedne Exordium, benütze ich für Dich, theuerster Bruder in law, um Dir per Adler is einen Edruß zu senden. Ich weiß nicht ob Johanna noch in Berlin ist, nach ihrem legten Brief, dem elwigen seit 2 Wochen, kann ich es kaum annehmen. Viemen Telegraphen wegen Dühnerhund wirst Die erhalten haben; ich prodies, erog Aurländer. Hier ist es so heiß, duß ich schwer nach Sommertleidung seusze, die mit unsern Sachen noch auf dem Ribein oder der See schwimmt. Auch an Betten und Kochgeschier werde ich voraussichtlich Mangel leiden, wenn ich zum 1,13. in mein unt diesen Gegenständen nicht verschenes Duartier einrücke. Ich hosse noch etwa zum July nach Deutschland zu können; ich muß dort zwei Wagen kaufen, ein 4sip, zu, eine ossne zweisigige Kalesche, auch Schlitten, die hier zu theuer sind. Pserde werde ich vielleicht hier sünden; das welches die Ueberschrift dieses Briefes veranlasste, gesiel mit sehr, 1000 Rubel, Handel mit eigentlich unpassend gebrochen. Sollie Johanna noch da sein, so grüße tausendunal und sage das ich wohl bin, obsichon gestern gewittermäßig durchgeweicht beim Neiten, das umser Quartier Sonne von 1 1 ulter an hat, Sonnenuntergang vor uns, die Kinder Sonne des Morgens dis 12. Ich weiß nicht wohln ich ihr im Augentlick schreiben sollte.

Leb wohl, am Dannne ichwault der Kahn, ich muß schließen mit herzlichstem Gruß an Malle. Dein

Liebe Johanna

Ich schiefe Dir diesen Brief hauptsäcklich wegen bes Hühnerhundes, damit Du durch G. Thadden seinen Ankauf veranlassen

<sup>9</sup> Steitiner Dampffciff.

mögest. Otto wünscht ihn zu haben und sein setiger Besitzer, dessen Abdresse ich Dir gegeben, wünscht ihn los zu sein; so kann Beiben geho sen werden. Malle ist Gott sei Pank wieber auf, aber angegriffen. Sie grüßt Dich herzlich.

Stets Dein Dich verehrender Schwager

Mrddlendorff 26. 5. 59.

v Arnim.

298.

Petersburg 28, Mai. 59.

Mein liebes Herz

Haft habe ich die Zeit verschlasen zum Schiff, und dann sielen sie mich noch mit 100 linterichristen an, ehe ich Dir ichrelben konnte. Du halt mir nicht geschreben wo Du bleibst, und ich warte mit Schmeizen auf Nachricht. Selt bald 4 Wochen habe ich den einen lieben Brief aus Berlin, in dem Du kein Wort sagkt, wie lange Du dort bleibst, und wohn zunächt. Nist Du in Kröch., Kiltz, Zimmer., Neinseld, oder wo? ich schweibe nach lettrem, wo Du doch ichließlich hinkammen umfist. Wenn Du in Berlin diet, mit Bisten und Geschäften, oder auf Reisen, so hast Du ein Bild wie es mit mir immer ist wenn Du Rriese von mit erwartest, man kommt eben nicht leicht zum Tintsaß. Aber gied mir lieber zwei Zeiten als nichts. The ichs vergesse, schiede mir schleunigst Hamm, ich erwarte ihn täglich, ich habe 4 eigue Pserde und keine Menschen dazu; natürlich wenn Du ihn nicht mehr brauchst, denn ich nehme an dass er Dich schon die Reinfeld geseitet hat, wenn dieses Dre zu Händen kommt. Mir geht es wohl, aber die Arbeit in Frankfunt war Kinderspiel gegen hier. Hent verschließ ich bis 10, was mir lange nicht passint, gestern und vorgestern bis 3 am Schreibrisch, gestern früh um 8 schon wieder; und wenns was halbel aber, abert wir wersen das Brot nut dem Rochsch auf die Butterseite, und merkens noch kaum, wenns liegt. Wenn wir das Brechen unsverden essen gant andre Ursachen swas halbel wird des Brechen unsver Jahne ganz andre Ursachen sieden sieden des Rochsen werden geht garnacht sort. Dein Lebenslauf ist täglich Schreiben und Stelchner und fort. Plein Lebenslauf ist täglich Schreiben und Stelchner

und Dictiren bis 4, bann reite ich im Commergarten, in ber Stadt, bald aber wirds zu beift bazu; um 6 effen, bann fahre ich Drofchke (d. h. in meiner) nach den Infeln, etwa % Weilen Chauffee, bort finde ich Pferbe und reite und gehe mit Damen bis 10, bann in bie Ctabt, um 11 in Gefellichaft, um 1 nach haufe. Der Frühling fam hier wie mit Explosion. 48 Stunden vom Buftande inofpender Reifer bis gu dem eines dichten grimen Vorhanges. Jest ist es fehr heiß, gelegentlich Gewitter, und ich habe gar tein Sommerzeug mit, auch keine Betten und kein Küchengeschirr, und soll in 14 %. bei Stenbod einziehn wo beides sehlt. Was kann ich der Art kausen ohne nachher Ueberstüffiges zu haben? Vertigtellen sind da, Koch auch, aber Rupfer und lein und Betten! Ich hatte ichon früher Nothichrei hierüber gemacht, aber wo konnte Dich mein Brief finden? Du Frau ohne Datum! Die Sachen werden kanm vor July kommen, da ich noch garkein Avis von Rotterdam habe, daß sie dort angelangt sind. Leb herzlich wohl. Schiff wartet nicht, Tausend Grüße, Eltern Kinder! Deht

Delit

299.

Petersburg 81. Mal. 59. Auch am 1. Juni tein Brief.

D 23.

Mein liebes Herz

Nadhem auch bas eben antommenbe Postidiff feinen Brief von Dir bringt, bin ich ganz niedergeschlagen, und werde krankt werden, wenn Du mich in memem heißen und einsamen Gast-hosszimmer hier so vergessen willst. Im ganzen lieben Monat Mai habe ich 2 Briese von Dir gehabt, den einen noch aus Frankfart, gang im Alnfang, den andern langen aus Berlin vom 18., und dies Schiff bringt alles was bis zum 28. Abends aus Stettin abgehn komte. Ich weiß nicht einmal ob Du noch in Berlin bist, oder wo sonst, da Dein letzter Brief nichts über Reife- und Alleienthaltsplan enthielt, und ich hatte boch fo bringend gewünscht, Deinen Weg in Gedanken verfolgen, auch Dir nach bestimmten Orten schreiben zu können. Ich weiß sehr gut daß man auf der Reise, und wenn man Pommeriche Freunde wiederfindet, schwer zum Schreiben gelangt, aber ein Paar Zeilen in der Woche konnten doch für mich absallen.

Wenn ich ftets so lange als ich in haft und hepe bin nicht idreibe, fo hatteft Du feit Berlin noch teinen Drief von mir. Bedenke wie lieb es Dir war, wenige eilige Zeilen Nachricht von mir aus irgend einer Station zu erhalten, und bedente dann, um wiebiel einfamer und nachrichtsbedürftiger ich hier bin, im Bergieich mit Dir; Du hattest Rinder und Beders und Arnims und ich weiß nicht wen jest, und ich siese den Tog über am Schreibtisch oder mit Leuten die nicht deutsch verstehn, und von 9 bis 11 des Abends reite ich, meist allem, selten nut Rüber. Wenn ich nicht mit ihm gegessen habe, so sinden wir ims nicht wieder zusammen am Abend. Dunkel wird es garnicht mehr, wenn man um 11 in Gesellschaft fahrt, so fann man noch im Freien lefen, und wenn man um 1 durch bie noch belebten Straßen beimtelet, auch wieder. Bor 3 gehe ich taum su Bett, und dann ist es wie am Tage. Ich weiß nicht ob Du meinen letzen Brief icon haben wirft, den ich nach Remfeld schiedte, ich weiß auch nicht ob ich diesen am Besten nach M. adressire oder ob Du noch in Verlin bist. Jedensalls schiede mir Hamm, sobald Du ihn erhältst, vorausgesest daß Du ihn nicht noch brauchst. Er wird am besten über Stettin zur Gee gebn. Die Posisich.ffe gebn Sonnabends von bort, anbre Dampischusse der Being ber Ednindens von vort, under Lumpfsschiffe auch noch, ich weiß aber ihre Tage nicht. Die Siese ist gewaltig, 30 bis 40 Grad in der Sonne, in den Schatten komme ich nie, da ich Sonnenseite habe, und wenn ich sahre, in offner Droschke, den Schatten nicht inchen kann. Staub, und große Dürre, alles ersehnt Regen. Angenehme Bekannte reifen mehr und niehr ab. In 8 Tagen erwarte ich Cron, zu meiner Freude, bein bie Dreiheit wird auch Klüber beleben. Leb wohl, mein geliebtes, grufe alle, und angitige mich nicht tanger mit Nachrichtenmangel. Dein treufter

300.

Petersburg & Junt 59.

Mein liebes Berg

Endlich, vorgestern, kam ble lang ersehnte Rachricht von Dir, mit dem beruhigenden Posistempel Stolp. Ich konnte schon keinen Abend einschlasen vor sorgenvollen Phantasiegebilden, deren Schaupan alle Haltpläge zwischen Berlin und Reinseld part Viemarche Breite an seine Braut und Matte

waren. Chen erhalte ich auch gleichzeitig 2 telegr. Depeiden, beren eine mir hamm's, die andre Cron's Ankunt auf nachsten Dienstag anmelbet. Ich werbe nicht hier fein fie zu empfangen, weil ich margen auf einige Tage nach Mostan gibe; ich werbe aber alle Unftalten treffen, duß fie fofort ficher ine Hotel Steinbod gelangen, wohin Engel meinen Umzun, sobald ich sort sein werde, besorgen wird. I Vagen habe ich gesauft, 1 Glasscoups, 1 osine Kalesche, 1 Troschte, die Tir wol, 1 am besten gesallen wird, und mit der ich des Abends, im pseisschnellen Trabe von 2 Schwarzen, nach den Anseln zum Reiten sahre. Gestern war ich bei Kaiserin Mutch zum Csien, in Zarste, wir ich die Glasbisischen Marie sand die mir werigstens sacen rvo ich die Gloßfürstin Marie fand, die mir wenigsens fagen tonnte daß fie Dich wohlauf in Berlin gesehn hatte. Beim Rüffahren begegnete mir der Raifer auf dem Bahnhof und nahm wich in fein coupe, sehr auffällig hier für einen Civiliften, mit einem so alten hut wie ich sie meift trage. Den Abend war ich natürlich auf den Infeln, auf einem eifrig trabenden Schwurzbraunen, und trant bort Thee bei einer netten alten weißhaarigen Brafin Stroganoff. Der Flieber hat lier übrigens so schien geblüht wie in Frankjurt, und der Goldregen, und die Rachtigallen schlagen so luftig, daß man kaum eine Stelle auf den Inseln findet, wo man sie nicht hart. In der Sindt aber war die Hitze in diesen Tagen unablässig so, wie sie bei und kaum jemals wird. Der Capitan vom Adler jagt mir, daß die Temperatur im sublichen Vommern wahrhaft erfrischen bagegen sei; bei den kurzen Rächten bringt auch ber Morgen teine rechte Rable, die Nachtluft ist aber balfamisch erauidend, und in dem heimlichen Dammerlicht welches um Mitternacht fiber ben breiten Wafferflachen schwebt, tonnte ich ftundenlang umberreiten und sahren, wenn nicht die steigende Helle daran mahnte, daß ein andrer Tag mit Sorgen und Arveit wartet, und der Ed,taf vorher sein Recht fordert. Geit ich die Droschke habe, auf ber ein bolmetschender Diener nur fnappen Play haben wurde, mache ich jur schmungelnden Freude Dmittie, des Kutschers, Fortichritte im Russischen, ba mir nichts Andres fibrig bleibt als es tant bien que mid zu sprechen. Es thut mir Leib, baf Du bus falle Erwachen bes biefigen Frühlings nicht haft mit ansehn konnen; als wenn er pliplich dabinter tame, daß er die Beit verschlafen hat, gieht er in 21 Stunden fein volles grunes Rleid von Ropf bis gu Fuß an. Bertha Pilar hat mir gefdrieben, megen eines embeorderten Jagers; leiber konnte ich nichts thun, als den Rath geben, daß der Wann so bald wie möglich zu seiner Truppe abgeht. Dieses ganze Rüssen ist etwas voreilig, und kostet und unnöthig Geld; hossentlich werden wir uns schließlich doch besinnen, ehe wir aus Gesälligkeit für einige kleine Fürsten und um Cestreich mit Herrlichseit auf unser Kosten aus dem Berdruß zu beisen, ganz Europa in Brand sehen. Wir können weder zugeben, daß Cestreich vernichtet wird, noch daß es sich durch glänzende Siege in seinem klebermith bestärft und uns zum Schemel seiner Eröße macht. Für beide Fälle ist aber noch viel Zeit ehe wir emschreiten, und kann sich noch manches kombardische Wasserroth särben, denn so leicht wie bisher wird est nicht vorwärts gehn, wenn die Oestreicher sich erst in ihrer Festungslinie aufteilen, was sie von Hause aus hätten thun sollen.

Cigarren von Witte find längst hier, und schon mit Meyenborf getheilt; Aiste mit Papler und Jagdsachen eingetroffen, aber noch nicht hier; 30 Not. Aosten! wahrscheinlich wühlen sie mir das erst auf dem Zoll durch, und nehmen Abschriften.

Es tit ein Unglick, daß ich Dir immer in der Dampfeile schreibe, nun stellt das Fuchsgesicht von Kanzleidiener, der im Polizeisolde nebenher steht, ichon wieder und treibt, und Alles was ich noch sagen wollte trocknet nur ein vor dem Kerl, der aber brauchbar ist. Ich wuste eben noch viel was ich schreiben wollte, und nun weiß ich nichts als daß ich ihn prügeln möchte, und die Eltern und Kinder und Neddentin und Versin und Alle berzlich grüße. Freitag bin ich von Moskau wieder hier. In größter Liebe Dein treusier

## 301.\*

Mostau, 6. Juni 59.

Sin Lebenszeichen will ich Dir, mein Lieb, wenigstens von hier geben, während ich auf den Samovar warte und sich hinter wir ein janger Russe im rothen Hemde mit vergeblichen Denyungsversuchen abmüht; er pustet und seuizt, aber es will nicht brennen. Nachdem ich in letter Zeit über die sengende Siese soviel geklugt habe, wachte ich heut zwischen Twer und hier auf, und glaubte zu träumen, als ich das Land und sein frisches Grün weit und breit mit Schnee bedeckt erblickte. Ich wunder mich über nichts wehr, und breite mich, nachdem ich

über bie Thatfache nicht langer in Zweifel fein tonnte, ruhlg auf die andre Geite, um weiter gu ichlafen und gu rollen, obichon das Farbenipiel von Grun und Weiß im Morgenroth midst ohne Neiz war. Ich weiß nicht ob er bei Twer noch liegt, hier ist er weggethaut, und ein tühler grauer Regen riefelt auf bas grüne Blech der Dadter. Grün ist mit vollem Recht bie ruffische Leibfarbe. Bon ben 100 Meilen hierher habe ich etwa 40 verschlafen, aber die andern 60 waren in seder Handbreite grun in allen Schattirungen. Stadte und Dorfer, überhaupt Haufer mit Ausnahme der Bahnt,ofe, habe ich nicht bemertt; bujchartige Wälber, meift Birten beden Sumpf und Hügel, schiener Gradwuchs unter ihnen, lange Wiesen bazwischen, so geht es 10, 20, 40 Meilen fort. Alder erinnre ich mich nicht bemerkt zu haben, auch kein Haidetraut und keinen Sand; einsam grasende Kube aber Pferbe weden mitunter die Vermuthung daß auch Dlenschen in der Rabe fein konnten. Mostau steinung das auch Wiensach in der Rahe iem konnten. Wisstau sieht von oben wie ein Saatseld aus, die Soldaten grün, die Widdel grün, und ich zweisse nicht daß die vor mit stehenden Gier von grünen Hühnern gelegt sind. Du wirst wissen wollen, wie ich eigentlich hierher komme; ich habe mich auch schon danach gefragt, und zunächst die Antwort erhalten, daß Abwechslung die Seete des Lebens ist. Die Wahrheit diess tiessimigen Spruches wird besonders einleuchtend, wenn man 10 Wochen lang ein sonniges Gasthoszimmer mit Aussicht auf Steinwslasten bewahrt hat. Pluberdem wird wan gegen die Steinpflaster bewohnt hat. Außerdem wird man gegen Die Freuden bes Umziehens, wenn fie fich in furger Zeit mehrmals wiederholen, ziemlich abgestumpft, ich beichloft dauer auf selbige zu verzichten, Aberwies Rlübern alles Papier, gab Engel meine Schlüffel, erflärte baß ich nach 8 Tagen im Stenbodichen Paufe absteigen wurde, und inhr nach dem Woostauer Babnhofe. Das war gestern Mittag 12, und heut früh um 8 stieg ich hier im Hotel de France ab. Jest will ich zimächst eine liebenswürdige Bekannte aus frilhern Zeiten befinchen, die Fürstin Jussupoff, die eiwa 20 Werst von hier auf dem Lande wohnt, morgen Abend bin ich wieder hier, besehe Mittwoch und Donnerstag Rremlin und dergleichen, und fchlafe Freitag ober Gonnabend in den Betten welche Engel ingwifden taufen wird. Langfam anzuipannen und ichnell zu fahren liegt im Charalter dieses Bolles. Bor 2 Stunden habe ich ben Wagen bestellt, auf jebe Anfrage, bie ich feit 1 h Stumben von 10 gu 10 Minuten ergebn laffe, beißt es cent wach (ffeitichaß), jogleich, unt unerichütterlich freundlicher Rube, aber babei bleibt es. Du tennft meine musterhafte Gebuld im Warten, aber alles hat seine Grenzen; nachher wird gesagt, daß in den schlechten Wegen Pserd und Wagen brechen, und man schließlich zu Fuß anlangt. Ich habe inzwischen 3 Gläser Thee gerennten, mehre Gier vertilgt, die Deizbemühungen find auch jo vollständig gelangen, daß ich bas Bedürfmig fühle friiche Luft zu icheben. Ich wurde mich aus Ungeduld rafiren, wenn ich einen Spiegel batte, in beffen Ermanglung aber werde ich meine Gonnerm Tata mit bem geitrigen Stoppel begrufen. Es ift wenigftens fehr tugendhaft, dag mein erster Gedanke an Dich ift, wenn ich einen Ploment frei habe, und Du follteft ein Beiptel daran nehmen. Gebr weitläufig ift biefe Stadt, und fonderbar fremdartig burch ihre Strechen mit granen Tachern und ungabligen Ruppeln; gang andere wie Amsterdam, aber beibe find die originellsten Giadte die ich lenne. Von der Bagage die man hier im Coups mitichleppt, bat tein deutider Conducteur eine Ahnung; tein Huffe zwei wirkliche, überzogne Kopiliffen, Ainder in Rorben, und Maffen von Lebensmitteln aller Art, obichon man 5 grofe Maklzeiten unterwegs auf ben Stationen macht, Frutftad um 2, Mittag 5, Thee 7, souper 10; 4 find es boch nur, aber für die kurze Beit genug. Ich wurde aus Sollickteit in em Schlafcoups complimentiet, wo ich fulechter fituter war als in meinem fautevil; es ift mir aberhaupt wunderlich, fo viel Umftande wegen Einer Racht zu machen.

Archangeleti, am Abend spät. Heut vor einem Jahre ließ ich mir auch nicht träumen, daß ich grade hier seit siben würde; an dem Flusse an welchem Modfau liegt, einen I Meilen oberhalb der Stadt, sieht immitten weitläusiger Gartenanlagen ein Schlosi im italiämichen Stal; vor der Front zieht sich ein breiter terrassirt absallender Masen, mit Heden wie in Schönbrunn eingesaßt, die zum Flus, und links davon am Mosser liegt ein Bavillan, in dessen Gummern ich einsam eircultre; senseit Basienslau, hecken, Orangerie; im Kamin heult der Mind und fladert die Flamme, von den Mänden sehn mich alte Milder spulhast an, von drausen weise marmorne durchs Fenster; sehr romanische Einsamleit, das Schlos wegen Reparatur undewohnt, der Vesitzer Fürst Jussippow im knappen Pächterhaus so lange. Zeine Frau ist die Tochter des frühern Gleiandten in Verim, Kildeaupierre, in dessen Dause ich meinen ersten Einsritt in die Berliner große Welt

in sugendlichen Jahren machte. Morgen gehe ich mit meinen Wirthen nach Moskau zurück, sie übermorgen von dort über Peteb. nach Berlin, ich bleibe noch bis Freitag, wenns Gottes Wille ist, to von what is to bo ven. Die Feder ist übrigens zu schlecht, ich gehe ins Bett, so breit und kalt es auch aussieht; gute Nacht, Gott sei mit Dir und allem was Neinseld herbergt.

Den 7. Ich habe trop des breiten talten Bettes sehr gut geschlasen, mir ein tüchtiges Feuer machen lassen, und sehr üver den dampsenden Theetessels hinaus in den etwas klareren aber immer noch grauen Horizont, und in die gänzlich grüne Umgebung meines Pavillons; ein freundliches Stud Erde, und das angenehme Geschl, sür den Telegraphen imerreichbar zu sein. Vieln Plener, als echter Russe, hat wie ich sehr in einem Vorzimmer auf einem seichnen vergoldeten Divan geschlasen und darauf scheint in der häuslichen Einrichtung gerechnet zu werden, indem man den Leuten teine besondre Schlasgelegenheit anweist. Un meinen Pavillon stößt ein wenigstens 150 Schrut langes, seit leeres Orangerichaus, dessen Winterbewohner gegenwärtig längs der Heden in stattlicher Größe ausgepflanzt sind. Das ganze ist mit selnen Anlagen eiwas wie ein sehr vergrößertes kleddentin, mit Noccoco-Liessa in Wlöbeln, Heden, Terrassen, Statuen. Jeht geh ich spahieren.

Terraffen, Statuen. Jeht geh ich spahieren.

Wostau. 8. Junt. Diese Stadt ist wirklich, als Stadt, die schönste und originellste die es giebt, die Umgegend ist sreundlich, nicht hübsch nicht hößlich; aber der Blid von oben aus dem Aremlin, auf diese Rundsicht von Häusern mit grünen Pächern, Gärten, Krichen, Thürmen von der allersonderbarsten Gestalt und Farbe, die meisten grün, oder roth, oder hellblau,



olen am häusigsten von einer riesenhaften goldnen Zwiebel gekrönt, und meist zu 5 und mehr auf Einer Rieche, 1000 Thurme sinds gewiß! eines fremdartiger Schönes wie dieses Alles im Commenuntergang ichräg beleuchtet, kann man nicht sehn. Das Wetter ist wieder klar, und ich würde noch einige Tage hier bleiben, wenn nicht Gerüchte von einer großen Schlacht in Italien eireulirten, die vielleicht Diplomatenarbeit nach sich ziehn

kann, da will ich machen daß ich auf den Posten komme. Das Haus in dem ich schreibe ist auch wunderlich genug, eins der wentgen die 1812 überlebt haben, alte dice Mauern wie in Schänhausen, oxientalische Architectur, maurisch; große Rünme, sait ganz von den Kanzleien eingenommen, welche Jussupowe Gitter verwalten oder verichreiben; er, seine Frau und ich, haben den einen bewohnbaren Flügel unne. Laufend Grüße.

Dein treufter pB.

302.

Petereb. 11. Juni 59.

Mein liebes Herz

Gestern früh bin ich von Moskau glädlich wieder angelangt, und fand hier eine Cinladung nach Oranienbaum zur Erostskriften Helene, in Folge deren ich mich, nach einer Stunde Arbeit in Kanzlei und Ministerium, gleich aufs Dampsschiftsper und deren seine Gegend wie Joppot und Ollon, See, grüne waldige Schgel, Schisse, Kronstadt, viele Schlösser und Villen; recht sehr hübich, nur zu weit von Vommern. Die Kaiserin Mutter war auch da und andre hohe Derrschaft, ich blied bis nach dem leuten Schiss und Lam zu Lande die 5 Meilen, über welche 4 breitgespannte Jüchle in 2°. Stunde mit wir hintradten und galopperten; reizende Nachtschrt nur Mond; um hald 2 war ich zu Pause, somnte ohne Licht die eingegangnen Briese leien und zu Bett gehn. Ich sie im Stendod, beut die erste Racht hier geschlassen und sehr gut; Anstrengungen bekommen mir steis vortressisch, ich war lange nicht so woll wie nach dieser Mosklausahrt Ich sies an Demen künstigen Plage, vor mir die breite Newasläche mit vielen Seeichissen vor Unter, ein Dampsschiff unmittelbar vor der Thür, 50 Schritt von mir rauchend; am andern User, wohl sowen wie von uns zu Beders in Frankfurt, einige ähnliche Nauchspinmer; dahinter Baisili-Ostrow, der Stadtibeil rechts der Newa, rechts von mir geht die große eisene Brüde hinüber, von der ab unser haus das schinze strome Brüde hinüber, von der ab unser haus das schinze strome Brüde hinüber, von der ab unser haus das schinze strome Brüde hinüber, von der ab unser haus das schinze sund Raggen andeuten. Hetzelichen Dank sür Teine Briefe vom 29. und vom 2. die ich gestern sein hier die son den des den vortand; hast

gekauft, auch leberauge; recht wehlseil wie ich glaube. Man muß doch existren; von Rotterdam ist endlich Rachricht, daß alles in See ist. Der Esel hat aber gegen "Ariegsgesahr" versichert, was sehr theuer ist; damit kostet der Transport von Frankfurt hierher 2000 Gulden etwa, 4 bis 500 bis Rotterdam, 3 bis 400 Versicherung, über 800 Seestracht (theuer) das andre Apothekerrechnung, Spesen ze. Pas Unterdringen der Leute macht mir allerhand Schwierigkeit, und Hamm hat schrecklich viele Stallbedürsnisse, die der Russe niedergeichlagen, weil er mir ein Pferd lahmgeritten hat; er kann aber nicht dassier. Sehr nette kleine Danupser stiegen immer den Strom entlang und ich muß diese Zeilen auf den Waddinier! schieden, sonst bleiben sie hier. Ich habe nur von 2 die Sgeschlasen, viel expediren müssen, und nur diese halbe Stunde sür meinen Engel frei behalten. Viele Grüße an die lieden Eitern und Klinder. Dein trensser

Begen Reife nadhftens.

303.

Petereburg 25. Juni 59.

Mein liebes herz

Ich hätte es ichen emige Tage früher nicht bei den flüchtigen Bellen bewenden lassen, die ich Dir heut vor 8 Tagen schreck, aber ich habe dem Alima boch schließlich einigen Arbut zahlen müssen. Herenschüsse in settner Bollsommenheit bemächtigten sich meiner Glieder von verschiednen Seiten her, und nachdem ich sie ansangs nicht hatte anerkennen wollen, wusten sie sich schließlich so bemerklich zu machen, daß ich bald seit lag, ober vielmehr saß, denn mit dem Liegen war es nicht immer leicht, senachdem diese nomadistrenden Penniger grade ihren Six im Rücken siatt in Belnen und Rippen wählten. Ich din von den sansteren Witteln des Senses zu denen des Schröpfens und der spanischen Fliege gestiegen, und habe den Russen in der Pandhabung dieser Operationen nicht ganz fret von der Rohbeit gesunden, die von meiner politischen Sumpathie so gern in das Register tendenzisser Ersindungen verwiesen wurde. Ich glaube sehrene ich mich wieder des freien Gebrauchs meiner Glieder, erfreue ich mich wieder des freien Gebrauchs meiner Glieder,

<sup>9</sup> Dampfer nach Stettin.

aber ich bin von Wunden und Schwaren bededt wie Lagarus; das verheilt aber bald, und ich will Gott mit ber Klage dar-über ben Dank für meine Benefung nicht verklimmern. Diese Rheumatismen find, wie Du weißt, nicht gefährlich, aber recht fcmerghaft, und hier war eine Erfaltung auf die andre binzugekommen, übermäßige Arbeit bes Rachts hindurch, polit.icher Aerger, alles hatte meinen Magen ins Mitleiben gezogen, und ich bin noch in Diat, mit einer Leidenschaft für frifches Compott, die bei dem Preise von 1 /2 Abl. für das Pfund Arichen und 31, für bas Pfund Erbbeeren rumös für einen Familienvater ift. Nachdem ich aber vor bald 3 Monaten bier ichon Kirschen für 12 Rbl. und Trauben für ich weiß nicht was, weim auch nicht auf meine Roften gegeffen babe, und feitbem auf jedem diner mit allem was das Jahr in irgend einem seiner Monate hervordringt, beigeblieben din, so versage ich mir auch diese rubligen Compotte nicht. Engel hat mich ubrigens mit muster-hafter Sorgfalt gepflegt, und Klüber und Eron mir nach Kröften Gesellschaft geleistet. Beide wohnen einstweisen mit mir im Gesellschaft geleistet. Beibe mohnen einstweilen mit mir im Stenbod; Alüber will teine seste Wohnung nehmen, da er tag-lich seine Einberufung erwartet, und dann sa wohl bald sein Marichquartier in Paris haben wird oder wo sonst. Er ist heut zum Mandver nach Barstoe, wohin ich ihn leider noch nicht habe begleiten können. Ich hatte schreckliches Seimwehnach Dir und allem was daran ist, wie ich hier so einsam still liegen mußte, und wenn ich die Bilder von Dir und den Rindern ansah, so kam ich mir doppelt verlassen vor. Man verwöhnt sich so als Hausthier, und es war das erste Mal, seit ich Euch in Frantsurt verließ, daß die rastlose Unruhe von Geschöfts-und Hossen mir Zeit ließ mich in Abgespanntheit zu besinnen. Weine Gedanken sind der Wöglichsteit, dieses Treiben bei passendem Anlas ganz aufzugeben, augenblicklich näher geruckt als je. Wer weiß wie lange wir noch in biefer Welt mit einander leben, und wer weiß was fur Beiten wir babet febn werden. Bian wird Gott, den Semigen und sich selbst fremd, und hat teinen Ton mehr der einem selbst gefallen könnte auf der ver-stimmten Seelen-Claviatur. Diefem Leben fehlt was ich das ionntägliche Element nennen möchte, nicht Frankfurter fondern Rolziglower Sonntag; ein Tropfen Himmelsruhe in diefes fieberheiße Durcheinander, etwas Feiertag in diese Werkstatt, wo Lüge und Leibenschaft rastlos auf den Amboß menschlichen Unverftandes hammern. Dan fagt fich wohl, die Welt geht

bod Gottes Wege, und nach 30 Jahren lit es uns gleiciguling, vielleicht nach Einen ichon, ob es jo ober jo tam; aber man verliert ben Athem wenn man mithammert, jo lange man fich nicht, wie mandier unfrer Freunde, einen auftandig aussehenden Hammer von Pappe und ein mäßiges Offenbacher Derzchen von geprestem Leber auschafft. Beides mußt Du mir mit-bringen, hier bei Stenbod fand ichs noch nicht, obichon manch wunderliches Mobel da ist, und der Play für unfre tärglich demessen sein wird. Deine Zdec mit Jenny's Derkunft sinde ich vorrresslich. Mit dem Darmstädter Frischling ists richtig; ich habe ihn selbst gelchossen, und wir haben ihn auch gegesien; er war sogar sehr gut. Ich werde ben Betrag an Wentel, von Wengel, ichiden. Du schemft meinen Brief aus Modtau und Archangelet garnicht bekommen zu haben, da Du von einem ipatern von hier ichreibst, von bem aber nicht; er war glaub ich 8 Seiten lang, an verschlebnen Orten entstanden. Schreibe ob er anzekommen, damit ich Lärm mache, da ich genau weiß, wann und wo ich ihn aufgab. Wegen Deinen Königsberger Koch, von dem Klüber mix jagt, habr ich garnichts zu ermnern. Mein junger Ruffe ift noch nicht eingerückt, und kann jeden Monat entlaffen werden. Ich will nun um Urlaub ichreiben, jobald ich ihn erhalten kann, ich hoffe zu Witte Julu; erft muffen nur die Cadjen bler fein, von benen mir noch feit dem Albgang aus Holland weitre Nachricht fehlt. Kommen bie, fo telegraphire ich gleich, und ist Jenny hier, so reise ich in Ruse, Urlaub vorausgesest. Leb wohl, mein susses Herz, und anglige Dich nicht über alles was ich Dir ausgeklagt habe; es wird mit Gottes Hilfe alles gut werden und ich balb gefund und luftig bei Dir fein. Biel Liebes an Eltern und Rinder. Dein treujter v 83.

304.\*

Beterhof 28. Junt 1859.

Mein liebes Herz

Aus vorstehendem Datum siehst Du ichen, daß ich wieder obenmis bin. Ich suhr heut früh lier her, um von Skadarina Mätuschku, Kaiserin Mintich, Abschied zu nehmen, die morgen in See geht. Kur mich hat sie in ihrer liebenswürdigen Natürlichkeit wirklich etwas Mütterliches, und ich kunn mich

ju ihr ausreden, als hatte ich fie von Amb auf gefannt. Gte fprach beut lange und viel mit mir; auf einem Balton mit Ausficht ins Grüne, ftridend un einem weiß und rothen wollnen Schawl mit langen hölgernen Staben, lag fie ichwarz angezogen in einer Chaifelongue, und ich hatte ihrer tiefen Stimme und ihrem ehrlichen Lachen und Schelten gern noch ftundenlang zuhören nivgen, so heimachlich war mird. 3d war nur auf 2 Stunden im Frad gefommen, da fie aber fchichlich fagte, sie hatte noch nicht Lust von mir Abschied zu nehmen, ich aber wahrscheinlich schredlich viel zu ihnn, so erklärte ich "nicht das Mindeste", und sie "bann bleiben Sie doch bis ich morgen sahre". Ich nahm die Emladung mit Bergnügen als Beichl, denn es ift hier reizend und in Petersburg fo steinern. Tente Dir die Föhen von Oliva und Zoppot alle in Parfanlagen verbunden und mit einem Dupend Schlösiern mit Terrassen, Springbrunnen und Teichen dazwischen, nut schattigen Gangen und Rafen bis ins Geemaffer hincin, blauen himmel und warme Sonne mit weißen Wolfen, über bie grunen Wipfelmeere hinaus das blaue wirkliche Meer, mit Segeln und Mowen; so gut ist es mir lange nicht geworden. In einigen Stunden kommt ber Rulfer und Gorifchakow, ba wird auch wohl einiges Gefchaft in die Joulle eindrungen, aber Gott fei Dank fieht es ja etwas friedlicher in ber Welt aus, trot unfrer Mobilmachung, und ich brauche mich weniger zu ängftigen vor Entschließungen die ich nicht b. gen könnte. Nachgrade thun mir die östreichischen Soldaten leid; sie mügen zu dumm gesührt werden, daß sie jedesmal so viel Schlage be-tommen, am 24. wieder! Die Franzosen werden zu übermuthig werden! Für Mechberg und seine Minister ist es eine Behre die sie in ihrer Verstodtheit nicht einmal beherzigen werden. Wir hatten ihnen wohl beigestanden, wenn wir zu ihnen auch nur so viel Zutrauen hatten haben tonnen, daß se une nicht, wahrend wir für fie tampfien, verrathen haben würden. Beniger Frankreich als Destreich würde ich von dem Augenblick an fürchten, wo wir den Krieg auf uns nahmen. Dit dem nachsten Schiff bitte uch um Urlaub, kann ihn aber nicht eher antreten, als bis die Sachen und Jenny hier find. Noch ift nichts von ersteren zu spuren. Aluber schaumt vor Born, daß sein Regiment garteine Notiz von ihm nimmt, und er nicht weiß ob er mobil ist ober nicht. Junge Kelchner hat geftern Ordre erhalten und geht Sonnabend gum Regiment

ab. Ich mag ihm die Offizierfreude nicht sidren, werde ihn aber nach 3 oder 4 Wochen als unentbehrlich reclamiren. Dann wird er auch wohl gemig vom Garmsonleben haben. Aus Deinem lepten Brief ist vielleicht vieles zu beantworten; ich habe ihn aber nicht hier. Laß Schmidt') mitbringen was er an Lehrgegenständen, Nüchern ze. ze. für die Kinder braucht. Dier lit nichts der Art. Die liebsten herzlichsten Grüge sür Alt und Jung und mittlern Jahre. Leb wohl mein Bestes. Dein treuster

28. Albende.

Nachdem ich eine breistündige Spatierfahrt im offnen Wagen durch die Gärten gemacht habe, und alle ihre Schönheiten im Einzelnen besehn, trinke ich Thee, mit dem Blid auf goldnen Abendhimmel und grüne Wälder; Rassers wollen den letzten Abend en kamille sein, was ich ihnen nicht verdente, und ich habe als Neconvalescent die Sinfamseit aufgesucht, für heut auch wirklich genug von meinem ersten Ausflug. Ich rauche meine Cigarre in Ruhe, trinke guten Thee und sehe durch die Dämpse beider einen Sonnenuntergang von wahrhaft seltner Pracht. Beisolgenden Jasmin sende ich Dir als Beweis daß er hier wirklich im Freien wächst und blüht. Dagegen mußt die gestehn, daß man mir die gewöhnliche Kastanie in Strauchgestalt als ein seltnes Gewächs gezeigt hat, welches im Winter eingewickelt wird. Sonst giebt es recht schöne große Eichen, Eichen, Kmden, Pappeln, und Buten wie Eichen so die. Leb wohl, meln Herz.

## 305.\*

Petersburg 2. July 1859.

Mein liebes Berg

Demen Brief vom 25. habe ich gestern erhalten, und Dir wird mein am Mittwoch mit der Kallerin Mutter nach Stetten expedicter, wohl etwa morgen zugehn. Wein heimwehvolles Herz versolgt seinen Lauf nut sehnsüchtigen Gedanken; es war so reizend klares Wetter und frischer Wind als wir in Peterhof de hohe Frau an Werd geleiteten, daß ich hätte wie ich da war, in Unisorm und ohne Gepäck, ins Schiff springen und

<sup>1)</sup> Pousiehrer.

mitfahren mogen. Seitdem ift bie hihr ftarter geworden, ema die feuchte Temperatur eines ftart gewässerten Palmenhauses, und der Mangel an Sommerzeng wird sehr fühlbar. In den Zummern gebe ich ichon "gang Baide" umber, da der Nebe blaue Schlafrod zu warm ift, ichon feht, morgens 6 Uhr. Vor einer halben Stunde hat mich ein Courier mit Krieg und Frieden gewedt, und ich tann nim boch nicht mehr schlafen, obichon ich mich erst gegen 2 binlegte. Unfre Politit gleitet nicht und mehr in das bitreichtiche Rielwasser hinen, und haben wir erft einen Schuff am Rhem geseuert, so ist es mit dem italianisch-östreidnichen Krieg vorber, und statt bessen tritt ein preugifd-frangofifder auf die Buhne, in welchem Deftreid, nachdem wir die Laft von femen Schultern genommen haben, uns foviel beifteht ober nicht beifteht, als feine eignen Intereffen es mit fich bringen. Daß wir eine fehr glanzende Siegerrolle spielen, wird es schon gewiß nicht zugeben. Es ist recht merkwürdig, daß in solchen Krisen immer katholische Minuster unsere Geschicke kenken, damals Nadowitz, nun Hobenzollern, der gegenwärtig den Haupteinsluß übt und für den Krieg ist. Ich sehe sehr trübe in die Jukunst; unser Truppen sind nicht besser als die ditreichtichen, weit sie nicht halb so lange dienen als diese; und die deutschen Truppen auf deren Beistend mir rechnen sind meistens genn erhörmlich und ihre Nestand wir rednen, find meistens gang erbarmlich und ihre Regerungen fallen, wenn es uns schlecht geht, ab wie durre Blatter im Winde. Aber Gott, der Preußen und die Welt halten und zerichlagen tann, weiß warum es fo fein muß, und wir wollen und nicht verbittern gegen das Land in welchem wir geboren find, und gegen die Obrigseit, um deren Erleuchtung wir beten. Nach 30 Jahren, vielleicht viel früher, wird es ums eine geringe Sorge sein, wie es um Preufen und Ocstreich steht, wenn nur Gottes Erbarmen und Christi Berdienst unfern Seelen bleibt. Ich schling intr gestern Abend beliebig bie Schrift auf, um die Politit aus bem sorgenvollen Herzen lod zu werden, und stieß mit dem Auge zunächst auf den 5. Bers des 110. Pi. Wie Gutt will, es ist ja alles duch nur eine Zeitfrage, Bölter und Menschen, Thorheit und Welschelt, Arieg und Frieden, sie kommen und gehn wie Wasserwogen und das Meer bleibt. Was sind unfre Staaten und ihre Macht und Chre vor Gott anders als Ameisenhausen und Bienenftode, bie ber huf eines Ochjen zertritt, ober bas Weschid in Geftalt eines Honiglauern ereilt. Fast ebenso als bie Politik

qualt nuch jest nachgrade bas Ausbleiben unfrer Gaden. tann nicht fort, bevor fie bier und einigermaßen ausgepacht find, und Reifegelegenlieit ift nur alle 8 Tage. Deut fabet die Deputation aus Stettin, die der Cinweihung des Denfmals für Raifer Rrebow (wohl ber Rellysche?); biefes Fest, 25. Junt alten Stule, muß ich hier fo wie fo noch abwarten, bann hoffe ich fabren gu können, wenn irgend noch ein Urlaub in der Welt zu haben ift und die Sachen kommen! Allüber ist in einem Bustande dumpfer Gereigtheit, bag fein Regiment nichts von fich horen laft, und femen friegserfahrnen Beiftand noch nicht verlangt, während der junge Relchner um einem 4 Boll langen Schnier. bart heut nach Trier blutdürstig abgeht. Mich nöthigen bie heut erhaltnen Depejden, um 1 nach Zaröloe-Selo zu Gortichaloss zu sahren, und seit will ich Kluber weden, um ihm einen Bericht zu dietiren, den das Postschiff um 12 noch mit-nehmen soll. Die Morgensonne scheint alnehm so ichon auf die blanke breite Newa, und Nachen, Bote, Segelichke, Dampfer fliegen darauf umber; der Rauch geht did und wollig grade auf zum himmel aus ben rothen und ichwarzen Schlotten em Zeichen von gutem Weiter, und ihr Näberrauschen erinnert nuch fo an den Ilhein, daß ich glauben könnte, von Kaftell nach Mainz hinüberzuschn, wenn ich auf die sonnige Häuterreihe seufent der breiten Wasserläche vom Papier aufsehe. Ein Zomowar ist ein russischer Theelessel, so einer wie wir ihn in Reinfeld haben; Engel bringt ihn eben, dabei falles mir ein. Engel hat fich übrigens feines damens würdig benommen, als ich frank war. Bring Friedrich Carl ichreibt mir ploglich, ich foll ihm 4 Rosatenpferde gur Campagne taufen; nun habe ich sie ichn 4 Kesatenpferde zur Campagne taufen; nun gabe ich sie, aber kein Schiff das sie munehmen will! Am Ende behalte ich sie. Leb wohl mein süsses Derz, und lerne des Lebens Unverstand mit Wehmuth genießen; es ist sa nichts auf dieser Erde als Heuchelei und Gaukelspiel, und ob uns das Fieber oder die Kartätische diese Maske von Fleisch abreist, sallen muß fie dach über furg ober lang, und bann wird zwischen einem Preufen und einem Defireicher, wenn fir gleich groß find wie eine Schred und Rechberg, doch eine Alehnlichkeit eintreten, die das Unterscheiden schwierig macht; auch die Dummen und die Alagen sehn, proper flesettirt, ziemlich einer wie ber anbre aus. Den spezifichen Patriotismus wird man allerdings unt diefer Betradjung los, aber es mare auch fest jum Bergweifeln, wenn

wir auf den mit unster Seligkeit angewiesen wären. Leb wohl nechmals, alles liebe an die Citern und die Ainder, wie ungeduldig bin ich sie zu sehn. So bald Vriendsohap, so beitzt unser Schiff, in Sicht, telegraphire ich. In alter Liebe Dein treuster

306.

Peteroburg 9. July 59.

Mein liebes Berg

Du bekommst wieder nur einen Beich. Dienitag früh um 4 nuchte ich nach Kronftadt sahren um unfre Mallendorf-Manfter-Deputation abzuholen, Mittwoch gangen Zag in Barefoe Be-fchaite, Domierftag von 10 bis 4 Barade, Dentmal Guithullung, Gotteebienft, dejeaner, gestern in Strelna gange Dof, Geburtstag ber iconen Groffarfim Conitantut, gegen Abend erft gurud, daber täglich 2 diffrirte und alle laufenden Geichafte und Ed ff und Riften und Aerger und Reiten, es ift garnicht gut zu machen. Tenbeng gam Frieden, Gott gebe baß es gelingt! Die Seiften muffen doch ohne Jenny gedfinet werden; bie Douane verlangt es, gleich wenn sie vom Schiff tommen, aber auspaden laffe ich sie nicht. Bieles wird wohl zerbrochen sein, Flaschen habe ich schon entdedt, und Liqueur durch die Rifte stiefend. Die erste geöffnete enthielt Aleiderschränke! Die dacht ich wären verlauft, fie find nicht ben vierten Theil ber Trans. poritoken werth, der Aubilfuß macht 30 Areuzer. Aber gesichehn ist geschehn. Ich bin is kleinlaut vor politischem Berdrufz, daß inich Geld nicht mehr ärgert, und seine mit Fassung allen Beweisen der Ferbrechlichkeit von Holz und Glas entgegen, welche die 95 fur mich bergen. Mein fallder Freund Dlunfter ift nicht unfer General, sondern beffen Better, ein enragirter Destreicher. Unfrer reift morgen gurud, nimmt dies nach Stettin. Mein gestriges Telegranun haft Du bach? Mein Urlaub noch nicht her. Ich werde wohl nicht vor Wiften July-Schuff fort kommen, alles I Monat spater als man dachte, aber die Paar Tage über Cowahlen-Audern konnen wir doch nuchen. Wenn ich schon am 16. resie, ward sich Jenny angitigen allein anzukommen; jedenfalls findet fie aber hannn und Engel hier; ich nehme einen Raffen mit, bem ich in Berlin als Jiger Dag nehmen laffe. Dir geht es gut,

seit ich dice Milch esse. Es ist sett 9 Uhr, ich sahre um 10 mit Münster nach Peterhof, also leb sehr wohl, mein Lieb, vielleicht, auf Wiedersehn in 14 T., habe ich Urlaub, so halt ichs nicht länger aus. 1000 Grüße. Dein treuster

v 3.

307.

nlg

Frau von Bismard in Reinfeld

Berlin 10. Gept. 59.

Im Begriff zur Eisenbahn zu fahren, ben Umfianben nach wohl, febr gefigenb.

Deln

p 3.

308.

Baden. Montag

Mein liebes Berg

Gestern Nachmittag kam ich wohlbehalten hier an. In Frantsurt Beder und Strud', lettrer ohne Sorgen wegen meiner. Dier war es gestern wegen Pserderennen so überfällt, daß ich nur einen schrägen Alkoven ohne Tisch mit 1 Stuht bekam; sammtliche Rumpenheimer, Nassauer, Medlenb. Dänen; unter die ich gleich am Ankonnnen gerieth, nur Przs. Anna nicht. U.ele nette Leute gesunden, meine schöne Obolensky aus Peisberg, die Kalergis, Odenschikow. Auch Emma, Beisuft, Bornemann, Merk hier. Mit Alvensleben wohne ich Thür an Thür. Hent Morgen habe ich sait 3 Stunden Allerhöchse Geschäfte gehabt, von 9 dis 3 mit Warten auf Andre ging darüber hin. Ich bin viel gegangen gestern und heut, besinde mich vortressilich danach, und habe gut geschlafen, von halb 10 bis 8. Leider ist Schleinist nicht hier, sondern kommt erst am 15. (heist ist sawohl der 12.7) eher kann ich nicht wieder fort. Deinen tieben Bleististwies aus Labes erhalte ich eben, Tausend Dank basür, und herzliche Grüße an die Unsprigen. Dem treuster

vB.

') Ergt.



THE R. LEWIS CO., LANSING a Second 7. \_\_\_\_ . . . Z · 1.00 the late. the same of the The second line is not been also been deposited in the later of the la Mark Street, To Street, Square, Square of \$1 to 100 When Stein you Should be \$100. the Period Street, Str THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO No. 10. Name in co. of the local division in which the AND REAL PROPERTY. -- 30-



19ag 1860



Wolfft, Baben 16, 0, 40,

Mir gelt es wohl, mein Derz, aber ich habe nun gening von hier. Das Wetter ist reizend, und ich könnte ganz belagslich einige Tage bielten, wenn nicht so viele Menichen wären, so viele Bekannte, die ich nicht ignormen kann. Western ganzen Tag Dienst, diner, Ball. Heut kommt hoffentlich Schlenun, dann denke ich morgen Abend nach Frankfurt zu sahren, übermorgen Berlin. Dein treuser.

Die dummen Converts sind so durchsichtig; es ist eigentlich einerlei, da man sie doch öffnet; aber Brunts ist nun schon einmal mein Bertrauter, vor dem ich keine Geheinmisse mehr habe; es ist nur unbehaglich, wenn seder gelangweite Post-

fecretar durchtleft,

310.

Baben 15. Gept. 59.

Gestern bin ich Morgens von Lichtenthal zu Fuß bergegangen, habe mit Alwensleben, Boyen, Flemming, Flügelteuselb auf dem alten Schloß gegessen, und bin den meisten Weg zu Fuß heruntergegangen. Ein Bein war danach am Abend nicht dicker wie das andre, und heut ist mir sehr wohl. Leider aber ist Schleinig gestern nicht gesommen, und wird heut sicher erwartet. Ich habe mich auf morgen Abend in Franksurt augemeldet. Die Post geht hier wunderlicher Weise im II, und ich habe heut bis nach V geschlafen, weiß nicht ob dies noch mitgeht. Keine Nachricht von Dir selt Beisististeies al ten Styls wäre der augenehmste Reisemonat in Russland, well die große Hite dann nachlasse. Dem treuster v.

311.

Baben. 16. 9. 59.

Ich habe icon wieber bis nach 9 geichlafen, und bringe taum noch einige Beilen jur Poft. Schemit ift gestern wieder

Burn Bismarde Briefe en jeine Braut und Catifa

nicht gekommen, sondern trisst nun erst morgen ein; abgereist ist er wemgstens gestern, aber langsam. Es regnete gestern den ganzen Tag à verse, und kelner wuste wohn. Der Prinz besuchte die Metzler, und sie hat sich bei ihm über Usedom's beklagt, wie sie mir triumphirend erzählte. Ich lebe meist mit Alvensieben und meinen netten Russumen; aber ich habe das Redskrinis allein zu sein, und wage doch noch nicht in die Werge zu gehn. Wenn die Sonne scheint, ist die Welt recht ichön hier, wenn sie fortgeht din ich elend vor Pennweh. Leb wohl mein Lieb und grüße.

Dein

p 3.

312,

Baden Sonntag

Mein Rebes Derg

Hent Abend abreisen können; auch liedom und Domhauer sind vorhanden, es wird nachgrade unheimlich; dazu seit 3 Tagen Regenvetter ohne Pause. Ich habe solches Heimweh und Derbstgesübl, daß ich nur davon träume auf dem Lande zu leben, und nie wieder von der Ttelle zu gehn. Es ist so ich limm daß ich garteine Nachricht von Dir und Neinseld habe. Dem Coups-Brief ist das letzte was ich befam; Du konntest undt darauf rechnen daß ich so lange bler blied. In Frankfurt und Berlin wird es auch uicht ohne Ausenthalt abgehn. Ich habe mündlich ist es nir dewilligt; ob schriftlich ebenso, nuch man abwarten. Er selbst wänscht es sehr; er nuch verliedt sein, dem srüher machte er sch nicht ich viel daraus. Mir geht es sehr wohl; alle Leute sagen, daß ich viel gefunder aussehn, ich schießes so Ausgland: Pentschlichs, Lobolenest (die ichönste Frau wo man konnt sehn) Baranoff, Ustinoff, Waltzin, Trouberkoi, weiter sehe ich nichts. Aber es ist nun genug Moskownert, und ich sehne mich unendlich nach allem in Ret iselb.

Dein treufter

DB.

19. Gept. Baben,

Morgen reise ich nun wirklich, endlich! heut viel Abschied, Großherzog, Regent und alle Ruffen. In 2 Minuten geht Feldjäger der diese Gruffe mitubunt. Tein vB.

314.

Berlin. 23. Cept. 50.

Meln liebes herz

Soweit ware ich glistlich, eben angekommen und noch etwas verdammt von der Nachtsahrt im vollen und engen Coups. Gestern seih kam ich von Heidelberg nach Franksurt, Przesiin Anna grüßt Dich, viel Beders, Oerhen, Mengden, Fonton. Hier fand ich endlich Nachricht von Dir, 5 Briefe', Gottleb gute. Ich werde alles besorgen. Hoffe hent hier, morgen in Votsdam sertig zu werden, übernorgen abzusahren, endlich: Jept aber will ich etwas schlafen, die Nacht ging es nicht toegen Enge. Herzliche Grüße. Dein treuster

315.

Coslin. Freitag.

Alles gut. Biele Grafe. 1)

316,

Berlin 14. 10. 59.

Geliebtes Herz

Du wirst meine Thiermann's Karte aus Cosin erhalten haben. Der Weg nach Schlawe wird immer sandiger; ich suhr 44. Sumde von Zuders nach Schl., erst um 6 kam ich dort an; hatte ich gewust daß es über Gumenz und Bartin geht, so hätte ich doch Stolp vorgezogen. In Cosin sand ich Schmeling, Hellermann, Landrath Gerlach, Duipow, pokulirte mit

<sup>1)</sup> Auf Abreftarte von M. G. Thiermann, Jagerftr. 56.

ihnen bis 12, und fichr bent fruh mit Bummelzug, 81,e Stunde the Stettin, ich schlief aber meistend, und war in Labed als th glaubte in Nassow zu halten; um 6 hier; Schleinip schon etwas ausgeregt doß ich nicht eher kam, der Kuiser soll morgen schon in Warschau sein. ? Ich glaubs nicht, und sedenfalls wünsche ich den Regenten vorher zu begrüßen. Ptorgen ums ich um 6 auf, um S. K. H. auf dem Bahnhof zu empfangen, dann viellricht mit nach Potsdam, wo der kraufen Majistät Geburistag geseiert wird, sedenfalls morgen Abend nach War-fcau. Meine Ruh' ist bin mein Horz ift ichwer, ich finde fie nimmer nimmer mehr; sie ist im Villardstübchen geblieben, möge sie bort wenigstens Dir nicht sehlen, bis ich komme und Dich abhole in die weite winterliche Welt. Ich wollte das wir ruhig an der Newa sößen, es ist nicht mehr Jahreszeit zum Meilen Bubberg ist schon sort. Nebermorgen Abend bin ich in Warfchau; der Maiser kommt nach Breslau, bleibt 2 Tage bort, ich mit; wann, ist noch nicht befannt, wohl etwa den 23. Herzliche Gruse, besonders and liebe Laterchen, dem ich fo

unt franglischem Abschied bavongegangen bin. Mir geht es

vollständig wohl.

Dein treufter

317.

Berlin, 16, 10, 59,

Mein Lieb

Ich bin gestern nicht gereift, und habe heut angenohm audgeichlasen. Die Cache mit Rilaber ift mir recht verbriehlich sowohl weil ich ihn gern behalten hätte, als auch weil ich mich einigermaßen blamirt fühle, nachdem ich es mit Veübe durchgesest, Rücklicht auf Bater und Veutter geltend gemacht hatte, und nun garteln Wunsch erfolgt. Hätte er noch geschrieben, ob er nun doch, auch gegen den Willen seiner Mutter, bleiben will und kann so mirde ich bier verluchen mod sich in der will und kann, so wurde ich hier versuchen was fich in der Eile machen läßt; wenn ich es aber ihne, so ift er vielleicht schon gestern, wie er andentet, abgereist, meldet sich hier und in Trier zurud, mahrend ich in Warschau bin und behaupte, er wünsche bringend noch langer zu bleiben. Ich glaube taum daß er unter biefen Umftanben bleiben mag, sonft hatte er wohl telegraphirt sowie er erfuhr, baß feine Mutter nicht ge-

ichrieben batte, und hatte mit einer Sylbe angebe itet in seinem Brief, daß er noch auf Schritte von mir hoffe; ftatt beffen lagt er zweifelhaft, ob er nicht schon fort ist, in dem Augenblick ivo die Sache uns bekannt wird. Ich kann auf blefe Unsicherheit über feine Absichten bin, bier nicht eil ge und emschiedne Schritte thun, und ber Pring wird wenn ich ihm ergable wie die Sache fteht, micht gegen den Willen ber Mutter entscheiden wollen. Wenn er bleiben will, fo hatte er in ben Brief gleich ein bienftliches Gefuch um Berlangerung einlegen muffen; die Schilberung feines Rummers ift bagu nicht zu brauchen. Es thut mir leid, aber ba ift nichts zu machen, als fich fiber ben zu ärgern ber ber guten alten Mutter das eingeredet bat; mir bat fie garnicht einmal geantwortet. Heut Abend reise ich nun, und ben 23. bin ich vielleicht wieder hier, es fann auch einen Tag später ober stüher sein. Gestern habe ich mit Albens-leben dinirt, nachdem ich in Potodam gratulirt hatte. Ich sah den armen Rönig von Weitem auf der Terraffe von S. souci, fein Schritt war taum anders als fonft, und er fchien mit semand im Dause zu reben. Leb wohl, herzliche Gruge an Jung und Alt. Dein treufter

318.\*

Lazienki. 17. Oct. 59.

Mein liebes Berg

Soweit hatten fie mir. Heut früh fuchte ich in bem erften poliniden Bahnhof nach dem Billetbureau um nuch einschreiben zu laffen bis hier, als nich plöplich ein wohlwollendes Weichick in Geftalt eines weißbartigen ruffifchen Benerals ergriff, Prittwit heißt der Engel, und che ich recht zur Besinnung kam, war mein Pass den Polizisten, meine Sachen den Douaniers entrissen, und ich aus dem Bammelzug auf den Extrazug des Prinzen von Oranien verpflanzt, saß mit einer Elgarre dieses liebenswürdigen jungen Herrn im Mimde, zwischen drei Hollandern und zwei Russen dinen Kans. Salonwagen, und gelangte nach einem guten Diner in Petrikau oder Plotskow hier auf den Bahnhos, wo der Kaiser den Prinzen erwartete, und ich von Alexander und Sachen durch das goldne Gedränge getrennt wurde. Mein Wagen war vor. ich nusste bluem. getrennt wurde. Mein Wagen war vor, ich nufte filmein, und meine in mehren Sprachen gerusten Fragen, wo ich

wohn te, und Wünsche, Alexander Nannund davon Kenntnik zu geben, verhalten in dem Wagengerassel mit welchem zwei autgeregte Hengste nuch in die Nacht hineingalloppirten. Well eine halbe Tunde lang suhr man mich in rasender Eile durch die Justerniss, und num sitze ich tier in Unisorm mit Ordensband, welches wir fämmtlich auf der letten Station anlegten, Thee neben mir, einen Spiegel vor mir, und weiß weiter nichts als daß ich im Pavillon Stanisland Angust in Lazuns bin, aber micht wo das liegt, und lebe der Hossung, daß Alexander wit einem etwas bequemeren Kosium nieme Spur das aufsinden wird. Bor dem Jenster scheinen dem Amischen nich habe Pänne oder Springbrunnen zu sein, außer vielen Leuten in Hossiurei entdecke ich noch keine mentchlichen Wesen ringsum, dach sollen Audberg und Vasabln in der Nähe wohnen. Von Verlin die Cosel such ich mit Rottbor, und schlies recht gut, in Pelze aller Art gehüllt. Der Kaiser kommt den 23. seich nach Brestau, bleibt dort dis heut über 8 Tage, und dann komme ich mit 2 Tagen Ausenggen dis wir kunnen. Pude linser Wagen steht ruhig in Tauroggen dis wir kunnen. Pude derz hat gemeint ich sollte Dich vorandschaen, das gebt aber licht an. Hent war so warmes Wetter wie in July, die Belze bei Tage eine Last. Eben höre ich Alteranders Einmme. Pude welche wählen welchen abbrechen. Dein treuster

Wenn man morgens fruh im 6 bier abfahrt, fo fann man den folgenden Tag 5 Uhr fruh in Berlin, Abende in Stolp fein.

319.\*

Lagienti. 19, 10, 59,

Wein geliebtes

Ich tann Dir nur mit einsachen Worten sagen, daß es mir woll geht. Gestern war ich den ganzen Tag en grundeur, Frühlitik mit dem Kalser, dann lange Audienz, eben so gnädig wie in P., und sehr theilnehmend; Arstiten, Tasel bei Sr. Maj. Abends Theater, recht gutes Ballet, und alle Logen voll hüblicher Damen; jest habe ich vortresslich geschlasen, der Thee steht auf dem Tisch, und wenn ich ihn getrunten haben werde, sahre ich aus. Um 23. früh kommt der Kaiser nach Breslau, den 25.

früh werden wir wohl nach Berlin sahren. Beiger Thee den ich eben trank bestand übergens nicht nur aus Thee, sondern auch Kassee, 6 Eter, 3 Sorten Fleisch, Badwesen und 1 Fl. Borbennz, und aus der Breiche die ich barin früh Morgens angericktet habe, würdest Du ersehn, daß die Reise mur nicht geschadet hat. Der Wind sährt wie ausgelassen über die Weichsel her und wühlt in den Kastanien und Linden die nich umgeben, daß die gellen Blätter gegen die Fenster wirbeln; sier dein aber, mit Poppelsenstern, Thee und dem Gedanken an Dich und die Amder, raucht sich die Elgarre ganz behaglich. Leider kat alles Behagen auf dieser Welt seine gemessenen Grenzen, und ich warte nur daß das Frühlftalt der Leute im Vorzummer, dei welchem ich eben Alexander's Stimme lebhast nach einem Pfropsenzieher verlangen höre, beendigt sei, um mich in den Wagen zu wersen, und erst nach verschiedenen Schlössern und Schosschen, dann nach der Stadt zu sahren. Gben wurd Eulenburg gemeldet.

Leb mohl, geliße berglich. Dein trenfter

एश.

## 320.

Lazienfi. 21, Oct. 59.

Mein Engel, nur ein Lebenszeichen gebe ich Dir heut, ich kabe zu lange geichlasen. Gestern war großes Diner, eine Waser- und Wald-Allumination die alles übertras was ich in der Urt gesehn kabe, und Ballet mit Mazurka zum Verlieben. Was gemacht werden kann wird gemacht, wie der Jude saut, und sür amüsable Leute ist es wie in Abrahams Schoß. Ich würde empfänglicher dasur sein, wenn ich ein Wort der Nachricht von Guch hätte; Du kast, bei der Unsicherheit meiner Reise, wohl nicht riebirt hierber zu schreiben, oder es geht sehr langsam. Bott gebe dasi Ihr alle wohl seid, und ich Such so sinder wenn ich komme. Worgen nach 9 sahren wir nach Sterniewice, wo Jagd im Park ist, morgen Abend von da nach Breslau. Mit Gottes Hülfe din ich heut über 8 Tage schon in Reinseid, und sinde Dich und das kleine Bolt gesund und reisesetig. Ich sehne mich dem Woment, wo wer zum

<sup>&</sup>quot;) Generalconful in Barichau, el. S 35A.

ersten Mal im Penterquartier ruhig am Theetisch figen werden, mag die Newa so dick gestroren sein wie sie will. Grüße 1000mal, alt und jung.

321.\*

Sliemiewice, 22, Oct. 9 Uhr Abends,

5 St. Damwild geichoffen, 4 Hafen geheht, 3 Stunden geritten, alles fehr gut bekommen. Eben fteigen wir ins Coups nach Breslau, wo wir morgen früh find.

Dein

vB.

Morgen und üb. werbe ich faum ichreiben tonnen. Grufge!

1860.

322.

**9**[n

Frau von Bismard Hohendorf bei Reichenbach Oftpreußen

Berlin. Freitag.

Mein Herz

Jest wirst Du in Dohendors bei Tische sitzen, vielleicht schon beim Kasser, erzählend; es lit 3 vorbei. Glott gebe daß Tu gut angekommen bist, und alles wohl gesunden hast. Ich habe mich der Emsamkeit heur dadurch entzogen, daß ich 3 Stunden der Debatte der Abgeordneten über Kurhessen zuhörte. Morip sprach recht gut. Kur sürchte ich, daß man mich sür mitschuldig an keunem gegen Schleunig z gedusserten Whitrauen halten wird, da er vor und nach seiner Nede auf die Tribline kam und sich neben mich seize. Diplomat wird er nie, auch ein Borzug von ihm. Veine Gesundheit ist Gott sei Dank gut, über meine Abreise aber nicht mehr Klarheit wie gestern. Du hast mer

<sup>1)</sup> Schleinig.

Alles recht nett und ordentlich jum Schreiben jurechtgelegt und es leicht gemacht. Sollte ich democh morgen tein Lebenszeichen geben, so schiebe es auf die Kanuner, der ich meine Aufmerkamkent nochmals widmen werde.

Perzliche Gruge an Gliern Amder und alle Lieben. Dein

trenfter

0 V.

323.

Countag. Pofif Bertin 21 4 40

Mein geliebtes Berg

Demen Bleibrief aus Bulbenboden habe ich mit vielem Dant erhalten. Bott gebe bag noch alles ebenfo gut geht, ber Nachfelger aus hohendorf wird wohl morgen eingehn.

Alexander hat sich bei der Ueberfracht um 5 Rithly. be-trügen lassen, ein Zehner statt 5 gegeben, und der Kassierer spreitet es jetzt. Ich brachte es schon am Albend der Abreise heraus. "Er hat mir beschunnnelt" sagt A. Ober "Er mir?"

Gott allem weiß es.
Gestern habe ich mit Moris, Al. Below, Berg, Wagener bei Tiet gegessen, und war Abends bei Budberg, wie ein Mensch! Der letzte Russische Courier hat die Wege frei gestunden, ist auf Radern und "mit Staub" von Ostrow bis Königsberg gesahren; die Newa war bet seiner Abreise, am 18., im Begriffe ju gebn. Schleinib fangt an, meine entferntere Befanntichaft dringend zu wünichen, und ich icople baber Goffnung, daß man nich ichleunigit mit Laufpaß verfehn wird. Morgen werbe ich die 4. Abichiedsaubienz erbitten, und wills Gott, so fahre ich Dienstag oder Mittwoch; ich wags kaum mehr mederzukchreiben; jedensalls telegraphire ich, sobald es gewiß wird. Grafe viel und herzlich. Dein treufter ny

324.

Pofit Berlin 22 4 60.

Ich bin wohl und gruße herzlich. Plontag Mittag. Wir effen heut bei Ontel 21.

Dein

p 23.

Dienstag.

Beut wollte ber PringRegent mich nicht febn, aber vielleicht morgen. Komm ich bann zur Abreife ober nicht? Gott weifz

es, wenn ja, fo telegraph.re ich für Freitag früh. Brud (Ginand-Deftreich) foll fich vergiftel haben, entweber wegen ... ober broken bearted wegen Frang Jojeph. Deibt ift auch aus Elberfeld. Gruge und luffe alles, auch Quid') wenn Du willft.

Dem treufter

v 23.

Beut effe ich bei der Lottum, febr mafig naturich!

326.

Berlin, Mittwoch. 25. 4. 60,

Reine Hoffnung ift Wahrheit geworben, in bes Jung- lings ze. ze. Go eben komme ich aus meiner Abichiedsaudienz Nr. 4, fie ist aber nicht die lette. Freundliche aber besehlende Aussurderung, noch "einige Tage" ju bleiben, und Gruge

an Dich.

Gestern aß ich bei der alten Lottum. Ich habe sest ent-bedt, daß mir junger Portwem sehr gut Lekonunt. Abends war ich bei Agnese Pouctales, bis 12. Ich hatte wirklich ge-hofit morgen zu reisen und bur nun etwas verblüfft und niedergeschlagen. Meine Gehnsucht wächst mit sebem Sonnenblid. Brufe Alt und Jung berglich, und Baterchen gang beionbere.

Dein treufter

DB.

Die Spatien fitzen pluftrig auf dem Balkon-Rand, und benten, wo ift Ranne mit bem Bwiebad?

9 Ein Dund,

Berlin, Fredag.

Wie in alten Tagen, mein Herz, schreibe ich Dir wieder einmal aus der Kammer, heut Herrenhaus. Hoverden, in tiesem Baß, macht Wipe gegen die Grundsteuer, der Junker lacht bestriedigt, wie die Abstümmung ausfällt ist nach untlar, ich sehe mich genöthigt gegen die Regirung zu stummen, da ich einmal hier bin. Vorgestern Abend war ich bei Regenwzum Thee, ganz kleine Gesellichast, 3 Personen und ziemlich lustig. Gestern as ich bei altem Hohentebe, Abends Stahliche Fraction, wie in der Kammerzeit. Heut diner bei Prinz Carl. Das ich das alles durchsichre, deweist Dir, das meine Gestundheit sich nicht verschled tert. Meine Zehningt sort von hier aber wächst bis zur Krantheit, Heinwich nach Nordosten, und ideale Bilder von Hänslichteit an der Newa suchen meine Träume heim. Wie lange, Gott, wie lange. Die Warmortreppe und die grüne Stube und die Spreekähne sied mir unerträglich. Veb wohl, Gott sei mit Euch allen und sähre uns bald zusammen. Dein treuster

328.

Berlin. Connabend. 28. 4. 60.

Mein liebes Herz! Du hast wohl angenommen, daß ich gestern oder heut kommen würde, und mit deshalb nicht gesichteben; durch Malle habe ich aber Radricht, einen Brief mit 5 losen Blättern, den sie mir hent früh schiede. Gottlob scheint ja keine andre Alage in Deinem Herzen zu sein, als die Fortdauer der Treinung, und die muß doch auch mit Gottes Willen ihr Ende nehmen. Für heut din ich allerdings ohne Alassicht über irgend einen bestimmten Tag; man macht eine Alrbeit, bei deren Beurtheilung ich, wie es scheint, noch mitwirken soll, und die noch nicht fertig bit. Ich langweile mich gründlich; wenn ich gewiß wüßte, daß ich noch E Nochen bliebe, so würde ich mich eher darin sinden, als in diese tägliche Provisorium. Auf die noch sehlenden Photo werde ich Jagd

machen; beide Köller habe ich ichon, auch Belko<sup>1</sup>), aber Bolfine nicht. Kanit, der sich Alrigend mit C schreibt, hat mir auch ein kleines Brieschen spei dirt, aber nichts drin. Alex. Ratmunt hat mich gestern geärgert, er verschwand statt zu warten bei Aubberg, und ich hatte keinen Wagen, nußte warten. Der Reß war das Schlimmste dabei; er bat heut sehr weinerlich ich möchte ihn wieder mit nach Nuskland nehmen, ich ließ ihn aber noch zappeln, in der Joee gekündigt zu sein.

Mit Dans' Kind geht es eiwas besser, aber gut noch nicht. Patow hatt eine so langweilige Rede, daß man nicht einmal ichreiben kann dabei, und er spricht seit 1 Stunde; ich muß ins Rauchzimmer gehn. Leb wohl, grüße alle herzlich. Dein treuster

329,

B. Montag.

Mein liebes Berg

Soeben verläßt mich Krüber, um sich beim Regenten zu melden, was er ohne mein demgendes Verlangen ruchg verbummelt hätte. Dein mit dem rückerendem Postillon geschriedmer und der Alüber mitgegebne Ariei kamen heur sich gleichzeig an, nachdem ich gestern und vorgestern durch Walle gnte Nachricht von Dir hatte. Ich danke Gott dass sowhl geht. Wezen me ner gelegentlichen Mübigkeit kast Du nichts zu besorgen, sie hat nur zur Folge das ich schlase, und hängt von äußerlichen Tingen ab. Western und vorgestern b.n ich viel gegangen und besinde mich danach sehr wohl. Therese Rabe kam gestern und ließ mich nur 1 zu sich bitten, war sehr liebenswürdig, als reise Vierzigerin, mit großen Jöhnen. Dann gung ich mit Morip zu Malle, wo wir Obernup trasen, zu Polte Gerlach, zu Vogner, aß mit ihm bei Roons im leberrock, Abends bei Malle, wo Occar von einer Expedition nach Kröchlendorf mit manchem Verdruß beimschrie, und sie zur jungen Lottum suhr. Heut überraschte mich Röder gegen 10 im Vett und irübssüdte mit mur; die Spaşen fressen seine Arosanen, und schimpsen dass es so wenig ist. Die Noten (Vojaren und Vögelt sind hier; gewaltige Rechnungen. Im Gasthos bin ich über 100 angelangt, und vor Ende dieser

<sup>&</sup>quot;) Graf Stolberg, Bruber Eberharbs.

Woche teine Aussicht auf Ertöftung, ob bann?! Wenn bie Grundsteuer und bas Herrenhaus richt maren, wüste ich garnicht was ich anfangen follte, und ich gehe wieder Lin, folald

ich diefen Brief zugemacht habe.

Eben besuchte mich Rabe; gut mag er fein, aber bie Frau ift ihm boch fehr überlegen. Er läfit Dich übrigens gruffen. Plun leb woll, mein Berg, grufe die lieben Eltern. 3ch werde siele Grüße an Groß und Alein. Dein treuster wy. Biele Grufe an Groß und Alein.

330.

Buftag. Berlin.

Ich habe ju meiner Buffe viel ju fcreiben gehabt, fage Dir nur furg daßt es mir febr gut geht, daß ich mit Morny ber Malle esse, wie gestern mit Hans, vorher aber, bet bem reizenden Wetter mit ihm spatieren will. Ich habe hier an Photo: Romberg (ihm), auch beide All und Ratibor, Canits (ihn), Walzan, Bolto (ihn). L'epirer behauptet daß seine Fran Dir gefchidt fei?! Biel Dant für Deiner lieben Banbe 21rbeit in dem langen weichen Schnwl, febr zwedinafig. Morgen fange ich wieder an entschloffen auf Altreife zu bohren, Gott gebe Erfolg. Alüber gestern Abend fort. Herz. Dein Treuster Leb wohl mein # B.

33L

Poftft. Berita & S. 60

Gefund bin ich, aber traurig bis jum Jorn, fiber biefe Trödelei und Ungewisheit. 3ch schreite hent noch aus dem Perrenhaufe. Dein.

333.

B. Freitag.

3ch habe Dir heut, mein bestes Berg, Converts geschickt, sind es nicht 50, oder undt die rectien, so find wir bemogelt, fie kosten aber nur 10 Sgr. Western Abend war ich bei Regents;

ich klogte über kalies windiges Weiter; "und bei dem Wetter wollen Sie nach Petersburg"? warf er ein; ich fagte daß es dort nicht schlimmer set wie hier, und der Mensch doch irgend wo wahnen müsse, daher mein Wunsch zu reisen. Prinz Fr. Wilh, sagte darauf: Abschied nehme ich aber nicht mehr von Ihnen, ich habe es schon 4 Wal gethan und Sie sind limmer noch hier. Wie ich darauf den Later mit einem Blick ansah, der sagen wollte: da hören Sie's von Ihrem eignen Sohn, drehte er sich um und ließ ums siehn. Das sind schlechte Aussichten, und doch mag ich auf Deine heutigen Neinseld-Ansragen nichts sagen, sondern will die Antwort auf eine ofsizielle Vetse-Unfrage abwarten, die ich gestern früh ans Winisterlum gerichtet habe.

Dent zankten sich die Albgeordneten icharf, Mority sel Schleinit an, gut in Gedanken, schwach in Worten, aber tapfer. Wenns mur dazu sährte, daß man mich dessen verdächtig hielte und mur sagte Herr nun scheren Sie Sich auf Ihren Posten! Ich mache mich so unangenehm wie möglich. Nun muß ich zu Döcars, sonst sterben Sie Hungers da. Ich grüße herzlich und sehns schieß. Dein v.

333.

Berlin. Montag.

Mem geliebtes Herz!

Deinen Brief von vorzestern, mit guten Nachrichten über aller Geiundheit, habe ich eben beim Ausstehn erhalten, mit 2 Subserptionsasten sür Elend und 1 Zettel von Therese diabe, die heut Abend glisckich nach Lesonan abreist; mein Vieid solgt ihr. Ich siese hier auf dem Vallonselsen wie die Lorelen und sehe den Spreeschisser durch die Schleuse ziehn, aber ich singe micht und mit dem Kämmen habe ich auch nicht viel Mühe. Ich benke nir daß ich hier im Hötel uralt werde, die Jahreszeiten und die Geschlechter der Reisenden und Kellner ziehn an mir vorüber und ich bleibe immer im grünen Stübchen, sintre die Spagen und versiere inglich mehr Haare. Jagow, der auf den Iod lag, ist längst gesund abzereist, von der singenden Schwerin hat man mar noch verichollene Sagen, und der dritte Kellner hat seht sich on den zweiten erseit; ich aber bin vom Rad der Zeit hier vergessen wie der Authlart im Kusspähäuser, warte und warte aus Dinge die nammer kommen.

Rach dreitägigem vergeblichen Bemuhn traf ich gestern Schleinis zufällig auf einem Diner bei Rebern; mein Berlangen, die Perpondjer und mid entweder aus ber Schwebe gu erlofen, ober von Amtswegen zu beforgen, daß wir für die fernere Bartezeit interimistisch verheirathet würden, schien ihm billig, er wollte ihr, der P., wenigstens badurch belfen, daß er ihn, B.1), beurlaulte, und die Glei hafte bann wieder an Cron ülerließe, da jest nichts Besondred zu thun fei. Ich erklärte ziemlich troden, daß ich lieber abgehn wollte, als langer dieses Sangen und Bangen in schwebender Pein ertragen. Er bat mich bann, boch noch "einige Toge" in Dube gu warten, und machte unklare Andeutungen von eingreifenden Aenderungen. Ich sagte ihm daß dergleichen nicht in meinen Wünschen läge, ich wollte bleiben mas ich wäre, es sei benn daß man mich wieder nach Frankfurt schidte, wodurch die Sorgen die ibn jest brudten, febr erleichtert werden konnten. Wurden Sie werklich, wenn man es anboie? "Ja!" aber Olympia? "heirathen tann ich fie nicht, aber mein hans in Petersburg foll ihr offen fiehn, wenn wir taufden." Damit verlief die Unterhaltung. Daß Schleinis mit Auerswald, Hohenzollern und dem Regenten einig ift nich hier zu halten beweift bag man in ben hauptfaden noch immer teine Entichtuffe gefaßt hat. Dir ift der Gebante, Berlin gu bewohnen, nicht angenehm; tann ich nicht nach Frankfurt, fo bin ich am liebsten in Petsb., dann in London oder Neapel noch lieber wie hier. Aber wie Gott will; mir ists schon zu viel baß ich dem Bunich nach Frankfurt Worte gegelen habe.

Alexander ist durch den neulichen Vorsall angenehm er-muntert, und unverrusen sehr lobenswerth. Die Joes hier herrenlos sipen zu bleiben war ihm schenftlich. Ich gebe sept zu Therefe I und dann ins Herrenhaus. Leb fehr wohl.

## 334.

Damit Du freigebig fein tannft, fchide ich Dir noch 100 Cphen. 1) Ich weiß nichts zu schreiben als daß ich sehr wohl bin und

<sup>4</sup> Graf Perponder war Geichalistrager in Petersburg

Frou v. Rabe, of. Sette 284. Bobenborf.

brummig wie ein ohrentranter hund, weil sich seber, durch ben ich meine Abreife betreiben konnte, verläugnen läst. 3ch effe bei altem Senfit Sandau, gratultre jungen Prz. Albrecht zum Geburtstag, und trage meinen Rummer in den Thiergarten, weiches warmes Wetter! Wann brugt uns doch Gott wieder gujammen, einen andern Wedanten habe ich garmcht mehr.

Dein Treufter, am Dienftag.

335.

Mein liebes Berg

Berlin, 10. Mai 60.

Biel Dant für Deine beiden heut erhaltnen Briefe, ich werde 5 Mthlr. 10 an Malle zahlen. Haft Du Dich bei ber Kelischer talten Fahrt auch vorgesehn? Du pflegst wohl nicht.

Beut wieder Reisehoffmung! Der Gurft von Sobzollern hat mir eben verfprochen beut Mittag bem Megenten ernft und grandlich vorzustellen, daß es fo nicht mehr geht, und daß er mich, wenn er mich braucht, aus Petereburg leicht eitiren, aber nicht aufs Ungewisse hier im Gasthof halten kann. Mice mill ich zum unfindbaren Schleinis, der in der lesten Belt besonders gegen meine Abreife mitt, und ihn in bemielben Ginne bearbeiten. Eron ist und bleibt ein ichlechter Geschäftsmann. Schon von Sobendorf, und zum zweiten Mal von bier, habe ih ihm und Perponcher geschrieben, daß ich das Quartier sebenfalls noch ein Jahr behalte, und heut telegraphirt er pleplich, die Stenbod wünsche umgehend zu wissen, ob und wie lange ich das Duartier behielte! Ich bin sehr reiselustig, und das Wetter so gut wie undglich. Gott möge doch wollen daß ich endlich auf den Weg komme, und mit Euch allen unter Seiner Obhut gesund die Newa erblicke. Es ist zu wunderlich, daß das noch einmal das Ziel meiner Sehnfucht werden mußte; man stimmt sich sehr berab in seinen Wänschen. Herzliche Grufee an die Broßen und die Rieinen. Dein treuster

Berlin. 11. 5. 60.

Mein liebes Derg

Es lst leider nicht wahrscheinlich, daß ich vor Schluß des Landtages, 24. d. M., hier fort somme. Bielleicht wird nich auch für diese Ansicht, damit ich klar sehe daß Gottes Wege nicht unfre sind, eine angenehme Entitulsumg durch einen ploplichen Besehl mich schlemast auf meinen Posten zu begeben zu Iheil, sir den Augendicht aber muß ich mich in den Gedanken sinden, noch 11 Nächte hier zu schlasen und noch 11 mal die Spazen zu stutern, die ich heut vergessen hade. Ich ziehe meinen Schluß daraus, daß der Regent eine dringliche und von Schlemy unterstützte Utte beider Perponcher, ihm gestatten zu wollen mit dem morgen aus Petsd. gehenden Schiss zu meiner Unterstützte Utte beider Perponcher, ihm gestatten zu wollen mit dem morgen aus Petsd. gehenden Schiss zu meiner Unterstützte Utte beider Perponcher, ihm gestatten zu wollen mit dem morgen aus Petsd. gehenden Schiss zu meiner Unterstützte Utte beider Perponchen Auften der diese num schon den nichtlichen. Schnde beide num schon in nächster Werden, das beronch, im nichts verschnlich zu liebergeden hat. Der Lande besonnt dies dahm noch einige politische Dedatten, 30 Willionenfrage u. derzst, wobet man und welleicht hier zu sehn münscht. Möglich wäre auch, daß ich Schleinitz, der, wenn nicht ganz sort, doch 2 Monat Urlaub will, wie man sagt, so lange vertreten soll. Das wöre nur so untlied nicht; ich würde mich aus Endehen herunterzuhandeln suchen, also etwa bis Mitte July blieden wir hier, zingen dann auf 4 W. nach Stotzwähle Technen der Klaue, ruhige Ergebung, wie Gott will. Jedenfalls hat sich meine Besindheit seit Deiner Abereste noch sehr zuhohnen Weither, und gehe det dem schönen Wetter von her bis hurten in den Ahreigen nich und ihre Reichwerde, schwerz am Fuß. Ich den mich recht nach den Ktudern und Euch allen; grüße und herze alle, und besonders unser liedes Vöster umsonst. Die Vilder schiste sicher nach ben Ktudern und Euch allen; grüße und herze alle, und besonders unser liedes Vöster umsonst. Die Vilder schiste mühren. Ten treußer

vB.

Berlin, Connabb.

Mir gehts gut, mein Perz; beifolgend Bilber, Danbichab, Lorgnette. Auf erneuten Beriuch lodzukommen, Empfindlichteit und Beschl zu bleiben, sans phrase. Ich kann also vor ber Hand nichts thun, als inwendig rasomiren. Tausend Grüße. Thiergarten mein Trost. Nachtigallen reizend, grün, aber sehr beiß. Dem treuster

Malle nach Potebam ju Garbe bu Corps.Ball!

338.

Mein liebes fierg

Berlin. 17, Mai. 60,

Deut ist Himmelsahrt, das ist sehr schon, aber leiber noch nacht Absalt, und das ist recht traurig. Ich warte in staller Resignation, und berechne mit Rummer, daß ich noch eine volle Woche habe bis zum Candtagsschluß. Seit bald 14 Tagen habe ich mit niemand ein geschäftliches Wort geredet, wenigstens nicht in den Geschäften die meines Amtes sind, und noch 2 Tage lang wind es nicht anders sein. Hätte ich nun nicht die 3 Wochen ruhig der Euch sein können? Ich din recht berrübt über dies Todischlagen der schönsten Zeit des Jahres, besonders wenn ich mir vorhersage, daß sein sach iches Ergelmit ligend einer Art davon kommen wird. Sperkinge süttern, die üblichen Erschemungen von Röder und Harrn, Diner bei Oscars, es ist nicht anders geworden seit Du sort list, nur wird nicht nicht geheizt, und die dürren Sträucher auf dem gesinen Platssind weiße Rüthenberge geworden. Die Perponcher besichte ich gestern, sand sie in sanster Verzweislung; sie reift mit den Kindern in irgend ein Bad, ohne ihren Mann abzuwarten. Die Kinder haben mur heut sehr nett geschrieben, danke ihnen dasür, und sage ihnen, daß sie ihre Vrese bevor sie abzehn sorglätig durchlesen sollen, danut sie gewahr werden mo sie Worte ausgelassen und gewindbeutelt haben, und dann corrigiren. Sowel Zeit nuß man sich nehmen.

Coviel Beit mußt man fich nehmen. Jest geh' ich in den Thiergarien, mein einziges Bergnugen; nar wird er heut jehr voll fein. Leb wohl. Dein treufter

v 23.

Roon hatte Binden geforbert; ich hoffe aber baß wir es beilegen; es ist in der Alat kein Grund bagu, diesmal; wir felbit fagen andern Ministern viel ärgere Dinge, das bringts Gelchäft fo mit fich, und Flegel giebt es in fedem Parlament, ohne daß man fie gleich todischieft. Brife alle.

339.

Meln Herz

Berlin, 19, 5, 60.

Dein und Baters liebe Briefe habe ich heut beim Erwachen gelesen und mich Gares Wohlergehns gefreut. Bei Berfon habe ich gestern 3 Sommerkleider ausgesucht, und er versprach fie heut mit allem Zubehör abzusenden. Behalte was Dir bavon gesällt, oder alle 3; er nimmt jedes zurück; was sie kosten wird er wohl schreiben. Moriti ist heut nach Hause ge-reist. Oscar ist wieder ein Gut abgebraunt, Orenich, sett 15 Jahren das 5. unter 7. Er ist sehr verstimmt, wie erklärlich. Den 24. reifen fie ab. Und ich? vielleicht ben 24., vielleicht erst zum 2. Juni, mit bem Regenten nach Preufen. Sollte aus der Vertretung für beurlaubten Schleinit einas werden, wovon aber wieder alles still, so dachte ich würdest Du mit den Kindern so lange herkommen. Das Ganze ist nicht wahrscheinlich; auch ift jetzt alle Hoffnung, daß sich im Mint-stertum nichts andert, und wir ruhig Haus Steenbod beziehn, bessen Mieihe ich auf 1 Jahr verlätigert habe. Warum soll B. durchaus Gemüth haben? Mir ist einas

Bedanterie und Corporalowesen an einem Mann in seiner Stellung gang lieb; der Ernft des Lebens ninf feln Recht haben. Liebe ift bei Dir und mir ju finden, und wird Dir felbst, wenn sie anderswo Wurgel schlägt, leicht zu viel, wie ich aus Deinen Andeutungen über J. erfehe. Willft Du Deme Befchluffe in leutrer Beziehung nicht aufschieben? Ich überlaffe

Dir gang, nur teme Uebereilung. Sergliche Grufe an Alle. Dein treufter

p 8.

Stand der Rechnung vorgestern: 478 " 2 " 6, außer eine 200 Rithlr. Fuhrmann. Laß Dir drum nicht grauen. 28. Bandemer feit vorgeftern bier.

340.

An

Grau von Biemard. Ochonhaufen Dirichau Bahnhoj Boft reftant (Montag ober Dienftag burdhreifend)

> Berlin. Bonft. 11 8 41.

Mein Herz

In aller Kurze habe ich Dich gestern benachrichtigt, das ich gludlich angekonunen bin. Ich schlief von Petplin bei Dirichan bis Fürstenwalde bei Berlin, und wachte auf mit einigem Staunen über vollbelaubte fchattige Sichen, blubende Raftanten und Flieder, nachdem mich bei Guftein schon eine Rachtigall auf Augenblide geweckt hatte. Her legte ich mich ins Bett, schlief bis 11. Malle sand ich über meine Erwartung wohl aussehend, aber noch matt in der Haltung, Marie gewachsen, Oslar etwas stärler geworden, resignirt, weniger trüb, aber politisch theilnehmender als im Sommer. Der Tag verging unt Moon, Bernstorff, Hobenlohe, leidige Politik. Für und ist bis jest weber Paris noch London, sondern die dritte Chance im Bordergrunde, soweit ich urtheilen kann ohne den Abnig gesehn zu haben. S. Maj. ist heut in Potsdam zur Parade, und wird mich, wie ich dente, morgen empfangen. Gott wolle Seinen Segen geben, wie fich bie Sache auch wenden moge. Thaddens find hier, Bleffens auch noch, ich gebe nachher zu ihnen um mich zu erkandigen. Unter mir wohnt die Gr. Bobrinskt und Schuvalow (Kotschu); lettre hat vorgestern lelder ihr süngsted Rind hier verloren. Ich esse hem bei Noon, Geschäfte nöchigen mich dazu, sonst war ich auf Thaddens bei Wlasse einge aben. Loen geht in einigen Tagen wieder nach Petersburg. Leb wohl mein Engel, grüße die lieben Ettern und Kinder und alle die Unsern.

Dein treufter

v 8.

341

Berlin 13. Mat 62.

Mein liebes Berg

Heit wirst Du, wenn alles geht wie Teine Absicht war, bet den lieben Eltern eintressen und ihnen meine herzlichen Brüße bringen. Das Wetter ist gut, vielleicht zu warm zur Reise. Ich habe Resuch vom Morgen bis zum Abend, und sämmtliche Minister haben wie es scheint das Bedürsniß mich zu dem Jhrigen zu machen. Wie der König darüber denkt, und wie es mit London-Parts wird, darüber werde ich hossentlich in einigen Stunden etwas klarer sehn; um 4 Uhr din ich besohlen. Von den beiden Gesandtschaftsposten steht Paris dier wieder mehr im Bordergrund für uns, und ich gäbe trop aller Umzugsverliste, noch einige Tausend baar, wenn ich meinen Reliepaß nach dort oder London erst in der Tasiche hätte. Sollte ich Winister werden so ist es eine glinstige Fügung daß wir möglichst viele Sachen nach Schönhausen bestimmt haben; denn länger als einige Monat würde das mit mit schwerlich dauern. Wie Gott w.ll, alles "nowero"); wenn Ihr dort nur wohl auf seid, so soll much alles Uedrige so schwer nicht kränken. Ich sabe zu thim und nuß schließen. Küsse Eltern und Kinder sär mich, und leb wohl. Tein

342.

Berlin 175. 62.

Mein lieles Derg

Endlich habe ich gestern Abend Nachricht von Dir, und bin recht dankersüllt, daß Gottes gnädiger Schutz Euch geleitet, und in allen Fährlichkeiten behütet hat. Ich hosse daß Du in Wugode ins Veschwerdebuch geschrieben hast, daß in Verent memand auf dem Posten war; der Einsaltspinsel von Postellan maz sich Veiner Verzeihung sreuen, aber dieses böswillige Postamt in Verent, wo wir zedesmal Verdruß haben, vertlage nur nach durch ein Schreiben an die Danziger Oberpost-Direction. Du hast Tich zwar inpser und entschlossen wie Jahanna von Orleans verhalten, aber es macht mich doch einwa ängstlich, Dich ohne Veiner reisen zu lassen. Die Anstrengung die Wygode zu gehn,

i) Vittigewo.

und die Gorge dabei werden Deinem armen angegriffnen Körper auch nicht wohl gethan haben. Die lieben Cltern werden Pir wohl wieder etwas mehr Gewicht anpflegen. Mutter hat wohl recht gescholten, daß ich Dich so vermagert ablieferte. Gott sei Lob, daß Du im Hasen bist. Untre Zusunst ist noch etenio unklar wie in Petersburg; Berlin steht mehr im Vordergrund; ich thue nichts dazu und nichts dagegen, teinke mir aber einen Nausch, wenn ich erst meine Beglandigung nach Paris in der Tasche habe. Bon London ist im Angenblick garnicht die Rede; es kann sich aber auch wieder ändern. Der König ist sehr gnädig, spricht mit mir über alles, nur nicht über künsigen Gesandischaftsposten. Gestern as ich bei Prz. Albrecht, heut weihe ich erst Brandenburg ein, sahre dann nach Glieniste bei Prz. Carl zu speisen. Aus den Ninisterbesprechungen komme ich den ganzen Tag nicht los, und sinde die Perrn nicht wiel einiger unter einander, als ihre Borgänger waren. Leb wohl, ich nuß nuch anziehn. Herzliche Grüße. Dein recuster

p 3.

343.

Mit.

Frau von Bismarck-Schönhausen Reinfeld bet Alt-Kolziglow, Pominern.

Berlin. 21. Mai. 1862.

Mein liebes Herz

Gestern kam zu meiner Freude Dein Brief mit der Wentzel-Ginlage, die ich besorgen werde. Entscheidung ist hier noch immer nicht. Hendis Chryselz rettet mich vielleicht; er will selbst Wlinister-Präs. werden; auserdem weigre ich mich dieser Stelle wenn ich nicht das Ausw. dazu habe, und Vernstorff will beriben, aber auch London sich vissen halten. Sonnabend bin ich 14 Tage hier, dann explodire ich, und verlange einen Posten oder meinen Abschied. Beelig i ist mit Pierd und Vären gestern Abend gläcklich eingetrossen, im Ers dis Pochland gesahren. Gestern war ich bei der Königin Witwe, 1's Stunden sehr liebenswürdig, in Wehmuth, Erinnerung, und Thränen. Die Photographie in Trauer ist nicht im Windessen abnlich. Ich

<sup>1)</sup> Bleitfnecht.

war feit Perbst 57 zum ersten Mal wieder in Sanssouci, und tauchten mir manche Alber ber Bergangenheit aus ben blühens den Büschen auf. Ich bin sede Stunde des Tages besetzt, ahne eigentlich envas zu ihnn zu haben, und die Listen-Noth grade so ichlimm wie in Persbeg. Leb wohl geliebter Engel, grüße sehr. Dem

344.

Berlin. 23. Moi 62.

Mein liebes Berg

Aus ben Zeitungen hast Du schon ersehn daß ich nach Paris ernannt bin; ich bin sehr stoh darüber, aber der Schatten bleibt im Hintergrund. Ja war ichon sogut wie eingesangen sür das Munsternum; meine Misbiligung der Aurhestischen Sache und die Unentschlossenheit Bernstorffs haben mich sür heut frei gemacht. Ich bat besinitiv und amtlich um Anstellung oder Abschiede, und erhielt 3 Stunden darauf meine Ernennung, da Bernst. sich so schnell über seinen Rückritt nicht entschen konnte. Ich reise so schnell über seinen Rückritt nicht entschen konnte. Ich reise so schnell ich sos komme, morgen oder übermorgen nach Paris. Aber ich kann unstre "unbestimmten" Sachen noch nicht dahin dreigiren, dem ich nuns gewärtigen daß man unch in wenig Monaten oder Wochen wieder herberust und hier behölt. Ich komme vorher nicht zu Tir, weil ich erst in Paris Besip ergreisen will, vielleicht entdeden sie einen andern Ministerpräsidenten, wenn ich ihnen erst aus den Augen bin. Ich gehe auch nicht nach Schönhausen, alles in Sorge daß man unch noch wieder sesthält. Gestern bin ich 4 Stunden als Major unthergeritten, wobei ich meine Ernennung sur P. aus dem Sattel erhielt. Die Juckstute ist hier, und meine Freude und Erholung im Thiergarten, ich nehme sie mit. Die Vände voll zu thum um meine Abreise zu ermöglichen. Der nächste Briefhossen, Rus de Lille Leb wohl mein süsses Gerz. Dein trenster

Taufend Grufge.

345.

Berlin, 25. Mai 62.

Mein liebes Berg

Du schreibst recht selten, und haft ohne Zweisel mehr Zeit bazu als ich. Seit ich hier bin habe ich kaum Emmal grand-lich ausgeschlafen. Gestern ging ich um 8 Uhr fruh aus, kam 5 Mal zum Umfleiden eilig nach Haufe, fuhr um 8 noch nach Potsbam zu Br. Fr. Carl, und um 11 wieder her. Deut habe ich eben, um 4, bie erfte freie Minute, und benute fie gur Sammlung biefer feurigen Rohle auf Dein ichwarzes Saupt. Ich bente morgen, fpateftens Dienftag, nach Barts aufzubrechen; ob auf lange, bas weiß Gott; vielleicht nur auf Monate ober Wochen! Gie find hier alle verschworen für mein Fierbleiben, und ich will recht dankbar fein, wenn ich im Garten an der Seine erft einen Ruhepunkt gewonnen, und einen Portier habe ber für einige Tage niemand zu mir läßt. Ich weiß noch nicht, ob ich unfre Sachen überhaupt nach Paris fchiden tann, benn es ift möglich daß ich ichon wieder berberufen werde, ebe fie ankommen. Es ist mehr ein Fluchtverluch ben ich mache, als ein neuer Wohnsig an ben ich ziehe. Ich habe muffen fehr sest auftreten, um nur emstweilen bier aus dem Gasthofwarteleben tos zu kommen. Ich bin zu allem bereit, was Gott ichickt, und klage nur, daß ich von Euch getrennt bin, ohne den Termin des Wiederschns berechnen zu können. Habe ich Aussicht bis zum Winter in Parls zu bleiben, so denke ich daß Du mir bald folgst, und wir richten uns ein, set es auch auf kurze Beit. Im Laufe des Junt wird es sich hier entscheiden müssen, eb ich wieder berkamme nar Einde der Sammer-Landteausschleiben ich wieber hertomme vor Enbe ber Sommer-Landtagofigung, oder langer und lange genug um Guch überzusiedeln in Parts bleibe. Was ich kann thue ich damit leitres geschieht, und sebensalls möchte ich, daß Du nach P. kommit, wenn es auch für kurze Zeit und ohne Einrichtung wäre, damit Du es gesehn balt. Bestern war großes Militar-Diner, wo ich als Major figurirte, vorher Parade. Die Fuchsstute ist meine tägliche Freude im Thiergarten, aber für Milliar nicht ruhig genug. Zeht effe ich Abschied bei Malle, mit verschiednen Freunden; endlich ein freier Mittag. Grufe und fuffe Riem und groß, und fchreibe mir. Dein treufter

348.

Prusse

An

Frau von Bismard Schönhausen Renfeld bei Alt-Rolzigiow in Pommern

29. Mai 62.

Soweit ware ich; ça va dien, pourvu que Ich habe in Frankfurt einen Tag der Politik und der Ertnnerung gewichnet; Der, Beck, Parnaß und Olymp. Gestern mit einem Bouquet von Warie's in der Hand, über Bingen, Areuzunch hierder gesahren, mit einem lästigen tauben englischen Ghepaax, von der Grenze an, in unglaublich ichlechtem coups und Jedeun, einzigerädert. Nun habe ich ausgeschlasen, nut Neuß, Hapseld und Nosch gefrühftückt, schreibe Dix von Hapselds sel. Tuch, den Blied über Rasen, Rosen und Seine, zwichen den hohen Kaumen univer Gartens hindurch auf die Tailerien. Durch die ossine Gartenschläften hährerch auf dem Lailerien. Durch die ossine Gartenschläften höchstens 2 oder Imal so groß ist wie der Zeafferseilbischen höchstens 2 oder Imal so groß ist wie der Zeafferseilbischen. In einigen Wochen denke ich Urlaub zu nehmen und mit Dir unive weitern Pläne sur den Sommer zu bereden. Jeht nuß ich erst meine Audienzen betreiben. Einrichtungen mache ich einsprecten keine; ein Miethwagen, ein Lohndiener, Verpslegung durch Pourtales sel. Koch sür einige Wochen. Die Kuchöstrate habe ich in Verlin in Pension gelassen. Denpel wird Dir von Freset, geschrieben haben. Jeht nuß ich sahren; Teinen Veses erließt ich zu meiner Freude heut beim Erwachen. Herzliche Grüße. Dein treuster

347.

Paris 31, Mai 62.

Mein liebes Berg

Nur wenige Zeilen im Drang der Geschäfte um Dir zu sagen bag es mir mohl geht, aber recht emfam mit dem Mid ins Grune, bei trabem diegenwetter, Demmeln summen und Spapen

<sup>1</sup> Grau Deilter, geb. Beder.

<sup>\*)</sup> In Frantfurt, 19 Gallusgaffe.

piepen. Morgen große Aud enz. Aergerlich ist daß ich Leinwand kausen muß, Hand, Tisch- und Bettücker. Lasse die "unbestwanten" Sachen noch nicht von Petersburg abicheten; die
nach Schönhausen und Reinfeld aber auf Steinlin dirigiren,
beide an Vertheau's Spediteur: D. Witte Nachsolger, dem ich Beicheid schrieb. Die sur Reinfeld gehn zu Schist von Steinen
nach Stolpmünde. Mein Bleiben hier ist noch nicht gesichert,
ehe das Ministerium nicht für Hohenlohe einen andern Präsibenten hat, und ehe London nicht neu besetzt ist. Leb wohl,
grüße berzlich und schreibe! Dein treuster

v 3.

348.

Paris. 1. Juni 62.

Mein liebes Herz

Heut wurde ich vom Kaiser empfangen und gab meine Briese ab; er empfing mich freundlich, sieht wohl aus, ist etwas stärfer geworden, aber keineswegs die und gealtert, wie man zu karristren pflegt. Die Kaiserin ist noch immer eine der schänsten Frauen die ich kenne, trop Petersburg; sie hat sich eher embellirt seit 5 Jahren. Das Wanze war anntlich und seierlich, Abbolung in Hoswagen mit Geremonienmeister ze. Rächstens werde ich wohl eine Privatandienz haben. Ich sehne mich nach Geschäften, denn ich weiß nicht was ich ansangen soll. Deut habe ich allein dinert, die jungen Herrn waren aus; den ganzen Abend Regen und allein zu Hause. Zu wem sollte ich gehn? Witten im großen Paris din ich einsamer wie Du im Reinseld, und siese her wie eine Natze im wüssen Hause. Mehn einziges Vergnügen war, den Koch wegznichiden, we zen Mechnungs. Excesse. Du kennst meine Rachsicht in diesem Punkte, aber Rechen war ein Kind dagegen. Ich esse einstweilen im Cass. Wie lange das dauert weiß Gott. In 8 bis 10 Tagen erhalte ich wahrscheinlich eine telegraphische Citation nach Verlin, und dann ist Spiel und Tanz vordei. Wenn meine Gegner wüssen, welche Wohlthat sie mir durch ihren Sieg erweisen wüssen, und wie ausrichtig ich ihn ihnen wünsche! Rechberg thäte dann vielleicht aus Boekeit das Seinige um mich nach Verlin zu beingen. Du kannst nicht mehr Köneigung gegen die Lötlivelwster, haben als ich selbst, und wenn ich nicht über-

zeugt bin, daß es sein muß, so gehe ich nicht. Ten König unter Krankheitsvorwönden im Sich zu lassen, halte ich für Feigheit und Untreue. Soll es nicht sein, so wird Gott die Suchenden schon noch einen princillon auftreiben lassen, der sich zum Tapsbeckel hergiebt; soll es sein, dann er Borone. Im nächten Sommer wohnen wir dann vermuthlich in Schönhausen. Unserol Ich gehe nun in mein großes himmelbett, so lang wie breit, als emziges lebendes Weien im ganzen obern Stockwerk, ich glaube auch im parterre wohnt niemand. Gute Nacht, mein Engel, Gott sei mit Dir und allen Demen lieben Hausgenossen. 2. Juni. Guten Worgen. Hossentlich host Du ebensogut geschlosen wie ich und besseres Weiter. Hier kalt und regnicht. Plöplicher Schluß.

Dein p 33.

349.

Paris. 5. 6. 62.

Mein liebes Berg

Beim Erwachen in meinem großen Himmelbett fand ich Deinen Brief vom 2., und dankte Gott für Dein und der Amder und Eltern Wohlergehn. Ich kann hier über nuhrs weiter klagen als die Trennung von Euch und die Ungewischeit der Zukunft. Heut esse ich beim Kaiser und werde dann wohl Anlas haben einen Courrier nach Bertin zu expediren, mit dem ich gleichzeitig un S. Muj. schreiben werde, um Klarcheit über die Dauer meines hiesigen Ausenthaltes zu erlangen. Wenn ich besinitto hier bleibe, so werde ich in einigen Wochen Urlaub erbitten, um 1 bis 2 Monat ruhig dei Euch zu bleiben. So gut wird es aber kaum werden, ich fürchte daß ich in Bertin kleben bleibe. Unire Sachen sind in Stettin angelommen; die Schönhauser schwimmen auf dem Kanal nach Genthin. Ich sahre den ganzen Tag Risten, da viele nunehmen, habe ich es erst au. se gebracht. Heuten vermisse ich es mir, und schreibe einige Pupend Briese. Reiten vermisse ich skellig wieder ab, entschieß ihn und gab das Pierd in Lension. Recht warm ist es

<sup>1)</sup> a Bogome = mit Gott.

hier noch nicht gewesen se.t ich ankam; heut früh grade 8 Tage. Sie kommen mir wie 3 Wochen vor weil immer etwas los ist. Bott erhalte alles gesund, was unter Reinselber Dach ist. Herzeliche Grüße. Dein treuster

350.

Paris. 10. Juni 62.

Mtein liebes Berg

Ich habe Deine Briefe alle erhalten, sowel ich nachrechnen kann; aber ich sinde 6 Briefe in 14 Tagen garnicht viel, wenn man hier allein in den öden Zimmern wohnt. Ich schrieb gestern an Vater, aber ich antworte heut auf Teinen Brief vom 7. um Deine mit weiblicher Beharrlichkeit wiederholten Fragen zu erledigen. 1. August ist besorgt. 2. Wenzeln habe ich die Mechnungen und eine Anweisung auf 550 st. von hier geschick. 3. Den Baumkuchen habe ich vergessen, und Walle ist nicht mehr in Verlin; sie ist vom 12.—15. dei Prillwitz, 16. nach Landel. Schreibe ihr, vielleicht kann sie es schristlich abmachen, und den Kuchen in der russischen Gesandtschaft in Werlin ausgeden lassen; ich werde mit Budderg, der hier ist, besprechen, daß er ihn durch einen Courrier mitnehmen lästt. 4 Deine Perlen habe ich umgetauscht, die letzten, und hier; die Schnelligkeit der Abreise hinderte mich sie ausziehn zu lassen; ich nehme sie dazu wieder mit nach Berlin, wo ich so wie so doch in einigen Wochen sein werde. Stolpmunde so ganz allein reist mich eigentlich nicht sehr; nur die Näle von Neinseld ist verführerisch.

Nachdem ich einige Stunden diettet habe, muß ich ber Poft wegen schließen, und will auf einem Miethgaul etwas ausreiten. Pergliche Gruße. Dein treuster

35L

Paris 14. Juni 62.

Mein liebes Berg

Ich habe gwar nieber feit 4 Tagen teinen Brief von Die, aber ich bin nicht rachfüchtig, und melde Dir bag ich gefand bin. Sehr warm ift es bier feit 14 Tagen nicht, Regen, Rend und

Kühlung; in Petersburg fror man weniger. Die guten Parifer bilden sich ein Südländer zu sein, und sühren bei Veutschem Kilma ein neapolitanisches Leben. Flesch ist noch hier, geht in einigen Tagen nach Badenweiler, Banda is wohl, sieht ganz lebensstoh aus. Die Stieglig grüßt sehr; viele Russen hier, Obvlensti, Chauvean, Stroganow, Baratinsky (Mich. Pluy) und Diympia B. (nicht Usel) Trubeylvi und viele andre. Ich esse im Hause, habe schon 2 Köche sortgeschickt wegen Prellen, und der dritte wird ihnen sehr rasch solgen, wenn ich noch einige Beit hierbleibe, worüber ich nicht mehr weiß als vor 14 Tagen. Im Casee-Haus ist amüsanter, bekonunt mir aber meist nicht wegen Fett und Gewürz.

Die Bornemann sehe ich ziemlich viel, und die Bendenborf geb. Cron, die gegenster wohnt. Zu ihnn viel weniger als in Petersburg. Gestern af der kleine Rause bei mir, der Prosesson. Run leb wohl und grüße die Amder und Eltern sehr. Ich sahre seht meine täglichen 12 Bisten. Die Stute sehlt mir sehr, aber ich kann sie noch nicht kommen lassen. Dein Treuser

B. O.

352.

Baris 18. Juni 62.

Mein liebes Berg

Heut am obigen Patum habe ich mich entschließen müssen einzuheizen, nachdem ich mich seit mehren Tagen gegen den Gedanken gewehrt hatte. Es regnet alle Tage die Gott werden läßt, des Nachts erst recht, und wenn die Sonie sich einmal zeigt, so sehe ich mich auf einen Stuhl im Warten und tasse sie mur auf den Rücken scheinen. Des Abends mag ich gar nicht mehr ausgehn; denn da die Pariser sich steis und seit einbilden, in einem sehr warmen Klima zu leben, so würden sie es der Ehre ihres Landes zuwider halten, wenn sie nicht bis Mitternacht Thur und Fenster ossen hätten, und bei Goder 8 Grad Wärme im Zuge und nassalten Winde sässen. Sie sind unglaublich abgehärtet und tragen, weil Sommer im Kalender steht, leinene Hosen. Morgen ziehe ich eine Troppe höher, auf die Sonnenseite. Damit Du siehst wos das heißt, so schieße ich Dir hierbei eine Zeichnung. Oben Seite I den

<sup>3</sup> Zochter Graf Repfeclingf's.

## 

Grundrig vom Ganzen. Der Quai d'Orsay ist eine Strafe, die zwischen der Seine und unserm Garten läuft. Der Garten liegt etma 10 Fuß höher als die Strafe, und man sieht aus ihm über ein hiedengitter weg nach der Seine hinab und über diese sort auf die Baummasse des Tuileriengartens. Da wo das Imtentrenz ist sipe ich, das Rothe sind Glasthiren in den



Warten, und wenn es hell ware so könnte ich zwischen unsern hohen Udumen zu beiben Seiten bes Gartens hindurch, über den Rasenplatz in der Mitte derselben und über Qual und Seine hinweg die waldartig dichten Luden und Kastanien drüben im Tuilerien-Garten sehn. Sin Blid bei dem man nicht zu ahnen braucht daß man mitten in Paris ist; man

tInnte überall in Wald und Land fein, im Park über Rafen auf eine Waldgränze blickend, eine 400 Schritt weit.

Unten auf Seite I fichft Du bas Grogeichoft. No. 1 ift mein Ankleibegimmer, 2 Arbeitszimmer wo ich jest an Duch idreibe, an einem großen 7 Fuß langen und b F. breiten Schreibifch, mit Schubfachern rundum; ich fibe im Rreug zwiften 4 großen Spiegeln, bie Lichterreihen nach allen Enben aus meiner Lampe machen, es ist so still wie es nur in Schon-haufen fein konnte, und ich bin mit Limberg '), der vermuthlich im Borhaus (15) auf dem Polster schläft oder Journal des

II. 1 Tr. hoch



Deliats lieft, augenblicklich die einzige lebende Seele in allen 4 Stockwerten. Die Abrigen Leute gehn Abends fort, der Portier wohnt im Pavillon an der Straße, und Reiß, Gosperint, Taglioni pstegen erst lange nach Mitternacht in ihre 2 Tr. hoch belegnen Cocalien heimzukehren. No 3 auf dem Plane ist mein Empfangzimmer, Grardicher Flügel, 1 Sopha, 2 Stühle modern, sonst alles im gangen Sause im Stenbodfcen blauen Salonstyl möblirt, nur beffer erhalten; gum Sigen ober Liegen aber nicht geeignet. Dio 4 heißt Bibliothet, Durchgang vom Flar jum Garten, Bug, tem Aufenthalt, tein Dilbel, nur Blicherichränke bie ich noch nicht öffnete. Dio 5 Efizimmer; 6 mein jehiges Schlafzimmer, eine breite Betistelle roth mar-firt, ohne himmel. Es ist icon das britte was ich versuche; das von Bourtales hat grinc Tapeten, drum gab ichs auf, und nahm das seiner Frau, riefiges himmelbeit, 1 Tr. hod; es war mir aber ju umftanblich fo oft die tielne finftre

<sup>,</sup> Belbjager.

The second second

NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, TH COLUMN THE POST OF THE services or has not one or period of the state of the stat the state of the later of the l still be in column to the Party of States THE T PAR SHARES SHARE BY Name and Address of the Owner, where the the state of the s AND REAL PROPERTY. Section 2 of Section 2 and Section 2. that was feel been been all the first of the first of the THE RESERVE THE PARTY NAMED IN THE RESERVE THE PARTY AND POST OF THE PARTY. The latest terminal to the latest terminal termi the fact of the fact of the first team. help wight for smill -

-

-



Berbff 1866

Treppe (No. 19) bie nicht so breit ist wie ich in den Schultern, auf. und abzusteigen, und so schlase ich nun wieder parterre. No. 8 Treppe für die Diener, geht, ebenso wie 19 für die Derrschalt, durch alle 4 Stock, desgleichen in 17 auf dem andern Ende; die Hauptrreppe 16 geht nur zur belotzge, 14 Kanzlei, 12 Cabinet der Herren Secretäre, 11 Schlaszimmer von Pourtales, wo er auch stard, 10 Bad, 9—, 13 Warderobe, 13 und 20 und 21 kleine Berbindungs-Corridors. Winkel, Günge, Treppchen, Berschläge, entresols, Berstede im ganzen Pause. Den 19. din ich eine Treppe höher gezogen, weil es mix unten zu kalt wurde, und habe wieder eingeheigt. Wie es oden ausssieht, 1 Ar. hoch, kaunst Dn auf Seite II der Unlage sehn. Ich sie jeht in No 15, wo der rothe 4edige Tisch gezeichnet ist; das Nothe an der Wand ist kaminosen; No 14 ist ein türklich verzierres Cabinet, wo ich mein Schlaszimmer heut eingerichtet habe, 13 Badezimmer, 12 dunkles Kladouse, 10 und 11 Corridors, 9—, 8 Treppe, 7 kleine Treppe nach oden und unten, 2 eigentliches Schlaszimmer für Dich, mit großem Dimmelbett, 1 Tolleitzimmer dazu, 3, 4, 5, 6 seidne Salons, 18 und 19 Treppen, 17 und 16 Bozzimmer durch die man von der Treppe 18 zu mir gelangt. Vo. 1, 12, 13 und 14 haben sowahl unter sich als über sich ontresols für Dienerschaft, und sind daher, ebenso wie No. 1, 11 und 12 im Erdgeschoß, n edriger als die andern Jimmer. Grade steht gute Jimmer sich als über sich ontresols für Dienerschaft, und sich der wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß, Gasperini und Tagstoni 4 auf der Treppen hoch wohnen Neuß Lieder Tienerzimmer.

Aus Berlin noch nichts Sichres. Plan von Paris gefauft. Leb fehr wohl men geliebter Engel, Gott fei mit Dir imb Deiner Schaar. Gruße herzlich. Dem treuster vy.

Alls Diener habe ich neben Limberg 1 Italianer der mit Stolberg in Marocco war, 1 französlichen Kanzleidiener und Frotteur, ein dito Kutscher, 1 Kurheistichen Portier mit französlicher Französlicher Französlicher Franz

<sup>9</sup> Gefandtichaftebeamte.





353.

Mein liebes Herz

Parts 25, 3 n.i 62.

heut fruh erhielt ich Deinen Brief vom Connabend, und Merhaupt gehn fie fteis ben britten Tag ein. Ich habe nur über die Lange mancher Zwischenräume geklagt; einmal war zwischen Teinen eignen Daten ein Abstand von 6 Tagen, und ich war 7 ohne Rachricht. Luf 2 in der Wocke mache ich Anipruch. Wenn Marie bittern Weschmad hat, fo laft fie lieber Diat halten bis er vergeht; the junger Magen nuß fich noch ohne Alhabarber heljen. Das geliebte And muß nachgerabe felbft barauf merten, mas und wieviel fie effen tann, und wenn sie nicht in Ordnung ift, es bei Einer Speise nach der Suppe bewenden laffen, und sich an der egrlich fatt offen. Die Verschlebenheit der Nahrungsmittel die man dem Magen glech-zeuig überliesert, sest ihn in Verlegenheit. Gott sei Dank daß sie wieder wohl ist. Fleich ist längst sort, ich aft noch den leuten Tag mit ihm und Wanda und seiner Engländerin. Er wird im Abeingan fein; die Stieglig ist in Wichy, auch Plessen. Die Bornemann ist die Frau des Medlenburg. Strelisichen Weichaftsträgers, eine luftige, witzige Frau, etwas jüdisches Aussehn, Du haft ihre Photo, ich keine sie aus Baden. Die Megler tann unmöglich wieder muld fein, fie mar feletartig elend, und dabei geschwollen im Dagen, voller Rheumatiomen, ich halte sie für sehr frant. Eron war einige Tage in Borbeaux, ich werbe heut nachschin ob er wieber hier ift. Von Schlöger habe ich seit bem Dir geschickten Prief teine Madricht. Satte ich gewingt bag ich 4 Wochen hier fein wurde, fo hatte ich das Pserd untgenommen, ich din ganz reit-melan-cholisch, und nichts ist noch bestimmt. Ich habe Sr. Moj. ge-schrielen, daß ich gern wissen möchte ob ich noch 4 Tage, 4 Wochen, 6 Monat oder ganz hierbliebe; er hat mir geantwortet, daß er fich noch nicht entichliegen tonne. Die Doffmung auf Hierbleiben ist mir danach gestiegen. Morgen effe ich beim Türken, Uniform, Geburtotag bes Sultans; übermorgen but ich nach Foniainebleau jum Raifer geladen, und wurde mich freuen, wenn es jur Jago ware, Sirich, Parforce, ba tonnte ich man fatt reiten. Deut lit enwas besier Wetter, aber recht warm doch noch nicht; am gleichen Tage war neulich in Peterd-burg 15 und hier 11 Grad. Balchlif hebe mir auf, wenn er frumt; rothe Geibe gu einigen Demben hatte ich auch gern. gurt Dismards Briefe an frine Braut unb Gattin,

Am Sonnabend denke ich auf einige Tage nach London zu fahren, eiwa 5—6 Tage, schreibe beshalb doch hieher, nun schielt mir nach. Herzliche Griffe. Dein Trenster v2.

354.

London. 30. Junt 62.

Mein liebes Derg

Es hat also doch London sein sollen, und seit einer Stunde bin ich hier mit Harry Arnim angelangt, nachdem wir beut um 9 von Paris absuhren, recht hübliches grünes Land auf beiden Seiten des Canals, und flotter Bind auf der See; wir suhren eiwa ha Stunden von Boulogne nach Folkestone, und sept sisse ich No. 41. c. Parkstroet, Grosvenorsquare, in elnem behaglichen Zimmer und warte auf Essen, sehr hungrig. — Jest habe ich gegesten und gehe aus, und schließe, ich wollte Dir nur sagen daßich sier und gesund bin und Olch herzlich grüße. Donnerstag denke ich wieder nach Paris zu sahren und dort mit Goties Hilfe gute Nachrichten von Dir und den Kindern zu sinden. Grüße berylich. Dein treuster

355.

Paris 5. July Abends.

Mein liebes Berg

Chen komme ich von London, sinde mit Freuden Deine beiden Briefe, den zweiten vom Dienstag, und schide nur die Nachricht, daß ich sehr wohl bin, aber zu schläftig um 1 Wort mehr zu sagen. Es war recht schön da, aber über Preußen wissen die englischen Minister weniger wie über Japan und die Wongolei, und listger wie unse sind sie auch nicht. Derzliche Grüße. Dem milber vB.

harry fpielt febr nett auf dem gesandtichaftl. Grard.

356.

Paris. 14. 7. 62.

Wlem liebes Berg

Aus Deinem Brief vom 9. habe ich mit Freuden erfehn daß Ihr gefund feid, und hoffentlich lefe ich es morgen frub

noch einmal. Heut traf endlich ber Courrier ein, um beffenwillen ich vorgestern vor 8 Angen eiligst London verließ. Jch ware dort gern einige Tage langer geblieben, man jab jo viel schone Wesichter und ichone Pferde. Das Gesandischaftshaus aber ift mein Schreden; ichon eingerichtet, jedoch im Parterre außer ber Treppe nur 3 Manme, wovon einer Kanglei, einer Exfaal, und zwischen beiden, zugleich als Sammelzimmer für s Diner, und ohne eine Ede um einen Schlafrod abzulegen, bas Arbeits Tabinet Gr. Greelleng. Will man von dort ans Wolchbeden und dergl. so nung man die hohe große Haustreppe fteigen, durch das mit Einem Bett verschene cheliche Schlafztunner in ein fleines hundeloch von Waschilmmer gehn. Oben ift 1 großer Salon, 1 Meiner Tangiaal, baneben gebachtes Schlafzummer nebit Sundeloch; das ift der gange Wohnroum. Dann 2 Treppen boch gwei Zimmer fur den Secretar und 5 kleine Dinger für Kinder, Lehrer, Gouvernante ic.; 3 Tr. unterm Dach Dienerschaft, im Keller Rüche. Ich werde ganz elend bei dem Gedanken da eingezwängt zu sein, und danke Gott täglich inbrunftig, daß wir ba nicht hingeriethen. Behren- und Dorotheenitrage Anno 49 waren geräumige Behaufungen bagegen. Bernstwiff ist entzildt davon, hat alle zerbrechliche Sachen noch dort, und der König läßt es wirklich neu einrichten, ziennlich unmölisig. Auf mein Urlaubsgesuch habe ich heut von B. die Autwort erhalten, der König känne sich noch nicht entschließen, ob er mir Urlaub gäbe, weil dadurch die Krage, ob ich das Prafidium übernahme, noch 6 Wochen in der Schwebe gehalten wurde; G. Dt. tonne fich aber auch nicht entschließen, ob ich Ministerprafibent werben folle, und ich modte fchreiben, ab ich es für nütlich hielte, in der jedigen Mammerfession noch einzutreten, und wann! und ob ich nicht vor Antritt meines Urlaubs nad Berlin tommen wollte. Lestres werbe ich nach Miglich. teit ablehnen, vorlchlagen mich bis jum Winter ruhig bier gu laffen, und dann einftweilen, übermorgen ober Donnerfiag nach Tronville gehn, westlich vom havre an der Gec, und dort bas Weitre abwarten. Ich tann von da in 5 Stunden immer bier fein. Seit gestern haben wir ichones Weiter, bis dahin war es eiend talt und Regen ohne Ende. Ich benutie es gestern um mit Sauselb und Loe in St. Germain zu effen, ichoner Wald, 2 Werft lange Terraffe über ber Seine, reizender Aussicht über Balder, Berge, Stäbte und Dörfer, alles weiß in Gran bis Paris. Gben bin ich in der nnideften

Wendnacht durchs Bois do Boulogne gesahren, Taujende von Wagen in Corso-File, Wasserstächen mit bunten Lichtern, dann Concert im Freien, imb gehe num schlissen. Unive Magen sind in Stettin angelangt; ich lasse sie doort oder in Killz unterbringen. Meine Collegen sind alle sort, und der einzige Besannte in der großen Stadt mit dem ich verkehre, ist der alte Aliers, was ihm und mir vor 20 Jahren nicht träumte. Meine Bedienung ist Einderg als Russe, ein Italiäner Fazzi, der mit Stolberg in Marocco war als Lasai, 3 Franzosen (Kanzletdiener, Kuticher, Koch) und ein Kurchesse mit einer belgischen Frau als Portier. Neuß ist in Trouville. Leb wohl mein kedsses Herz, Wott behüte Dich und alle Unsern. Dein Treuster

357.

18. 7. 62,

Mein geliebtes Herz

Geftern habe ich Urland auf 6 Wochen erhalten, und es ist wir sehr sonderdar zu Muthe, daß ich dannt nicht spornstreichz zu Dir eile, um nach so langer Trennung mich des Vellagens in Enrer Witte zu ersteuen. Aber ich habe nur die Wahl, in Verlin wieder im Gasthof sestuation, oder hier Verzund Seetuft zu gentehen. In Paris hält mich nichts, die Ttadt ist leer von Lenten mit denen ich zu thun habe. Mein Urlaubsgesich wurde zunächst mit der Aussichtung beantwortet, vorher nach Verlin zu kommen. Das Geschäft keine ich. Ich antwortete, daß mir Verz, und Seelust empschlen set, und ich der Stärkung bedürse, wenn ich nachher Minister spielen solle. Darauf ist mir der Urland nach Bagndres de Luchon bewistigt. Mich ineognito dirch Verlin oder nebenher nach Venschligt. Wich ineognito dirch Verlin oder nebenher nach Venschligt. Wich ineognito dirch Verlin oder nebenher nach Verlin kond, und wenn ich nach Stolpmände drängte, so würde ich doch ohne den Joll von emigen Wochen nicht durch Verlin konnen. Sie erklären sich dort alle der Vadeturen bedürfug, und ungläcklich daß sie ihre Zeit in Verlin zubeingen müssen. Außerdem veripreche ich mir wirklich von dem Ausenhalt in den Bergen die beste Wirkung sür meine Gesundheit, und hosse nach E Wochen wo ich dann versprochen habe nach Verlin zu konnen, Ench wolldehalten wiederzusehn. Ich werde in etwa Zagen über Vordeaux nach Vayonne sahren, einige Wochen

in den Pyrenken bleiben, und über Toulouse zurücksommen, um dann entweder in Trouville oder in Stolpmilnde zu baden. Ich nehme Nositi, den Sohn vont alten General, vielleicht auch loe mit, den also wohl ausgehoben, und Du darsit nicht Sorge haben daß ich ohne Bestand den. Bute ichreibe mir vor der Pauld nach Bayonne, France, Post restant. Von da lasse ich mir nachschien bis ich Dir Luchon als Adresse melde. Hier ist es nicht mehr zum Aushalten, Roch-Aerger ist meine einzige Abwechselung: Theater det der Sipe ein Schwigbad, zu ihm habe ich beinah nachts und Pelannte auch nicht. Western war mir Ewald Ungern eine vorübergehende Erholung. Er ist heut nach Berlin gereist, und sehrt in Pohendors an, salls er erfährt daß Onsei Alex dort ist. Ich din getheilt zwischen Bustredenheit den heißen Stand hier zu verlassen, und Sorge unsre Trennung so verlängert zu sehn; aber lieber bleibe ich still her und gähne, als daß ich wieder im Höt, royal vor Anker liege. Ench alse Gottes treuer Oblant empsehlend, grüße ich herzlich. Dein treuster

358.

19. July 62.

Mein liebes herg

Ich wollte gestern Nachmittag aufs Land sahren, zur Herzgegin von Balençan, etwa 10 Meilen von bier sehemalige Gräfin Hatzelds wurde aber durch Beuft, den sächsischen Minister, hier zurückgehalten, und sahre nun hent. Tasitr erhlett ich hent früh Deinen Russ vom 15., m.t. guten Nachmitten, wie ich annehme, obsiden Du sein Wort von beiden Jungen schreibst. Mit Gottes Hülse wird es ja auch ihnen wohl gehn, und erwarte ich mit Vergnügen Maxie's begonnenen Brief. Ich werde von Neosia, dem Ziel meiner heutigen Creursion, morgen zurücktehren, salls das reigende Weiter nich micht zu einer Ausslucht an die See, auf 1 Tag nach Trouville, verführt. Dott sind Weiterunchs, Reuß, Panin, einige Ungarn, ein Dix unbefannter Pourtales, schöne Gegend und See. Mittwoch oder Tonnerstag breche ich dann gegen Süden auf, wollen annehmen Tonnerstag den 21., Vernhard's Geburtstag. Tann bin ich ben 25. über in Mois, einige alse Schlöser zu sehn, Chansbord, Chenonceaux u. A. 26. nach, 27. in Vordeaux, 28. Vagonne

und spanische Gränze, vielleicht St. Sebastian, wo Galen I See babet, dann zurück nach Bayonne, über Dax Pau in die Porenaien, wo ich von Politik einige Wochen nichts zu hören hoffe. Schreibe intr nach obligen Angalen, immer Post restant, ich werde überall nachfragen. Deine Briese werden von Neinseld bis Bayonne 4 Tage brauchen, 1 länger als bis hier.

Ich kann und noch garnicht recht darin finden, daß ich nicht zu Euch reise, und will nicht gut sagen ob ich nicht eines guten Tages vom Heinwoch aus den Phrenäen verrieben, direct über Genua, Wien, Breslau, Posen, Bromberg, mit Verneidung Bertins in Neinseld einspringe. Die dahm leb wohl, grüße herzlich, Dein treuster

359.

Trouville. 20. July 62.

Plein liebes Berg

Ich bin hierher gesahren um zu sehn ob ich etwa hier baben kunte; aber es ist zu langweilig, und der Gedanke Wochen bier zuzudringen, unerträglich. Strand, See, Lage der Küste, so schön wie sie sem können, aber die egospische lingeselligkeit der Franzosen macht den Ausenthalt hier nur möglich, wenn man seine Häuslichkeit mitbringt. Jeder lebt sür sich mit seiner Frau. Die Metternichs haben einen Rattenlänig von Verwandtschaft, die 6 Paar start in Einem großen Dause wohnen. Da ist es am Abend mittelmäßig amüsant, wie es sür semand sein kann, der srend in einen unter einander sehr bekannten Eirsel gerätz. Den Tag siber aber lebt seder sir sich, mon ist mit Franzosen an table Thoto, schwedzian wie im Karthäusertloster, und mein Jimmer ohne Sopha wäre unleidlich, wenn es nicht den Blief auf die See hätte. Ich würde hent Abend absahren, wenn ich nicht eine Einsabung bei Metternich angenommen kätte. So werde ich wohl morgen austrechen, entweder nach Eherbourg, um Flotte und Panzerschlife zu sehn, oder nach Baris, um 1 Tag später nach Siden abzugehn. Ob ich die Reise vollende, weiß ich noch nicht, ich habe dergestalt Deinweh, daß ich nächstens mis Niegen seher Verden alse Verlunge sich noch sicht, ich habe dergestalt Deinweh, daß ich nächstens mis Niegen seher Verden alse Verlunge sich noch sicht, ich habe dergestalt Deinweh, daß ich nächstens mis Niegen seher Verden alse Verlunge sich noch nicht, ich habe dergestalt Deinweh, daß ich nächstens mis Niegen seher Verden alse Verlunge sich noch nicht, ich habe dergestalt Deinweh, daß ich nächstens mis Niegen seher Verden alse Verlunge sich noch sieher, aber ich dan seine Eine sehr habid kundelsen in den Wind sieher, aber ich den sein

<sup>4</sup> Wefandier in Madrib.

gelangweilt, daß ich nich nicht einmal etwas in sie zu verlieden vermag. Sonft din ich sehr wohl, und athnie die Seeluft mit Rehagen. Das Sprechen aber verlernt man ganz unter diesen trübseligen Franzosen, von denen jeder fürchtet sie weniger gehalten zu werden als er gern möchte, und in der Zder sieht seder seine Rase an und läst sich nut niemand ein.

seder seine Nase an und läßt sich mit niemand ein.
Die Feder schreibt auch nicht, Stahl und sticht! Leb wohl mein Engel, in Paris sinde ich Nachricht von Dir, morgen, oder wenn ich nach Cherbourg gehn sollte, Donnerstag. Wrüse herzlich. Deln treuster

360.

Paris 25. July 62.

In Eisenbahn-Eile melde ich Dir nur, mein Herz, daß ich eben wohlbehalten und munter nach Blow absahre, und mit Gottes Hilse Sonning Abend in Borbeaux zu sein hoffe. Herzliche Gräße an Alle. Dem treuster

361.

Blois 25. July 62.

Mein liebes Berg

Damit Du nicht in Sorge über mein Ergehn bist, so schreibe ich Dir beut zum zweiten Mal, und melde Dir meine glückliche Ankunft an der Loire, bei herrlichem Wetter, bei Tage saft zu helfz, seht Abends 10 Uhr eine welche Kilhle mit lauem Winde so daß ich gern draußen schliese, am User des Flusses, der etwa wie der Main ist, eher breiter, aber flach und halb mit Sandbänken gestält. Ein sonderbares Genusch von äusterlichem Lurus und innrer Pürstigkeit ist so eine französische Provinzialstadt. Ich siehe vor einem Marmorkamin mit goldnem Spiegel, davor eine elegante Stupuhr die nicht geht, schreibe aus einem zerbrochnen alten Spieltisch, als Lintsaß eine trone Flasche mit engem Hale, ein Zimmer 10 Just im Onabrat, Selterwasser (siphon) mit simp do grosselles trinkend. An Wohlhabenheit ist so eine Stadt einer gleich großen bei uns überlegen, aber seben könnte ich hier nicht. Der Abstand an Wildung nicht bloß, sondern an äusern Manieren und guter

Exzlehung ist sehr empilablich im Vergleich mit unsern Gewochnheinen. Soon in Paris sind hösstliche Formen nur in den hölleren gesclischaftlichen Freisen übl ch, sobald man aber die dankens hunter sich hat, swist man auf eine däuerliche Ungeschtssenheit der Berkehrssormen, welche den guten Ton der dourgoeisio von Rummelsburg oder Schlawe in glänzendem Lichte erscheinen läst. Auch die Offiziere, deren slücktige Refannsschaft ich im Cass machte, stören durch ihre schlechten Wanieren das Geschlis der ausrichtigen Anerkennung welches ich für diese mahre haft ansgezeichnete Armee habe. Ditilitärlich können wir viel von ihnen sernen, und Du kennst meine Portlede für alle Soldaten, aber e'est etonnant, comme on est mal eleve et inhospitalier. Ich schreibe die Zeit dis 10 Uhr mit duesen Archtungen todt, da ich stüher doch nicht einschlase, und dankamm. Worgen früh um 6 wall ich nach Chambord, und morgen Albend in Chenoneeaux dei M. la C<sup>16</sup> de Villeneure schlosen, nacht weit vom Amboise. Sier habe ich heut das reizende alte Schlos gesehn, wie em Stüd erhaltnes vom Heidelberger, der Architektur nach, nur kleiner, aber voller historischer Erumerungen. Frage Derbert danach wie sie hier residieren unter Kathi von Viediers und den Guise ermordeten. In Vordeaux Entontagl der späteiens Bayonne (Mittwoch) hose ich Briese von Dir zu sinder institeten Pagendes, sin ikreich, Hautes Pyrenées, später nach Bayneres de Luchoa, ebenso, immer posto restante. Grüße Eltern und Kinder herzlich. Dein treuster

362.

Borbening 27. July 62.

Mein liebes Herz

Du kamft mer das Jengniß eines fleißigen Correspondenten micht versagen; heut früh ichrieb ich Deinem Geburtstagekinde ans Chenonicaux und heut Abend Dir aus der Stadt des rothen Weines. Diese Zeilen werden aber einen Tag später eingehn als jene, die Post geht erst morgen Nachmittag. Ich bin erst vorgestern Wittag aus Paris gesahren, es ist mir aber als wäre es eine Woche. Sehr schone Schlösser habe ich gesehn; Chambord, wovon die aus einem Buch gerissene Anlage eine unvollkommne Idee giebt, entspricht in seiner Berödung

bem Beichick seines Besitzers (Du weifit hoffentlich daß es dem herzog von Borbeaux gehort). In ben weiten Sallen und prachtigen Galen, mo fo viele Konige mit Maitreffen und Jagden ihren Sof hielten, bilden die Amderipieliaden des Herzogs das einzige Mobiliar. Die Führerin hielt nich für einen frangofischen Legitimisten, und gerbrudte eine Thrane als sie mir die kleine Kanone zeigte. Jeh bezahlte den Tropien tarismäßig mit 1 Fr. extra, obschon ich keinen Berus habe den Carlismus zu subventioniren. Die Schloshäse lagen so still in der Sonne wie verlassene Kirchhöse; von den Thürmen hat man eine weite Rundsicht, aber nach allen Seiten schweigender Wald und Haidefraut die an den äußersten Horizont, keine Stadt, kein Tori, kein Banerhof, weder am Schlos nach im Umfreis. Aus beiliegenden Proben von haidefrant wirft Du nicht mehr erkennen, wie purpurn diese von mir geliebte Pflanze bort blibt, die einzige Blume in ben Abniglichen Garten, und Schwalben bas einzige lebende Befen im Schloß. Für Sperlinge ift es ju einfam. Praditig liegt bas alte Golog von Amboife; man fleht von oben die Loire 6 Mellen weit auf und ab. Bon bort hierher geht nian allmählich in den Guben über. Das Getreibe verschwindet und macht dem Dais Blat, dapuischen rantiger Wein und Kostanienwälder, Schlöffer und Schlößigen mit vielen Thilrmen, Schornfteinen und Erfern, alle weiß mit bohen fpipen Schieferbachern. Es war glübend heiß, und ich febr frob ein halbes coups allem zu haben. Am Abend herrliches Wetterleuchten im gangen Often, und fest eine angenehme Kuhle, die ich bei ims noch ichmull finden marbe. Die Sonne ging ichon um 7 Uhr 35 unter, in Petersburg wird man jest, um 11, noch ohne Licht fehn können. Bisher ift fein Brief für mich bier, vielleicht finde ich einen in Banonne, 2 Tage werde ich bier wohl bleiben, um gu felen, wo unfre Beine wachsen. Plun gute Racht mein Engel, gruße Alle von Bergen, Dein treufter

363.4

Bordeaux. Mittwoch 29. July 62.

Mein geliebtes Berg

Dem Brief vom 23. ift nur gestern gludlich bier zugekommen, und bante ich Gett für Guer Wohlsein. Glestern habe tch den ganze i Tag mit unserm Consul und 1 General reizende Tour durchs Medoc gemacht. Lasite, Monton, Pichon, Laroze, Latour, Margaux, St. Julien, Brane-Mout. d Armeillac und Andre in der Ursprache und an der Kelter getrunken. Wir hatten im Schatten 30, in der Toune jänsunklanizig Grad am Thermo, aber mit guten Weinen im Leibe spürt man das garnicht. Im Augenblick sahre ich nach Bayonne, und schreibe Dir von da mit mehr Ruhe als setzt in der Ersenbahnhass. Dein treuster

364.\*

Bagonne 29, July 62.

Mein liebes Serg

Ich benute die Zeit bis meine Cadjen vom Bah il of tommen, um mein furges Schreiben volt heut fruh aus Bordeaux enwas zu vervollstandigen. Das Land, welches ich so eben durchfahren have verlette mich auf den erften Anblid lebhaft ind Gouvernement Pftom oder Beterding. Bon Borbeaux bis bier inunterbrochen Fichtwald, Hatdefraut und Moor; bald Pommern, wie etwa im Strandwald hinter ben Danen, bald Ruf. land Wenn ich aber mit ber Lorgnette hinfal, fehwand bie Allafion; ftatt ber Riefer ift es bie langhaarige See-Pinie, und die anicheinende Mischung von Bacholber, Heidelbeeren u. dergt welche den Boden dect, löft sich in allerhand fremdarige Pflanzen mit umrthen. und enpressenähnlichen Blattern auf. Die Bracht in der das haidekraut hier seine violett-purpurnen Bluthen entwidelt, ist überraschend; dazwichen eine sehr geibe Ginsterart wie Brim mit breiten Blattern, bas Ganze ein banter Teppich. Der Fluß Adur, an dem Banoune legt, begrangt diejes b moll der Paide, welches mir in seiner weicheren Jdealistrung einer nördlichen Landschaft das Deimweh ichärfte. Lion St. Bincent sieht man zuerst, über Habe und Krefern hinweg, die blauen Umrisse der Byrenäen, eine Art riesiger Taume, aber doch fühner und zachger in den Umrissen. Die Bost ist bis 4 Uhr, während der heißen Zeit, geschlossen, ich kann erft in 1 Stunde Demen Brief bekonnnen und murbe doppelt imgeduldig fein, wenn ich nicht gestern Deinen Brief bom 23. schon gehabt hatte, und der hiefige alter ift. Ich dente gegen Moend gu Wagen nach Biarrits gu fahren, bort morgen

zu baden, und dann meinen Weg zur Gränze sortwieben. In Fuentarabia erwarte ich Rachricht, ob Galen in St. Tebant in ist; bann bes iche ich ibn; sit er aber schon nach Madrid zursch, so begnüge ich nich, die Nidassoa überichritten zu haben, salze beier wieder ber, und todann längs der Berge nach Bau; von dort wende ich mich rechts ins Geberge, zuerst nach Kaux bonnes ind Kaux chanden, von da nach Cautorota, St. Sauvaux. Luz, Barrèges, Bagndres de Luchon. Ich sann nicht ingen daß ich mich langweile, eine Wenge neuer Eindrücke sprechen mich an, aber ich komme mir doch wie ein Verdannter vor, und bin mit meinen Gedanten nicht an der Kamenz als am Abur. Deutsche Zeitungen habe ich seit 6 Tagen nicht gesehn, und vermisse sie auch micht, wenn ich nur immer gute Nachrichten von Tuch Geliebten sinde. Nach Empfung dieses Briefes richte die Teinigen nach Bagndres de Luchon, France, Haute Garonne. Wenn meine Neise nicht von Berlin her gestört wird, so rechne ich, daß ich in 8 Tagen in Luchon bin, und einige Tage bort bleibe. Mit meiner Gesundheit geht es Gott seit Tank vorzüglich, ich leide gar nicht von der Hitze, in der unser Freund und Consul Michaelsen, der Vorzeaux seit 40 Jahren bewohnt, sich in Wasser ausschen, der Vorzeaux seit 40 Jahren bewohnt, sich in Wasser ausschen, der Vorzeaux seit 40 Jahren

2 Briefe vom 25. hier erhalten, Beibe vom 26. Kolzigs. gestempelt. Gott sei Dank baß Ihr alle wohl seid. Dem Treuster vB.

365.\*

Can Gebaftian. 1, Mug. 62,

Mein liebes Hera

Im vorigen Jahre hatte ich nicht gedackt, daß ich diesmal Bill's Geburtstag in Spamen seinen würde. Ich werde nicht ermangeln seine Gesundheit in dunkelrothem Weine zu trinken, und bitte Gott indrünftig, daß Er Euch alle in seine Obbut nehme und bewahre; es ist jest halb 4, und ich dente mir Ihr seid ehen von Tisch gekommen, und fist in der Bochalle beim Kasse, wenn die liebe Sonne es leidet. So heiß wie dier wird sie nicht iengen, aber sie thut mir nichts und ich befinde nich vortressisch. Der Weg von Bayonne hierher ist hereluh, links die Phyrenäen, etwas wie Dent da Midi und Moleson,

was hier aber Pie und Port heißt, im wecklelnden Albenpanvrama, rechts bas Meer-User wie bel Gemia. Der Uebergang nach Spacien ift überraichend; in Behobie, dem let ten fran-gonichen Ort konnte man noch glauben ebenjogut an der Loire gu fein, in Fuentarabia eine fteile Galfe, 12 Fuß breit, fedes Fenfier mit Nalkon und Vorlang, feber Nalkon mit schwarzen Angen und Plantellen, Schönheit und Schmus, auf dem Plarkte Trommeln und Pfeisen und einige hundert Weiber, alt und jung, die unter sich Fandango tanzten, während die Okanner, randend und drapirt, zusuhen. Die Gegend ist bis hierher augerordentlich fcon, grane Thaler und waldige Sange, darüber phantaftiiche Emien von Febenzaden, Reihe hinter Reihe; Buchten ber See mit gang schmalen Einfahrten, die wie Salg-burger Seen in Bergkesseln, tief ind Land schnieden. Aus meinem Fenfter sehe ich auf eine solche, durch eine Felseninsel gegen die See abgeschlossen, von Vergen unt Wald und Sau-fern fteil eingerakmt, links unten Stadt und Hafen. Dein alter Freund Galen, der mit Frau und Cohn hier badet, bat mich sehr herzlich aufgenommen; um 10 badete ich mit ihm, umd nach dem Frühstild gingen oder schlichen wir durch die Hier der C todelle und sassen lange auf einer Bank, einige 100 Fuß unter und die See, neben und eine schwere Festungsbatterie mit einer sungenden Schildwache. Dieser Berg, oder Fels, ware eine Infel, wenn ihn nicht eine niedrige Landzunge mit bem Festlande verlande. De Landzunge scheidet zwei Meeresbuchten von einander, und fo hat man von der Cuadelle nach Rorden den weiten Blid in die Gee, bftlich und westlich auf die belden Buchten, wie zwei Schweizersen, sud-lah auf die Landzunge mit der Stadt darauf, und dahinter, landwärts, himmelhohe Geberge. Ich wollte Dir ein Bild davon malen können, und wenn wir 15 Jahr schiger wären, so sühren wir beide her. Wlorgen oder übermorgen gehe ich nach Bayonne gurud, bleibe aber noch einige Tage in Barrits, wo es nicht fo ichon am Strande ift wie hier, aber doch haticher als ich bachte, und civilisirter zu leben. Ich fürchte sehr mit bem Briefempfang in Unvidnung zu gerathen, hoffentlich sinde ich in Bauonne wieder Nachricht, und dann in Bagndres do Luchon; in allen Orten wo ich durchkomme, Kaux bonnen, Barreges, B. de Bigorre merbe ich auch anfragen. Bon Berlin und Paris lore ich zu meiner Bernhigung fein Wort. 34 bin febr fonnenroth, und hatte am liebsten eine Grunde beut

in ber See gelegen; das Waffer tragt nuch wie en Gillet folg und ist gerade noch fühl genug, im augenehm zu fein. Man ift faft troden wenn man in die Angieh-Butte kommt, bann fepe ich nur den hut auf und gehe im peignoir spatieren; 50 Schrit' bavon boben bie Damen; tanblich fittlich Ich habe das Unglaat gehabt in Trouville meine wundervolle Uhr in der Badehutte vom Ragel zu werfen; fie murde nothdärfug reparat, steht aber seitdem nitunter fill, was auf Reisen sehr sibrend ift. Ich febe teine redate Möglichkeit, mobin Du mir meme alte Uhr ichiden tomtest, fanft winde ich Dich darum bitten; laft mir aber die Adreffe des Genfer Uhrmachers zugehn, bamit ich ihm die Patientin zur Heilung schiden kann; ich kause mir unterdessen eine filberne, für 10 Fr., bis ich sie wieder-habe. Die Spamer gefallen mir weniger wie ihr Land. Sie find nicht höflich, fpredjen zu laut, und die Buftande theilweis gegen die ruffischen noch zurud. Deuaniers und Pasischerereien ohne Ende, und unglaubliche Chaussergelber, 4 Fres um 1 Stunde fpatieren gu fahren, fonft bliebe ich noch langer bier anftatt in Marrits zu baden, wo man ein Rofifim dazu anlegen muß. Gruge bie lieben Chern und Kinder ian Bid habe ich pon Chenonceaux aus einen Gludwunich geschicht. Leb wool mem Engel. Dem v. 3.

366.\*

Biarris 4. Aug. 62.

Mein Liebden

Ich fürchte, daß ich in unfrer Correspondenz eiwas Berwirrung angerichtet habe, weil ich Dich verleitet zu früh nach Orten
zu schreiben wo ich noch nicht bin. Go wird lesser sein, daß Du Deine Briese nach Paris adressirft, ganz als ob ich dort rväre; die Gesandtschaft schaft sie mir dann nach, und dorthin kann ich schneller Rachricht geben, wenn ich meinen Reiseplan ändre. Gestern Abend bin ich aus St. Sebassian wieder nach Bayonne gelangt, wo ich die Racht schlief, und siese hier in einem Edzimmer des Hötel de l'Europe, mit reizender Kussschlan auf die blaue See ble ihren weißen Schamn zwischen wunderlichen Klippen hubrich gegen den Leuchichnem treibt. Ich habe ein schlechtes Gewissen, daß ich so vieles Schöne ohne Dich sebe. Wenn man Dich durch die Lust herführen könnte,

fo wollte ich glech noch einmal mit Die nach St. Sebastion. Dente Dir bas Siebengebirge mit bem Drachenfels aus Meer geftellt; daneben den Chrenbreitenstein, und zwischen beiden bringt ein Dieeresarm eiwas breiter als ber Ihein ins Land, und bibet hinter ben Bergen eine runde Budgt. In diefer badet man in durchlichtig klarem Wasser, so schwe. und so salzig daß man selber oben auf schwunnt, und durch das breite Felsenthor is Weer sieht, oder landeinwärts wo die Vergstetten inwer höher und inwer blauer sich überragen. Die Frauen der mittlern und untern Stande find auffallend habich, mitunter ichon; die Manner murrich und unhoftich, und die Bequentlichkeiten des Lebens, an die wir in einiksieren Ländern gewöhnt sind, sehlen. Ich mag in dieser Hinsicht lieber in Russand reisen als in Spanien. Was mich geradezu aus dem Lande trieb, ist die Schweinerer auf gewissen unentbehrlichen Einrichtungen, und dann die Pressert in den Gasthösen und die Chanssiegelder. Die Size ist dier nicht schlimmer als dort, und ich mache mir nichts baraus, befinde mich im Wegenibeil fehr wollt, Gott fei Dank. Borgestern war ein Sturm, wie ich nie etwas Achuliches gesehn habe. Bei einer Treppe von 4 Stufen auf dem Hafendamme mußte ich 3 Mal Anlauf nehmen, ehe co mir gelang binaufzufommen; Steinftude und holbe Blume flogen in ber Luft. Ich bestellte babet leiber meinen Plat auf einem Segelschiff nach Banonne wieder ab, weil ich nicht denken konnte, daß nach 4 Stunden alles still und heiter fein murbe. So kam ich um eine reizende Seefahrt lange ber Rufte, blich einen Tag mehr in St. Sebaftion und fuhr gestern in ber Diligence giemlich unbehaglich eingepadt groffden niedlichen Spanierinnen, nut denen ich tein Bort fprechen komte. So viel Jtalinisch verstanden sie aber doch, daß ich ihnen meine Zusriedenheit mit ihrer Außenfeite klar machen komte. Gr. Galen und Frau waren sehr freundlich sir mich. Da ich einen Lächer suchte, um Dir einas Spanisches mitzubringen, so schenkte sie mir ihren für Dich; er ist einsach, aber sehr national bemakt. Die Frau würde Dir wohl gefallen; er ist auch eine gute Haut, aber sie hat gessitg mehr hintertheil. Von Bernhard habe ich seut den lange erwarteten Brief erhalten. Er fieht politisch fohr ichmara, erwarter wieder ein Rind und baut Scheunen und Stalle. 3ch sehne mich sehr nach Nachricht von Die und den Kindern, und werde boch in ben nächsten Tagen feine haben, ba Du hierher

nicht mehr schreiben nurft! Die aus Lieben tit hier; ich werde sie sept besuchen, dann baden und eisen. Wer ist das antiegende Paar? sie sehn mir so bekannt aus, besonders die Tame, aber ich weiß sie, in Peterburg, nucht unterzubringen. Limberg behauptet eben es würen Locok's; die Frau ist aber hübscher wie das Alld. Mit Amberg bin ich übrigens recht zusieden, und er hat große Fortichritte im Französischen gemackt. Ich sah mir heut einen Resseptan an, wie ich von hier, d. h. von Toutouso per Gesenbahn über Marseille nach Nizza gelange, dann zu Schiss nach Genna, von dort über Venechg, Trieß, Wien, Breslau, Posen, Stargard nach Cöxlin! wenn nur Verlin erst passürbar ist! Jest kann ich nicht zut daran vorbestahren. Ich grüße alles in herzlicher Liebe. Dein trenster

367.

B.arrip 7. Aug. 62.

Mein geliebtes Berg

36 bin noch immer hier und babe; es befommt mir fo gut, daß ich die Langweile aushielt und meine Alweise von Tage su Tage aufschob. Das Schlimmfte ift dabei, daß mir die Briefe von Dir ausgehn, und ich weiß nicht wohm ich schreiben soll, um welche ber zu eitfren, die bann vielleicht bier eingebn, wenn to fort bin. Ich nehme taglich 2 Buber, bas erfte fruh am großen Strande, wo die Wogen ohne Unterlaß jo riefig auf den Badenden einstürzen, daß an tein Schwimmen zu denken ist; bas zweite vor dem Cijen, gegen 6, in einer fillen Ducht, wo ich schwimme. Das Basjer hat immer 20 oder nicht Grad, febr falgig und fo fchwer, bag ich mich mit bem halben Sorf über Baffer hinlegen tann wie im Bett ohne zu finten. In ber Zwifdenzeit fteige ich in der Sonne gwifden den Kilppen umber, fepe mid auf einen einfamen Gled wo ein trodner Gels in einer ftillen Schlucht liegt, und febe ben weifien Schaum an, ber in ber bonnernden grandenig um und ber Wildung, mit Guite find meift Spanier, bubiche Ninder ber Wilten, Rom der in der bonneenden Brandung um mich ter spielt. Die schlechten Manteren und viel Hang zu Put und Flitter. Vom Morgen bis zum Abend mit aufgestedten Aleidern und glodenartigen Reifroden, bastifdjen Spüren, alles in den bunten Farben welche der Megenbogen liefert, benahtes Beig unt Conlad, Biolett, Schwarz und Lila, viel Facher und Augenipiel,

twie Stimmen und dreistes Weien, wie weibliche Ztiersechter. Eine recht angenehme stanzöhnde Jamilie habe ich kennen gelernt. Hast Du je von einer Franteln von Gottkerzechteben gehört, die einen emigrirten Perrn von Puniegür gekeirather hat? Winter weiß es vielleicht. Deren Tochter, Mad. de kerons, und Enkelin Puységur mit der lestern mütterlichen Großmutter, Gräsin Blacas und M. do la Corrège, auch ein Gottberges Enkel, alle aus Toulouse, und, außer der Blacas, Protestanten, sind mein Cirkel Abends im Casmo. Die kerons ganz der Dechsel gleich, mir etwas weicher von Jägen. Deut ist Orlow aus Prüssel angekommen, mit Jinn. Ich habe ihn erst einen Augenblick gesprochen, da er reisemside war. Er bleibt 3 Wochen, geht dann nach Italien; er sagt mir daß der König wahreschieht am 15. nach Ostende sähre. Ich denke sibermorgen nach Bau zu reisen, vielleicht wird es auch Sonntag, von dert den sollschen Tag nach Kaux-donnes, wo ich Deine geliebte Dandschrift wiederzusinden hosse, und so Gott will gute Nachrichten von Euch allen. Die Sehnsacht danach treibt mid, und meine Uhr beim Uhrmacher nebst dem Seewasser hält und zurück. Veb wohl mein Herz, 1000 Grüße an Ettern und Kinder. Dein

368.

Blarrin 10, Aug. 62,

Mein geliebtes Herz

Ich bin noch immer hier, weil mir die falzige warme See so gut bekommt, daß ich ganz jung wieder werde; wenn ich nur wliste, wo etwa ein Nriei von Dir in den Pyrenden lægt und auf mich warter, jo schriede ich bahin ihn zu einken, dammt ich erdlich durch eine gute Nachricht ersreut werde; aber ich habe die Thouzen begangen, m.r nicht zu merken wohm ich Dich zu schreiben bat, und die Postverbindungen von hier ins Gebirge sind langiam, besonders von Luchan, wo ich gewiß Nachricht vermuthe, gehn sie über Bordeaur, und ich weiß ulcht ob ich to lange hier din die Briefe eingehn. Ich hosse immer Du wirst nach Paris schon geschrieben haben, von wo ich in 20 Stunde i besonme was sir mich eingeht. Ich sebe ziemlich wie in Storpmünde, nur ohne Seet; heut habe ich seit Paris

jum ersten Dal mit Orlow welchen getrunken. mittage wandre ich in den Rippen, Saiden und Felbern umber, sehe Baumgarten mit Alve, Feigen, Mandeln und Em-faffung von Tamarinden, schiefte nach der Scheibe, nehme mein Bad, fite auf Felsen, rauchend, die See betrachtend und an Euch denkend. Die Politik habe ich gang vergeisen, lese keine Beitungen. Der 15te intrigirt mich etwas, Anstands halber nichte ich, da ich in Frankreich bin, auch nach Paxis kunnen, dem Raifer Glud munichen, feine Nede horen und bas diner mitmachen; aber ich werde und ichwerlich dazu entichließen, über 100 Meilen gu fahren, und biefe Luft- und Wafferfur gu unterbredjen, die mir so wohl thut, bast ich mich vor der staubigen Schwille der Refidenz wahrhaft augstige. Der Raffer ist ein ju verftandiger herr um meine Abwesenheit fibelgunehmen, und von Berlin habe ich rechtichaffnen Urland. Geit Borgestern habe ich an Orlows eine angenehme Gesellichaft. Du tenust die Frau ja wogl aus Petersburg? luttig, frisch und natürlich; sie Lieven, ein alter nufvergnügter Schwager ber Lieven Namens Woltow, und eine frangbische Legutmistische Land-junkersamilie aus der Wegend von Toulouse, mit denen ich effe an table d'hôte, find die einzigen Leute, mit denen ich bisher ein Wort gewechselt habe, und mein Bedürfniß geht darin auch nicht weiter. Gebe Gott mir nur bald gute Radicidit von Euch, wenn es noch lange dauert, fo telegraphire ich an Stryk 1, um zu wissen, wie es fteht. Lebe wohl mein Engel, gruße berglich. Dem treuster v 3.

369.

Biarrig. 11. Hug. 62.

Mtein geliebtes Serg

Ich hoffe täglich baß die Post einen Brief von Dir her an den Strand bringt, in Folge meiner Bitte über Paris zu ichreiben, wo man weiß daß ich hier bin; vielleicht morgen! Seit Et. Sebastian bin ich ohne Nachricht, welle Gott dach geben daß die nächste eine gute ist. Es ist meine Schuld, weil ich hier blieb; aber die ersten Bäder in dem warmen salzigen Wellenschaum bekamen nur so vortresslich, daß ich hier blieb,

<sup>4</sup> Raufmann in Ctolp.

und es ift noch immer fo, nach jebem Bab fühle ich ein Jahr weniger auf dem alternden Haupte, und wenn ich es auf 30 bringen sollte (17 habe ich schon, mit Trouville und Sebastian) to siehst Du mich als Göttinger Stubenten wieber. Leiber sind die Saicher hinter mir. Ein Brief von Bernstorff verfolgt mich, ist mir telegraphisch gemeldet, durch ein gläckliches Migverständniss aber nach Bagndres do Luchon gerathen, von mo
ich ihn erst in 4 Tagen haben kann, Gebirge ohne Crenduhn
und tägliche Post. Wenn er nur keinen directen Nus nach
Vertin bringt! ich bin ganz Seeialz und Sonne. Seit Orlow's
hier sind, sehlt es mir auch nicht an Umgang. Jan kennst Du,
und sie würde Dir ebenso gesallen, ganz Teine Abneigung und sie wurde Dir ebenso gefallen, gang Deine Abneigung gegen Hof und Salon, wie ein pontmerrches Fraulein mit grade genug Anflug der großen Welt. Heut find wir von 7 bis 10 früh ipapleren gegangen, über Felsen und Paiden, dann ich noch allein bis nach 12 auf den von der Chbe bog gelegten Klippen geflettert, 8 Stunden faul auf dem Gopha gelegen, lefend und träumend, um 3 ins Baffer, aus dem ich am liebsten garnicht wieder herausgegangen ware; ich blieb über 1/1 Stunde brin, und habe nachher bas Wefall, daß mir nur die Flügel sehlen um zu fliegen. Rach dem Effen ritten wir spatieren, un Mond-schein bei der Ebbe den seften Strand entlang, und dann ging ich noch wieder allein. Du siehst die alte Rüstigkeit kommt wieder, und ich bin voll Dankes zu Gott dasür. Wenn ich nur erst weiß, daß es Euch recht woll geht, und das ich von hier nach Reinseld kann ohne anzukleben, jo ist alles ichon und herrlich. Jest ist es 10, und ich lege mich zu Beit, stehe um 6 auf und babe zweimal nwrgen. Ich spreche nur von mir, wie Du siehst, wie ein alter Gesundheits-Hippochonder; aber was soll ich Dir von hier melden soust, als daß Luft und Lässer wie Balsam sind. Möge der Herr Eich ebenso gesund erhalten. Dlit herzudsten Grügen für Ale Dein D.3.

370.

Biorris 14. Aug. 62.

Mein liebes Herz

Bu meiner großen Freude erhielt ich gestern durch Deinen Brief vom 9., über Paris, endlich wieder gute Nachricht von Dir. Du wirst in der Zwischenzeit aus meinen Briefen ersehn

haben, daß ich Deine und Liepmanns!) Rathschläge ohne sie zu tennen besolgt habe, und nun ichon 11 Tage hier Lin, während deren ich 14 Bader genommen habe, dazu 4 in der Normandie und 3 in Spanien, macht 21, und ich bringe es wohl noch über 30, da ich sest täglich 2 nehme, das eine bes weitigens um, bann Promenade bis gegen 10. Frühstüd, einige St inden Swita und l'eien, um 4 wieder Bad, und nach dem diner lange Promenade mit Sonnenuntergang im Meere und Mondaufgang über ben Pyrenäen; alles & trois mit den Orlow's, iett deren Ankunit die Bereinsamung von mir genommen ist. Du 30, da ich jest täglich 2 nehme, das erste bes Morgens um 7, deren Ankunft die Bereinsamung von mir genommen ift. erinnerst Dich Deiner Borliebe fur ihn, und ich rache mich jest ein wenig mit ihr, indem ich sie recht medlich und sehr liebens-würdig finde. Wir 3 benehmen uns als ob wir allein hier mären, nur bie gute alte Lieven und ein frantlicher Sonderling, Woltow, Ed wager der Lieven, genießen gelegentlich mehre Beachtung. Emige Mal ritten wir des Abends, Schritt, nach Art der Schweizer Berg Cavallaben. Ans der großen Welt höre ich garnichts, ärgre mich auch nicht, sondern vergesse alle Be-schwerden der Welt, wenn ich 6 Fuß unter Wasser und ebenso hoch über dem Meeresgrunde schwebe und auf legtrem meinen Sond inter dem Weeresgrunde schwebe und auf legtrem meinen Schatten betrachte den die Sonne durch 12 Juft Wasser auf den weisen Sand mit bunten Kieseln wirft. Wie lange dieß noch dauert, weiß ich selbst nicht. Munsterielle Briese sind nach mir unterwegs, aber mit den Teinen nach Luckon geruthen. Fordert man nich nach Ostende oder Verlin, so werde ich langsam durch die Pyrenäen meinen Rückzug nach Rordosten antreten; denn nachdem ich 11 Tage lang die wundervolle blaue Wand betrachtet, kann ich boch nicht alziehn ohne einen Wick hinsingemorsen zu hohen. Teine Kriese nom 28. und Blid hineingeworsen zu haben. Teine Briefe vom 28. und 29., mit denen der Amder habe ich vorgestern über Pau erhalten, und alles nachträglich mit Dant gelesen; aus Luckon bente ich morgen weitre Lirief-Macht ibe 3.1 erhalten. Graße febr, und fuffe alle von mir. Gott behüte Guch wie birber.

Dein treufter

Deluge 1) schreibt mir aus Bordeaux, ich solle bort für Herrn S. von Buttkamer ein Jag Wem ausfuchen; ich tomme aber dort nicht mehr bin, fondern reife fiter Toulouse und Nimes girfid; ich weiß baber nicht wie ich biefem väterlichen Wunsche entsprechen

<sup>)</sup> Argt in Stolp.

joll. Ich schäme mich etwas, unives Hochzeitstages nicht gebacht zu haben, und die Ortow neunt mich un monstre und ontrailles deshalb. Du weißt aber daß mein Derz zwar schwach im Kinkt des Datinn's, aber nicht undankbar weder gegen Gottes Barmheizigkeit noch gegen Deine Liebe und Treue ist. Es ist eben mit uns so geblieben wie am Hochzeitstag, und ich habe nie gedacht daß es schon so lange her ist, 5 oder 6000 gute Tage, der Herr wolle nicht anschu wie unwerth ich ihrer war, und sorischren Schwes Tegens Hille ohne Ansehn unsers Berdienstes auf uns auszugießen. Ich komme sedes Jahr auf den Jrrihum zurück daß wir im August gebenathet halen. Laß es auch Rusy sein, es war sedenfalls ein guter Monat. Nebermorgen ihreibe ich in serm Cristling. Dein

## 371.

Falnise de Goelands 19, Aug. 62.

Mein liebes Herz

Das Patum oben wirst Du vergebens auf allen Karten suchen. A Weile nördlich von Biarrits ist eine einge Schlucht im Felsenuser, rasig, buschig und schattig, unsichtbar für alle Menichen, durch zwei Felsen mit Haidefraut in Allithe iche ich das Weer grün und weiß in Schaum und Somie; neben mir die reizendste aller Frauen, die Du sehr lieben wirst, wenn Du sie näher tennst, ein Stildchen Marie Thabben, eiwas Nabi 4, aber originell sür sich, lustiz, klug und sebenswürdig, hübich und jung. Orlow liegt vor uns auf dem Rasen und raucht, sie schreibt an ihre Mutter und ich an Dich, mem Herz, du kennst sie von Petersburg flückig, geb. Trubeptol. Die Eltern seben in Fontsinebleau, und wenn ihr zusammenkommt, wirst Du mix vergeben, daß ich etwas sür sie schwärme. Ich schreibe auf einem Buch, nicht recht leicht zu machen, im Grase sigend, unter Tamarindenküsschen. Bin lächerlich gesund, und so glücklich als ich sern von Guch Lieben sein kann. Einsörmiges Landleben mit Wanderungen durch Relien, Busch und Haide. In einigen Tagen werde ich dieser Robtinsonade ein Ende machen, und meinen Trost für die Wehmuth des Abschieds von diesen

<sup>9</sup> Fran von Poloutiow.

idealisirten Stolpmunde, ber gewaltigen Boge und den liebenswürdigen Russen in der Richtung nach der Heimath finden. Deine Briefe inde ich allmallitch aus Bagn de Luchon (haute (faronce) Bagn, de Bigorre (Lautes Pyrenées) erhalten, die aus Bareges schlen noch; Dant daßt Du so fleisig geichrieben haft, ichnde nur immer fiber Paris, von bort erhalte ich es in 20 Stunden, und sie miffen mo ich bin. Fift Killber wird sich nichts machen laffen; hatte er fich vor 6 28. gemeldet, jo ging es vielleicht. Einen und dann einen zweiten habe ich auf Befehl bes Konigs beim Raifer muhfam burchgebracht, Stein und Burg. Den beitten, Walter Loe, ichtag er trop der Verwendung unfrer Regirung bestimmt ab, und fagte mir er könne durchaus keine fremden Offiziere mehr nach Mexiko lassen, sie seine zu unbegienn für den Strib, sunfre beiden sind die Einzigen und er habe es Hunderten von frangofischen abgeschlagen, das gebe bores Blut in der Armee u. f. w. Ich fann ihm auch nicht rathen auf eigne Hand in Urlaub nach Mexito zu gehn, ber franglifige General wird ihn ohne Anfrage beim Rager bort melt auszehmen. Lon her sehlt mir dazu alle Einwirtung. Heut hatte ich Wellen, um 7 jruh, jest ist es halb 1, so lange sind wir in den Kilppen gekettert, haben gescühstückt, gerauckt, in die See gestarrt und uns geängstigt daß die vortresslichen Galens die seit 2 Tagen hier sind, oder die gute alte Lieven der es jest beffer geht, und in unfrer Schlucht entbeden. Um 5 effen wir mit Galens und Lievens bei Orlow's Es ift eine rechte Wohlthat für mich, daß legtre tamen, vor eima 10 Tagen, ionst ware ich damals abgereint, und hatte nicht in der Gee die Gesundheit alter Tage wiedergefunden, und die Heiterkeit. Außer der Heinnth, ich will sagen außer 6 Personen in Rem-feld, sehlt mir geistig und körperlich nicht ein Middenstich, und ich taufe am Ende noch hier einen Rubefit in der Saide, wir in alten Tagen leben! Pfirfich und Dinstat Trouben effend, mie Rartoffeln. Leb wohl mein Berg, ber Wind reifit mir bas Papier fort, aber er ist warm und weich. 1000 Gruse an Eltern und Kinder. Dem trenster

372.

Biarrits 21, Hug. 62.

Mein geliebtes Berg

Deine Briefe vom 15. über Parw habe ich vorgestern, vom 13. fiber Ludjon gestern m.t Freuden erhalten. Bon Berlin bore ich nichte; Bernftorff fchrieb mir unter bem 5. daß der Stellenwechsel, wenn überhaupt, sedenfalls vor Ende September vor fich gehn muffe. Bielleicht geht es, nach dem "wenn Aberhaupt", ganz an mir vorfiber, und wir leben ben Winter über ruhig in Paris. Die Abreife des Königs nach Oftende icheint wieder verschoben, und findet vielleicht garnicht fratt. Ich erhalte hier teine Berliner Zeitungen, lebe alfo von Gerfichten, eine Lebensweise die mir aber vorzäglich Lefomit. Der biefige inspecteur de santé, zu deutsch Liade-Arzt, behauptet ich nuifite wenigitens 4 Wochen baden, wenn die Wirfung von Daner sein solle. Ob ich 2, ober 1, ober 6 Baber ichglich nubmm, fel ihm einerlet, wenn ich es vertragen torne, aber 4 Wochen muffe die Lebensweise dauern, wenn sie von nach-haltiger Wirkung auf den Körper sein solle. Ich weiß noch nicht recht was ich thun soll. Ich Lin nun seit dem 4. hier, macht 17 Tage, und habe 3 Bader in St. Cebaftian genommen, die weniger fiart find, und dort ift die Geeluft nicht vorwiegend. Ich fühle mich so anticheumatisch, daß Du erschreden würdest, wenn Du falift, wie wenig ich mich an Zug und Miffe tehre, und mir ift nach jedem Bad als mußten mir Flügel wachien. Civas magrer but ich, braun gebranut und unermudlich, teme Spur von bem leisesten rheumatischen Schmerz, teine Dindfelschmeizen rach Reiten und Schwimmen, Gott sei Dank. Emige Tage will ich jedenfalls noch baden, ob ich aber die 4 W. voll madie, weiß ich in der That noch nicht. Das würde mich bis zum 31. oder 1. hier halten, und bann gerathe ich noch in das gesellschaftliche Treiben, welches die Hertunft des Swies mit sich bringt, die jum 27. erwartet wird. Bleiben wir in Paris, so schwebt mir vor daß wir im nachsten Sommer zusammen hier sein werden, und mit Gottes Hilfe burch Maffer und Luft zu frarten. Ich ichide Dir einige bier gemachte Photo, von denen mir die beiden in ganger Figur nicht gestelen, weshalb das Dritte gemacht wurde. Im Knopfloch ist übrigens tein Orden fondern eine Blame! Ich lebe nach mie vor nur mit Ruffen, Orlow's in erfter Lime. Gott gebe mir bald wieder

gute Nad richten von Dir und Reinfeld; die Ferien werden nun wohl begonnen haben. Dit liebenden Grufen und Bunichen Dem treufter von

373.

Biorrits 22 Mug. 62.

Mein Berg

3ch tann unfres Tochterchens Geburtstag boch nicht vorüberlaffen, ohne Dir zu ichreiben wie ich auf ihre Wesundheit getrunken habe. Zuerst heut früh in Seemaffer, benn die warmen Wellen waren so gewaltig, bag ich im Rollen auf bem Sande manchen Schlud davon nahm; bann in Madeira jum Frühstud, und dann in wunderbar weicher, feuchter, atlantischer Luft auf einer in das Meer springenden Felsenspise. Nach einigen Stunden Ruhe und Briesichreiben nach Paris und Berlin nahm ich den zweiten Trunt Salzwasser, diedmal im Hafen, abne Wellenschlag, mit viel Schwimmen und Tauchen, zwei Bellenbäder wären mir zu viel am Tage. Dann as ich bei Orlow, und die Geburtsingefinder wurden in gutem alten Dloet regelrecht betoaftet, ruisisch, deutsch und französisch. Das andre Kund war schährig Matroi Stepanutsch Wolkow, und sein Jest eigenilich schon gesiern gewesen, es wurde aber nachträglich mitzesetert. Nach dem Essen spielte die Fürstin mir, am osmen Kenster über der Zee e dur, as dur, Winterveile und einigen Chopin, dann gingen wir, 2 Damen, 3 Herren und mehre Hinde, auf die Leuchtshurmklippe, logerten im Hideskraut und sahn Sterne, Welken und Möven; leptre beiden hörten wir vielmehr, tief unten im Dankel, nur mitimter blitte eine Welle in Schaum und Zeesenchten zu und blinauf, oder eine Welle in Schaum und Seeleuchten zu uns hinauf, oder eine Dlowe ftreifte gadernb und freifdend bicht an une ber, gehe steis um 11 zu Bett, manchmal früher, und wache von ielbst gegen 7 auf. Mein Bett ist sehr muttelmäsig, aber ich habe immer zu tämpsen, dan ich nicht nor ber habe immer gu tampfen, bag ich nicht vor bem Umen einichlafe, indem meine Bedanken etwas langer als meine Worte bei Euch Geliebten verweilen. Zhilt mich nicht wenn ich vor 8 Tagen noch keine Anftalt zum Aufbruch mache; es bekommt mir jo gut, bag es Thorbeit mare, abzubrechen, und ich bin jo zufrieden, daß weder Roftin noch Sabield mich begleitet haben; fle hielten hier nicht aus, und ich wußte nichts mit ihnen gu

machen. Ich ichrieb Dir boch daß beibe nur zusällig verhindert wurden. Haft Du meinen gestrigen Brief mit Photo's erhalten? Schreibe immer nach Paris, gruße alle sehr herzlich von Teinem treusten

37£.

Falaise 25, Aug. 62.

Mein liebes Berg

Deinen Brief vom 20. habe ich gestern mit Freude erhalten, über Paris. Da Du noch immer Sorgen über meine Gesundheit hast, (die Du garnicht wiederkeimen wirst, wenn Du sie siehst so hale ich Kathy), die liebenswürdigste der Frauen dis auf Eine, gebeten mir das anliegende Gesundheitszeuguss auszustellen. Ich schreibe Du wuder im Freien auf dem Masen, wie neutlich ichon, in warmer stiller List, über der See die am Nande I weisse stürzende Wellen zeigt, dalinier aber dan und eben sich ias Unendliche streckt, mit Fischerdien, sleinen weisen Segeln, am Porzont. Die bleiben sast, dazusten, sleinen weisen Segeln, am Porzont. Die bleiben sast, Dull, Handunger den Du wohl aus Petersburg kennst, pudlig, gesscheut und gutmützig, und die Gouvernante der Fixsiun, Noschen Knibel ins Französische übersest. Gestern suhren werden knibel ins Französische übersest. Gestern suhren werden kier nach Cambo, einen I Meilen von Nayonne die Niva auswärts, und verlebten den Tag im Gebirge, eine Sestenhalige Schlucht, pas do Roland genannt, brausender Bergstrom und daneben reise Feigen vom Naum gepflickt. Vei der Feinst siet mindervoller S. Untergung, mit Prienken-Glühn und halb Spanien im Feuer senieit der See, dann tieses dunkel-ichwarzblau, phantastische Jaden wie in den italiänsichen Alben. Um 7 assen wir hier, die Sonne sichen under mehr der Kaiser, dann nierd die hinaustaufen. Wenn man dabet nicht gesund wird, so "kann man mir reisen". Uebermorgen kommt der Kaiser, dann wird die Possust die Klippen und Schlachten ziehn, eiwas Politik sich in die Jöhlle mischen, und einige Tage späert trete ich den Richten dann die Verlüche dann die Verlüche dann der Uriffen zu durchbrechen, obeind verlüche dann die Verlüche dann die Verlüche dann der Verlüche dann die Verlüche dann der Verlüche dann der Verlüchen den Priesäen eine Woche, und versuche dann die Verlüche dann der Verlüchen den Verlüchen dann der Verlüchen, ob

<sup>1)</sup> Sarftin Orlan.

<sup>3)</sup> Grubere Wom ernante in Reinfeld.

schon der König wie es ihemt der politischen Arbeit keinen Enllitund gemöhrt. Wiede ich also dernach im Hot, wyal bängen, so fann ich nichts öndern und bönge. Tepe aber durch. Dich abzuhalen, sei es nach Vertin oder nach Paris, über den Teptbr. hinaus leide ich die Ungemis beit nicht, lieder Ichen hausen. Wenn Du der Driow sreundlich antworten willst, so thu es auf demich; sie spricht es wie wir, übreit aber lieder franz. Die spielt mir alle Tage kumntache Mendelichne die Beders uns sangen, und Beethaven und Kimterreise, und ist eine Frau sur die Du Tich prosponiren wirdt, weim Du se kennst. Herzliche Grüße an Alem und Groß, Dein treuster

93.

375.

Barras 30. Aug 62.

Wein liebes Berg

Ach weiß nicht ob der Lines lesbar wird, denn ich schreibe auf nachtem Feld, mit einer Zeitung als Unterlage; voraussichtlich unser leutes Früschlich hier im Freien. Wir siesen in einer Grotte, die einen Emgang vom Lande Lat, und sich nach der See in Bogenwöldung offinet, 40 früß ihrer der Brandung, und zweimal so hach ist die Felsendecke sider und. Per Blick schweift über die meite sommenhelle See, ein Dupend sanderbarer Alippenmieln, an denen die See sich braasend bricht; dahmter Barrits sich über Feld und Hügel stredend, und noch weiter und höher die blane Kente der Parenden, ein diker tannusartiger Berg, über Fuentarabia, hät die Vittte des Bildes, rechts davon zicht sich die spanische Kliste von St. Sebastian, Rilbao, immer blasiblauer in die Ferne, dis sie mit dem Ocean verschwimmt. Man sam kann ein reizenderes, größartigeres Wis von Meer, Verg, Klippe, Stadt und Sonnenlicht zusammenstellen. Uebermorgen hat die Herrlichseit des Strandlebens ein Ende, morgen das lepte Rad. Ich sam Glott nicht gening danken sich das Maß von Gesundhen welches is hier gesunden labe, und das ich nicht, wie mir der Parcier Arzt sagte, nach Luchon ging; dort sind sehr starte Duellen gegen Gicht und Menma; aber die Leute die ich von dort hier durchsonnen sche, sind so matt und hermiteigebracht wie nur gesiere aus Carlsbad kam, der da nicht hungehörte. Ich wollte erst nur 1 Tag bleiden, dann 3, dann wurde mir nach sedem

Nade fo wohl, daß ich die Abreise täglich bis zum nächsten aufschob, so felr ich mich auch langweilte, bis Orlow's kamen; feit dem habe ich Gesährten für das Leben im Freien und für Raturgenuß, dem die Franzosen und Spanier gang unzugang-lich sied; sie tennen nur Loileite und Casino, und meine vortreffliche Kathi zieht sich so an, daß ihr keiner die ruffische Dame ansieht; Täntchen') in Reinfeld ift gewiß eleganter. Wenn sie weing Toilette macht, so spielt sie nur dafür jeden Abend alle Beckhovens und alle Bedersche Mendelsohns aus Frankfurt, und l'elermann Winterreise. Es muste so tommen damit ich hier 4 LB. blieb und gefund wurde; ich hätte das Casinoleben und die Table d'hôte und die frangofische Urt sonft nicht Wir effen alle Tage gujammen, meift bei Orlows, ertragen. wofür ich mich mit tleinen diners in abgelegnen Schluchten und Sohlen revandere. Wenn Du mit und warft, Du würdest dieß Leben reigend finden, und wir tonnten es noch einen Monat fortjegen, ja bis jum 15. November wird kier gebabet und im Freien gelebt. Uebermorgen frilb bredjen wir gusammen auf nach Pau, machen eine Exempson nach Lachon um bas Dochgebirge zu sehn, gehn von Toulouse mit der Erlenbahn nach Avignon, wo wir uns trennen, Driem's nach Italien, ich nach Berlin, ob ich über Baris ober direct über Genf und Frksurt gehe, hängt noch von ministertellen Briefen ab die ich unterwegs erwarte. Des Königs Reise scheint ganz aufgegeben: ich bin froh meinen Urlaub nicht in Berlin verloren zu baben, schald er abgelaufen ift, wird es gleichgültig ob ich in Paris oder Berlin feitsige, im Gegenthell, von B. aus habe ich Doff-nung mich nach Remield zu stehlen und niein Schickal endlich zu enische den, damit untre Sachen nicht bei Vertheau einfrieren und die ewige Trennung (bald 4 Monat) ihr Ende findet. Gott wolle und bald und gejund vereinigen; to habe so behaglich gebunnnelt wie es ifir ein altes Hausthier von meiner Gattung möglich ift. Nun aber muß ich wieder ins hausliche Gleife. Grüße alle herzlich. Dein treufter

v 3.

<sup>1)</sup> Grl. von Bedom.

376.

Cauterots 2, sept. 62.

Mein geliebtes Berg

Die Kleinheit dieses Plattes bedeutet daß ich sehr schläftig din und morgen früh ausstehe; doch will ich nicht schlaften gehn ohne Dir em Lebenszeichen zu geben und für Deinen und Marte's lesten Brief zu danken. Gestern früh haben wir das reizende Binreits verlossen, an Leb und Seele gesundet, die Nacht in Pau geschlasen, heut früh eine zwar etwas verschlererte aber doch wunderichone klussicht vom Schlosse Gemeichs IV. auf die Phrendentette gehabt, und dann suhnen wir über Lourdes und Pierresitts therber, durch Felsenthäler deren Character Aufungs an den Jura, dann an die ital änischen Abhänge der Alpen in ihren wilderen Formen erinnert. Das Wetter hat sich ausgestärt, ich habe einen Mondischeinspahlergang mit Orlows an dem brunkenden Gava gemacht, und unden mit Orlows an dem brunkenden Gava gemacht, und underen früh wollen wir zu Pierde St. Sauveur, Bardzes und Luz besuchen. Die Vriese habe ich mir nach Luchon und dann nach Toulouse bestellt, wo ich gute Nachrichten von Euch zu sinden hosse. Wir vermissen alle die Seetlider und die Seetlist; aber ich bin was Gesundheit anbetrisst ein ganz andrer Wensch geworden, deshalb von Herzen doch immer und ewiz Tein treuster, sest sehr mider

377.

Pic da Midi. 5. sept. 62.

Meln Derg

In Schnee und Nebel eingehült siene wir bier auf besagtem Pit und sehn garnichts, hossen aber daß bis morgen früh sich ein Durchbied öffnet. Du weißt wie wir einst auf dem Schasberge in ähnlicher Lage eines Sonnenblides harrten; das Untertommen ist ganz wie dort, nur tein Raiser-Schmarrn, dassit Schneegesitäber siatt Regen und 10000 Juß statt 6. Es sängt etwas scharf an zu frieren, weschalb wir Aufklärung hossen. Vestern hatten wir einen reizenden Tag den Corquo de Gararin zu sehn, eiwas wie Wengern-Alp, doch sehr anders, Ichnee, Gleisber und Wassersälle, letter schöner wie irgend wo, nachdem es statt geregnet hat. Ies pont d'Espagne bei Cauterets

Berchtesgaden, aber belebt durch einen gewaltigen Vallerfall, der in ihn stürzt. Wir besuhren ihn, sangen frauzösische Chansonnotten nitt Wendelsohn abwechselnd, d. h. ich horte zu, ritten dann hehm in startem Regen und sind van wieder trocken und hingrig. Unter 6 bis 8 Stunden zu Pjerde geht es keinen Tag. Morgen hat der Scherz ein Ende, und "Ach wie so bald verhallet 20." war heut an der Tagesordnung. Morgen Abend sind wir in Toulouse, wo ich Briese von Dir über Paris zu sinden hosse. Der lette den ich habe war Deiner vom 29. den nitr Reuß schukte. Es ist meine Schuld weil ich bestellt hatte nur bis zum 4. von Paris aus auf hier zu schlien, dann nach Toulouse; ich dachte schon den 6. aus Luckon und im T. zu sein. Diese lange Nachrichtlosisseit trübt mir die Freude an der Schönheit des Landes, aber ich rertraue zu Gott dass ich morgen in T. nur Gutes lesen werde. Von Verlumwis ich garnlate, Labe seit 14 T. seine Zeitung gelesen, und mein Urlaub ist um. Ich erwarte in Toulouse einen Brief von Bernstorst, dass man mich nach Verlum einen Urlaub genossen habe, bin ich bereit sur Verlin, und hosse von dort mich lodzumachen um in unsere künstige Residenz, sei es Paris oder Verlin, mer das Meinige aus Remield zu holen. Die Post jahlerst. Ferzsliche Grüße. Dem treußer

379.

Toulouse, 12. Erpt. 62.

Mein liebes Derz

Durch sehlerhaste Einrichtung von meiner Seite und Postvedanterie war ich etwas mit Deinen Briesen aus einander gekommen, und din sehr erfreut und dankbar, hier deren 4 von Deiner Leben Jand mit guien Nachrichten zu sinden. Ich hatte auch einen von Vernstrorss mit Alacheit sider die Zukunst erwartet, erhielt aber nur den von Noon. Ich hatte keine Ahnung von des Königs Neise nach Doberan und Carlsruh, ich habe in glischichen Vergessen der Welt Verge und Wilder durchstreist, und bin eines bedrückt, mich seit 6 Wochen zum ersten Wal wieder in einer großen Stadt zu sinden. Ich gehe einstweisen heut noch mit Orlow's Lis Monspellier, und muß mich noch besinnen, ob ich von dort zunächst nach Paris jurückgehe im mich mit Sachen zu versehn, ober ob ich Orlow's bis Wens begleite und von dort direct nach Berlin und ju Dir mein Engel sahre. Jedensalls hat dieses Stüdchen Romantik in Berg, Wald, Wellen und Musik sein Ende erreicht und da rritt die Sehnsucht nach Euch und der Heichte Wacht und da rritt die Sehnsucht nach Euch und der Heichte Wacht in ihre Rechte, daß ich nich kaum entschließen kann, zunächst nach Paris zu gehn, obschon es regelrecht nöthig wäre. Wein Urland ist um und ich habe nichts mehr anzuziehn; auch keine Unisormen. Ivon schreibt daß der König den I. in Carlsruh ist, nach Deinem Brief erst den 13. Ich sinde ihn ko wie so dort nicht, wenn ich von hier kinsliege, und richte auch nichts mit ihm dort aus; um mir Gewischeit zu schessen, muß ich ihn mit den Munstern zusammen daben. Es wird also das Beste sein, wenn ich von hier um Urlaud auf weitere — Wochen nach Pommern bitte, und in Paris die Antwort sowie die Richtliche des Königs nach Verlin erwarte, ehe ich resse; denn Gewischeit ist sopt mäthig, oder ich nehme Knall und Fall meinen Abschied. Ich die in dieser Winnte noch nicht im Stande mich zu entschließen; ich will erst eines spasieren gehn, daber wird mit wohl emsallen wie ich es machen muß.

Ich wundre unch daß meine Briefe Dir nicht regelmäßig zugegangen sind. Der längsie Zwischennnum den ich se vergehn ließ, waren 4 Tage zwischen meinem letzten Pries aus Luchon und dem vorletzen aus Bigorro, weil wir täglich vom Morgen bis Abend ritten, aßen oder schließen, und Papier nicht immer bet der Hand. Gestern war ein Regentag, zur Christahn geeignet, die uns von Montreseas hierher sührte, noch neu und schliecht, flaches Land mit Wein und Wiesen. Ich schreibe sept an Roon und Bernstors; wenn es sein kann, will ich in Paris bleiben. Tausend Griffe an die lieben Eltern und Kücher und sür Dich von K. und Erlow. Tein wenster

380.

Avignon, 14, sept.

Mein Herg

Mur ein Lebenszeithen ichide ich in Gile gwifden Mertwurdig. feten und Eifenbajn aus der alten Stadt der Papite; heut

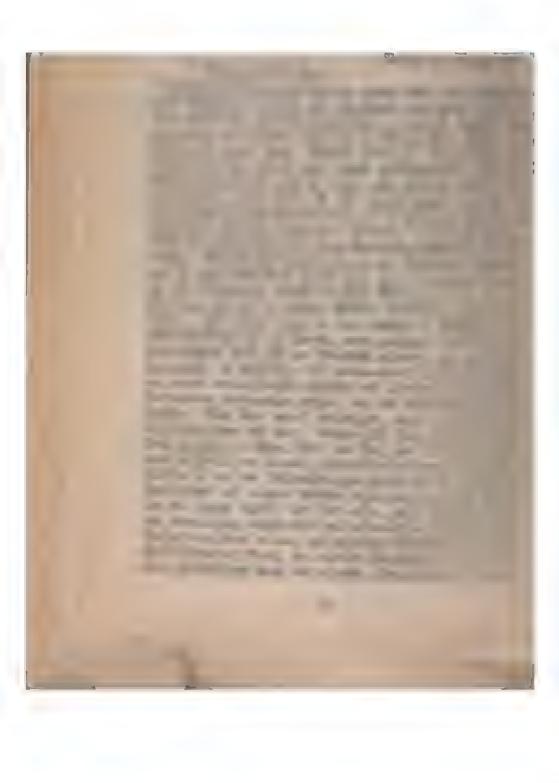



Grann Marte

Barila 1870

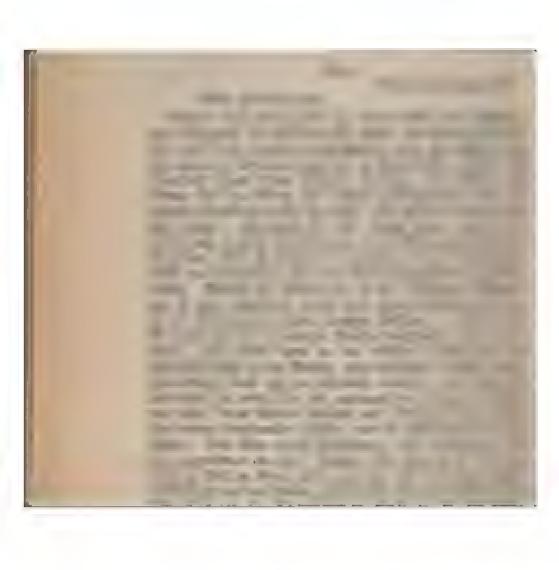



die Schulter zieht. Er sand mich mager und verbrannt, als wäre ich auf Kameelen durch die Wilfte gezogen, aber alle sind mit ihm einig daß ich gesund aussehe wie seit Jahren nicht. Ich blied den Abend dort, ging um 11 Uhr zu Bett und schlief die 7, mit allerhand Träumen von süblichem Pinme., Felsen und Feigenbaumschatten, bis ich in der grauen Wirklichteit eines berbstlichen Viegentages an der Wilhelmstraße erwachte. Ich muß nach Reinfeld, und bald, hier werde ich melancholisch; lieber noch sosort in die Rammer in Streit und Arbeit, als diese bummlige Gastloss- und Visiteneristenz. Um I erwarte ich Noon aus Babelsberg zurück, und hosse auf Viachricht vom König. Jest werde ich Schlözer in der Behrenstr. 60 besuchen, dann Schleinitz und Andre. Hossentlich ist ein Brief von Tir hierher unterwegs, und bringt mir gute Nachricht. Herzliche Grüße an alle Unseigen. Voritz sagt mir daß Therese dort ist, und daß es mit Mutschen Gott sei Pant besser geht. Dem treuser

382.

Berlin 21. Cept. 62.

Mein geliebtes Herz

Ich bin etwas in Sorge, weil ich noch immer tein Sterbenswort von Dir hier echalte. Mem Parijer Brief an Mutter und
an Dich, in dem ich meine Herreise ankündigte, muß doch am
Conntag in Eure Hände gelangt sein, spätestens, denn er ging Wittw. oder Donnerstag aus Paris. Du wirst aus den Zeitungen unser Elend schon ersehn haben. Ich bin zum Munster
mit interimitsighem Borgit ernaunt, dis Fürst Hohenzollern
seinen Abschied in Händen hut, dann werde ich desinitiv Min.Präsident und übernehme später auch das Auswärtige. Heut
ziehe ich drüben Viro. 74 ein, wo Auerswald wohnte. Das
alles ist nicht erseulich, und ich erschrede sedesmal darüber,
wenn ich des Morgens erwache. Iber es muß sein. Ich din
nicht im Stande Dir setzt mehr als diese Zeiten zu sichen,
ich din umlagert von allen Seiten mit Geichäften seder Art,
und kann Berlin in den nächsten Wochen nicht verlassen. Ob
wir 74 oder Auswärtiges 76 künstig wohnen, darül er muß
ich Deine Ansicht erst hören, und werde Dich birten berzukonnnen, sobald der ersie Sturm vorber und etwas Kuhe ist.
Dann sieh Dir an und wir eusschließen uns über den Zeitpunkt des wirklichen Einzugs mit Kind und Regel. An Bertheau habe ich geschrieben, die Sachen schleunigkt nach Stettin zu schlen. Jest muß ich aussahren. Perzliche Grüße an Eltern und Kinder, und erzieb Vich in Gottes Schickung, seicht ist die Sache mir ohnehm nicht. Bor allem bitte schreib mir gleich wenn nicht schon geschehn. Dein treuster v.B.

383.

1. Detob, 62.

Mein liebstes Berg

Pept erkenne ich erst die tiese Beisheit des Spruches "des Worgens früh um Achte, wo noch niemand Böses dachte". Ich din um 7 ausgestanden, und habe um 8 Zeit Dir zwei Zeilen mit herzlichem Erus zu ichiden, weil die Welt mir noch Frieden läßt. Gott der Herr hat mich noch in kemer unerwarteten und ungesuchten Lage verlassen, und mein Bertrauen steht seit, das Er mich auch auf dieser Stelle nicht wird zu Schanden werden lassen, auch an Gesundheit nicht. Ich ichlase wenig, besinde nuch aber wohl, reite täglich auf Marstallpserden im Thiergarten und esse kein Koon, weim ich nicht ausgebeten bin. Wir können unsern Sinzug hier nicht eher machen als dis die Kammern sort sind, etwa zum 15. Den doppelten Lärm des Kammertreibens draußen und des Einzugs im Pause würde ich nicht ertragen. Sobald die Sachen aus Petersburg bier sind, schreibe ich Dir und bitte Dich einige Tage mit mir hier "umansgepackt" zu leben, um alles zu bereden und uns zu sehn, endlich. Leb wohl mein herz und zoge nicht. Perzliche Grilse.

Dierbei 200 Riblr., brauchst Du mehr jo schreib. Limberg geht ab. Deimweh! Ich habe Engel geschrieben.

384.

Berlin 4. Det.

Dem Liebstes

Mir geht es wohl, aber viel Arbeit. Bitte ichreibe boch bringlich an Bertheau, warum er mir garkein Lebenszeichen giebt feit 14 Tagen, 10 lange ist es her daß ich ihn bat die Sachen nach Stettin zu expediren, und er ichreibt nicht einmal ob er meinen Brief erhalten hat. Auch Relchner antwortet mir nicht ob Engel zu sinden ist ober nicht. Ich brauche Diener, kiniberg weint und will nach Hause; kann Engel nicht, so muß ich andre nehmen. Herzliche Brüsse und lebewohl

Dein

p 23.

385.\*

Berlin 7, Det. 62.

Mein geliebtes Herz

Am Kannmertisch, mit einem Redner der nite Somsen sagt auf der Tribane gegenüber, und zwischen einer abgegebnen und einer abzugebenden Erklärung, gebe ich Tir mit diesen Zeilen Nachtricht von meinem Wohldesinden. Arbeit ist viel, etwas made, nicht genug Schlaf, aller Ansang ist schwer; mit Gottes Huse wird es bester werden, und ist so auch so recht gut; nur das leben auf dem Prasentir-Teller ist etwas undehaglich. Ich esse alle Tage bei den guten Roon's, die Dir eine rechte Stütze sein werden. Ich sehe daß ich verkehrt angesangen habe, hossentlich nicht als böses Omen. Wenn Noon's und die Jucksstute nicht wären, so würde ich mich etwas vereinsamt süblen, obsichen wen Petersburg abzegangen sind. Ich kann nich aber aus die Unruse des Einzugs nicht en lassen, die kann mich aber aus die Unruse des Einzugs nicht en lassen, bis ich die Kammer los dur, so sehr ich mich auch nach Familie und Tri sehne, ich balte den Doppel-Troubse mich aus, mir schaudert vor Kusen, Lärm und Fragen, in meiner Auerswald-Hölte. Sobald sie sort sind, die um mich sien, wollen wir uns einrichten, 14 Tage denke ich, Gott mundre sie! und helse und stärfe Pluttern und Euch alle. Dein treuser

386.

Berlin 10, Det. 62.

Mein liebes Berg

Diesmal schreibe ich Dir aus dem Herrenhause, wo sie allerdings auf mich nicht schumpsen wie im andern; sehr angenehm ist es aber immer nicht, sundenlang auf einem Rohrstuhle still zu sien. Eben ivricht Hasselbach gut und gescheut, und ich hore über den Vrief hin zu. Ich hosse daß wir Montag oder

Dienstag die Kammern schließen; sobald dieß geschehn sein wurd, hosse ich Tich schleungst bier zu sehn. Ich nerde den Tag des Schlusses frilh genug vorderwissen, um ihn Dir so rechtzeitig zu melden, daß Du abreisen und mich beinden kamst, sobald ich von der kast erlöst din. Mit der Schnellpost kannst Du aber nicht reisen, auch nicht ohne Veduenung. Fahre mit Extrapost sowen Du nicht geschalt wirst, und nunm Warre Hennig mit. Bei Roond kannst Du auch nicht wohnen, sie verreisen aus 4 Wuchen nach Schweiz ze, mas ihm zur Erhalung ganz unentdehrlich ist. Ich übernehme so lange ihre Diener und Pserde; sobald Du bier bist wollen wir sehn wo wir wohnen; has Ruswärtige ist dann auch leer, da sind wenigstens Tassen und Teller, und Noon's Köchin kaim für und kochen. Sobald ich also schreibe, komm getrost her. Ich würde Dich bitten die Sinder gleich mitzubringen, wenn ich die Unterbringungsverschlitnisse die dahm selbst regultren könnte; ich habe aber nicht Beit unch um das Vettwesen zu bekümmern, so lange die Krammer nicht sort ist; das machst Du bester selbst. Nun led wohl, ich ruse Dich bald, herzlichen Dank au Winter sür ihren Brief, und ich sene mich threr Genesung. Purtkamer-Bartentin habe ich geschn, er gesällt mir, aber ich möckte ihn doch mehr kennen; memand weiß ein Wort von ihm. Viel Erüze, Dein treuser

387.

Mein Perz

Done Datum; mohl 12 to et

B.tte komm jetzt! Dienstag schließen wir so Gott will; telegraphire mir von Eöstin die Stunde Deiner Ankunft, bannt ich Dich abhole. Hast Du einen guten anständig aussehenden Diener dort ausgetrieben, so bring ihn mit. Beitel an die Rode besorgt. Deln
vB.

Romm redit gleich mein Engel!

388.

Freiting Bonn, Bertin 11, 10,

Mem liebstes Herz

Es ist schrecklich leer bier, und ich habe schmerzliches Beinweh nach Dir und nach dem Bewustifein daß Du nebenan im Sabinet figest, und ich zu Dir könnte, wann ich wollte. Ich as beim Könige, mit Nieberländ. Fürstlichkeiten, kam nicht zum Reiten und schreibe Brief auf Brief. Dir nur diese i herzlichen Gruß und Stoffenfzer. Montag sahre ich nach Paris. Worgen wieder 3 Deputationen und 1 Größberzog. Biel Lebes an Eltern und Kinder, und wie steht es mit schönen Pferden? Dein treuster

389.

Paris 31. Det.

Mein geliebtes Berg

Ich bin sehr wohl und grüße 1000 Mal, das ist Alles. Borgestern in St. Cloud gegessen, neben der schönen Eugenia sitzend, morgen Abschiedsaudienz, Sonntag nach Berlin, gestern in Beilesontain mit Kathi, sehr lieb und nett in Reise-Erinnerungen geschwärmt, heut Besuche ohne Zahl. Deinen Brief mit Gerhard erhalten, 1 Pferd kein Pferd. Dein

390.

Paris 2. Mov. 62.

Mein Liebling.

Deine Erinolin-Banfche vermag ich nicht zu befriedigen. Gestern war Allerheiligen, heut Sonntag und Allerfeelen, fammtliche Läden geschlossen, und keine Dame vorhanden die

mir Austunft geben könnte.

Alex. Kanserlink ist Counter der Universität in Dorpat, Wevland; das weiß sedes Kind in Petersburg. Gestern hatte ich Abschieds. Audienz in St. Cloud, der Kaiser und Kaiserin, alles sehr in Liebe und Bedauern, den ganzen Tag Besuche und Geschäfte; heut früh hätte ich sahren können, aber ich will mich noch einen Tag ruhn, und erwarte Orloss heut in der Stadt um mit ihnen zu essen. Morgen früh reise ich, bin Dienstag früh in Magdeburg, gehe dort zu Bett und erwarte gegen 2 Uhr S. Masestät, nach dem Essen sichen wir nich Lehlungen, 3 schöne Tage in Wald und Jagd, und dann wieder in die Tretmühle, eiwa den 8. bin ich installirt; viel Arbeit nartet unser! Thu nur doch endlich die Liebe und klebe Deme

Briefe nicht bis oben ju, ich muß fie immer quer durchreifen

und ftüdweis lefen!

Das Wetter ist welelig, werdrieftlich und garnicht reiseluftig; ich läge am liebsten auf ergend einer Ofenbank wo ich bis zum Sommer mich nicht zu rühren brauchte. Beinah 2000 Meilen habe ich in diesem Jahre schon wieder gemacht und man weiß garnicht mehr wo man wohnt. In 14 Angen oder in 8? sind wir mit Gottes Hülfe alle beisammen, dann schließe ich mich mit Euch ein und bin niemals für irgend zemand zu Hause. Einstweilen grüße berzilch Eltern und Amder. Dein

treufter vy.

1863.

391

Frau von Bismard-Ichönhaufen Verlin Wilhelmftr. 76

Schwarzenberg Dieustag Abend Ponn Bwidau m 4 60.

So weit bin ich glücklich, mein Herz, um 11 Uhr, Bammelzug, reizende Tannen, Mondickein, Bücke rauschen. Morgen früh 4 Uhr fahre ich im offnen Wagel weiter, wiehne in Corlebad im weißen köwen am Markt. Zietel ze. gehn mit Sachen um Mitternacht, und sind um 7 in C. Zest trinke ich Thee, schlafe 5 Stunden. Herzliche Grüße. Dein treuster

v 8.

392.

Carlsbad 24, Juni 63.

Plein geliebtes Berg

Du wirft meine Zeiten aus Schwarzenberg beut erhalten haben, und telegraphisch von memer Ankunft bier unterrichtet fein. Der König ist wohl, doch wird es schwer, seinen Geschäfts.

drang in den für die Kur nothwendigen Schranken zu halten, und sürchte ich daß er mit dem Fortschritt der Auc ebenso viel wird arbeiten wollen wie jest, und das geht nicht. Ich bin heut im 4 aus Schwarzenderg gesahren, schöne Gegend, gutes Wetter, aber falt, Mantel und plaid sehr nützlich. Ich wohne im weißen Löwen, sehe vorn auf den Warkt, nach hinten sentrecht lus Wasser, ich weiß uicht wie das Ding beistt, darüber hin auf die große Kirche, rechts dem König in die Fenster, dazwischen 3 Fasanen, Schwan, Stadt Franksurt ze. Das wird Dich orientiren; die Wohnung ist hübsch, 2 Treppen, lustig. Ich habe beim König gegessen, auf der Wiese mit Aug. Waldan, Berponcher ze. Kasses getrunken, über die Verge pronieniet, Notde am Scheistund gesehn, und eine mir gänzlich vergesme Baronin Scholl aus Franksurt sehr herzlich wiedererkannt. Das Thal ist schol, des muß zum König zum Thee. Herzliche Wrüße an Watter und die Kinder. Dein treuster

Wo wohntest Du hier?

Schide nitr mit nächstem Feldiager französische Aftenkarten, auf benen steht presid. da conseil et min. des a -etr. de Sa M. le Roi de l'russe; wenn keine Karten, jo ist die Platte sedenfalls im Sekretar in memem Cabinet vorhanden, dann schiede die Platte.

393,

Carlobad 27. Junt 63.

Mein Liebling

Deinen Brief ohne Datum erhielt ich gestern. Daß Du in Potodam (Alexandrine, Königin Könwe, Kronprinzessin, Friedrich Carl) Schritte ihnst Dich zu verabschieden, ist wohl angemessen. Richte es in Form von Fragen ein, schreibe den Hosdamen, Du gingst auf einige Monat auss Land, ob Ihre K. Hoheiten Dich zu empfangen die Gnade haben wollten um Dich zu verabschieden. Mit der Kronprinzessin wird es wohl nicht möglich werden, da sie zum 1. abreisen will und Du wohl so früh nicht mobil wirst, wenn unser geliebtes Mutterchen sich nicht rültig zur Reiss sicht. Sehr furchvar ist es auch nicht, wenn Du nicht nach Potsdam kommst.

Futteral zu Klapphut mubft da fein, wie Bobeijd,wingh fagen wurde; es fieht nicht wie em hutfutteral aus, ift gang flach wie ein Stechbeden, roth.

Leb wohl, Gott belüte Dich und Mutter und Rinder; ich gehe min fpahieren, 2 Stunden. Bon Attentätern hier feine Cpur, gute Polizei. Der Kaifer hat fich angemeldet, Tag noch unleitmunt.

Bitte ichide mir 2 Dugend Photographien von mir, in Civil, ich werde hier gebrandschatt, und bin nur in Milit. zu haben.

394.

Carlebad 28. Jun. 63.

Mein Bleb

Anliegender Butterbrief ist mir aus Versehn zugegangen. Ich oß heut bei Helene is deren sehr gute Cigarre ich noch rauche, Rend. auch; er muß die Rhaden heirathen. Sonst kam ich heut noch nicht ind Freie, obichon das Wetter reizend; daker will ich lieber auf den Vergen Deiner gedenken als hier noch länger Finte verzießen. Unwarme die Kinder für nich und bleib in Gottes Hut. Dein treuster

Sind noch Photo von mir, jo schicke, fie reißen mir bie Rodichofe banach ab.

895.

Carlobad 3, July 63.

Mein Liebdjen

Ich follte wer eigentlich nichts zu thun haben und doch hab immer eilig. Allerdings lebe ich nicht mit dem Kurgoft, benn ich fiehe wie in Berlin um 9 auf; bei frühem zu Bett gehn schlafe ich auf diesen harten, schmalen, Eurzen Betten nicht ein, und bes Morgens, wenn bas Arunnengetrappel mich gelegentlic, nedt, finde ich es so gut im Bett, daß ich nicht ausstehe. Jeht erwarte ich mein Festhstud, dann ichreibe ich bis 11, und nad,her hobe ich keinen Moment mehr übrig. Ich ziehe mich

<sup>\*)</sup> Großfürftin,

ganz in Leinwand an, und wandre imanihalisam über die Berge, so daß ich knapp um 2 zur Königl. Tasel zured din. Nach dieser habe ich h Stunde Vortrag, damit S. M. n.d.t schlasen, und dann geht es wieder über Land, entweder mit dem König im Wagen, oder allein zu Jusz, bis es dunkel ist, schließlich Thee beim König und Vier im Elephanten. Dann lese ich was gekommen ist, Zeitungen und Papiere, und gehe widerstrebend zu Bett nach einem Wondschendlich aus dem Fenster. Gestern war ich mit dem König nach dem D. Heiling-Felsen; eine recht hübsiche Partie, hin und her, auch überruschend gutes Vier. Du kannst aus dem allen schließen, daß es mir wohl geht und ich zwar keine stärkende Morgen- aber dach Verglust genieße. Der König besindet sich ganz nach Wunsch, sehr heiter und keineswegs angegriffen von der Kur; letztes wird wohl noch kommen, wenn er zum Sprudel übergeht.

Etwas viel Wenschen sind hier; wenn aber einer mit mir

Etwas viel Menschen sind hier; wenn aber einer mit mir spapieren gehn will, so sühre ich ihn auf schattenlose Berge, in die Brellsonne snach dem "ewigen Leben" zu) und so schnell, daß er nach b Minuten irgend ein Geschäft zu Hause vorschützt.

So Werther.

Hierbei ein Göttinger Freund, Otto Raben, Hanover, für eins Deiner Albume. Schwemit hat mit Dir unter dem Cindrud bessen was man ihm erzählt, gesprochen. Es ist ein gutes Zeichen, daß man bort nach personlichen Gründen sucht um bas eigne Berhalten zu erklären. Herzlichste Grüße. Dein treuster

Blas ift bas mit der fpulenden Eichkage in meinem Jimmer? Beitungsklatich!

396.

Carlsbab, Sonntag. (5, 7, 63.)

Mein geliebtes Berg

Jum 7. konn ich nicht in Berlin sein, und Morip also leiber bert nicht treffen. Der Rönig bat sent Strudel angesangen, der ihn natürlich niehr erhibt und der Schonung bedürzig macht. Des hingeworsne Wedanke an meine Abreise berichrt ihn unangenehm, und er würde sich allerhand Sorgen hingeben.

wenn die Geschäfte in meiner Perfon ihm aus ben Augen tamen, obichon ich fie ihm jo gientlich aus dem Ginn halte.

Emstweilen geht es mir wohl; ich lause täglich als Leinwandgespenst in der Mittagssonne über die Verge, gestern nach Hammer, auf dem Schwindelweg hin, dem Faullenzer zurück, vorgestern auf den Aberg. Ich gehe ziemlich 4 Stunden den Tag. Gestern af ich mit Tohna's (Schlodien), Jeenplip ze auf dem Posithaf, soust immer bei Er. Maj., alles kurgemäß, für mich aber wenigstens Wein.

Eben hat man nur das wiede Gelock meines sippigen Haarwuchses abgeschnitten, und nun gehe ich in die Kirche; ein recht guter Prediger, Rettenbeil aus Hanvoer, mit Setein und sepät. Dann muß ich viel schreiben, so daß es mit dem Gehn vor Abend wenig werden wird. Was macht Mutter? was treiben

die Kluder?

Gott fei mit Dir und unfern allen. Dein treufter

vV.

397.\*

Carlobab 7. July 63.

Mem liebes Berg

Dieser Brief sindet Dich wie ich vernnithe nicht mehr in Berlin, ich werde darüber morgen wohl Nachricht von Dir erhalten. Gott gebe Dir m.t Kind und Kegel sworunter ich unwillsärlich unser Matterchen bezeichne) gludliche Kielse. Die Kröchlendorfischen Hoffnungen freuen mich herzlich. Alsraeli ist Kührer der conservativen Opposition in England, etwa wie Stahl gegen Viinisterium Auerswald, und ist auch getaufter Jude, wie Stahl.

Täntchen hat meine märmste Theilnahme; Kinder verlieren lit schlummer als selbst sterben, ist so gegen den Lauf der Dinge. Aber wie lange dauerts, so solgt man ihnen. Ich habe heut einen recht somigen Gang gemacht, von 12 bis 2, das Schweizerthal, hinter dem Militärspital auswärts, und dei Donitz, an der Eger oberhald Carlodad, aus den Vergen, dann beim König, dem es bei 3 Becker Sprudel Gottlob vortresslich geht, gegessen und muß nun mit Zietelmann den Feldsäger expediten. Ich wolne seit im Schild, grade vis d vis vom Hirschensprung, und aus den Seitensenstern seh ich Otto's Höhe, 3 Kreuz-Verg 20. Es ist ganz schon und geht nur gut, aber eines Heinweh mit-

unter, mit Cuch in Nemfeld zu fein, und die ganze Min fter-welt kinter mir versinten zu lasien. Sol sie — Leb wold, Herz, Dem trenster

398.

C. 9. July.

v 3.

Nur die Radiricht, mein Engel, daß ich Dir heut nicht ichreibe, sondern jest in die Verge laufe, nachdem ich einige Dutend Ariefe ervedirt an denen Ziet, nach fiegelt. Alles wohl. Dem treufter vB.

399.

Carlebad 13. July 1863.

Mein Lieb

Dein Schlüsselichreiben erhalte ich heut, nachdem ich gestern ben Tag über in Ellbagen, läger 20. verbracht habe. Ich be-wundre in der That Deine Anhänglichkeit an Berlin während des besten Theils des Sommers. Ich denke mich morgen Abend nach Schwarzenberg und von da in die staubige Wilhelmstr. zu begeben, 2 Tage bort zu bleiken, und entweder in Regenslaurg oder in Salzburg wieder zum Könige zu stossen und mit ihm nach Gastein zu gehn. Wie lange ich dort bleibe, wollen wir sehn. Ich werde nuch noch oft nach den stillen Wäldern hier zurlickhen, Aberg, Esterhazy.Weg, Hammer, Schwindelweg, Lich, und ich wußte immer glüdlich alle Bekannte abzustreisen oder mich bei Begegnungen ind Dickicht, selbst in eins der vielen granen Schilderhalier die an geetgneten Stellen für Nothleidende aufgestellt find, ju bruden. Sent habe ich fast ben ganzen Tag gearbeitet, und will Dir nur melden daß ich wohl bin und meine berglichen Bunfche Gach alle geleiten. Dem treniter

400.

Ber.in 17. Bul. 63.

Mein liebes Derz

Ceit vorgestern Abend vegetire ich in unfern oden Raumen, erftidt unter ber Lavine von Papieren und Befinden die auf mich einstürzte, sobald meine Ankunit bekannt wurde. Jetzt will ich eine holbe Stunde in den Garten, und Dir nur noch dless Lebenszeichen geben. Gestern hatte ich ein russisisches Zillbiner, heut ein französsisches, Talleurand I zc. Morgen sahre ich über Dredden-Prag-Pilsen nach Regensburg zum König zurück, und bleibe mit ihm in Gastein. Dierbet 2 Corlsbader, Fürst Fris Schwarzenberg und Marquise d'Ada, eine Lebenswürdige rauchende Italianerin, bei der ich Abends mit der Kalergis Thee trank.

Pergliche Grufe. Dein treufter

vB.

## 401.\*

Mümberg 19. July 1863.

Meln liebes Berg

Ich weiß nicht ob ich dieses dide Papter von hier absende, aber ich habe eben einen unausgefüllten Augenblick, den ich benupe um Dir zu sagen daße es mir wohl geht. Ich bin gestern von Berlin nech Dresden gesahren, habe Beust und Ranzau besucht, die Dich sehr grüßen lassen ichten Weckin R. gleichsalls; habe dann in Leipzig nur 5 Stunden, aber sehr gut geschlasen, und din seit 5 Uhr hierhergesahren wo ich auf einen Zug warten muß der mich gegen 11 am Abend nach Regensburg zum Könige bringen soll. Jietel hat sich allerhand Leute hierher bestellt mit denen ich nichts zu ihnn haben mag, und dazu den besten Gasthof gewählt; im Folge dessen nahm ich einen andern, der nur bisher keinen sehr günlingen Eindruck macht; besseres Papier als dieses besitzt er nicht. Dazu hat Engel kein reines Hend im Riachtsalt und Undehagen dier stige, auf ein vermuthlich schlecktes dinor wartend. Seit Carlsbad habe ich seine Nachricht von Dir, nathrlich, weil die Briefe mir von dort nicht nachgeschildt sind, mit Gottes Hüsse werdet Ihr ja alle wohl iehn. Was sichente ich Vill zum Geburtstag?

Das Riegen bekommt mir vortrefflich; sehr tasug ist es aber, auf jeber Station wie ein Japanese angegafft zu werden; mit dem Jucognito und seinen Amuehmlichkeiten ist es vorbei, bis ich dermaleinst wie Fra Diavolo verschollen sein werde, und

<sup>3)</sup> Frangof ider Botichafter in Berlin.

irgend ein andrer den Borgug hat Gegenstand des allgemeinen Nebelwollens ju fein. Ich mare recht gern iller Wien nach Salaburg gefahren, mo ber Ronig morgen ift; ich hatte unfre Hodzeitre.je nochmals durchgelebt; aber politische Gedanken bielten nuch ab, die Leute hatten mir Gott weiß welche Plane angedichtet, wenn ich dort mit den ruiflichen Antworten zugleich angekommen wäre. Ich werde Rechberg wohl gelegentlich in Gaitein oder Salzburg sehn; soll ich ihn von Dir grüßen? Ich muß schließen, obschon meine Suppe noch nicht da ist; aber ich kann auf diesem Papier, dazu mit Stahlseder, nicht weiter, sonst bekomme ich Krampf in den Füngern.

Bergliche Gruffe an Alt und Jung. Dein treufter

v 3.

402.\*

Salzburg 22, July 63. 6 Uhr früh!

Whein Rebes Herz

Mis biefem reigenden Städtchen muß ich Dir wenigftens bas Datum fcreiben, im Augenblick ber Abfahrt, Roons fammtlich unten, und jum Abschiebnehmen erwartend. Gestern Königsier, Edelweis, Bartholoma.

Gaftem 24. Ich wollte Die Chelweis untschiden, es ift aber bei Paß Lueg abhanden gekommen; Salzachdien kamen mir vor 16 Jahren noch imposanter vor; das Wetter war zu schön. Der Weg hierber, den Du nicht sahst, ist schön, aber nicht überwältigend. Dier wohne ich dem Könige gegenüber, am Wasserjad, gegen ben der Wolling ein Kind; nur in ben Pyrenäen sah ich zwei schönere, keinen größern. Ich habe zwei Biber genommen, sehr angenehm, aber mude banach, und un-Under genommen, sehr angenehm, aber müde danach, und un-lusug zum Arbeiten. Ich werde von morgen an erst Mittags baden, und vorher schreiben. Lust reizend, Gegend mehr impo-sant als freundlich. Dem Könige geht es gut, doch nagt ihm die kronprinzliche Geschichte am Herzen. Sen dem Tage als tch Carlsbad verließ, und wo ihm durch Zusall eine Bentung mit den Dingen die wir ihm sozisältig verborgen katten, in die Hände gerathen ist, scheint die gute Laune sort; er ist still und in sich gekehrt, soreirt sich heiter zu sein! Es thut einem das Herz weh ihn zu sehn wie er sein Geschl mederkämpft, aber die Einsamkeit liebt. Die ganzen Verössentlichungen schemen aber die Ginsamkeit liebt. Die gangen Berbffentlichungen icheinen

von Coburg zu franzien. Ich nuch für den Feldjäger ichreiben, und die'e Worte iollen wir Kunde geben, daß ich wohl bin und bergliche Grüße bringen. Dein treufter un.

## 403.

Mein Liebling

Gaftein 28. July 1863.

Wie biefer Tag vor 16 Jahren Sonnenschein in mein wüstes Junggesellenken brachte, so hat er heut auch dwes Thal damit erfreut, und ich habe es auf einem reizenden Morgenspaziergang zum ersten Male in seiner ganzen Schüchett gesichn. Wedens würde sagen, daß es eine riesige Schüssel mit Grüntohl ist, schmal und tief, die Ränder mit weißen Falleiern rundum belegt. Steile Wände, einige Tausend Fich hoch, mit Tausen- und Wiesengrün und eingestreuten Seinhalten bis an die Schwegränze bedeckt, und das ganze von einem Franze weißer Ippen und Bänder umzogen, die der Schwee während ber 5 Regentage reichlich bepudert hat, und deren untre Grünze die Zonne nun allmählich höher rückt. Tuzende von silbernen Füden durchziehn das Grün von oben, Wasserbäche die sich herabstültzen in eitiger Dast, als könnten sie zu spät kommen zu dem großen Fall den sie mit der Ache zusammen dicht an meinem Pause vollsühren. Die Ache ist ein Strem mit einem wassenden Walzer durch ganz Wassen, indem sie eunge hundert Fuß in verschneden Allisten aus schen, weden herabspringt.

Bei diesem Wetter läßt sich leben hier, nur möchte ich garnichts zu ihnn haben, immer an den Höhen umberichlendern, nich auf sonige Vänke seinen, rauchen und die zachgen Schneespitzen dunch das Glas ansehn. Geschlichaft ist wenig hier, ich lebe nur mit der Umgebung des Königs in Verlehr, mit der mich Mittag und Thee taguch zusammensühren; die übrige Beit reicht zum Arbeiten, Schlasen, Baben, Gehn kaum hin. Den olten Ras habe ich gestern Abend besindt, und zugleich mit dem Knifer, der am 2. erwartet wird, kommt — Proteich, und wird nur vorklagen das Lügen der Fluch dieser Welt sei.

Ich have eben daß ber Mönig idem es sehr wohl gebt, nur hat er sich am Haden burchgegangen und nuß leider still fizen) ben Feldsäger b.8 morgen zurücklält, und mit der Post kommt diefer Bruef mohl nicht früher, ba er burch bas Deffnen einen Tag verlieren würde. Ich laffe ihn also liegen. Der gute Bring Friedrich ift geftern von feinen Leiden ertoft; es ging

bem Könige sehr noh.
29. Eben komme ich von einer Istundigen Promenade über Bodftein nach bem Dafifelbe gurud, grade zeitig genug um bieg noch zu erpebiren und zu melden daß Wetter und Menschen gefund find. Derbliche Griffe.

Dein treufter

v23.

404.

Gaftein 2. Hug. 63.

Mein liebstes Berg

Bills Tag ift mit gutem Wetter non mir gefeiert, bem Romige gemeldet, der sich nach dem Alter und dem Gleiße feines Pathen erkundigte. Heut kommt der Kaifer, alles flaggt und bekränzt sich, die Sonne icheint, und ich bin noch nicht aus dem Zimmer gewesen, schreibe seit 3 Stunden, darum nur herzliche Brüße. Wenn ich nicht über Berlin schreibe, so salle ich der hiesigen Post in die Hande, ich schreibe zwar keine Weheimunsse, aber es ist doch unbehagtich. Die Stute ist wieder in Berlin. Ich bade täglich, es ist nett, aber ermüdend. Dem treuster

v B.

405.

Gaftein & Mug 63.

Ptein Derg

Befund bin ich, aber Beit habe ich teine, Arbeit über Stopf, Deitreich macht Bodiprünge; Baden, Gemie geichoffen (ich!) morgen kommt ber Kronpring ber, beut Condpartie mit Er. Dlajestat, nun Thee, nur ein haftiger Graf. Den treafter

Roon gruft, fahrt eben nach Berchtesgaben zurlid.

406.\*

Gaftein. 12. Aug. 63.

Wir geht es wohl mem Herz, aller Conrrier-Angit in allen Richtungen. Ich habe vorgestern 7000 Juß hoch 2 Gemsen geschhissen, dassur 3 Stunden im Sommenbrand am Felsen gesessen, ganz gebraten, trot der Höhe. Um 15. sahren wir von hier nach Salzdurg, 16. Stuttgart, 17. Baden. Ich sann wegen der Frankserter Windbeuteleien nicht vom Kinig fort. E. K. D. Lier, wist in h St., sehr sreundlich zu mir, oben kinke Bestehung. Erd wohl, Zietel treibt zum Schluß. Dein rreuster v.B.

407.

Liebes Derg Gaftem. 14, Mug. 63,

Dannt Du ersiehst, ob es wirklich schneller geht, schiefe ich Dir biesen Nrief mit Post, während gleichzeitig der Courrier algeht. Ich schweibe seit 4 Stunden, und din so im Juge, daß die Feder nicht zu halten ist, heiße Sonne, seit 8 Zagen, Albends Gewitter, der König wohl, aber doch angegriffen vom Baden; er badet räglich, und arbeitet mie in Berlin, läßt sich nichts sagen! Gott gebe daß es ihm bekommt. Ich habe hent mem leties Bad, 20 oder 21, im Ganzen in 26 Zagen. Wir ist sehr wohl, aber Arbeit siber Kops! Pietel ganz abgehetzt. Petilegende Danie ist recht neit, Amerikanerin (Nords) von Geburt, ich widme ihr meine geringe Musse. Ich bin so beansprucht, daß ich wenig Lente sehn kann. Morgen Abend schlasen wir in Salzburg, den 16. wahrscheinlich in München, 17. Stutt sart, Constanz oder Naden, noch ungewiß. Schreib nach Baden, wo ich wohl einige Tage bleibe. Von Kathu ein Brief aus Spa, vielleicht besuche ich sie dart, aber wer weist es qu'on devient in 8 Tagen, vielleicht schon alles nieder anders. Derzliche Größe an die Eltern und Kinder, an Marie werde ich nocht den nächsten Vrief schreiben. Dem treuster

v B.

408.\*

Mein liebes Herz

Baden 28. Aug. 63.

Vorgestern habe ich zwei Briefe zugleich von Dir erhalten, und nich gefreut bafg die Geburtstagszeit unter Gottes Segen

verlebt ist. Am allermeisten aber wünsche ich ihn unfrer lieben Mutter zur Kräftigung ihrer Gesundheit. Ich habe eine rechte Sehnsucht, Ginmal einen faulen Tag in Eurer Mitte zu verleben; hier werde ich auch bei dem reizenosten Wetter die Tinte nicht von den Fingern los. Geftern bin ich bei wundervollem Monbidein bis Mitternacht in ben Felbern fpagieren gegangen, tann aber doch die Geschäfte nicht aus dem Ropfe los werden. Die Gefellschaft hat auch nichts Ausruhendes an fich. Obolensky lit reizend anzusehn, spricht mir aber zu viel Politik, Tallegrands natürlich auch immer auf Berichtfuß, die Wenschilow, die mir fonft fehr angenehm ift, hat einen Schweif von dummen Jungen mit schlechten Wianieren um sich, die mein Behagen mit ihr stören, und neue Bekanntschaften sind sehr angreisend. Alle Rassen sind gärtlich für mich, aber bequem ist mir eigent-lich nur Justas Alwenoleben. Mit ihm und Gulenburg, der naf 2 Tage hier ift, dunte ich gestern auf meinem Zunener. Der König ist mohl, aber von Jurizuen umlagert; heute esse ich bei Ihrer M. Schleinig ist hier, Hohenzollern wird erwartet. Golg nach Paris abgereist. Ich denke der König wurd spätestens Sonntag von hier ausbrechen; einige Tage später nuch ich in Verlin sein, vielleicht gewinne ich bazwischen Best zu einem Abstecher nach Spaa, wo ich Orloss tresse, vielleicht nuch ich auch nut zur Königin von England, die der König auf der Absteche in Rosenau bei Cahura besuchen will. Lebenfalls der Rilldreise in Rosenau bei Coburg besuchen will. Jedensalls hoffe ich mir im September einige Tage frei zu machen flat Pommern. Ich wollte, irgend eine Intrigue bestimmte den Sidnig ein andres Mimfterum zu nehmen, daß ich mit Ehren biefem ununterbrochenen Tintenstrom den Rinden drehte und frill auf dem Lande leben könnte; die Rukelosigkeit der Gristenz ist unerträglich, seit 10 Wochen im Wirthohause Schreiberdienste, und in Verlin wieder, es ist kein Leben für einen rechtschaffnen Laudedelmann, und ich sehe einen Wohlthäter in sedem der und zu stürzen sucht. Dabei brummen und kipeln und sieden die Fliegen hier im Jimmer, daß ich dringend Lenderung meiner Lage wünsche, die mir allerdings in wenig Winuten und dem Verliner Zuge ein Feldjäger in 50 inhaltlosen Despeschen deines wird. Grüße heizlich Eltern und Kinder von Bernstein aber verdrichten Demem getreuften aber verdriefilichen

409.

Berlin 4. Gept. 1863.

Mein liebes Berg

Endlich finde ich einen Augenblick Zeit Dir zu schreiben. Ich hatte gehosst auf einige Tage mich in Kröchlendorf wenigstens zu erholen, aber es ist wieder ganz die alte Tretmühle, gestern Nacht die I Uhr Arbeit, und dann goß ich die Tuite statt Sand darliber, daß sie mir auf die Anie floß. Deut um 9 schon die Minister hier, um 1 zum zweiten Mal, in d mit ihnen der Känig. Das Ergebniss aller Vierathung ist die Austösung der Kammer gewesen zu der ich kein Herz hatte. Aber es ging nicht anders; Gott weiß wozu es gut ist. Num geht der Wahlischwindel los. Gesund din ich dahei mit Gottes Hülse; aber es gehört ein demilitiges Vertrauen auf Gott dazu um an der Zutunst umsres Landes nicht zu verzweiseln. Diöge Er vor allem dem Könige langes Leben und Gesundheit schenken.

Sehr nett ist es hier im öden Hause nicht; aber ich komme nicht zum Bewuftssein davon, vor Arbeit. Heut sind die Pferde wiedergekommen, recht erholt. Die Gorge wegen der Fuchs-

finte war ein Schwindel,

Du schreibst mir eigentlich recht selten, und das beunruhigt mich wegen Mutter's Lefinden; möge Gottes Beistand mit ihr sein, und mit ims Allen, so lange wir an diesem elenden Leben

haften, befonders aber barüber hinaus!

Bon Schönhausen habe ich einen Hirsch, und weiß ihn nicht zu bewältigen; ein Braten ist nach Remseld unterwegs. Morgen esse ich bei Mühlers, sibermorgen vermuthlich bei Roon, gestern waren Pietel und Wenhel bei mir zu Tisch, wie in Frankfurt, in guter alter Jent. Grüße die lieben Eltern und Kinder und seid alle Gottes Obhut empsohlen; Deln treuster

Schreib aber!

410.

Mein liebes Herz

Perlin 15. Gept. 63.

Ich habe, zwar nicht schlimm, aber boch fo lebhajt von Dir geträumt, und Du sabst so blaß aus, daß ich dringendes Beduring fähle Nachricht zu haben.

Anliegender Brief ist mir über Reinfeld retour gestern zugesommen; ich habe bem Kronprinzen freundlich und bankbar geantwortet, und glaube Du mußt für die Kreuprinzessin etwas Aelmiliches ihnn, indem Du an Gräfin Sohenihal schreibst, ungefahr in dem Styl wie ich ursprünglich an Schweinig, was aber nicht zur Hebung kam, weil Sch. abwesend ist, und ich beshalb birect an ben Reonprinzen fchrieb. Baters Brief mit berglichem Dank erhalten; Axbeit erdrudend,

und Besuche! Bent ist Bernftorff bei nur, er und fie. Graffe fehr. Dein treufter

411."

Butom 21. Gept. 1868.

Mein geliebtes hers

Ich wollte Dir heut, am letten Sommeriag, einen recht besquemen und verständigen Brief schreiben, und legte mich nut diesem Gedanken vor 3 Stunden auf das Sopha, schlief aber ein, und erwache erst eben, wo ich nur noch 1/4 Stunde bis zur Tasel habe, die um 6 lst. Ich war um 7 ausgerückt, dis halb 2 ummterbrochen geritten, als "Herr Oberstwachtmeister", um unse braven Soldaten Pulver verbrennen und Attalen reiten zu sehn. Ich schloß mich erst Fris an, der 3 Regimenter Ca-tallerie conmandirie, ging dann zur Garde bu Corps über, jagte wie unsimmig über Stod und Blod und habe lange kemen so behanlichen Zag verlebt. Sier wohne ich neben dem König und 2 Abjudanten, in einem netten alten Saufe bei Graf Flemming, dem Gefandten und Cello-Spieler; bubiche Gegend, mit Sugeln, Seen und Waldern, und vor Allem nichts zu thun, nachdem ich gestern meine Weschäfte mit Er. Majestat beenbet habe. Morgen fruh muß ich leider wieder in die Treimulle, und jest zum Gffen, nachdem ich mich gang dumm geschlasen habe, und dabet das Genick verlegen an dem steilen Copha. Wir haben 80 Personen zu Tisch, allerhand fremde Offiziere, tomische

Englander, recht nette Ruffen und ben gangen Bund ben Sund. Ich habe gartein Civil mit, bin auf 48 Stunden gang Major. Mir ist immer als müßte die liebe Mutter diesen Brief zu febn bekommen und sich svenen daß es mir wohl geht und ruhig! aber ihre großen blauen Augen find geschlossen, und ibr turges Aermichen wird nicht bas Papier bicht bavor halten. Grufe Boter und die Kinder herzlich, ich muß mich anziehn. Dein treufter

412.\*

Berlin 29. Zept. 63.

Mein geliebtes Herz

Ich war am Sonnabend so weit fertig, daß ich nur noch Vortrag beim König hatte und Sonntag Mittag det Euch zu sein hosste. Aus dem Vortrag ergab sich aber sür mich eine vierstündige, sellstzuschreibende, Arbeit, und die Nothwendigkeit, den König vor seinem Abgange nach Baden wiederzusehn. Geblieb grade Zeit sür einen Tag in Kröchlendorf. Da bin ich denn am Sonnabend Abends, nachdem ich mich krimm und lahm geschrieben hingesahren, um Vitternacht angekommen, gestern Morgen mit Cztrapost nach Passow gesahren, um Sbeim König gewesen und ihn um 1/28 zur Ersenbahn geleitet. Nun sahre ich hent mit Moris und Roon die Freienwalde, habe mit Vernhard wegen Kniephos und Vahlen zu thun, und hosse wir Vernhard wegen Kniephos und Vahlen zu thun, und hosse von dort übermorgen zu Euch zu sahren, salls mir soviel Veit daß es sohnt. Ich soll dem König nach Vaden sollen, das "Wann" ergiedt sich erst aus unsere Correspondenz und den Geichästen. Vieibt mir soviel Zeit daß ich 2 oder 3 Tage in N. bleiben kann, so komme ich; wo nicht, so wird das Schremenstern mehr wie das Ausruhn, und ich sehe Dich und Väterchen dann hier in Verlin wieder. Um 17. komme ich zoraussichtlich nich dem Könige aus Köln zurück.

Wlühler fint mir gegenüber und arbeitet an meinem Tifche eine gemeinschaftliche Soche. Er grüßt Dich, und ich noch welmehr. Dein treuster

Malle wohler als ich dachte, liegt aber den ganzen Tag. In Prenzlau überfielen mich die Confervativen auf dem Bahnhof mit Hurrah und Reden, und in Aröchlendorf rücke vorgestern Abend Handwertverein mit Männerquartet in unfre Stille ein, von Prenzlau konunend! Nirgends hat man seine Ruh!

413.

Berlin. 6. Oft. 63.

Mein geliebtes Perz

Spät in der Racht und mude melde ich Dir nur, daß ich glücklich angekommen bin, viel gearbeitet, bei Gulenburg ju 2 gegeffen habe. In Stolp teine Deputation, nur der alte Ger-

hard ); in Pankun tleme Versammlung vor der Post die mir ein Hurrah brachten. Der Schulze, ein Gutsbesitzer aus Malchow, ein Student mit weißer Milke, Bauern, Damen, jehr Eberraichend im Finstern. In Coolin Souper mit Schwarz-hot"), Schmeling, vorher Staatsanwalt und Naumann. Heut früh mit Schwarzhof bis Wangerin, in Freienwalde Waldow, in Stargard Senfit, von Stettin bis hier Ruhe für Mund und Dhr. Hasen und Nebhuhn verzehrte ich mit Vehagen bei Schlawe; im Wein habt Ihr mich aber knapp gehalten, es war

nur ein kleines Glas in der Flasche. Wergen sich 11 Ministersteung, am Abend vielleicht nach Baden, vielleicht erft übermorgen. Zest sehr müde, aber in Liebe Dem treuster

414.

Werlin 16. Oft. 63.

Mein Liebling

Coeben beim Frühftud finde ich Deine beiben Briefe von Montag und Mittwoch, schon beruhigt über Traume. Wir gingen nicht nach Coln zum 15., well ber Berein ber bas Fest einrichtete inzwischen einen bemokratischen Wahlerlaß gemacht batte, da wollte der König nicht unt ihm in Berührung treten, sondern fuhr schon am 13. blog durch Coln; und ich direct hierher wegen Geschäfte. In der Racht wo Du jo schlinun trauntest war ich bis 2 in Gesellschaft bei der Stolupine, hörte die Ablerberg fingen und dami die Biardot-Barcia, die uns 4 oder 5, die geblieben, ruffifch und beutsch vorfang bis in bie fpate Nacht, ich grolle nihatt ze. In Frankfurt sah ich Strud, soust niemand, schnell durch sahrend. In Coslin hat man mir nie etwas gethan, in Belgard sind die Bahnhosbeamten verseht weil sie nicht Dednung hielten, und bamit gut. 22. geh ich mit Er. Majestat nach Magdeburg, 26. mahrscheinlich und Straffund. Herzliche Grafie

Dein treufter

vB.

<sup>1,</sup> Oberfel. a. D. und Bofthalter.

<sup>9)</sup> Megirungsprafibent.

415.

Berlin. 21. Det. 63.

Mein geflebies Derg

Dein Rollen - Briefden habe ich mit Dank erhalten und erpedirt. Ich komme eben vom Reiten, herrliche, ftill milbe Herbstluft und Fuchochens. Luft. Um 5 erwarte ich Reubell Bietel und Andre zu Tijch, in der Zwischenminute schreibe ich dieß, weil ich morgen mit Gr. Majesint nach Magdeburg sahre, Dom einweihe, und nicht schreibe. 26. und 27. vielleicht mit dem König in Stralsund, salls ich viel Arbeit habe aber nicht. Wöglich nachher bald Leylingen und Blandenburg; ist Dem Abgang am 27. alfo febr weh für unfer Baterchen, fo lag mich innner noch 8 Tage allein, ich tomme bei ber Kammererbff. nungszeit doch nicht aus meinem Stübchen und aus den Minister-Situngen. Ich freue mich herzlich wenn Ihr früher tommt, will aber unferm einfamen Altchen gegenüber nicht Egolft fein. 3d bin fehr wohl, gehe aber niehr und mehr in Acten verloren. Herzliche Gruge an Bater und Rinder Dein treuster

vB.

Einen furchtbar traurigen Brief von Caniy habe ich! ich mag ihn Dir garnicht schiden, und weiß nicht zu antworten.

416.\*

Berlin 27, Det, 1863.

Mem Berg

Es ift bitter falt, aber mir geht ce wohl. Deigt Ihr auch in Neinfeld? ich hoffe; bier geschieht es feit 8 Tagen. Geftern nach dem Gffen sag ich mit Sreubell im blauen Salon allein und er spielte, als ich Deinen Conntagsbrief erhielt. In der That, schone Festtagostumming in der Du geschrieben haft. auf Gott mein Berg, und auf das Sprichwort daß bie bellenden Dunde nicht beißen. Ich habe ben König nicht nach Stratfund begleitet, weil es eine angreifende Partie ift und mich im Arbeiten 2 Tage gurudbringt. Heut Abend ift Ge. Majestät wieder bier; die Bedrohungen seines Lebens sind viel besorg. licher als die gegen mich gerichteten, aber auch bas fieht ja nur in Gottes Sand. Laft Dir die lepten fconen Tage nicht burch

Sorgen verkümmern, und wenn Du aufbrichft, so schide ein weibliches Wesen vorans um hier einzurichten nach Deinen Wanschen.

Ich nuß an die Arbeit. Leb wohl und gruße fehr. Dein treufter

Beut um 9 nur 3 Grad und gleißenbe Conne.

Pfalm 91, ale Anlage, von Damenhand geichrieben.

Dief bekam ich anongm, zweimal von verschiednen Rich-

## 417.

Babelsberg 1. Nov. 63.

Mein geliebtes Herz

Ich benutze einen Augenblick wo ich hier den König erwarte, der in Sans-Sonei speift, um Dir zwei Worte zu schreiben, wie sonst wohl aus Zarstoe ober Peterhos. Nur um zu sagen daß ich wohl bin, und mich herzlich steue, Dich nun bald wieder in den leeren Verliner Räumen schalten zu sehn. Am D. kommt der Laudtag mit seiner Qualerei, doch denke ich am Lage der Crössung noch mit Sr. Majestät nach Leylingen zu sahren, und 2 Tage im Walde zu leben. Während der Zeit wirst Du hossentlich mit dem Hämmern und Schleppen sertig, welches Demen geliebten Einzug nothwendig beglettet, und bei der Rücklehr sinde ich dam alles auf dem rechten Fleck.

Ich habe in diesen Tagen einsam und arbeitsam für mich gelebt, merkt allein gegessen, und außer dem Reiten das Haus nicht verlassen, sittl und verdrießlich, gelegentlich ein Ministerrath. Diese Woche wird deren wohl täglich haben, in Aussicht auf die lieben Kammern, und nachdem der König 8 Tage in Stralsund und Blankenburg gewesen und viel ausgespeichert ist. Eben höre ich seinen Wagen rollen und schieße mit herzlichen Grüßen sur Käterchen und die Kinder. Dein twenster

v8.

418.

Movember 1863.

Get von Bergen willfommen, mein Lieb, mit Rind und Regel. 3ch tann Dich nicht abholen, weil ich um 5 beim Ronig effe, ich werbe aber so schnell wie möglich von bort kommen. Dein trenfter

D 3.

1864.

419.

Carlobad. Dienftag 21. 6. 64.

Mein liebes Berg

Abelen bringt zu meiner Freude Deinen Brief; Gott sei Pant daß 3hr wohl feid, ich auch, aber zeitlos, mehr als je. In Broidau auf dem Perron traf ich mit Rechberg zusammen, wir fahren in Ginem coups und Wagen bis hier, also 6 Stunden Politik gesprochen, und hier erft! Außerdem 2 Großsürftinnen (Marie), gestern Abend bei Großsürftin Helene Thee, König Otto, Erzherzog Carl F., viele Diplomaten und viel Arbeit mit Rechberg. Spupiergang noch garnicht. Gruße die Kinder herzlich; ich muß jest viel nach London

telegraphtren.

Dein

420.

Carlebad 23. Juni.

Mein liebes Herz, nach einem schweren Tage mit Kalser-und Rechberg-Arbeit, habe ich nur eben die Zeit Dir einen herzlichen Grust und einen Neuß ), ich glaube den Iten, zu senden; gieb ihn, den Gruss, an die Kinder weiter, ich din wohl, und werde von morgen Abend an wohl eiwas mehr Ruse haben; der Raifer reift bann, und Sonntag fruh geht ber Mrieg mieber an. Dein treufter

v 23.

<sup>&#</sup>x27;) Pring Reug IX.

421.

Carlebab 26. Jun.

Mir geht es wohl mein Lieb, aber jest, um 7 Abends komme ich, die Anhörung einer guten Predigt eines Magdeburgers und die Einnahme eines langweiligen dinen bei König Otto abgerechnet, zum ersten Mal ins Freie. Negen seit gestern; ich brauche den grauen Jagd-Negenrock (Davelock), schicke ihn mit nächstem Feldjäger, und sage Jünge daß ich mich siber seine Tapserkeit beim Jahnarzt berzlich gesreut habe. Heut geht der Krieg wieder an!

422.

Carlybad 1. July 1864.

Dlein geliebtes Berg

Ich bennye einen freien Moment zum Schreiben, obschon ber Brief erst morgen abgehn wird. Ich hale einen langen Nachmuttags. Vang gemacht, über den Jägersaal nach dem Aberg, auf der andern Seite des Verges durch Teptihal zurück, Tumben im Regen und Jagdrock, ein- und langjam, stieß schließlich doch auf eingeregnete Russen, Grün Tolston, die dahm aber keine Menschenseele, nur Tannen, Buchen und Drossen, mit leisem Regenfall. Inzwischen war ich umgezogen, aus meinem Parteire, wo es mir der ankaitend schlechtem Wetter zu kalt, in eine Lekagliche Veletage, Tisch in der Ede zwischen zwei Fenstern, links sehe ich die alte Wiese entlang, rechts auf die enge Marktgasse, hinten hinaus auf die Tepl. Es heist die 3 Verden, und über mir musiert Jenny Nöder als 4te. Nöber wird wohl Gesandter in Kassel werden, Neuß in Brüssel, Schulenburg Dresden, Canit Stuttgart, Wentel Darmstadt, Piech Weinar, Deydebrand Athen; Noon und Eulenburg sind heut Rachmitag wieder nach Verlin; die Neigung den Landtag zu berusen, zurückgedrängt. Das sollte mir sehlen, mitten im Sommer! Ich war etwas in Verzuchung sie zu begleiten, die Minister nämlich, und Tir zu telegraphiren, daß Du nich morgen nach erwarten möcktest. Aber der König machte bei dem halb sichen, daß mach unds entschließen konnte. Die Velegelegenheit ist sich hitte es also unter 5 Tagen Abwesenheit non hier nicht

thun tonnen, wenn ich minbeftens volle 24 Stunben in Berlin bleiben wollte, und ba fame ich auch noch gu teinem Nebagen, jo mußte ich ichon wieder jort. Es thut mir herzlich leid, für Dich und für Kathich; aber in 5 Tagen kann allerdings manches geschehn wozu S. M. mich nöthig hat. Ich habe Orlow's telegraphirt, ich könnte höchstens auf 2 Tage von hier abkonunen, und gefragt ob wir und in Schwarzenberg ober Altenburg treffen wollten, erstres lann ich bequem, leptres mit einiger Anstrengung in der Zeit abmachen. Konnen sie nicht, so ihnt mirs leid, aber so lange ich Knecht der öffentlichen Wohlsahrt b.n., muß ich ihnn was ich muß. Was hast Du den Kundern fo viel an ben Bahnen fellen laffen? plomberen mag fein, aber feilen ist mir angselich und ich fühle es bis bier in die Nervent Gulenburg, der noch erschüttert von einem finanziellen Diner bier eintraf, brachte mir gute Nachrichten von Dir und den Rinbern, und Deinen legten Brief erhielt ich gestern frab mit ahnlidjen; Gott fel Dant bafar und behate Guch ferner; blefe Beilen werden Dich, wenn Dein Relfeplan fo bleibt, in Aröchlendorf treffen; herzliche Grüße also an Arnims, ich habe an Malle vor einigen Tagen geschrteben. Dem König geht es sehr gut, der Alsener Schluk aus dem Siegesbecher bekommt ihm noch beffer als der Sprudel. Wir find mit Deftreich, Franfreich und Ruftland ein Berg und eine Geele und werden mit Bliddwlinschen getiänkt, bei benen bas Lüdjeln mitunter etwas "gelblich" ift, wie der Franzose fagt. Möge Gottes Beistand uns weiter bin auch nicht schlen. Prz. Friedr. Carl wieder imausstehlich mit unvollkommnen Nachrichten, die uns über Wien und Kopen-hagen volkständiger zugehn als von ihm. Auf des Konigs telegr. Berlangen nach Details antwortet er mit einigen Ordensvorschlägen für Favoriten von ihm, und wir wissen noch heut nicht, wo und wie man hinfibergekommen, wievlel Leute wir verloren haben und wen, wieulel Geschfipe und Gefangne und ob und wie die Danen fich eingeschifft haben.

Jeut gehe ich mit Albefen Keudell Rober und Flügeladju-bantur nach Stadt Hanover, falbernes Schuthhel und Pilfener Mier genießen, wansche Dir also herzliche gute Racht, die lette einstweilen in Berlin.

2. July. Deinen Brief erhalten; arme Mieg hat meine bergliche Theilnahme wegen der Zahnqualerei die fie fo tapfer aus-gehalten. Kahtich tommt nicht, und ich bleibe ruhig hier. Dein treufter v 23.

Carlsbad 6. Jul. 64.

Mein Lieb

Ich glaube ich kann Dir meinen üblichen Feldjägergruß grade nach Neinseld schieden; den Zeitungen nach bist Du am 1. gereist, den letten Brief (Marie) habe ich vom 30., dazwischen wird nun wohl Paden, Fahren, Kröcklendorf liegen, Thiele schreibt Du wärst nach Erlewen, sedensals aber, dense ich, bist Du am 8. oder 9., wo dieses Wort in Neinseld anlangt, mit Gottes Hülz wohlbehalten in diesem ruhigen Pasen, es sei dem daß Dir in Külz und Zimmerhausen die Wege verlegt würden.

Mir geht es gut, aber gereizt, wenn ich zu arbeiten habe scheint die Sonne, und wenn ich Zeit habe regnet es in Strömen, grade so lange die Spatiserstunden währen. Perziehe Gruße

an Baterden und bie Rinber.

ein vB.

424.

Carlobad 8. July 64.

Mein gellebtes Berg

Deinen Kröchlendorfer Brief habe ich mit Dank erhalten und der Courier läßt mir, nach dienstlicher Erledigung noch einige Minnten zu schreiben übrig, die ich benutze um das Wetter anzuklagen; es regnet Tag und Nacht, und ist so kalt, daß ich seit A Aagen seden Morgen heize; alle Welt erkältet, ich mit einem Schnupsen daß ich nicht aus den Augen sehn kann, Katarrh wie er im Buche steht. Gestern din ich garnicht ausgewesen, habe geschwitzt, heut eine trodne halbe Stunde benutzt um die zum Posthos zu gehn. Ich sand einen berrlichen Borwand Künig Otto abzuschützeln, der die Promenaden unsicher macht, und werde ihn weiter ausbeuten; Lauer mußte ärztlich erklären daß ich wenig sprechen solle, und dannt halte ich mir alle Conversationen vom Leibe. Abelen tobt über die Tieppe, dem er hat eine rauhe laute Stimme weim er nicht stüllelt, Wertens Kay, sowie er meine Thür hinter sich zugemacht hat. Kathsch hätte wohl nach Schworzenberg kommen können; wer weiß wie es im September wird. Ich verlehre bier eigentlich mit memand; seit die Stolopin eine regnichte Promenade über die Berge die ich lechtsung mit ihr machte

von Anjang bis zu Ende für Policik misbrauchte, traue ich niemand niehr, sondern schleiche durch gedeckte Pjade nach der unanstündigen Seite (Egerthal) hinaus, wo man nur Vauern begegnet, und steige durch unwegsame Schluchten auf imentbedte Berge; was mich boch nicht hinderte an einer Stelle wo vor mir nie jemand wit Handschuhen gewesen war, im dichten Walde Sigmund Armm zu begegnen, der mich natürlich 2 Stunden lang begleitete da er ohne mich nicht nach Haufe sand. Verze h diesen abgerissen Logen, ich hatte an Eulenburg darauf angesangen. Herzliche Grüse an alle im Hause, Väterchen besonders. Dein treuster

425.

Carlobad 13. Jul. 64.

Eben von einem 3 Stunden langen Spaplergang über die Berge zurücklommend, habe ich nur grade die Zeit dem ungebuldigen Feldjäger die Depeschen zu unterschreiben, und Dich und die Kinder und das liebe Bürerchen herzlich zu grüßen.

Dein ng

426,

Carlsbb. 17. Jul. 64.

Mein Bieb

Ich könne Dir in diesem Brief genau dasselbe schreiben wie im vorigen; ich arbeitete bis gegen 6, stieg dann in die Perge und ging ohne still zu stehn die zu diesem Augenblick wo ich um 9½ bet saner Lust und vollem Mond, del Deinem König von England vorbei, wieder in die Stadt komme, in der Haft ein hald Duhend Depeschen unterschreibe und einige Zeilen an Dich mein Herz. Die siehst also dass es mit meinem Katarry längst vorbei ist, er ging mit dem schlechten Wetter fort. Gortschalow reiste heut früh al, viel Arbeit! mit den Dänen wird wohl ein Wassenstellitand auf 10 Tage werden, vielleicht Frieden. Wenn es sich zu letztem anlaßt, werde ich einige Tage in Wien bleiben müssen, wohin ich so wie so von hier gehe um in Gastein wieder zum König zu stoßen. S. M. wird wohl Mittwoch von hier sahren, über Regensburg Salzburg, am 25. in Gastein sein. Keudell, und wenn verhandelt wird, auch

Abeken, nehme ich mit über Wien. Doelgomer's ist hier, und rühmt sich damit daß Du ihn beerben wärdest. Helene, Raden grüßen Dich.

Küffe bie Kinder von mir und gruße unfer Baterchen fehr

herzlich.

Dein treufter

v 23.

427.\*

Carlobab 20. Jul. 64.

Mein geliebtes Herz

Soeben ist der Winig nach Marienbad abgereist, Spaliere von schinen Damen mit riesenhaften Bougets die seinen Wagen übersüllten, Helene mit den größten, Hoch Hurch und Rührung. Nun ist für mich einige Leere, alle Belaunte mit sort, außer Abnig. Er dankie mir beim Abstidel sehr bewegt und mir alles Verdienst zuweisend von dem was Gottes Beistand Preußen wohlgethan hat. Unberusen, Gott wolle und serner in Gnaden leiten und und nicht der eignen Blindleit überlassen. Das sernt sich in diesem Gewerbe recht, daß man so tlug seln kann mie die Klugen dieser Welt und doch sederzeit in die nächste Minute geht wie ein Kind ind Pinikle. So morgen früh nach Wien; die Nacht schlassen wir in Prag, vielleicht im Winter noch Krieg. Ich werde meinen Ausenthalt in Wien so kan wie möglich machen, um nicht zu viel Räder zu verlieren in Gastein. Panach werde ich wohl noch einmal mit Er. Mos, nach Wien gehn, dann nach Vaden, dann kommt der Kaiser von Unssland nach Verkn, Ansangs September. Vor dem keine Aussicht auf Rühe, ob dann?

mit Sr. Maj. nach Wien gehn, dann nach Baden, dann kommt der Kaiser von Anstand nach Berten, Ansangs September. Bor dem teine Aussicht auf Ruhe, ob dann? Störung und Störung! und nun ist es 5, und um 6 Ihenplitz und dann Helene und dann geht die Post fort, also leb wohl mein Herz, ich will noch eine Stunde gehn, die erste heut. Vott sei mit Euch Allen.

<sup>&#</sup>x27;) von Buitamer-Seilin.

Wien 22. Jul. 64.

Mein liebes Serg

Ich bin nut Reudell, Abeken, Engel, Kolo, Eigenbrobt und noch zwei Leuten deren Flamen mir nicht gegenwärtig ist und die mich durch ihre kalligraphischen Lestungen unterstützen, gektern stüch aus Carlobad gesabren, zu Wagen die Prag, von dort heut den Dir bekannten Eisenstrang hierber, seider diesmal nicht um nach Lung zu ickssen, sondern um nich und Andre zu auslen. Ich wohne bei Werther, dessen Frau nicht bier ist, habe einstweisen Riemand als Rechberg und einen Brief von Plotten gesehn, zwei Stunden im Polksgarten eingeregnet und Muste gehört, von den Leuten betrachtet wie ein neues Rispferd sür den zoologischen Garten, woster ich Trost in sehr gutem Biere sichte. Die lange ich hier bleibe, sehe ich noch nicht vorher; morgen viel Resuche zu machen, bei Rechberg auf dem Lande eisen, dann wo undglich Friede nitt Vänemart ichließen und taleumigt nach Gaitein in die Verge slieden. Ich wollte das alles wäre erst vorüber. Die zwei Resietage haben mich gesetig einos geruht, aber leiclich din ich sehr mübe und sage Tir gute Vlacht. Gott behöre Tich und alle unter dem Reinselder Tach. Tiesen Brief werst Du vielleicht Wontag Abend haben, schreibe mir dann den ersten noch hierher. Dein treuster

pF.

429,\*

Wien 27. Jul. 64.

Mein geliebtes Herz

Cinen Beief von Dir habe ich hier erhalten und jehne mich nach dem zweiten. Ich führe ein arbeitsames Leben, täglich 4 Sunden nut zähen Dänen, und noch nicht zum Schaß. Die Somntag nuß es entschweden sem, ob Arteg oder Frieden. Weltern aß ich bei Worley, sehr angenehme Fran, offenbar eine Schönheit geweien, zwei nette Töckter, die älteste und schänste zum Besuch nach Amerika. Wir transen vol, waren sehr lusing, nas ihm, bei dem Aummer über den Arteg, nicht oft possitt. Er ist grau geworden und hat sich die Haare kurz geschnitten. Heut as, ich nach der Conserenz beim Kanzer in Schönbrunn, promennte nut Riechberg und Werther, dachte an unste Wond-

scheinerpedition. Eben war ich eine Stunde im Volksgarten, leider nicht incognito wie damald vor 17 Jahren, angestiert von aller Welt. Musik eines ungrischen Regiments sphelte mir zu Ehren Preußenlied, und der Kapellmeister explicitie mir in gebrochnent Deutich preußische Sympathien. Beim Fortgehn wieder Preußenlied; sehr nett von den Schnurrbärten mit ihren engen blauen Hosen gemeint; aber diese Crissenz auf der Schaubühne ist recht unbehaglich wenn man in Nuhe ein Bier trinten will. Sonnabend hose ich nach Gastein zu sahren, es mag Friede sein oder nicht. Dier ist es mir zu heiß, besonders dei Nacht. Chen kommt Kurt mit viel Unterschristen, und ich sage Dir gute Nacht, und 1000 Grüße. Dein treuster

vB.

430.°

Gaftein 6. Aug. 64.

Mem geliebtes Berg

Es wird immer schlimmer mit dem Arbeiten, und hier wo ich des Worgens nach dem Bade nichts thue, weiß ich garnicht wo ich die Zeit hernehmen soll. Zeit meiner Ankunft am 2, in einem Gewitter unt Hogel wie Flintenkugeln, din ich, bei herrlichem Wetter eben zum ersten Wal dazu gekommen eine Stunde regelrecht zu gehn. Zurückgekommen wollte ich die halbe Stunde benutzen Dir zu schreiben, gleich ist dat Abeken mit Concepten und Telegrammen da, und ich nunß nun zum König. Diner und Thee täglich, dazwischen mit Gr. Was, spațieren sahren, ist sehr schon und es seut mich den König so wohl und heiter zu sehn, aber die Zeit die Zeit! Dabei geht es mir nach Gottes Aunder wohl, 4 Väder habe ich, über 15 werde ich aber kaum kommen, da der König am 15. reist. Ich wohne wenigstens seit gestern sehr nett, da ein kühles großes Edzimmer mit reizender Fernsicht vocant wurde, die da war ich in einem sonnenblendigen Bratosen, bei Tage wenigstens; die Nächte sind angenehm srisch. Der König geht von hier vermutchich nach Wien, in kleinen Tagereisen über Jichl, von dort nach Baden. Ob ich letteres mitmache, ist mir noch nicht klar; ich hosse immer einige Tage sür stilles Kommern los zu machen; aber was sind alle Plane, es konunt immer eiwas da-

<sup>1)</sup> Rongleibiener.

gwifden. Gur Bien werde ich noch Uniformftude haben muffen und die wird niemand finden tonnen. Ein Gewehr habe ich auch nicht mit, und alle Tage Wemsjagd; bisher allerdings auch feine 3.c.t. Heut sind 17 geschossen und ich war nicht dabei, es ist ein Leben wie Leporello, teine Ruh bei Tag und Racht, nichts was mir Vergnügen macht!

7. Beut wieber fein Arlef von Dir mit bem Felbfager, ber lette war vom 31. Eben hatte ich bas gange Binuner voll Damen, die vor Regen flüchteten, der heut die Sonne ablöft. Friesen aus Rommelburg mit Frau, zwei Schwägerinnen, Frau v. Belet, fcmarmer iche Norwegerin; ich habe lange teine weibliche Stimme gehort, feit Carisbad nicht. Lebe wohl mein Berg, Gott behute Ench, fchreibe und griffe febr. Dein treufter

431.

Baftein 17. 2lug. 61.

Mein Ilcbes Berg

Eben habe ich das leute Bad genommen, das 14te, gefrüh-ftudt, und nun fahre ich ab, um jo Gott will in Rabsiadt zu ichlafen, von dort morgen nach Sallftadter See und Muffee und übermorgen Aichl, Traun, Lampach, unfre alte Reite, Lung, Wier. Das Leitere wie Gott will. Perzliche Grüße Dein treuster m 23.

432,\*

Schönbrunn 20. Hug. 64.

Mein geliebtes Berg

Es til zu wunderlich, daß ich grade in ben Zummern zu ebner Erde wohne, die auf den heimlichen referorten Garten stoßen in den wir vor ziemlich genau 17 Jahren beim Mond-schem hier eindraugen. Wenn ich über die rechte Schulter blicke, fo febe ich burch eine Glasibfir grabe ben bunteln Buchenhedengang entlang in welchem wir mit heimlichem Behagen am Berbotenen bis an die Glassenster wanderten, hinter denen ich jest wohne. Es war damals eine Wohnung ber Kaiserin, und jest wiederhole ich im Mondidem unfere damalige Bandering mit mehr Bequemlichkeit. 3ch fuhr vorvorgestern aus Gastem,



schlief in Radjiadt, von dort vorgestern bei nebligem Wetter nach Aussec, reizend gelegen, ichoner See, halb Traum- halb Königssee, mit Sonnenuntergang nach dem Hallstädier Zee, von dort zu Nachen in der Nacht nach Hallstadt, wo wir schliefen, behaglicher souniger Wlorgen, Wassersahrt, zu Wettag in Ischliefen, behaglicher souniger Wlorgen, Wassersahrt, zu Wettag in Ischliefen, sind ich viel an Sevitt, Hunt und B. it und alles Tamalige zurückbachte Heut Morgen mit der Landgräsen und Howerden auf der ersten Station por Damps hierher, um 6 angelangt, 2 Stunden mit Rechberg, nachdem ich nuch ilberzeugt dass die Kaiserin eine der schönsten Frauen ist, von der alle Vilder eine saliche Idee geben. I Tage bleiben wir hier; was dann wird, ob Baden oder Pommern, übersehe ich noch nicht. Jeht die sacht

433.4

Schönbrunn. Ponnerftag 25. 8.

Meln Herz

Der König ist heut früh nach Salzburg, ich folge ihm morgen, habe heure 68 hühner 15 haien und 1 Kamilel geschossen und gestern 8 hiriche und 2 moufflons. Heut blu ich ganz lahm in Hand und Bade vom Schiehen. Morgen Abend wird es sich entscheiden ob ich mit nach Baden gehe, sest aber gehe ich zu Bett. Bute Nacht alle, ich bin sehr milbe. Dem treuster

D B

434,\*

Naben 1. Cept. 1864.

Mein geliebtes Herz

Gestern erhielt ich hier Bill's Brief vom 27. unt Deiner Nachfchrift, und warte auf telegr. Antwort über Dein Besinden mit ewiger Unruhe; denn so ganz leicht meldest Du Dich ucht krank und cs nuß Dich schon hart ansassen ehe Du zum Stilliegen kommst. Gott wolle Dir bald und völlig belsen. Vor heut Abend kann ich kaum Antwort erwarten, da mein Telegramm in Ermanglung eines Nachtrelegraphen erst heut früh um 7

545

atgegangen ist. Bitte laß die Kinder alle Tage und ausjührtich schreiben wie es Dir geht, ich habe sonst keine Ruhe. Es ist seigt gegen 4, und ich hosse daß der Bote mit Antwort die Thürme von Stolp schon vor sich sieht. Der König ist heute von Wainau gekommen, wohl und munter, im Regen mit der Königtung gekommen, wohl und munter, im Regen mit der Königtung gekommen, gesahren. Ihre Mas. empsing nuch vorgestern, seze gnädig, sprach auch über alle mögliche Politik. Ich wohne in Billa Stadtelhoser, auf dem Verge über der Lichtenthaler Allee, da in der Stadt sein Play war. Ich sehen durch das ossie Fessen durch den Nerge über der Lichtenthaler Allee, da in der Stadt sein Play war. Ich sehen dancben an denen die Nebel hängen und den Nerstur mit unssichtbarer Spite, das ganze durch den Negenschleier der die warme Luft durchzteht. Die Aussischt über Stadt und Verge ist reizend, aber Wester, heimmeh und Sorge um Dich machen mich trauxig. Tazu soll ich dei Prinzes Anna um E eisen, Pruz und Pruzes Carl sind dier, über mir wohnt Flemmung, freicht Bioloncell, die Grässen sind und Keubell begleitet. Albetens Schaltige Dand schältet siete einen neuen Segen von gelrizelten Soncepten über mich aus, sobald ich die alten durchgearbeitet habe. Ich weiß nicht, von wo ich Die zuleit schreb, ich den von Weie die Nacht geschlassen, dann schlief ich in Augsburg, suhr von daret verhandelt, der mager geworden ist und unser Freund, Reusts Freind, dann schlief ich in Augsburg, suhr von dort über Eruntgart derher in der Possman die Tage die der König tam in träger Auche zu verbringen, komme aber doch nur gestern srüh zwei Stunden um Balde dennern. Feldiger, Tintensag, Audienzen und Besuchen um Kalde dennern. Feldiger, fein Wensch läßt mich in Ruhe. Erstige unschwirten mich ohne kunr und auf der Promenade mag ich mich gar nicht zeigen; fein Wensch läßt mich in Ruhe. Erstige unschwirten mich ohne nur gleich, wee es geht, denn der Telegr. wird doch nur emstidige Ausetunst geben. Dein treuster

v V.

435.

Raden 5. Sept. 64.

Was hat Dir eigentlich gesehlt, mein Engel? Gott fet Lob und Dant daß es besier geht; ich war sehr geangfingt, und der Telegraph auf weine erste Anfrage so langsam, daß ich noch Beschwerde sühre; sast 40 Stunden nach der Frage sam erst die Antwort. Wovon aber sam die Arankheit? Past Du Nerger, Gorge, Austrengung gehabt, oder war es ganz aus heiter Haut? Deine Nerven haben Dich sonst nie geplagt, und nun plöglich so besorglich. Ich din sehr geneigt die Schuld dei Doctors, Vincral-Wasser und Wedleamenten zu suchen. Hate Dich nur still und verlaß Dich auf die Heilkraft Demer Natur und der Ruse.

Ich arbeite und gele in den Bergen umber, feit 2 Tagen bin ich garnicht zur Stadt hinunter gefommen, sehe sie nur aus dem Fenster an. In 3 bis 4 Tagen werde ich wohl nach Berlin ausbrechen. Gruße herdlich. Dein treuster

436.

Frankfurt 11. Cept. 64.

Mein geliebtes Berg

Ben hier habe ich Dir recht lange ucht geschrieben, und von der Jeil noch me. Wir find im russ. Hos abgestiegen, der König ist zum Kather Alex nach Jugenheim gesahren, von dort aus besucht er Katherin Eugente in Schwaldach und ich habe mir einen Tag sür Franksurt seitgemacht, den ich mit Kathi in Heckelberg zubringe, K. Orloss nämlich, mit der ich gestern Abend sehr unvernuthet zusammentras. Ich begleite sie die Hend sein Universitätigten Bänkereien mit den Nimistern gen Pommern ausbrechen werde um nit mein Vieb einmal wieder genau anzusehn. Die Nacht war schweres Gewilter, heut regnig. Ist dem num der Roggen ein? Herzliche Grüße und Tank an Wäterchen sur seine treue Berichterstattung. Dein pB.

437.

Berlin 28. Sept. 1864.

Plem geliebtes Herz

Rim fipe ich wieder am grunen Tisch, nachdem ich sehr gut geschlasen und sehr schlechten Thee gerrunten habe; um 12 soll ich jum Rur is, ber beit komt einem Eine einem in Steiten fait ich liber bis Sume fam falle gum Eduren und fant es und dam ist mit Liebang aufgefehn, idlief bie 8, feie bann, ba es für Berein au will, über Bormull nach berechtendort, og ber Made, wo ich Derentonis fand, fubr um 5 meder meg und traf gegen 16 ber ein. Dem Calmet ist fest ein Durchertung gebent werden tonnen. Gott gebe, baf im baib quie Nachnicht von Dir erlwite, and baf Teme Bewerung in ftetem fortgang bleibt. Bergliche Brille

Dem treufter

P. C.

433.

Berlin 30. Gept. 64.

Mein geliebtes Derz

Mach einem febr gegaatten Bormittog, dem ein diner Roon und eine abendliche Minnfterfigung folgen wird, nur 2 Beilen Lucke und Brufe. Ein Meit von Franchondrie verrath fich burch Die fo vorzüglichen Radjuditen über Tem Befinden hindurch, in der Aluge fiver den Auftenpunkt; und wenn es 100sätig mehr wäre, so lass Dir badurch das Gesähl des Dankes und der Arende über Teine Genesung nicht verklimmern. Sind die Iranden von Vorchardt gut angelommen? ich habe ihn beauftragt alle 2 Tage ein Atfichen zu fenden; fie find fehr gut, aus Fontainebleau. Rommen fie verdorben an, jo bestelle fie ab, fonft aber ja nicht, fie werden Dir gewiß wohlthun. Ich werde wol, l morgen Abend oder Abermorgen fruh nach Baben fahren. Ob von die nach Biarrip werde ich erft erfahren; Paf dazu nehme ich mit, obs geht weiß Gott. Grafe fehr. Dem treufter

439.

Baden 3. Det. 64,

Mein Lieb

Bebe Bott baft Deine Geneiung fo beigeblieben ift, wie ich aus den beiden Briefen, die nur in Beritn gugingen, mit Dant und Freiche emmabin daß es gut ging. Ich mar emuas in Sorge dief ber, daß Du den erfier langen Brei fechtt geschruchen hanet; muthe Dir nicht zu viel darin zu, fandern giebe bie

Jugend heran; konntest Du es ohne Ermüdung, fo ift es jedenfalls em großer Fortichritt. Daß Tantchen Dich verlast, ist betrübend; ich habe Jenny beshalb gebeten ihre Mickreise zu beichleunigen. Kannst Du nicht eine andre dortige Freundun bei Dir haben? Oder eins der Kinder stets bei Dir stationiren? lag fie Dir vorlesen, es ist eine gute lebung zugleich für fie; ob fie Stunden darfiber verfdumen ift in Diefem Galle gang gleichgliltig. Ich kam gestern hier an, mit dem Gedanken morgen nach Biarrip zu fahren, muß es aber mindettens einen Tag verschleben, weit die Kriserin Eugenie morgen herkommt. Ich bin von verschiedenen Seiten in dem Larhaben, bestärkt worden, wenn ich auch nur 14 Baber nehme. Goly tommt eben von bort, fo did und gefund wie ich ihn niemals gesehn habe; er fagt, daß er sich ichon nach 3 Babern wie ein andrer Menfch gefühlt habe, und die gange Beit bort im Fortichtitt geblieben fei; dabei ununterbrochen beiges Wetter, mabrend es bier jo tale wie in Pommern war und ift, Rachis Reif und ich heize. Witt Er. Moj. werde ich aber wohl noch einen Kampf über bie Reise zu bestehn haben, bem ich in biesem Augenblid entgegengehe. Mit der Wohnung in Berlin wird es am Beiten glaube ich fo gemacht, daß wir ruhig emziehn, sobald Du tommit, Dein Cabinet in ben blauen Galon verlegen, teine Befuche annehmen, und die neuen Zimmer, fo lange fie nicht troden genug icheinen, nur als geheizten Durchgang benupen. Es wird das immer nicht so unbequem sein, wie ein the liveiser und provisorischer Umzug ins Stantsmin. Ich bente bag wir bann in ber Beit vom 21. bis 24. Oct. mit Gottes Gulfe ruhig und vor Allem gesund in unfrer Häuslichkeit 3 isammen find. In Berlin afi ich einen Tag bei Roon, einen bei Mühler; tentre lit zieml ch wollt wieber, ihre Krankleit hat viel Aelinlichkeit mit Deiner gehabt, nur daß bet Dir Gott fei Dant die Ropitrampie nicht dazu getreten find; fie broucht auch Gifen nach Frerichs, Cifenbaber, fehr fiarte Bouillons. Guch alle Gottes gnibiger Debut empfehlend, Dein treufter

440.

Mem liebes Berg

Baden 4. Oct. 64.

Ich fand den Abnig heut to gunfug für meine Biarriver Reife gestimmt, daß ich bie Gelegenheit beim Schat fergriff und

riorgen früh fahre. Ich ichtese in Paris und in Bordeaux, Lette Freitag Marmitag in B. zu fein. Zereid gleich baben: Bearnta, in Frankreich, genügt. Gott gebe nur, bag Teme Geneiung regelrecht sorichreitet! Das beite mer ebenso wel wie die Zee Ich muß noch viel paden und ichreiben, komme eben vom Ichlos, wo Eugenie. Es ist 12 Uhr, um 5 muß ich aufstehn. Gute Nacht mein Engel. Dem treuster

### 441.

Bordeaux, 6. Det. 64.

Nerzelh, mein Herz, diesen Wisch, aber ich habe tein Papier bet der Hand und will Der doch melden, daß ich bis hier gläcklich gelangt din. Es scheint mir sast ein Traum, daß ich wieder titer bin. Gestern früh suhr ich aus Baden, schließ sehr gut in Paris, drach heur gegen 11 auf und din sept, um 11 Uhr Abends hier, denke morgen um 8 mah Paponne zu sahren, um 2 in Biarrih zu sein. In Paris war es noch falt, in Baden gestern srüh Neis; diesseit der Loive wurde es besser, hier ist es entichseden warm, so warm wie noch keine Nocht in diesem Jahr. Ich die gentlich seit schon sehr wohl, und wäre ganz munter, wenn ich gewiß wäre, daß es mit Die gut geht. Taß man Tir die Trauben verdoten hat, halte ich sür Unssim; es wird wohl nur wegen der Gesenwedizin sein. In Paris besam ich starte Lust wieder zu wohnen; er [Goly hat sich das Haus sehr nett eingerichtet, und es ist doch ein Errästlingsteben was ich in Verlin sühre weim ich an die unabhängige Beit im Auslande denke. Weim es mir besonnt, so denke ich etwa 15 Räder zu nehmen, so daß ich den 21. oder 22. die Räderise antweie; so Gott will bist Du dann auch, oder sännt ladet Dich sehr ein in Siettin bei ihm zu sibernachten, nut Kund und Kenzel, Du solliest memand als seine

Zenst ladet Dich sehr ein in Stettin bei ihm zu sibernachten, mit Amd und Regel, Du solltest memand als seine Jenn zu sehn bekommen; Plat ist im Schloß, nur möchtest Du einen Tag vorter schreiben. Mache es wie Du willst, Trachot ist nicht sehr behaglich. Ich seine und sehr nach Rachricht, da die letzte in Baden nicht ganz so gut lautete wie vorher; sienze Tich unt nichts an, auch nicht mit Schreiben, sas die Stinder das besorgen. Perstiche Gräße. Dein treuser

vB.

Engel in seiner Sorgsalt hat mich eingeschlossen, keine Klingel, und der Brief verliert 1 Tag weil er nicht zur Nacht auf die Post kommt. Es ist so warm daß ich die Fenster auf habe.

442.

Blarriy. 7. Oct. 64.

Da bin ich wirklich, mem Herz, es ist mir wie im Traum; vor mir das Meer, über mir arbeitet Kathsch in Beethoven, ein Wetter wie wir es im ganzen Sommer nicht gehabt haben, und keine Tinte im Hause! In Paris heizten wir gestern noch, hier müßte ich soson Sommerzeug anziehn, was ich in diesem Jahre nicht wehr zu thun glaubte. Gestern Abend schried ich Dir aus Bordeaux, dies wird wohl einen Tag später kommen, da ich seitdem noch beinah 2 Grad südlich gesahren bin. Num kommt doch Tinte. In Bayonne tras ich ganz unerwartet Nadi auf dem Bahnhose, die mich in einer Pompdröckse hierher suhr; sie bleibt dis Montag. Werthern aus Madrid ist mit der sungen Frau hier, Fr. v. Karamssin und andere Petersdurger Verlannte. Es ist ganz schön alles, wenn ich nur erst wieder Nachricht hätte daß es Dir gut geht. Arbeiten will ich garnicht, wenn man mir Depeschen schaft, soziehe ich mich in die Kurensen zursich, nach Itzazu. Jest gehe ich sosort wein erstes Nach zu nohmen, das Rasser hat 17 Grad, die Lust wenigstens 25. Größe sehr herzlich. Dein treuster

443.\*

Biarrin 9. Oct. 64.

Mein Engel

Ich werde Lubben 4 doch wohl nicht taufen, sendern Ishaux oder etwas bei Dan. Wenn ich bedenke wie emfig wir in Naden und selbst in Paris geheizt haben, und wie mir hier die Sonne den Paletot und die Auchhoten abcomplimentirte, wie wir gestern bis nach 10 im Mondschein an der See sassen, heut im Freien frühftlicken und ich Die am offinen Fenster schreibe, den Blick auf die blaue sonnige See und auf badende Leute die

<sup>&</sup>quot;) But bet Reinfeld.

morgen fruh fahre. Ich fchlafe in Paris und in Borbeaux, hoffe Freitag Bormittag in B. gu fein. Schreib gleich babin: Biarritz, in Frankreich, genligt. Gott gebe nur, daß Deine Ge-nesung regelrecht fortichreitet! Das hilft mir ebenso viel wie die See. Ich muß noch viel paden und ichreiben, tomme eben vom Schloft, wo Eugeme. Es ist 12 Uhr, um 5 muß ich auf-stehn. Gute Racht mein Engel. Dein treufter v.I.

# 441.\*

Borbeaur. 6. Det. 64.

Berzeih, mein Herz, diesen Wisch, aler ich habe fein Bapier bei der Hand und will Dir doch melden, daß ich bis bier glücklich gelangt bin. Es scheint mir fast ein Traum, daß ich wieder hier bin. Gestern frith fuhr ich aus Baden, ichlief sehr gut in Baris, brach heut gegen 11 auf und bin jett, um 11 Uhr Abends bier, denke morgen um 8 nach Bayonne zu fahren, tim 2 in Biorrip zu fein. In Baris war es noch talt, in Baben gestern früh Reif; bieffent der Loire wurde es besser, hier ist es entschieden warm, so warm wie noch keine Racht in diesem Jahr. Ich bin eigentlich seit schon sehr wohl, und wäre gang minter, weim ich gewiß wäre, daß es mit Dir gut geht. Daß man Dir die Tranben verloten hat, kalte ich für Unfinn; es wird wohl nur wegen der Eisenmedizin sein. In Paris befam ich ftarte Luft bort wieder zu mohnen; er [Golb] hat sich bas haus sehr nett eingerichtet, und es ift bach ein Struflingsleben was ich in Berlin fahre wenn ich an die unabkängige Beit im Austande deute. Wenn es nur bekommt, fo bente ich eine 15 Bäder zu nehmen, fo daß ich den 21. oder 22. die Rückreise antrete; jo Gott nill bist Du bann auch,

oder schon etwas früher in Verlin.

Senst ladet Dich sehr em in Stettin bei ihm zu übernachten, mit Kind und Kegel, Du solltest niemand als se ne seinau zu sehn bekommen; Play ist im Schlosz, nur möcknis D.t einen Tag vorher schreiben. Mache es wie Du wint, Truchot ift nicht febr behaglich. Ich febre mich febr nach Ma+ richt, da die lette in Baden nicht gang so gut lautete wie vorde. strenge Dich mit nichts an, auch nicht mit Schreiten, laf ... Rinder das besorgen. Herzliche Grufe. Dein treuster

Engel in seiner Sorgfalt hat mich eingeschlossen, teine Mlingel, und der Brief verliert 1 Tag weil er nicht zur Nacht auf die Post kommt. Es ist so warm daß ich die Fensier auf habe.

442.

Biorriy. 7. Oct. 64.

Da bin ich wirklich, mein Herz, es ist mir wie im Traum; vor mir bas Meer, über mir arbeitet Kathsch in Beethoven, ein Wetter wie wir es im ganzen Sommer nicht gehabt haben, und keine Tinte im Hause! In Paris heizten wir gestern noch, hier mußte ich sosort Sommerzeug anziehn, was ich in biesem Jahre nicht wehr zu thun glaubte. Gestern Abend schrieb ich Dir aus Nordeaux, dieß wird wohl einen Tag später kommen, da ich seitdem noch beinah 2 Grad südlich gesahren bin. Nun kommt doch Tinte. In Bayonne tras ich ganz unerwarter Nadi auf dem Bahnhose, die mich in einer Pompbrosche hierher suhr; sie bleibt dis Wontag. Werthern aus Wadred ist mit der jungen Frau hier, Fr. v. Karamsin und andere Petersburger Besannte. Es ist ganz schön alles, wenn ich mir erst wieder Nachricht hätte daß es Dir gut geht. Arbeiten will ich garnicht, wenn man mir Depeschen schaft, so ziehe ich mich in die Pyrenäen zurück, nach Itzazu. Jept gehe ich sosort wein erstes Bad zu nahmen, das Wasser hat 17 Grad, die Lust wenigstens 25. Grüße sehr herzlich. Dein treuster

443.\*

Biarrity 9, Oct. 64.

Mein Engel

Ich werde Lubben 4 doch wohl nicht kaufen, sondern Ishoux oder etwas bei Dax. Wenn ich bedeute wie emsig wir in Nachen und selbst in Paris geheizt haben, und wie mir hier die Sonne den Paletot und die Tuchhosen abcomplimentire, wie wir gestern dis nach 10 im Mondschein an der See sassen, heut in Freien frühstlichen und ich Vir am offnen Fenster ichreibe. Die Blid auf die blane sonnige See und auf badende Leuise

<sup>1)</sup> Gut ber Reinfeld.

gemich unbekleidet am Strande wandeln unt den blogen Fasen im Waser, so muß ich doch sagen, daß im Alma eine wundersbare Einade Gones gegen den Zädländer liegt. Ich las't es jest noch det Einem Rade, werde aber bald auf 2 übergehn, wenn auch nicht a la Zanthier auf mehr. Ich esse mit Orlosso, einer Causine von ikr, Hamburger und einem Engländer French der eine Russen von ikr, Hamburger und einem Engländer French der eine Russen zur Frau hat. Mit sehlt zum Behagen nur Rachricht von Dir; die leste erhielt ich in Baden am 4., den 5. früh suhr ich nach Paris ab. Gint wolle in Ginaden geben, daß es Tre gut geht und ich es bald ersahre. Wenn wir freie keinte wären, so würde ich Dir vorschlagen mit Amd und Regel herzusonmen, um den ganzen Winter hier zu bleiben, wie es viele Engländer der Lohlseicheit wegen thun, die im Lünter hier herricht.

Nun muß ich Wertherns noch einen Besuch machen, die um 11 nach Madrid abreifen. Sie hat ein angenehmes Gesicht, ohne grade ichen zu sein. Er ist sehr Abel auf Spanien zu sprechen. Leb wohl, grüße viel. Dem treuster vB.

444

Bimrit 11. Det. 64.

Mein geliebtes Berg

Endlich hat mir heut die Post Deinen Aries vom 5. getracht, nachdem ich einige Tage schon recht in Sorge über das Andbieiben war, sonst gehn Briese von Berlin hierher nur 2 Tage. Ich freue nich daß Liepmann wenigstend Besserung bei Dir sindet, aber es ist besorglich, daß Du selbst nicht das Wesull davon hast! Wie geht es denn mit Essen und Schlasen? Tarin liegt der sicherste Wasstab für Deinen Fortschritt. Ich werse nur vor nicht bei Dir geblieben zu sein, denn gewiß wirkt die Trennung benuruh gend auf Deine Nerven; aber es wird Dich trössen, daß ich nur Gottes Hilse sier wieder sehr gesund werden werde. Ich habe heut das sechste Bad genommen selt dem 7. no ich ansing, und nehne nun täglich 2, sühle mich nach sedem leicht und früstig. Dazwischen schendern wir am Itraube umher, siben sesend und schrebend auf den Kilppen siber dem Basser, sunz ein recht tagediebliches Leben. Ich habe so die Gewohnheit des Arbeitens augenommen, daß ich ein ganz schiechtes Gew sien habe so garnichts zu ihnn. Eine chisserte Depeiche erhielt ich vorgestern vom König, und gestern dietirte ich Bössing schisteurs der mich begleiter, eine Stande lang die Antwort; sowit thue ich absolut nichts auf Ummmeln und Cisen wenn ich nicht schlase. Polonyow's sind abgereist, Fran von Karamsin auch; die Hall ist hier, und andre mir unbekannte Russen und Engländer; wir leben aber ganz unter inns, beide Orloss, ihre Cousine Wonard (Französin) und Mr French von der Gesandlichaft in Brüssel, so daß wir h Personen und 4 Nationen bei Tiche haben. Das Wetter ist sortwahrend

fehr gut.

Dore doch ja nicht auf, Trauben kommen zu lissen, recht viele, ich habe den Glauben, daß sie Tir besser dienen als die Gistunschereien aus der Apotteke. Kür die Kinder schieße ich einige Briesmarken von heutiger Post. Karotyi's Braut soll hier sein seit heut, ich habe sie noch nicht gesehn; er selbst wied auf 2 Tage erwartet, sie waren bisher in St. Jean de Luz, 2 M. von hier. Du wirst inzwischen einen Brief von mir vom 4. aus Baden, einen vom 6. aus Bordeaux, und ich glaube 2 oder 3 von hier erhalten haben. Bos die Kinder au nich schre den, ermüde Dich nicht damit; Adresse: Biarritz, France, Basses-Pyrénées. Aus zum 20. denke ich, wenn nichts besondres geschicht, zu bleiben, auch etwa 3 Tage länger. Gott wolle Dir nach Seiner Barmherzigkeit bald aus der Krankheit helsen, und und Allen frohes Biedersehn, in etwa 14 Tagen hosse icht zu Tich, nein Engel, grüße Alt und Jung. Ich gehe seht zu Tich, 7 Uhr, aber um 11 frühsüdten vor gründlich. Tein treuster

b. 12. fruh; febr gut gefchlafen, Lereit jum Buben, mit 1000 Wanichen fur Deme Gefundheit.

445.

Marrit 17. Cet. 64.

Mein geliebtes Herz

Gestern habe ich den ganzen Tag Deveichen schreiben müssen, dafür sahre ich heut nach Cambo, 3 Meden von hier im Gebirge, bei Jzazu. Nur in Eine gebe ich Dir Nachricht daß es mir gut geht, ich leut das 12te Nad nehme und es auf 15 618 17 zu bringen denke, und mit Gottes Pillse eiwa am 25. in

Berlin zu fen hoffe. Wie ist es mit Dir mein Urmes, wirst Du reisen komen? Herberis Brief vom 12., der gestern kam, spricht von schlechtem Appetit, und asa footida. Wirs das Zeug sort, wenn es Dir den Nagen stört; die Nahrung kann Dir kein Apotheler ersetzen. Ich sorge siberhaupt, dass die beiden Nerzte in der besten Memung Dich schnell herzustellen, Dir

zuviel Arzuel geben.

Wir geht es wohl, obichon der Stwind der seit 4 Tagen weht die Rächte kalt macht; bei Tage verzicht man ihn über die glühende Sonne, aber die Mondscheinpromenaden hören auf, so blank er auch scheint. Das Basser hat noch 14 Grad, und thut mir sehr gut. Kathich ist lustig wie ein Student und bittet Dich sehr herzlich zu grüßen. Sie gehn von hier in der nächsten Woche nach Spamen, erst im Dezember wieder nach Brüssel. Man treibt zum Kaden, dann Frühlftlick und Absahrt, zu Mittag wieder hier. Konnteit Du gesund und frühlich mit und sein, wie würden Dir Berg und Wasser gesallen, mein Lebstes! Gott gebe daß wir bald gesund, wenn auch ohne Berge, in der Wilhelmster siehen; möge Seine Hilfe nit Dir sein und Sem Schutz über ganz Reinseld. Leb wohl. Dem treuster

446.\*

3303u. 17. Det. 61.

Mein Perg

Ich habe zwar heut früh mit dem Conrider einen Brief an Dich geschickt, aber pour la rarots du fait muß ich Dir von diesem wunderlichen Ort ichreiben. Wir haben hier geschlistückt, 3 Meilen ditlich von Biarrits, im Gebirge, sigen im reizenden Sommerwetter am Rande eines rauschenden Stromes, dehen Namen man nicht ersährt, weil niemand französisch spricht, alles bastisch; hobe enge Felsen vor und hinter uns mit allerhand Daidetraut, Farren und Kastanienbäumen. Man nennt dies That lie pas die Roland, Westende der Pyrenken. Wir nahmen vor der Absahrt unser Bad, Wasser kalt, Lust wie im Ruli, Courrier abgesertigt, reizende Jahrt drich Berge Wälder und Wieser. Nachdem wir gegessen getrin sen und und mübe gestettert haben, siehen wir unsere H, Orlow und French lesen emander vor, Katlsich, Mile. de Meynard und ich schreiben, ich aus dem Deckel der Krise in der die von und gegessen Trauben

und Reigen waren. Um 5 fahren wir nit Sonnenuntergang und Mondschem nach Bigreits, effen um 8. Es ift em gu behagliches Leben um dauern zu können und ich fränke nuch daß ich das alles ohne Dich genieße and ich kann auch, nicht wünschen, daß das länger dauert, weil es mich von Die trennt. In Berlin machen sie Thorheiten, und ich habe ichen gedroht mit Orlow nach Spanien zu reisen, wenn sie nicht vernünstig weiden. Bodel und Is I sind wie verdrelt, unter Leitung von allerband (Bah. Währen allestelich Bollvellet.

allerhand Geh. Rathen, eluschlichtlich Delbrud.

Den 20. Borgestern Abend fuhren Orlows nach Pau um Bunin's 3.1 besuchen: ich suhr mit, gestern zurud. Es war lästig schwül dort, Abends Gewittersturm und Regen, mir in der Eisenbahn, von Bayonne hierher im Wagen, die See prächtig. Nachdem sie einige Tage bei Landwind soll wie ein Ententeich gewesen, sieht sie beut wie ein brobelnder Kefiel and. Dabei ist der Wind lau und seucht, Sonne wechselt mit Regen, sehr atlantisches Wetter. Ich nehme beut das 14te Bab; schwerlich bringe ich es fiber 15, benn es scheint, baß ich morgen biesen warmen Strand verlassen muß Ich mag nicht burch Paris gehn, wenn der Katser nicht dort ist, und Se. M. gehn wahrscheinlich am Sonntag nach Nizza um alle Reußen zu besuchen. Die Rüdkehr abzuwarten bringt mich zu wett hinaus und macht mir schlechtes Gewissen wegen zu langer hluaus und macht mir schlechtes Gewissen wegen zu langer Abwesenheit von Berlin. Noch lampse ich zwischen Pflicht und Reigung, aber ich fürchte bag erstre siegt. Erst werde ich mein Bab nehmen und bann mich enticheiben ob es bas vorlette fein foll. Jedenfalls haben mir die 11 Tage hier fehr gut gethan, und ich wollte nur daß ich Dich ohne Reisebeschwerden hierher ober nach Pau versetzen könnte, dann würde es mit den Kräften wohl schneller zunehmen. Deme gestern angelangte Bintexland. ldjatt vom 15. hat mich mahrhaft eridjredt. Haft Du jemals 1 Brief aus Borbeaux vom 6, von mir erhalten? Gutt helfe Dir zu baldiger voller Genesiung. Dem treuster

447.

Pharchs 23, Oct. 64.

Mein Lieblung

Jum leuten Ptale ichreibe ich Dir von bier, bei offnem Feniter, die sternklare Nacht und bas braufende Meer vor

<sup>&#</sup>x27;) Bebelfdm nab und Igenplib.

Beilin 2. Mon. 64.

Mein geliebtes Berg

Seit ich wieder hier bin ichlagen die Wellen der Weichafte wir über dem Hampte zusammen und ich lasse die Leute im Vorzimmer harren um Dir schnell noch 2 Zeilen zu schreiben. It die Hossimung, das Dit reisen kaunft, nüher gerückt, oder immer noch unklar? Das ist mir für den Augenblick die wichtigte Staatsfrage. Das Wetter ist kalt, wenn auch sonnig. 2 Gr. Kalte fab ich eben am Thermometer; vielleicht bift Du, wie so oft in Nervenleiden, dagegen weniger empfindlich als gegen feuchtes Wetter; Gott gebe es, denn die Jahreszeit läßt faum hoffnung daß marmes Better noch wiederkehrt. Gure Pelze werden eben eingepackt und follen beut abgehn; fie find imentbehrlich, und vor 8 Tagen suchte ich noch ben Schatten auf! Briften Helene last Dich herzlich grußen, Frl. Abaden und viele andre Leute bestzleichen. Heut erwarten wir den Kaiser Alexander, morgen Jagd (Parsorce) im Grunewald, die ich in Exmanglung rothen Rocked nicht mitmache, Sonnabend welleicht in Leulingen wenn der Kaiser so lange bleiben kann. Gestern habe ich mit Keubell allein hier gegessen, sonst am Hose. Wott gebe baldiges Wiedersehn, und helze Dir bald und wirksim aus der Mattigken, mein Engel! Perzliche Erüfe.

Dein treufter

451.

Beriin 3. Mov. 64. d. h. 4. " früh. 1. U.

Mein Herz

Da ich morgen und übermorgen von Letzlingen aus nicht gum Schreiben kommen werde, fo will ich Dir heut Abend, oder fruh boch noch melden, daß ich wohl bin und mich fehr nach Dir bange. Ich habe heut 2 ungewohnte Dinge gethan, die Jagd im Weimen ald mitgeritten, wobet ich unter ben Geften am Hallali war, und Whift gespielt, wobei ich dem Naiser 10 Mille. 18 Sgr. abnahm, dann bei Ablerberg soupirt, von wo ich eben heimsehre um zu Beit zu gehn, da wir um 7 nach Leplungen aufbrechen. Grüße Läterchen und die Kinder und Wott made Dich bald gefand mein Liebling. Dein treufter und fehr muber

Berlin 8, 9100, 64, 08, 91

#### Mem Geliebtes

3ch bin von Leplingen gludlich heimgesehrt, eiwas mube burch die Itagige Gile mit Dofgwang, aber 9 Guld Damwild und 5 Schweine geschossen, worunter der größte Ketler der über-haupt da war. Dann solgten fich hier noch russische und Weimariche Hofdiners, gestern jum Ausruhn aft ich bei Wlühlers, hent bel Eulenburg. Riepe kommt ganz außer tlebung. Zu thun ist mehr als je, mit Bo und Ip alles ausgeglichen, sie haben sich verständigt sobald wir uns aussprachen. Die Haupt-Die Hauptfache ist baf es mit Dir besser gele, und daß die hoffning Dich bier ou sehn endlich fich in Tagen ausbrudt. Den Neubau wirft Du gang troden finden und hoffentlich warmer als fonft. Weine Entgegensahrungspläne werde ich so ausführen wie sich die Möglichkeit ber Trennung vom Konige barbietet; vorausfichtlich allerdings mur bis Stetten. Genfit idpreibe boch gang einfad, Du mußteft Deinem Befinden nach allein fein im coupe, Nieden griffe Dich au und Begleitung genire Dich bei Deiner Schwäche. Es ist zu findlich, daß er sich das nicht selbst fagt. Ich bin etwas bemiruhigt über Deinen Entschluß ohne Ausruhn durch gut fahren. Befonders die Strede im Wagen von 9t. bis Coolin, halte ich für zu ftart; Du wirft es gewiß selbft fühlen wenn Du b.s Stolp gefahren bift. Auch bas frühe Aufstehn in Cöslin, mit der ganzen Bagage und ohne Diener, hat sein Angreisendes. Ich werde Dir Kolo nach Cöslin schieden oder Engel, damit Dir alle Besorgungs- und Gepäcklast abgenommen wird. Wer wird mir eben gemelbet? Nagmer Raden! — brachte einen sehr ausländischen Nessen in amerikanischem Dienst der in Preuß, treten will. Rach ihm fam Dubril und nun ift ce 12 und ich muß in die Sigung Ro. 74, bin noch nicht rafirt und angezogen.

Gott geleite Dich wohlerhalten jum endlichen Biedersehn mit Deinem treuften

Bergliche Gruge an Bater und Rinder.

Verlin 14. 9lov. 1864.

Mein geliebted hers

3th war heut eben sehr guter Dinge, ba der Friede wirklich gu Stande gebracht, und einige andre Sachen nach Wunich erledigt; der König hatte mich grade verlassen, den Frieden bei mir interschrieben, mir den schwarzen Abler gegeben und mas mir noch lieber war, mich sehr herzlich umarmt, und ich fagte mir daß ich svennorgen um die Zeit mit Die zusammen hier eintressen und dazwischen morgen viele Zasanen schiefen wurde; ba trat ber tieine Unglidsvogel Jenny ein und fagte mir gu meinem Schweden, daß Du am Freitag einen Mudfall gehabt, und Dich darauf wieder fehr fchwach gefühlt haft. Ich bin darüber fehr in Angft und Gorge und meine hoffmung belebt fich nur un bem Gedanten, buf ich bisher tein Telegrumm habe, welches Deine Reife ablagt, daß Du Dich alfo doch fraftig gening gunt Reisen fühlft. 3ch war durch Deine legten fo fehr gunftigen Briefe, benen ber allerlette vom Freitag wenigstens nicht wiberfprach, in den Traum gewirgt daß nun alles wieder gut jei und daß wir und endlich übermorgen wiedersehn. Ich glaube gern das Angenehmere wie Du weißt, und rechne daß Jeung übertreibt; aber ich bute Gott recht feler, duß es fo fer und daß wir uns endlich übermorgen wiedersehn. Jenny fagt die Aterite seinen auch nach dem Rückfall für die Reife gewesen; wenn ich nur erft wilfte wie Dir die Fahrt bekommt; wird es zu viel, so foreire fie ja nicht, sondern rube Dich in Cost.n aus und fabre erft am Radmittage nach Stettin um bort zu ichlafen. Ich bin leider bei diefem Briefe fo viel unterbrochen worden, daß er zu 7 lihr nicht abgelt, und erst morgen Abend, nach Dir, n Cosim eintreffen wird. Ich werde Dir aber nach Stolp telegraphiren um Radricht gu erbitten. Mir geht es mit der Gefundkeit sehr gut; ich kann mich nur ver Diner-Einladungen nicht bergen und kabe keine Zeit zum Reiten ober Geh 1, heut auch zu schlechtes Wetter bagu, narm und Regen. Walle schiedte nur gestern Wurft, ift in Pafewalt zum Ball mit Marie gewesen. Noch 30 Stunden, so hoffe ich Dich mi Sternin au iehn, gebe Gott Seiren Segen bagu; viel Grufe Stenin zu ichn, geste Gutt Seinen Segen bazu; niel Grüße an die Rinder, ich ichide niemand entgegen, da Du es aus-deutlich verwehrt haft. Dem Treuster

454.

Frau von Bismard-Schönhaufen Frankfurt aM. Englisher Hof.

Carlobad, Dienftag.

Mein Perz

Gestern bin ich glicklich angetommen, aber sehr nett ist es bisher hier nicht. Schöne Aussicht vom Helenenhos, bei warmem trochen Wetter auch viele andre Vorzüge, Garten, Stille; aber es ist kalt, regnig und windig; die Situation str Velancholie und blue devils so geeignet wie möglich. Hossentlich scheinen Dir eine wärmere Sonne und Tu hast ein bequemes Sopha, bei mir ist nur das Vett gut, Sin Trost, aber eine Schwierigsent mehr beim Ausstehn. Wem Telegramm über glückliche Ankunft der Kinder wirst Du vorgestern erhalten haben. Seitsdem weiß ich nichts. Ich suhr mit Abeken allein über die kalten Verge. Dem Könige geht es gut; gestern war große Tasel bei Sr. Mt. Sonst din ich noch nicht aus dem Pause gekommen, weil das Wetter zu schlecht ist. Ich habe daher auch nichts zu erzählen, als daß ich mich nach der Wilhelmstraße, Dir und den Kuidern sehne. Man wird sehr ein Hausthier im Alter. Umarme Marte sitr mich und experimentire nicht zu sehr mit Struck und Gesinndheit. Givit behüte Euch. Dem treuster

455.

Carlobad 1. July 65.

Mein liebes Herz

Ich bin jetr erfreut aus Peinen beiden Briefen zu ersehn, daß est univer zerstreuten Schaar überall wohl geht. Wegen der Budget-Ueberschreitungen mach Dir teine Sorgen; was sein muß nu.ß sein, und ob Du einige hundert von diesen kleinen Gulden mehr oder weniger misgiebst, hat auf das tünftige Erbe eines jeden univer Ruder keinen Emsluß von Bedeutung. Uebe in Hondurg keine pommersche Wastfreiheit, aber für das

was Tu brauchst, seiliche auch nicht um Arenzer, mie Ihr geliebten Frauen wohl pflegt. Deinen Tich sinde ich wolchelt und im Hause werdet Ahr im Ganzen behaglicher essen als an table d'höte, wo es Dir unter Umitänden geht wie zwischen Stieglitz und dem Türlen. Dier ist stiechtes Wetter, besonders wenn ich Zeit habe auszugehn regnet es wossersallaring und wenn die Sonne scheint, habe ich gewist dringlich zu arbeiten. Kendell ist noch nicht hier, er muß surchtbare Viese gehabt haben. Unter Wohnung könnte bei ginem Wetter ihre Neize haben; ich sehe sider die Stadt fort, die Tepl entlang nach dem Erzgebirge, nordwestlich, also ins Abendroth, wenn welches sein sollte, meist aber in grauen Wolfensoch, und bei Schmutz und Regen össers am Tage 180 Fuß iteil und steinig Linab zum Schist und wieder herauf zu steigen gehört nicht zu meinen Liebhadereien. Zonst ist es sull, Veluch durch die Entsernung erschwert, Kuhstall unter meinem Justuden, Hühner auf dem Pose, aus dem Naps eines kreuzlahmen Keitenhundes fressen und Abends Brummen der Kühe unter mir, mit sernem Hundegebell, the watchdog's honest dark, wie auf dem Lande. Gestern Aber dem Austrag wegen Bettelheum's sheist sie mirklich io? habe ich sosze heut angebracht; ob mit Cross, nuß die Zeit lehren. Bekannte weng; die Stolupin, Ablerberg, Asseurz und einige Stummgäste. Hätzt ich nicht viel Arbeit, würde ich mich langweilen. Malon sässt behüte Euch und Neinseld. Der Feldsäger nammt dies die Leipzig. Dein treuster

456.

Carleb. 7. Jul. 65.

Enblich, mein herz, ift es warm hier, 22 in Schatten, 40 bi der Conne. Gestern bin ich 4 Stunden in den Bergen gewesen und habe nuch auf sonnigen Abhangen mit Behagen braten lassen. Heut Couriertag, und noch nicht aus dem Zimmer

<sup>&#</sup>x27;, Zwischen Beiden war fie bei einem Diner in Petersburg ohnmachun geworben

<sup>4)</sup> Sangerin, damnis in Comburg.

gewesen, außer zu Tosel und Vortrag. Eben will die Some untergehn und ich eile noch ind Abendroth. Aus der Anlage wirft Du endlich ersehn, daß Du einen ungewöhnlich gut anoschenden Mann hast, neben dem sogar is beau Guiche, seht Grammont, unvortheilhaft erschelnt, obschon ich ihn recht statisch sinde. Aber Du glaubst es doch nicht, und darum schließe ich gereizt. 1000 Grüße an Marie und alle Freunde. Mühlers sind hier, nach Verchtesgaden sahrend. Dein treuster vB.

#### 457.

Fron von Nomard-Schanhaufen Bad Homburg v. d. Pohe.

Carlobab 11. July 65.

Mein Herz

Deln lester Brief kam außer ber Postzeit; man hatte ihn wohl nicht rechtzeitig lesen können, namentlich die wichtigen Deposition von Herbert, die den Bostpolntisern viel Rachdenken veruräacht haben werden. In der Polntis sieht es kraus aus, und ih kann keine Pläne über Caulsbad hinaus machen. Wiczelich daß ich sehr bald nach Blarritz gehe, um das wenigstens nicht zu verlieren. Dann leider ohne Kathich, die erst im October hingelit. Sonst geht es mir gut, etwas beschleungte Rerdauung, wie alle vom Gesolge des Königs die den Arunnen nicht trinken. Planteussel, Gustav Alvensleden, Stiehte, Lauer, Steinäcker, ich, begegnen uns immer an Octen wo wir uns nicht studien. Wilhsers sind unch hier, geben soupers und kueipen, Anssicht, Prinzessin von Lippe macht in Kassers, denen ich bischer nicht beiwohnte. Ich verlasse meinen Berg nur um noch höher zu steigen oder zur Tasel. Arbeit über Aepi. Sonst weiß ich nichts zu meiden, als berzliche Grüße und Genes Schutz und Segen sür Dich und die Kinder. Eeb wohl.

Tein oB.

13. 3nl. Ab.

Alles wohl und gates Wetter, Mablers noch hier, S. M. reift am 19., in 5 Tagen bis Gaftein. Seit 4 T. kein Brief von Dirt laß bas große Fraulein schreiben Sehr in Haft Dein treuster

23a8 maden die Jungen?

v 3.

459.

C. 15. 7. 65.

Sonst geht mir's ichon gut, aber die Arbeit! Ich komme gar nicht mehr aus dem Jimmer und das Wetter ist wunderbar schön, wie im seurigen Osen. Donnerstag Abend hoffe ich, wenn Gott will in Regensburg zu schlasen wo ich vermuthlich bis Sonnabend bleibe, um dort umber mit Piordten zu conferuen. Sonntag, 24. denke ich, Salzburg, Bernhards Geburtstag. Montag Gastein. Herbert schrieb. Gott behüte Dich und die Kinder. Die Sonne ist unter, laue kust, rother Himmel. Ich gehe noch etwas. Grüße das Wädchen, wo mir nicht schreibt. Dein treuster

460.

Cartsbad 17. 7. 65.

Meln Dera

Ich bedaure sehr daß man Dich mit albernen Krankheitsgerüchten über much geängsigt hat. Es sehlt ben Leuten immer an Stoff und saweigen können sie auch nicht, also geben sie Alatich von sich. Mir geht es so gut als es bei Hite und Arbeit möglich ist. Krudell in weiß, Abelen und Zietel hellgrau und weiß, bilden eigenthämliche Wirkungen bes gischenden Sonnenstrahls. Vählers reisen heut über Eger nach Berchtedgaben, in die Nacht hinein. Sie lebte hier ganz auf, und ihre tyranniche Vergnügungssucht griff störend in meine Gewohnhelten ein. Gestern Fürst n Lippe, Kassee von 40 Personen, Taschenspieler, Tanz im Kaiserpart, hinter Freundschaftssaal an der Tepl. Der König blieb bis 9, von 6 Uhr an. Ich revolturte gegen den Fürster und Excellenzentlich und sehe mich zur Jugend,

polntische, wallachtsche und hessische Madden. Als Badeart für Bergnisgungssischtige ist E. aber das Elendeste was ich kenne. Nach Empfang dieses schreibe nicht mehr hierher, sondern etwa nach Salzburg wo ich den 23., oder Gastein, wo ich den 21. zu sein hosse. Herzliche Grüße Dein treuster u.B.

46L

Bafteln 26. Jul. 65.

Wiein geliebtes Berg

Norgestern Abend bin ich mit Gewitter hier eingeruckt, seitdem regnet es bei weicher warmer Luft. Ich habe eben mein zweites Bad genommen, bin mube davon, aber der Courrier schließt gleich und ich will Dir boch ein Lebens- und Gesundheitszeichen geben. Wenn es Marie so sauer wird zu schreiben, so will ich sie nicht audlen, ich erhalte leider Briefe genug. Her ist niemand ben ich tenne, außer bem Gefolge, bem Commerzrath von Carl (alter Gothaer) und einer Gräfin Cfetonice die ich vom vorigen Jahre tenne, buchftablich teine Geele die ich je gesehn. Bon Reinfeld teme Nachricht, allo wohl alles gut. Gott fel mit Dir mein Engel. Bergliche Grage. Dem treufter vB.

462.

Gaftein 1. Aug. 65.

Dlein geliebtes 18 jahriges Berg')

heut vor 13 Juhren" marft Du in schwieriger Situation, und wir haben seitdem Gott für jo mande Bewahrung ju danken und aus Seiner Gnabe in der Bergangenheit Vertrauen für Gegenmart and Zukunft zu schäpfen. Möge Er Dir volle Gesandheit wiedergeben und sie den Kindern erhalten. Mir geht es wohl und Du kannst alle Oudrischen Sorgen sallen lassen. Banting habe ich bei dem guten Bier in Regenedurg und Salzdurg aufgegeben, hier sange ich aber doch wieder an. 7 Bäder habe ich, und heut über 14 T. werden wir wohl so Gott will den Stad weiter seinen, 1 Tag in Salzdurg bleiben, mo vermuthlich ber Raifer hinfommt. Dann werden wir über

<sup>1)</sup> b h. 18 Jahre verheirathet. 3 Geburistag bes gweiten Sohnes

so hosse ich von Baben her boch einen Abstecher zu Dir machen und mich des Behagens der Hönnelichkeit ersvenen zu können, die mir Mählers hier doch nicht vollständig ersehen. Gott behüte Dich und die Unsern. Herzliche Grüße an unser Töchterlem, die nun ansängt erschreckend alt zu werden. Leb wohl. Dein treuster

465.

3161 21. Aug. 65.

Mein geliebtes Berg

Ich reihe ein Blatt aus meiner Depesche um Dir mit einer Wirthshausstahlseber wenigstens einen Gruß von hier zu schicken. Es war fast um biefe Jahreszeit als mir vor 18 Jahren hier waren, und wie ich heut nach St. Gilgen und von dort den ganzen Wolfgangies entlang hierher fuhr hatte ich ftarte An-wondlungen von Zerftrentheit die mich in den politischen Unterhaltungen mit meinem königlichen herrn und Reifegefährten befielen. Ich zeigte ihm das Schaafberghaus und erzählte ihm unfre Partie hinauf; auch gewittert es wieder, wie damals in Wolfgang. Wer uns gesagt hatte, daß ich 1865 den Geburtstag unfrer Tochter hier zubringen würde, und Du mit ihr in Homburg fein, wir hatten es für fehr unwahrscheinlich gehalten. Die Königin Witwe ift auch wieder hier, wir trinken heut Abend Thee bei ihr, und speisen vorher bei ber schonen jungen Kaiserin. Gestern dinirten wir in Salzburg bei der Kanerin Witwe Franz des L, Abends war Theater; der Weg hierher reizend, morgen fahren wir ihn gurud, übermorgen nach Munchen. 3ch sehne mich sehr nach eiwas Allspannung, das Hosteben greift noch mehr an als die Geschäfte. 12 Karten bin ich in den 2 Stunden hier los geworden, unter Blip Regen und Sonnen-ichein. Ich werbe Marie's Gefundheit trinfen und muß mich lest antleiden um es mit Anstand ausführen zu können. Ich hoffe Donnerstag zu Dir zu kommen, telegraphire Dir aber noch bas Genauere, damit Du mich nicht vergebens erwarteft. Griffe das Kind, welches uns hier vor 18 Jahren noch un-bekannt war, und dante Gott mit mir für alles was er uns feitdem Gutes gethan hat, daß ich aus der Wufte des politifden Lebens im Beifte nach bem hauslichen Derbe bliden tann, wie

der Wandrer in boier Racht bas Licht der Herberge ichmmern fieht. Bott erhalte es fo bis gur Einfehr! Dein treufter

1) Bewahre mir ihn auf, mein Junge und fei 1000 Mal ge-grußt und fehr geliebt von Deiner

alten Manna

466.

Raden 1. Cept. 65.

Mein gellebtes Berg

Ich kam vorgestern früh hier ber, schlief bis halb 1, bann viel Arbelt, dinor beim Könige, langer Bortrag, Abends Quartett bei Flemmlag mit Joachtm, ber selne Geige wirklich numberbar gut streichelt. Gestern auf der Rennbahn viele Besannte die mir nicht mehr geläusig waren.

Der September sängt mit Regen an, zwei Orittel bes

Jahres sind sort, nachdem man sich eben gewöhnt hat 65 zu schreiben. Biel Fürstlichkeiten hier; um 4 will Marussa') wich sehn, sie soll jest sehr schon sein. Beisolgend 2 Lucca-Vilder. Wir sehn beide did und wie sehr artige Kinder aus. Der König will am 5. von hier reisen, noch unbestimmt weld, en Weg, Coburg oder Coblenz, wegen der Königin Victoria, der er begegnen will. Ich hosse jedenfalls siber Franksure zu tommen, ant 5. ober 6., ob und wie lange ich in Homburg sein kann, wird sich erst aufklären, länger als 1 Zog keinenfalls, ba ich mit dem Könige in Berl'n sein muß.

Es regnet sehr gründlich und lang aussehend. Derzliche Grüße an Marie und beibe Deinchen. Deln treuster pB.

## 467.

Baden Comitag. 3. 9. 65.

Damit Du fiehft, mas für einen Mann Du haft, fchide ich Dir die Anlage). Wir fahren morgen frith 6 Uhr noch Coburg!

<sup>9</sup> Bulay, an Derbert v. B gerichtet. 9 Pringestin von Baden.

<sup>5</sup> Richt vorhanden.

gur Königin von England; ich muß mit, und leiber geht mir Spa bamit in bie Bradie; aber 's gelft nicht anders. Hunde-leben! Bute Racht. Dein treufter vB.

468.

Frau von Bismard-Schönbaufen Fronkfurt a. M. Plainzer Chaussee bei Proj. Beder

Berlin 12. 9. 65.

Mem geliebtes Berg

Es ist recht betrübt daß nach der guten Sommerzeit, in der wir alles gehoben glaubten, Dein altes Unwohlsein sich nun wieder meldet, und imser Töchterchen gar dazu noch elend wird. Ich war schon gestern beunruhigt daß ich keine Ankündigung Demer Altreise erhielt, und die Bertpätung ist um so sataler als ich am Sonnabend schon nach Merseburg müssen werde. Du schreilst daß es mit Dir, aber nickt ob es mit Marie besser geht.

Seit 4 Stunden werde ich soviel gestört daß ich mit dem

Seit 4 Stunden werde ich soviel gestört daß ich mit dem Briefe nicht weiter komme, und nun muß ich zum Könige. Beb wohl mein Herz und komme bald, schreib nuch morgen eine Beile wie es geht. Dein treufter

1866.

469.\*

Sicheon I. July 1866.

Mein geliebtes Perz

Wir find heut von Reldenberg aufgebrochen, eben hier eingetroffen, noch imgewiß ob wir zur Racht hier ober in Turnau bleiben. Die ganze Reise war eine gesührliche und ich bin fro's feine Verantwortung dafür zu haben. Die Destreicher konnten gestern, wenn sie Cavallerie von Leitmeritz geschickt hätten, den Konig und und alle ausheben. Leider ist Carl, der

Autscher, eben febr ichwer gefturgt, mit ber Suchoftnte die ibm durchgegangen ift. Er galt erft für tobt. Er liegt im Lazaveth hier bet Cidprow, im nachiten Dorf. Start foll für ihn tommen. Wir begegnen überall Gefangnen, es follen ichen über 15018) iem nach den hier vorliegenden Angaben. Jitschm ist gestern con uns mit Bayonnett genommen, Frankfurter Dwisson, Gen. Tilmpling an Bufte schwer verwundet, nicht tobilich. Hige furchibar, Zufuhr non Proxinnt schwer. Unfre Truppen leiben von Mattigfeit und hunger. Im lande bis hier nicht viel Spuren des Arieges, außer gertreinen Rorufeldern Die Leute fürdien fich nicht vor ben Solbaten, ftehn mit Frau und Und im Somitags. stant vor den Thuren und wundern sich. In Trantenan haben die Einwohner 20 wehrlose hanaboisten von und ermordet 1, die nach Durchmarick ihres Regimentes dort hinter der Front geblieben. Die Tgater in Glogan vor Ariegsgericht. Bei München-Grat hat ein Brennereibefiner 26 univer Coldaten in Spiritwieller gelodt, betrunten gemacht, angegunder. Brennerel gehörte einem Mofter. Außer dergleichen erfahren wir biober her weniger als in Berlin. Dieß Schlos, sehr fiattlich, gehört Fürst Mohan, ben ich in Gastein jährlich sah. Leb wohl, grüße die Kinder und unfre Glöste herzlich, Gott behüte Euch alle. Dein treuster

021.

## 470.9

Bitichm, nicht Guiden. 2. 7. 06.

Eben von Sichrom bier angefommen, auf bem Edlachtfelde hierher lag es noch voll von leichen, Bierben . Waffen. Unfre Siege find viel größer als wir glaubien; es ichemt bag wir ichen jest über 15000 Gefangne Laben, und an Tobien und Berminderen wird der öftreidifche Berluft nach hober, gegen 20000 Mt. augegeben. 2 ihrer Corps find gang gersprengt, emige Regimenter bis zum letzen Mann vernichtet. Ich habe tweer vielmehr östrelchiche Gesangne als preußische Soldaten zu sehn bekommen Schide mit durch die Couriere immer Eigaeren, gu 1000 Stud fedesmal wenn es geht, Preis 20 Mittle, für die Lagarethe. Alle Bermindete fprechen mich barum an. Dann lag burch Bereine ober aus eignen Mitteln

<sup>)</sup> Diefe Lingabe i't nach eingezogenen Crfundigungen rectumlich.

auf ein ge Dugend Kreas-Beitingsegemplare für die Lazarethe abonniren 3. B. für bas in Reichenberg, die andern Ortsnamen der Lazarethe suche vom Kriegsmin, zu ersahren. Was macht Clermont-Tonnerre? tommt er nicht? Mir fehlt bisher Postnachricht.

Schade mir boch noch einen Nevolver von grobem Kaliber, Sattelvistole. Mit Carl Kutscher geht es besser, er wird wohl teinen bleibenden Schaden haben, aber noch einige Zeit bienstunfahig fein. Carl B.3) ift fehr zu loben, das thatige Princip unirer reifenden Sauslichkeit.

Brilfe berglich. Schide mir einen frangofischen Roman

gum Lefen; aber nur Ginen auf einmal. Gott behüte Dich.

Dein treufter

v B.

Soeben Deinen Brief mit der homburger Ginlage erhalten, tausend Dant. Ich tann Dir die Abreise Stille so nach-fühlen. hier in dem Treiben temmt man nuht jum Befühl ber Lage, hodiftens Hachte im Bett.

471.\*

Dobenmauth. Montag 9, 7, 66,

Weißli Du noch mem Berg, wie wir vor 19 Jahren auf der Bahn von Prag nach Wien, hier burch suchn fuhrn? Rein Spiegel zeigte die Zukunft, auch nicht als ich 1852 mit dem guten Lynar diese Gisenbahn passirte. Wie wunderbar romantisch find Gottes Wege. Und geht es gut, trop Napoleon; wenn wir nicht übertrieben in unsern Ansprüchen sind und nicht glauben die Welt erobert zu haben, so werden wir auch einen Frieden erlangen der der Dabe werth ift. Alber mir find chenfo ichnell berauscht wie verzagt, und ich habe die undanktare Aufgabe Waffer in den braufenden Wein zu giegen und geliend zu machen daß wir nicht allein in Europa leben, sondern mit noch 3 Diaditen die und haffen und neiben. Die Deftrelcher stehn in Möhren und wir find so tahn daß far morgen unser Hauptmartier da angesagt wird wo sie heut noch stefn. Gefangne passiren noch unmer ein, und Kanonen

<sup>4</sup> Bidmard Bohlen.

feit dem 3. bis heut 180. Holen fie ihre Gudarmee heran, so werben wir fie mit Gottes gnabigem Beiftande auch schlagen, das Bertrauen ist allgemein. Unire Lente sind zum Allsen, sieder, so todesmuthig, ruh g, folgsom, gesittet, mit leerem Wagen, nassen Aleidern, nassem Lager, weing Schlaf, abfallenden Stiefelsohlen, freundlich gegen alle, sein Plandern und Sengen, besehlen mas sie klausen und Sengen besehlen mas sie klausen und fin und Sengen, bezahlen was fie tonnen und effen verichimmeltes Brod. Es muß doch ein tiefer Fond von Gottesjucht im gemeinen Manne bei uns sigen, sonft tonnte bas alles nicht sein. Nadyrichten über Befannte find fcmer zu haben; nun liegt meilenweit aus emander, keiner weiß wo der Andre, und me-mand zu schicken, Wenichen wohl, aber keine Pjerde. Sett 4 Tagen laffe ich nach Philipp? fuchen, der durch einen Langenstich am Ropse Leicht verwundet ift, wie Werkards une ichrieb, aber ich kann nicht entdeden wo er liegt, und jeht find wir ichon & Metlen weiter. Der Rönig exponerte fich am 3. allerdings fehr, und es war gut daß ich mit war, benn alle Mah. nungen Andrer fruchteten nicht, mid niemand hätte gewagt, ihn fo hart anzureden wie ich es mir beim lehten Wale, welches half, erlaubte, nachdem em kenäuel von 10 Kiraiseren und 15 Pierden vom 6. Kär. Rieg, sach neben und blittend wälzte, und die Granaten den Herrn in unangenehmster Nähe umschwerzen. Die schlimmste sprang zum Glück nicht. Er tann mir noch nicht verzeihen daß ich ihm bas Bergnugen getroffen zu werden verklimmerte; "an der Stelle wo ich auf allerhöchsten Befehl wegreiten mußte" jagte er gestern noch mit gereiztem Fingerzeig auf mich. Es ift mir aber doch lieber so, als wenn er die Vorsicht übertriebe. Er war enthusiasmirt Eber feine Truppen, und mit Redd, fo exaltiet daß er das Saufen und Ginschlagen neben sich garnicht zu merken ichien, rubig und behaglich wie am Rreuzoerg, und fand innner wieber Bataillone denen er banken und "guten Albend Grenabiere,"
fagen mußte, bis wir dann richtig wieder ins Feuer hinemgetandelt waren. Er hat aber jo viel daraber horen muffen, daß er es kunftig laifen wird, und Du tannst gang beruftigt fen; ich glaube auch kaum noch an eine wirkliche Ed lacht.

Wenn 3hr von jemand teine Nachricht habt, jo tonnt 3hr unbedingt annehmen daß er lebt und gefin d ift, denn alle Ber-

<sup>1)</sup> von Bivmard, der älteste Nesse. 2) von Thabben, Escabronssührer im 1. Giarde-Drag.Regt.

nandungen von Bekannten erfährt man in längstens 24 Stunden. Mit Herwarth und Steinmen sind wir, auch der König, noch garnicht in Berührung gekommen, ich habe allo nuch Schred nicht gesehn, weiß aber daß beide gesund sind. Gerhard sührt ruhig seine Schwadron mit dem Arm in der Umde. Leb wohl, ich muß in Dienst.

472.

Zwittau in Mähren 11. 7. 66.

Mein liebes Sperg

Mir fehlt ein Timfaß, ba alle befest, fonft geht es mir gut, nochdem ich auf Feldbett und Luitmariazze gut geichlasen und durch Brief von Dir um 8 gewedt. Ich war um 11 gu Bett gegangen. Bei Königgräp rut ich ben großen fruche, 13 Stunben im Sattel, ohne Butter. Er hielt febr gut mus, idente weber vor Schünfen noch vor Leichen , frag Aehren und Pflaumenblatter mit Borliebe in den ichwierigften Momenten, und ging flott bis and Ende wo ich milder ichien als das Pferd. Mein erfies Lager fur die Racht war aber auf bem Strafenpflafter von Hoire, ohne Strob, mit Billie eines Wagentiffens. Es lag alles voll Berwundeter; der Großherzog von Wiedlenburg entdeckte mich und theilte sein Zimmer bann mit mir, Reuß und 2 Absudanten, was mir des Regens wegen sehr erwäusicht kam. Was Sönig und Granaten anbelangt, schreb ich Dir schon. Die Generale hatten alle den Aberglauben, sie, als Soldaten, dürften bem Ronge von Wefahr nicht reben, und ichickten mich, der ich auch Wlajar bin, jedesmal an ihn ab. Sie trauten sich nicht in dem ernzten Tone, der schließlich half, gu ber verwegnen Majchat gu reben. Edyliegilch weiß er es mir boch Pant, und die fpiten Reden "wie Gie mich bas erfte Wal wegingten" ac. find die Anerkennung daß ich Recht hatte. Riemand kannte die Gegend, keiner führte den König, der nach Belieben grade ausritt, dis ich mich zum Wegwerfer aufwarf. Bei dem Revolver deckie der aufftrigende Hal, i die Biste-Linke, und die Kimme oben im Sahn vifirte nicht in grader Linie mit Bifir und Korn. Laft das Timpe's fagen. Leb wohl mem Berg, ich nuf ju Geiner Mt. Dem treufter

<sup>·)</sup> Budfe macher.

473.

Brünn 16. July 66.

Meln geliel tes herz

Nach Itägiger Ruhe bin ich wieder ins Berliner Leben verfallen, bis 2 Uhr auf, bis 10 geichlafen; ich hoffte mich blefer ungefunden Gintheilung eiwas entrodhut zu haben. Herzlichen Dank für Deinen Brief ohne Datum; was steht in meinem dant sur Demen Brief ogne Datum; was seen in meinem ber Dich so gefreut hat? ich weiß es nicht mehr. Gestern suhr ich mit Moon spahieren nach einem einsamen Vergnügungsvete, Wald, Felsen, Wögel, Sommenuntergang, alles tieser Frieden und Oduße. Heut ist die Othe sehr drückend. Der Kronprinz hat gestern ein kleines Glesecht gehabt, was ihm aber dach 16 Kanonen einbrachte. Die Destreicher schelnen sich nach Ungarn zu ziehn. Ich glaube aber, daß es nun bald, wenn nicht zum Frieden, dach zum Wassenstützund kommt.
Den 18. Ich habe etwas Rheumu gehabt, aber es ist wieder siber: es war ein Nervenbankratt; ich bätte am Sonntag

wieder über; es war ein Nervenbankrott; ich hatte am Sonntag Abend 9 Uhr zu Beit gehn muffen um von den 50 Stunden Schlaf bie ich in 14 Tagen zu wenig gehabt, nachzuholen. Ich that es aud, war eben im Ginschlafen, als Lesebre von Wien zurückfam, Berhandling bis 3 Uhr, und früh wieder, das fuhr mir ins finke Bein. Gummuftrumpf half, jost ties das fuhr mir ins linke Bein. Gummistrumpf half, jest tits besser. Wir gehn heut noch Nikoloburg, Schlos der Gräfin Mensdorf, geb. Pietrichstein.

Warum werden eigentlich unire Rammern nicht berufen? frage Gulenburg banach und fage ihm daß ex bringlich fei bas Parlaments-Corps in ben Arleg eingreifen zu laffen, bevor die Friedensbedingungen ernstlich discutirt werden. Ich komme zu den Kammern, wenn ich hier aus den Verhandlungen fort kann; kann ich nicht, is muß ohne mich eröffnet werden. Leb wohl mein Herz. Ich bin ganz numter wieder und werde es mit Gottes Hüse bleiben. Grüße die Ainder und die Damen herzlich. Dein

tremiter pB.

474.\*

Prog 3. August 1866. Mein Lebes Derz

Ich habe mich vom Bahnhofe vorweggeftohlen, warte nun bier allein und ohne Cachen bis ber Ronig tommt und nach thm das Meinige. Den Angenblid gezwungner Unthätigseit benüpe ich um Dich von hier zu grüßen und Die zu fagen, daß ich wohl bin, morgen Abend in Berlin zu sein hoffe. Dem Könize geht es vortrefflich. Die Menschenmassen von ber Bahn her waren so gedrängt, daß ich fürchte es geht nicht ohne

lleberfahren u. bergl. ab.

Albends. Der König sam schneller als ich dachte und seitdem Geschäfte aller Art, dann diner. Zoeben komme ich von
einer Spapiersahrt mit Sr. M. über Hradickin, Velwedere,
alle Schönheiten der Prager Landschaft gesehn. In wenig
Tagen sind es 19 Jahr daß wir dieß alles zusammen besichtigten. Wie wel Bunderliches mußte geschehn um mich hent
in dieser Art wieder im dieselbe Sielle zu sichren, ohne Vernets. Ied derstwa hatte ich zur Freude meines Autschers nech
behatten. Worgen denken wir in Berlin zu sein. Groser Zwist
im Plinisterium liber die Ihrenrede; Lippe sührt das große
Wort im conservatioen Sinne gegen nich, und Hans Aleist
hat wir einen ausgeregten Brief geschrieben. Die Leutchen
haben alle nicht genug zu ihan, sehn nichts als ihre eigne
Nase und siben ihre Schwimmulanst auf der stürmischen Welte
der Phrase. Mit den Feinden wird man sertig, aber die
Freundel Sie tragen alle Scheutlappen und sehn nur Given
Fled von der Welt.

Lob mold mein Lieb, es kommen Leute und Papier. Herzliche Brüße. Dem treußter vV.

1867.

475.

Barzin 27. Juni 1867.

Mei i lieves Herz

Hert früh ist Vernhard sort, und hat mich um 5 Uhr noch nit Amerhos ducannt, wonnt er wenigstens erreichte daß ich im 6 ausstand und 5 Stunden lang auf Walter in steilen Vergen um Buchschenung Brimum d und Halber umherr it, dann kabe ich init dem Postor aus Wilssow zu Mittag gegesten, ihm Unterricht im Chispiren gegeben, und will jest einen Wagen aus Coolin probiren. Es ist recht hübsch hier außer dem Jause, und ich rathe Tir bald zu sommen. Zuvor

<sup>4</sup> Bommericher Ginfter.

aber ichide Betten her, und Gescherre die Engel auf einliegendem Zettel notirt hat. Betten sund nur zwei dürstige Stand hier, sehten also wenigstens 6. Hast Du 3 aus Remseld bestellt. Die künnten in wenig Stunden hier sein. Uns Schönhausen lass unter öbläser, die rothen und die geschnisten Trühle, wenigsters einen verichlichbaren Secretär, oder 2, und was an Betten sibrig sit, tommen. Dier sind 1 Essaal, 2 Jalons 11 Villard oder Iter Zalon hat Zeith 4 Schlafzimmer, 3 Logierstuben zu möbliren. Pazu schide nur erst, was in Schönlausen und Verlin übrig ist, dann nurd man sehn was sehlt. Von Berlin könnten die beiden eingelegten Sigarrensvinden in, die dazl Tiche die Du mir geschenkt, hergehn, dasür das Eulinderburean aus dem Vorzimmer des Peder i Irgungsiaales in mein altes Caonet. Was sollen wir Sr. Maj. Jimmer möbliren?! Hier sehlt es. Ich weiß nicht, ob ich nicht gleich hier bleibe und Dich abwarte. Ich sinde mich ichen einsam hier ziemlich behaglich, wie neit wird es erst mit Tir sein. Schreit en aber kann ich nicht zehr. Die Tinte hasst mich. Grüße Kinder herzlich, und kommt hald, erst aber schieße Mebel, und 50 Fl. rothen Wein und ebenso tiel Vier lass bergehn. Icht sahre ich Leald Nebe und Sonnenichein zu sehn. Tem treuster

476.

Mein geliebted

Barzm 30. Jimi C7.

ich hatte den beiten Willen Dir zu schreiten, aber weder zeit noch Feder, Kapier oder Tinte. Beutres ist angelangt, aber wo soll die Zeit herkommen? We in ich zestüllstückt und gezeitungt habe wandre ich mit Jagostleselm in die Wälder, bergsteigend und sumpswatend, terne Geographie und entwerse Schonungen; sobald ich heimkelie wird gesattelt und dasselbe Geschäft bis zum Neberdruß Josephs, Röschens und Walters sortgeselst. Leitzer ichreckt berganf vor richte zurück, bergab lost er mitunter seine 4 Huge Wurzel ichlagen und erklatt mit resignirtem Schweigen es guige micht. Es giebt doch sehr dicke

<sup>&#</sup>x27;) Wilhelmstrafte 75, früller im Befit bes heren Deder part Gibn ands Briefe an feine Brant mid Gratine.

Buchen hier, auch Ballen und Blode, Bicheneien, Echomungen, Bache, Möbre, Daiben, Ginfter, Rebe, Auerhabne, undurch-bringliche Buch. und Cachenaufichlinge, und under Pinge un denen ich meine Freude habe, wenn ich dem Tergett von Taube, Reiher und Weihe tauiche, oder die Riagen der Pach-ter über die Unthaten der Sauen hore. Wie foll ich Dir dat er ichreiben? In Bropen war ich einen Abend, eine dort gelegene Solgtavel und die icone Bulom I anguichn, die ich geftern auch in Beswiß traf. Bernhard war nicht fo unterhaltend wie gewöhnlich, er gribelt und rechnet innerlich zu viel. 3ch werbe ibm Aniephof ja wehl taffen, falls ich bier noch etwas zu kaufen finde. Aber wenn ich bort bin, laufe ich innner Gefahr fest zu wachsen; ich sand es jest wieder reizend, sie lasien mich nur niemals allein, und ich habe mir dort mit den Baumer mehr zu lagen als mit den Meniden. Annen boch mur ichnell her und laft die Jungen allein folgen. Betten werden hoffenttich in Coslin liegen, wohm ich auf Dein Telegramm ichrieb baß ichleimig alle Kisten geschickt werben. Bringe tein Madden aufer Deiner Jungfer mit, Du braudft auch die vielleicht nicht. Hier ist ein sehr gelobted Waiche-Madchen, die 3 Jahr bei Blumenthal das Beifizeng beforgt hat. Der alte Diener ift auch recht brauchbar, und ins Besondre ber Stoch, und ich muß alle duje Leute budy bis Michaeli behalten Bringe also weder Riepe") noch die Magd her, wenn es nicht aus perfoilichem Wohlgesallen geschieht. Schicke etwas granes undurch-sichtiges Zeug, zu dunkeln Fenstervorhang, und zum Ver-spannen auf der innern Seite von Glasthiren durch welche man nicht gesehn zu sein wünscht. Daß ich vor Teiner Perkunft nochmals in Berlin ericheme, glob' ich ichwerlich. Schildre nur meine Stinmung so angegriffen, dass ich den sichtlichen Griolg ber fint nicht burch die Stropagen biefer Reife geführben tonnte, und tomm Du bahid -

Dem treufter

p23.

Barzin 4. July 67.

Mein liebes Hers geftern tam von Stolp, heut von Berlin eine Dobeliendung, letitre die Cachen aus me nen alten Cabinet enthaltend. Dein

<sup>4</sup> geb. von Zantiger. 7) Der Berliner Roch-

Telegramm, nach welchem Aiften in Edelin lagen die nachber bort nicht zu finden, hatte ohne Zweifel Bezug auf die bereits vor unter, am 25., hier angekommnen Glas u. Porcellansachen, Lampen pp., daher die Consuf on. Von Neusield sind Betten (2) und das alte Franksurter Schlassopha gekommen. Ganz-lich sehlt es noch an Gardinen, etwa 24 Feuster. Betistellen habe ich 2 lange in Stolp bestellt, 4 furge wieber forigeschickt. 3 und 2 Schlaffoplia exiftiren außerdent, und einige fur Gesinde, was sehlt findet sich hier. Gardmen tausst Du am besten dort, etwa 20 Fenster vor der Hand, ganz einsache leichte weiße Sommer-, da wir doch vor der Hand nicht Winterquar-tier machen. Meine Jagdbrille mangelt mir, bitte, schide sie. Basen wollen wir in Ro. 76 in diesem Jahre lieber nicht, denn bei dem Umräumen mußten wir doch anwesend sein. Nebermorgen hoffe ich nach Reinfeld.

Bent fruh winde ich in einer Witdnif an der Crai genichen Grange ju meinem grilndlichen Erftannen von 20 jungen, gun Theil hubschen Damen übersallen, Insassen einer Maddien-pension der Predigerin, deren Cristenz mir bis dahin unbe-kannt, Engländerin und Französin dabei, Bonauets, Hurrah im Tiscant und Preusenlied! Des sel. Königs singende Matrate in Colberg ift nufts dagegen, nur waren diese Singerinnen nicht ohne Rege, und das entwassucte mich. Noschen sant in die Knie vor Schred über dieses Radel Wild nuo dem Unich. 3.6 febne mich febr nach Euch, und hoffe mein eigenes weißgefleibetes wird jum Moning wenigstens

reifefähig fein.

Perglebes in Rind und Griffe. Dein treufter vB. Edide doch das Düppelichreiszeug urd ähnliche Andenken d.e dort im Wege, hier ber!

1868.

478.

Narzin 28 10, 68.

Mein Bleb ich bin der Trennung so entwohnt, daß ich es gräßlich iner finde und die Stunden gable, bie 3hr miederfommt 4. Deine

<sup>)</sup> Die Familie war gur Cochgest ber jepigen Grau von Robe nach Arochlendorf gereift

Telegramme aus Coslin und Pajewalk gingen zu meiner Freude em. Abelheid ift mit Eugenie') fort nach Reinfeld, Biterchen wenigstens geblieben. Ich suhr mit ihm und Jenny, siehr gekraut), bei Bud und Regen nach den Rieselwiesen. Carl'y ritt zu Janny d. Wlorgen kommt Winnowski und der Landrath. Herziche Grüße an beide Marien und Mütter und Linter. Dem

1869,

479.

Barzin 177, 69,

Du hatteft fehr Unrecht, mein Herz, nicht muzufahren; es ift noch hübicher hier als im vorigen Jahre, das Wetter war reizend, und bie Effenlichnitrede von Godin. Schlame ift die freundlichste fürs Auge zwiichen Stolp und Guntershausen. Ich war 10 Minuten vor 7 hier, lief im Park bis Sonnen-untergang, ag Blumenkohl, wilde Enten und viel Cier, sab einen Rebbod, ber fo breift war mir tann auszuweichen, und fand fast alles angewachsen, nur einzelne Efchen nicht. Gretchen hat 16 junge Auchse gewurzt, aber im Efer auch ben jungen schwarzen Tachshund. Fost blaft, fommt ba b.

es ift gu nett hier im Wald.

15a

480.

Mil

Fran Grafin von Bismard-Schonhaufen Bonn

im Stern

Berlin Dienftag Abend. Mein liebes hers Vopn. 7, 18 69

Ich freue mich von Neudell zu Loren, daß es Dir nach Umfianden gut geht; ich fürchte nur daß der Rudichlag auf Deme Krafte nachfolgen wird, wenn die Sponnung aufwort. Bar ben armen matten Jungen tann ich leiber Deinen Rachrichten 1 och nicht viel Tröftliches entnehmen, wenn auch mein

<sup>&#</sup>x27;i fraulein von Redow.

<sup>&</sup>quot;. olraf Biomand.Boblen

<sup>4</sup> Prigname bes Mintmeifters a T. von 3 peutgePfiftom.

Bertrauen auf Gottes Halfe fest steht. Wie ruchlos musien fie ihn vernachlässigt haben. Grusse meinen geliebten Jungen herzlich, und halte ihn recht fittl, noch wird er gebuidig und schwach sein, aber wenn die Aräste mit Gottes Hülse ansangen wiederzukehren wird große Lorsicht nothig sein daß er sie nicht überschätt.

Ich habe am Sontag bet Roon gegessen, nar gestern mit ihm in Gütergot, wo er sich ein sehr stattliches Schlest gebant hat. Ich mag Dich garnicht hindringen, sonst wird Dir das Varzuer Haus ganz über. Er baut und pflanzt gewaltig, und hat seine Freude darun; Einnahmen aber hat er auch nicht. Gestern as ich bei Malle, heut wieder der Roons. Set ohne Sorge, ich den sehr vorsichtig. Geschlasen habe ich gut, die erste Nacht wie todt, 10 Itunden und beim Erwachen im Glauben mich eben huggelegt zu haben Möchte Tir eine solche Nacht ost beschieden sein, ich besorge sehr, Du thust Dir zu wiel in Sorgen und Wachen. Den Rönig habe ich gesehn, den Tienst aber nicht angetreien. Wenn ich nicht nach Vonn komme, worsiber ich mich nach Marie's Ansunst erst entschließe, so weiß ich nicht recht wohn. Her kann ich Jucognito nicht seben, aus Varzun ist alles sort, und in die Fremde mag ich nicht. Wähle wollte nut mir nach Kröcklendorf gehn. Ich konnte zu Finden, aber die ich nicht sicher Vernbig ng aus Nonn habe, mag ich keine aunehmen. Gräße die lieben Jungen, tröste Halte ihn intl in Geduld und schone Tich. Hent kein Telegramm? Tem

481,

Berlin 13. Dec. 186.4.

Mein Liellung
Gott fei Pank daß Deme Bricfe troftreichen Juhaltes lind. Die abziehende Krankheit geht wohl noch auf und ab, im Ghuzen bleibt sie aber doch auf dem Rückuge, und in Demen Darstellungen der Zimation bricht doch hin und wieder ein tröstlicher Humor durch, der die Herrichaft des fröhachen Gentes der Possung in Teniem Perzen andemet. Ter arme Lule hat seider erlitte i was uns bedrohte, und schwerer, er hatte nur Ein Kind, sein Sohn der in Verleberg bei den Ulanen stand, und erhielt eben em Telegramm, welches deisen Tod am Rervenichlage meldet! Er hatte früher an Epilepsie gelitten, gult aber für gehe kt.

Bei allen guten Aussichten für Derbert muß ich doch fanchten, daß er zu Weihnachten nicht reifeiälig fem wird. Bit es Dir recht, wenn wir das Geit zusammen in Bonn feiern, oder in ber arme Junge noch jo ichwach, bag es unrathlich fein fami Schreibe mir, olme faljche Mildfichtnahme mas Du meinft. Wiich warde die Meije nicht angreifen, und Untertommen, fo daß Herbert nicht beunruhigt wird, muß sich ja doch finden. 3ch gele mit bem Gebanten um, nad dem die Genefung mit Gottes Sullfe fo weit gediehn fein wird, beibe Jungen hierher verfepen zu laffen. Gie find gwar überall in Gottes Sand, aber Du wirft nach diefer Beit der Angit doch in Gorge bleiben, wenn fie Dir dauernd aus den Augen find, und namentlich auf Bonn mit geringerem Bertrouen bliden als fruber, obichen Du, ohne Scherz gelagt, eine taufre und gottergebne Frau bift; indessen doch mehr, wenn das Unglid da ift, als wenn die Furcht noch freien Spielraum in der Phantafie bat. Schreibe mir Deine Meiming. Ich will, unchdent ich nun etwas bei rubigter, einige Tage gier Jags unch Barbu, nehme Marie dahm mit, wahrichenlich Sonnabend oder Montag. Gehn wir dann jum Geft nach Bonn, jo tonnten wir gleich von dort reifen, ohne Berlin nochmolo aufzuluchen; halth Du far beffer, daß die Arankenruhe noch ungestört bleibt, so schreib es ja ohne Muchalt, dann mussen wir diesmal den Baum hatbieren, i. hier, die andere Salste bei Echmis. Könnte Herbert bis dahln das Zimmer verlassen, so ware vielleicht in der Nähe con Bonn, Rolandded, Sonnes oder dergt, ein Drt wo wir enuge Tage ruhig zusammen sein tomiten. Herzliche Grufe an beide Zungen, über deren Beihnachten Marie sich den Ropf zerbricht.

u 23.

482.

Berlin 15, Dec. 69

Mein gestelbes Herz Tem gestriges Telegramm hat mich kaum weniger erschreckt als die ersten Nachrichten in Barzin, und ich kann die vertrouensvolle Stimmung in der ich meinen letzten Brief ichrieb, noch nicht nieder finden. Der Empfang eines beunruchigenden Telegrammes legt und immer die gribelnde Bermutung nahe, daß der Empfänger den Vorsprung den ein Telegramm vor einem Briefe hat, zu irgend einer eignen beschleunigten Handtung beningen soll, also eine zur Vorbereitung plöcklicher Abereite über zur Herbeilchaffung weltrer ärztlicher Killse. Nun beging ich die Thorheit Pulch gestern noch telegraphisch zu stragen ob ihm diese neue Rose? gesährlich icheine, und erhielt die übliche ärzische, künstlich zur Lengingung der Angehörigen krechnete Antwort: "Angenblicklich nicht gesährlich, Temperatur II. weitre Entwicklung der Aransbeit abzuwarten." Weim er bloß autwortete, wöger keine Gesahr, so ging ich beruhigt zu Vett, aber in der legten Phrase sah ich die Vorbereitung auf Zchlimmeres, denn sonst war sie doch ganz absolut überslässig. Die Folge war, dass ich nach lauter geten eine recht schlechte Racht verlebte, und hent alle Leute kränkte die mit mir zu than batten. Das kannst In nun in diesem Briese im Ruhe lesen, denn es hat sest nichts mehr auf sich und Tein gutes Felegrammt von hent sich mor das beite Antidot gegen den Schred; wenn ich Tir aber beut früh, oder wenn Warie Dir telegraphirt hätte: Pava sehr schliechte Rocht gehabt, und Strud eine ähnliche Verubigungsdepesche dazu wie die von Ruich, so würdes Tu gewiss auch darüber gegrübelt haben, und so ein Telegramm, wenn man es drückt und zerpflückt, hat für nervöse Noturen eine Wenge von verborgenen Etacheln und Haken die um Tunkel der Racht zu abenthei erlichen Viarterinssten ausgewellen.

1870.

483.

Ems Donnereing Bofiftempel 2 Juni 70.

Ich bin felle mäde von der Fahrt und den Besuchen und Gesprächen hier, sonst aber kann ch nicht klagen, es sei denn über Petitionen und "Andrenz". Verlangen, die mich verfolgen. Wir haben beim Kaiser gegessen, mit Größherzeg von Oldenburg, Wadinnir, Vez Aler von Histor und vielen althekannten Nussen. Den Abend Vergnügungen werde ich mich durch baldiges zu Vett gehn entziehn, obischon es noch micht dist. Ich schlief von Wagseburg bis Kassel recht gut, sah dann Gegend a. in Grinnerung an Frankfurter Zeit. Kälter wie hier beut

<sup>4</sup> Geteimer Wiedizinafrath in Bonn.

<sup>&</sup>quot;, Wraf Derbert war an der Ropfrofe ertrantt.

wird es hinter bem Goller berge auch nicht fein, obidon feit 2 Stunden blauer hummel ift. Grufe die Rinder.

Dein vB.

Blanquart i wird Dir telegr, haben?

### 484.

Barzin Donnerstag 9. Juni 1870.

Meln Berg

Ich kam gut an, ging sojort mit Westiphal 2 Tunden, as dam Hecht und Panimel, bent Hicht und Kalh, aich Ipargel, der besser als der Verliner ist. Der Frost hat ji nge Bucken an Waldeden gebräunt, manche Echenwüsche geschwärzt, sorst am Laub keine erheblichen Spuren gelassen. Deine Waltsteinen sind gesund, is oder 8 von ihnen brunchen neue Alätter. Schlimmer ist es Deinen Nosen gegangen, die Ameritaner sind gesund, eine davon blicht; von den hochitänungen aber sind soder Sweher ohne Lebenszeichen. Im Felde zeigt der Noggen stellenweis geringe Frostiskattierung, die Kartosseln, Pommerns Trost, ichemen gesund, die Wiesen aber und der rothe Alee haben das Bad ausgetragen; beide sehen aus wie vor 3 Wochen nur mit gesen Ipigen. Ich war hent 6 Itunden in Selig, von Santen, Wiesenbau in d naumentlich Schommigdanwuchs besviedigt. Daum aß ich in betrübender Vereinzelung. In der Hich Vereig steigend war all mein Teusen auf Fräher Bier gerichtet; es sie aber ausgegangen, auch kleite. Ich der Hich durch Fart und Gehege, 4 Nehe gesehn, darunter 3 Böde. Die Verbindungsbahn in achst gut en, auch alle kleinen Richt unweisen Vieor war angewachsen, aber erstroren. Der schwarze Voden unter den wüsten Aiesern war ganz neiß von beisolgender Blüte ind schrieb das Wort noch nie, hat es ein her, Kans Loch, wie blübende Wigte; es silb dum palustre, auf Fommerich Schwine-Fors, auch wilder

<sup>&#</sup>x27;i Ein Ch. freur.

<sup>1)</sup> Berfiner Bierlieferant

<sup>2)</sup> Sine Riffee

Rosmarm. Minim mit diesem heimatlichen Strauß verlieb und gruße die Rinder berglich. Dein treuster vI.

ich gebe um 10 gu Bett!

485.

Ma ng 2, 2lug. 70.

Mein liebes Herz wir fünd heut früh um 7 glücklich hier eingetreffen, müde, aber gesund. Ich habe nach 4 Stunden in Bette geschlasen, und wärde jest zum Könize müssen, wenn ich eiwas auzuziehn hätte. Im Vesit von nur einem Nachthembe und dem Reise-Anzuge, schick ich Abesen hin. Engel it so schlan gewesen, meine Sachen sämmtlich dem solzenden Juze zurückzulassen; der soll inn 2 kommen, ed ist aber ebenso möglich daß seine Ladung noch mehre Tage von und getrennt bleibt. Ein Bett, Siesen, Schlafröde und viele andre wunderliche Tinge von denen ich im Eisenbahn-Coups keinen Gebrauch macken konnte, hatte num sorgiältig bei der Hand sür mich, aber keine Wäsche, leine Aleider! Carl hatte jur Levensmuttel gesorgt, natürlich das Viersache des Liedaris.

Wir si hren stundenlang im Sand. Tempo, lagen stundenlang st.ll, jenachdem die Militärzüge vor mie den Weg sperrten. Heut fruh ichoner Sonnenausgang, von Bungerbruck gesehn. In der ersten Nacht mußte ich bei sedem Erwachen auf den guten Polstein an die armen Jungen auf ihren Hogbänken denken, wie sie sibermüdet sein nürden, Nachricht habe ich hier noch nicht von ihnen. Bills webartztag benupte ich geitern um eine kleine Intrique für sein Fahnrichwerden anzuzetteln. Ich weß nicht ob sie gelingt; der König war verwundert daß er noch nicht Unterossizier wäre. Vetrickend war, daß ich in Hann bei Tisch zum Gesundhentrinken sier ihn nichte als Weistneun mit Soda und zum Anstossen nur den alten Lode. Ichwingh hatte; mein anderer Nachbar war S. W.

Hier bin ich bei einem renten Champag erfabrikanten, Aupferberg, einmartiert, oben auf dem Raftrich, weite fomige Aussicht über die Stadt mit Abeingau, Wiesbaden. Platte, ruft. Kapelle bahinter, aber soweit ab vom König und allen Andern als ob ich in Werme läge; und bann kein hemd! Der Jubel

<sup>1)</sup> Graf Quemarit-Boblen.

der No tomassen auf den Nahnhösen war beständen b, mur zu biet für jeset, fie follten fich das sparen bis nach dem Siege den Gott und geben wolle.

3ch habe Dich gebeien mir die rothen Generaleiachen gu schiden, nicht die Infanterie. Uniform, weil ich zu der andern Tegen und noch einen dritten Helm haben müßte. Ich brauche sonst alle zwei Tage eine neue weiße Müße, und der Vedertelm ist leichter als der eisene, der nich an der Stren drückt. Ich deute die Zendung wird ichon sort sem, wenn dies mit den lang anen Ichgen in Teine liebe Hand gelangt. Vom Feinde nichts Reues, gestern und heut nichts vorgesallen. Eilchen in Düsseldorf gesehn, reduct auf Dich in Raubenn. Gett bezüte Dich und Dem Berliner Kind, und die beiden kellblauen. Theile mir mit was Du von ihnen hörst, ich werde Dir melden mas an mich gelangt.

Dein treafter

25f

486.

Many Plitwoch 3, 8, 70.

3ch ichrieb Dir gestern mit Post; eben hore ich baß jest em Zeldziger geht, und ichtet Dir im Vegenst mich zu Tisch zu ießen diese i berzitchen Grus. Possirt ist bisher nichts, und weiß ich nich nicht wie lange S. M. hier nich bleibi. Gott fei mit Dir und unfern Rindern.

Dein

v 3.

187.

Main; 5, Hug. 70.

Main Lebes Berg gestern ist bei Weigenburg bas erfte Gesecht gewesen, und mit Gottes Sulfe fiegreich. Die franzölischen Divisionen Douau und Duerot find nachdrucklich geschlagen; biober 800 sachthurderts Gefangne und em Geichun eingebrucht. Auffer dem Leib-regiment haben die Franzolen haupflächlich von Bolen (58x), Deifen und Balern Schläge befommen, alfo von denen auf beren Bentand fie gablten. Heut fest fich fo Gott will diefeibe Entwidling bei Zul; oder Dagenau fort. Wir fipen noch immer

<sup>4)</sup> Baronia Chredenfte n.

hier in Maing; morgen oder ilbermorgen ichieben wir uns vor, wo ich hofe mit den blauen Jungens in nabere Berührung gu kommen. Bieher konnte ich nicht ermitteln, wo die Dragoner jeden Tag ftehn. Mit Erstaunen lefen wir beut hier in den frangofischen Blittern von einer "Schlacht" Die nm 2. bei Caarbrud ftattgehabt naben foll. Das in die ladjerlichfte Blamage welche die gerrande nation fich jemals zugezogen hat! 3 Compagnien vom 40. Regt u 1. Coc. Manen haben den gangen Nipoleon u.lt feir ent Hauptheere & Tage long in Refpect gehalten' Sie hatten von Paufe aus Befehl, fich auf unfre Emie diesfeits Caarbrud jurudzuziehn, sobald ber Zemd vor-rudte. Das haben sie aber nicht eber getan als bis 3 frangoniche Divisionen, also eine 130 Compagnien, mit Artillerie und Cavallerie ihnen auf den Leib tamen, und mit diefer funfzigfachen Ucbermacht haben die Frangojen 3 Stunden, von 10 bis 1, sich mit imiern 3 Compagnien berungef hoffen. Leondas ist ein Lump gegen unfre Fügeliere. 3ch lebe bier full auf meinem Raftrich, fabre Avendo spapieren und eife meift zu Saufe ber unferm bebenswurdigen Birth. Bei G. Dt. fage ich wegen Ermiibung ab; es zieht dort im Chiaal, und bie hoben Herrichaf.en werden so zahlreich, daß meine Converfationopflichten ohne Ermuding nicht erfüllbar find. Pferde gefund. Webe Wort daßi 3hr beibe es auch feib!

Wie ift es mit Rauhemi's

Dein treufter

v 23.

Schwal, fein Riegen bier.

488

Telegramm.

Mainz 5. August 1870.

Genfin Biomard. Schonhaufen. Berlin.

Wrief vom 3. erhalten al es mohl. Caarbrilden frangofiiche Gefindung. Weißenburg Wahrheit. 246mard

489,

An Graf &. Biomard.

Main; 6. Aug. 70.

Dein geliebter Jange Berglichen Cant far Deinen beut eingegangnen Brief von vorgestein; wo Dich bieser finden wird, weißt ich nicht. Wir gehn morgen früh mit dem Könige an die Gränze; möchte ich der lieben blauen Coulenr dort begegnen. Der Anfang ist nach Gottes Segen gut, möge es bls ans Eude so bet bleiben. Von Weisenburg kamen heut 400 sranzös. Gesangne hier durch und 400 durch Tarmitadt. Bei Saarbrück sind heut die abzedenden Mordbrenner, die diese offine Stadt wie Botokiden angezündet haben, von Göben erreicht und Worps von Frossard; gründlich in die Flucht geschlagen worden. In den indisten Tagen wird das mit Gottes Hilfe auch mit der Hauptarnee der Fall sein. Von Temer Mutter habe ich gute Nachrucht, werft nur ste sig Briese für se auf die Rost, wo Ihr könnt, ich hosse sie wird bald nach Nauheim gekn.

Grüße Bill herzlich, und bitte Gott mit mir und mit Teiner Mutter, daß er und alle gesind wieder zusammenführe, vor Allem aber und Zieg verleihe nach Zeiner Gnade. Dem treier Bater

Wird einer von Guch beiden bleifirt, fo telegraplirt mir nach des Königs Hauptquartier fo ichnell es geht. Eurer Mentter aber nicht vorher.

490.

Telegramm.

Mains 7. August 1870.

Grafin Bismard Berlin,

29illelmstrafte 76

Chen Brief von Berbert erlatten, alles gefund.

Graf Biomard

491.

Homburg & Mug. 70.

Mem hebes Berg

Gestern Abend trasen wir hier mit Ersenbalm aus Mainz ein. Bei Kaiserslautern hat Eigenbrod 7, der mit den Wagen voraus war, unive Tragoner gesehn und ihnen eine halbe Burst applleirt. Lebensmittel knapp, Plat noch mehr. Ich I ege mit Carl, 90 Soldaten und vielen Reutluchten in einem engen Hause, getreum von den Räthen pp. Es ist wahrhait

<sup>1</sup> Ra igleibiener.

empärend, wie die fürstlichen Zuschmer seden Plat wegnehmen, und Roon und mich nothigen unfre Arbeitelrofe zuruckaulaisen, damit diese zuschauenden Königlichen Hohenen mit ihren Die-

nern Pferben und Abjutanten Blag finden.

3ch begreife Deinen ziemlich undrifilten Schimpf. und Alagebrief ohne Datum nicht, den ich geitern hier befam. Ich fdirieb Dir aus Maing 3 Mal eigenhandig und telegraphirte 2 Mal. Dieß ift mein 4ter Brief, und gestern Abend ging das 8te Telegramm in Folge Deines Briefes ab. Ueber Condon heift es heut, es fei in Paris unruhig geworden. Unfre Siege fommen ihnen dort nach dem furchtbaren Lugen und Prablen allerdings fehr unerwartet. Dan erfahrt auch bier fdiwer, wie die Gesechte genan verlaufen find; eima 8000 Gefangne und einige 40 Weichüse, ohne die 6 Mitrailleufen haben wir. Rur das gestehn selbst die Franzolen ein, daß unfre Leute fich wie die Belden ichlogen, "un Gan irremstible", und dabei steis gegen steile und verschungte Saben. Ich habe ihnen nur zu große Todesverachtung vorzuversen, und deshalb hat die arme Anfanterie schrecklich verloren, namentlich Liffgiere, und unter ignen besonders Stabsoffiziere. In Wetterfer zwichen Valern und Prengen, oder zwichen 1, 2, 3ter Armee gebn sie drauf, als wärs ein Wettlauf zum Scherz. Die Naiern schlagen sich vorzüglich grade wie umve. Unser guter Senst getn fie drauf, als wurd ein wie unive. Unfer guter Sennt fchlagen sich vorzüglich grade wie unive. Unfer guter Sennt tit geblieben, ich glaube bei Weifjenburg. Roons jungfter leicht im Bein verwundet. Die Cavallerie ift sonft weuiger expomirt, und hat nicht den Riben Theil der Berlufte wie die Infanterie, die iich das berferterartige Praufiturgen auf den Jeind doch etwas abgewöhnen muß, denn so gites Blut wie bas unfrer Soldaten ist selten in der Welt. Hier ist nichts als himmel und Sachien, die sehr zorung sind, daß sie nicht an den Feind kommen.

Ich umarme Dich und Marie.

Dein treufter

v. 23.

492.

Zt. Johann D. Aug. 70.

Zaarbrück fteht doch noch, ce liegt mir gegenüber, jenseit des Flusses, und dahinter die Berge von denen die Franzosen vor 7 Tagen berabitiegen und auf Preifen schoffen die nicht da waren, und eine Schlacht gewannen ohne Gegner, und über

die sie vor 3 Zogen wieder zurückgerrieben wurden. 3ch wohne bei Herrn Halby, alles elegant und bequem, aber weit vom Könige ber brüben in Saarbrud liegt; ich soll jest um 6 bei ihm effen, bin ziemlich mide von der Wagenfahrt aus Honsburg hierher, und habe 10 chiffrent Depeichen vor mir die ich nicht lesen kann weil kein Chiffrent da.

Bon den Mindern tunn ich noch immer nichts in Erfatzung bringen, als daß fie in der Wegend von Saargemund fteba.

Wott behüte fie und Dich und das bei Dir.

Dein

v. 8.

493.

St. Johann 11. Aug.

Mur zwei Zeilen herzlicher Gruge durch den Geldjager bei Absahrt nach St. Avold. Dein

Grahn Bismord

Et. Avold 11. Abendo.

Dieß schrieb ich hent frilh, stedte es em und sand es deshalb nicht als der Jäger des Feldes abging. Beim Ausziehn sinde ich es und füge hinzu daß es ims ollen gut geht, und ich im Begriff bin unch in das Bett von Hr und Me Laity zu legen, die ihre Wohnung heut friih vor uns ohne Grund flüchtend verlassen haben.

Dein treufter

n 31.

494.

Serma 14. Mug. 70.

Mein Liebling

emige Stunden öftlich von Wey in der Ratte das Porf mo mir berg zu, sindest Du vielle cht auf der Karte das Porf mo mir bent sind, aber nicht die vielen Fliegen die mich zwingen kopfschiltelnd zu ichreiben. Ich liege in einem von den Einwohnern verlassenen Bauernhause; die Rachbarin ist geblieben, und hat mich gestern mit einem Huhne regalirt, welches 2 Stunden vor Tisch noch lebend meine Relannischaft machte; seiner Leiche vermochten meine guten Jähne nichts anzuhaben. Dagegen ersuze ich daß ein eines von einem zahmen Kannichen sur

hungrige leute febr efibar ift, felbft bann wenn bie Beitand. theile uns noch eine Stunde zuvor burch ihre muntern Eprunge ergöst haben. Daneben effe ich wie ein gefunder Menich gebratenen und roben Sped unt fooiel Anoblauch daß nir mein Athem ichon wie ein Salpetertoller zu riechen icheint. Das alles bekommt mir febr gut, und ich wäre recht zufrieden, wenn ich nur emmal ein Wort von Bill und Herbert horen könnte. Die Dragoner find immer auf 6 bis 8 Meilen vor und; heut jenient der Mosel, zwischen Mey und Rancy durch. Gott schütze die geliedten Jungen vor Arankheit und Wunden. Kür lettres ist der Cavallerie die Gesahr immer geringer. Die arme Ansanterie verliert furchtbar, weil sich so wie sie bier noch nie irgend eine Truppe ichlig. Bei Wirth 8000 M. Berluft, ohne 3000 Vermiste und Beriprengte, die fich wohl meist wiederfinden werden, da die Franzoien auf ihrer Flucht, wo fte meift ohne Waffen und alle Guttungen zu Juft und zur Bierde burcheinander in wuften Junien von Annienden liefen, schwerlich Gefangne fortgebracht haben. Die 5te Division hat bei Spichern grade 100 Offiziere verloren, daven 19 gleich tobt; ein Bat. vom 12 Reg, fach ich eben is. Dio.) welches nur noch 3 Offiziere batte, ein Feldwebel fungirte ale Abju-tant. Ein Untroffiz, fagte mir: hatten wir die Position der Franzoien gehabt, feen Deubel hatte die gekrigt, ich wundre mir alleene daß wir je gefrigt haben! Es ist em Jammer io viel von diesen helbenmuthigen Leuten zu verlieren; aber der moralische Eindruck auf die französische Truppe ist auch fo überwälingend, baft er und vielleicht viel Blut in der Folge spart. Wir finnen sie garnicht mehr zur Schlacht bringen, und fuchen fie fe t 3 Tagen vergebens. Steinmetz nacht fich durch Bider penjingleit unbequem, jogar gejährlich, es ift bicht am Absehen, nur der Kong widerstrebt, alle Generale ver-langen es. Der Kronprmy lüßt uns ohne ale Berichte. Die Bairichen Berichte werden in Dilit den gedrackt, von dort übernehmen sie die Berliner Zeitungen, und in diesen leien wir, troß des langsamen Postganges, srüher was sei der III Armer geschelm ist, als in den Berichten von dort an den König. Alle Besörderungen und Anozeichnungen werden da-durch verzogert, und die stanzösischen Tarstellungen kommen überall 14 Tage früher an als unsre. Unive Leute beschmen fich febr gut in ben Quartieren.

Meine Uhr wift Du bekommen haben, fie mar ploglich in

der Nacht siehn geblieben; vielleicht habe ich sie beim Ausziehn getprengt; ich bitte einen andern Schlüssel dazu, nut Anebel oder Blatt, das man beim Trehn zwischen den Fingern sassen und ohne Gewalt sest hiten kann. Ich habe mit sür 10 Francene die silberne gekauft. Auch 23 Fed'or schickte ich Dir, sie gelten hier doch nur sur Rapoleons. Cigarren erhalten, aber kleine gute für nich wollte ich noch. Cisarren erhalten, aber kleine ausgegeben, mahricheintich nicht fertig. Es ist vielleicht recht gut, denn wenn erst einige damit gehn, so sind die Andern gar nicht niehr zu halten, und steden die Röpse in die Mindung der franz. Kanwnen; sie sind so schope in die Verseiler. Ter Franzose meint, unire wären so an das Plandverschießen gewöhnt, daß sie ganz vergäsen daß Lier mit Augeln geschossen würdel ein schönes Vob der Lapserfeit.

Nun febwohl mein herz, umarme unfre Tochter far mich und bete fur unfre Solne mit mit. Dein

495.

Lelegramm.

Herny b. 15. August 1870.

Gestern sehr blutige Schlacht vor Wey. Unsere Militairs haben nach derselben den Eindruck, daß das Ende des franzosiichen Widerstandes angesangen hat, und glauben in Kurzem vor Paris zu sein.

496.

Telegranter.

Aufgegeben Frankfurt a. M. 16. August 1870. 7 Uhr 30 M. Nachm.

Frau Grafin von Bismard.

Herbert und Bill find bente Morgen febr wohl geseben worden. pon Biemard

497.

Pont-a-Mouffon 16. Aug.

Plem Liebling, ich habe zwar ein Telegramm an Dich abgehn luffen, in bem Dir gemeldet wird bag Carl heut einen

Tragoner gesehn hat, ber seinerseits 4 Meilen von bier Derbert und Bill keut früh in voller Gesundheit verließ, und fie beide felbst fah. Da es aber sehr zweiselhaft ift, ob Telegr überhaupt abgehn tonnen, weil uns die Drafte täglich zerschnitten werden, so schreibe ich es Dir nochmals. Das 3ie und tote Corps ichlagen fich eben 3 Meilen nördlich von bier bei Gorze gegen die aus Dep retterrenden Frangofen. Lettre werden biober, 4 Divisionen ftart, auf Thionville gurfidgebrangt. Welingt bas, fo ift bie frangof. Armee fo zeriprengt, bag fie fich nicht mehr feten kann, und der Feldzug fo gut wie zu Ende, falls Gott nicht fichtbar für Frankreich einschreitet, was ich Bertrauen habe daß es nicht geschieht. Die Leute muffen mich hier für einen Bluthund halten, die alten Belber wenn fie memen Ramen boren, fallen auf die Anie und bitten nich um thr Leben. Attila war ein Camm gegen mich. Leb wohl mein Horz. Der Brief muß fort. Dem treuster

v 33.

49K

Telegramm.

Aufgegeben Bont-A-Mouffon ben 17. August 1870. 8 Uhr Nachm.

Frau Grafin Bamard.

Ich habe Herbert und Bill eben gesprochen; Will's Pferd erschassen, er selbst ganz gesund. Herbert ungesöhrlichen Schuß durch die Lende, Anochen unverletzt. Er wird heute Abend hergesahren zu mir. Dann werde ich ihn auf Nau-helm dirigiren, damit Du endlich hingehest! Phipp<sup>1</sup>) wohl.

Visinard

499.

Bont-a-Mouffon 17. Aug.

Mein Biebling

Die Hauptsache telegraphicte ich Dir. Wir wurden heut frah 3 tihr allarmirt, fuhren und ritten 4 Meilen, bort hörte

Surb Biemarde Briefe an fe re Bront und Garin.

<sup>&#</sup>x27;) Reltefter Cohn des Briders und Referoeleumant beim 1. Garde-Dragoner-Regiment. † 1884.

ich zufällig ergählen daß 1. G. Drag, viel Berluft, ritt 2 Meilen querfeld unter vielem Fragen und wenig Bejahr, fand Berbert mit 250 Berwundeten in einem Pachthofe, Will jum Besuch bei ihm unter bem Bormar be fich ein ander Pferd gu requiriren; er fand wirklich eine magere Mahre. Herbert lag neben Serbabein ig. G. Drag.) und einem der mir entfallen, fab aus wie fonft, nur 2 locher in der linken lende, And und Ginichutz, gut verbunden. Ich bestellte meinen Wagen bin, blieb 4 Stunden, um den zu erwarten, und als er kam, fand fich bag ihn das Sipen schmerzte und die Hige zu groß. 34 ließ ihm ben Rangleidiener Krilger, requirirte einen Liege-wagen, in dem er heut hier bei fühler Racht ankommen wird. Er hatte noch zwei Aleiderstreifichuffe, deren einer an meiner schwarzen holzuhr unter Bertrummerung derfelben abgeglitten. Ich nahm fie mit und ließ ihm melne in Et. Avold gefaufte 10 Franken-Uhr baille. Die ichwarze bringe ich Dir mit, und taufe mir hier wieder eine neue. Bill's Pjerd wurde bei der Attate erschossen, so daß er kopfüber ging, und erst todt ge-fagt wurde. Er ist aber did und luftig, sab sehr ichmierig aus. Für Herbert ist nun der Feldzing hiemit vorbei, und er, wenn Gott kein Ungliid schift, in Dedung gegen Weitres, denn einige Wochen wird er doch daran heilen. Ich will ihn gleich mit Cifenbahn nach Deutschland schiffen. Wie ware es, wenn Du ihn in Raubeim pflegteft? Wenn er nicht bas Arens befommt, to will ich nie wieder Orden tragen. Wesbehlen, Beftarp, Reuft, Kleift, find geblieben, Anerswold durch den Unterleib geschwisen, schwer; er lag bort auch. Die 3 Schwa-dronen, die atraquirten, verloren 12 Offiziere, Leute noch ungegählt. Jeder em Held! Die 3. humren, 13. und 16. Monen und meine armen gelben Allraisere fab n bei den unfinnigen und unmöglichen Cavallerie Attalen die Bogts-Moret befolzlen, b ihrer leute in d alle niehe als die Spalfte der Ofiziere ver-36 will nad Gottes gnadiger Erhaltung unfrer Beiben nicht bitter fein, aber die Führung der 1. und 2. Armee ist ungeschielt im Missbrand der todeen uthigen Tapserkeit unseer Cente, mir Fauft, ohne Ropf, ind doch flegen wir. Bir haben aber soviel, Offiziere namentlich, wie wir verlieren, nicht übrig, wenn wir noch nach Paris wollen. Es lit Berichwendung ber beften Golbnten Caropa &. Moltte ift gut, aber Steinmen tein Feldherr. Wir schlugen gestern gegen mehr als doppelie Meberraacht, gegen beifre Stellung, beffre Gewehre und tapfre Feinde, und siegten boch. Leb wohl mein geliebtes Berg, umarme Marie, und fürchte nichts. Dein

Revolver gut, Pferde gefund, aber milbe, todmilde, von 3 bis 8 Ab. zu Pjerde.

### 500.

Rezonville 19. A 19. frah.

Gut geichlafen im Bivonac, G. Dragoner gestern nicht vor gewesen, also alles wie vorher, Derbert' haffentlich gestern Abend in Bont-4-Mousson angesommen Ich sah ihn um Wittag in Mariaville, ohne Freber, Erterung beginnend. Gestern von 3 früh bis 9 Ab. zu Pferde. Franzosen total geschlagen, Näheres werden wir jest untersuchen. Dein

v. 23.

Un Grafin Bismard. Edfonh. Berlin.

## 501.

Pont-a-Mouffen 19, M ignft 1870.

Ich komme eben nach zweitägiger Abwesenheit nach Pantade Mousson i i's Haupt-Quartier zurück, sehr müde, aber sonst wohl, schreibe nicht sellst, sondern dietire, weil ich eben Kammel und Kartosseln esse. Herbert liegt oben in meinem Junmer, ist keiter, und der beste Beweis seines Wohlbessindens ist entjestossen Nauchen, wozu er gestern, als ich ihn in Mariaville besuchte, noch keine Lust hatte. Ich komme diesen Augenblick zurück, nachdem wir gestern srüh um 3 Uhr ausgerückt sind; mein gestriges Watt bei Rezonville geschrieben, wirst Tu erst hierbei mit deriellen Gesezen heit erhalten. Herbert's Abreise nach Deutschland hängt nicht von seinem Besinden ab, wegen dessen er heut sahren konnte, sondern von der Ferngstellung einer kurzen Gesenbahnstrecke, die unterbrochen ist. Gehe deslalb, sobald Tu kinst kannst, unch Nauheim, wo übrigens Telegraph und Ersenbahn so gut wie in Verlin ist.

Run's bin ich nut dem Effen fertig, ich war jege hungrig ba ich seit 2 Tagen nichts Warmes afi, und feit 3 Tagen nur

h Rom lier eigenhanbig.

wenige Ztunden zu schlasen Zeit hatte; besinde mich verziglich, reite 5 und 6 Meilen auf Dillel Tom der bas unbequensite aller Pierde in, trinke Raffee und rauche 6 Ligarren den Tag. Gott behüte Dich und ende Deine Kopfschwerzen in fröhliches Wohlbesinden. 2 Briefe von Dir, 17 und 16 las ich, die andern werde ich gleich. Gestern viel Garde geblieben, viel zu tapfer die herrlichen Leute um leben zu bleiben; es sammert mich sast mehr als der Steg mich freut.

Dein treufter

n91.

502.

Pionti & Mouffon 20, Hug.

Heiter und wird in einigen Tagen absohren konnen. Wehnur nach Nauheim und bestell Quartier. Herzlichen Glüdwunsch an bas geliebte Kind zu morgen.

503.

Commercy 23. Mug.

Hent früh in Pont-A.M von Herbert Abichied genommen, Arnn, der ihn verbindet, geht morgen mit ihm per Erienbahn über Nancy, Manheim nach Nauheim, wo er Dich zu finden höfft. Er wird 2 Tage reisen, also Tunnerstag oder Freitag auf Station Nautein emtreffen. Er war sehr wohl und guter Dinge, ich muste ihm heilt noch Hosen belorgen, deren er garbeine besaß. Mir geht es gut, immer vorwarts und gesund Herzliche Grüße Marie.

Dein

v. ¥.

504.

Bar-le Duc 24. August.

Mein liebes Berg

wir deingen mit Schnelligkeit vor. Heut Mittag verließ ich in Commeren ein angenehmes Quartier, mit liebenswürdigen alten Tamen, thränenreichen Generalsfrauen und Mattern, die alle Frieden wollen. Vor uns ist fein Jeind, Chalons und weiter hinaus schon von uns beseht. Entweder schlägt

man sich exst vor Paris, oder garnicht mehr. Napoleon soll gestern in Rheims gewesen sein. Ich halte nicht sür unmöglich, daß er sich nüt dem Gedanken vertraut macht, seine Armee nicht gegen die Pariser als gegen uns zu bestimmen, mit uns Frieden zu machen, und den Nest von Frankreich, gestützt auf die Armee, weiter zu tyrannissten. Wir wäre es recht, aber man kann noch nicht beurteilen ob es wahr ist. Die sranz. Hunptarmee ist durch Po Fr Carl mit 200000 M. in West eingeschlossen, sie kann nicht nuchr 100000 surt sein. Dazu liegen gegen 20000 Verwundete in West mit Apphas und Dospita. drand; wiewiel sie zu leben haben und wie lange, muß der Crfolg zeigen; wenn sie die Pserde schlachten, werden sie wohl and Capitaliren deuten.

Herbert habe ich gestern wohl verlassen, Frip'), der nuch in Commercy tras, hat ihn heut stäh um 5 geschn, wo er erwartete um 7 zur Eisenbahn gebracht zu werden, die Johannter standen zum Transport schon bereit; wenn Tu d esen Brief erhältst, wirst Du hossentlich ihn selbst schon bei Dir haben, da ich hörte, dast Du gestern reisen würdest. Wirt geht es mit Gottes Hilfe über Erwarten gut, ich esse, trinke und schleiche, und gute Kur in Nauheim. Hier bleiben wir nundestens morgen. Dein treuster

505.

Telegramm.

Mainz 25. August 1870. 3 Uhr 50 Nachm.

Grafin von Bismard Bad Nauheim.

Der Herr Graf John wird heute um 7 bis 8 Uhr dort eintreffen, erwartet Krankenträger und Mannichaft

Dr. Fren 1.

506.

Bar-le Tuc 25. 2lug.

Gellebies Derg

Wir marschwen morgen von hier nach Gt. Dienshould, in ber Michtung auf Rieims, werben dart ohne Telegraph und

<sup>&</sup>quot;) General Graf Bismard-Roblen.

<sup>1</sup> Schweiger freiwilliger Diel ibrarit

bort Deinen alten Cohn idon. Sans Armm 4 gefund, gestern jünghe rothe Boige 1 gejehn der ihn jah.

Ich habe feit 7 fruh geichrieben, jest ists 3, ich muß noch gehn ehe ich um 4 bei Gr. Dt. effe.

Herzliche Grufe an beide Kinder. Dein treufter

v. B.

Baieri durchmarich feit 4 Stunden, blasen falsch

509.

Clermo it 28. Aug. 70.

Mein genebtes hers

ich schidte Dir heut einen Bleibrief eilig durch den Geldfager, jehr am Abend habe ich Zeit und meine Gedauten wenden uch zu Dir, ich ichreibe in Norroth, well ich nicht weiß ob in ben nächlten Togen Zeit dazu sein wird. Ich hoffe daß wir inargen aufprechen, es werden nur noch Mteldungen erwartet von denen die Richtung abhängt. Gehr nett ist es hier nicht, mit dem einzigen Binsensiuhl, Generalftab mit Nachtdienst unter mir, Barcan mit dito aller mir, 20 Lente die in dem dam en ichaltenden Hause wohnen, 5 schretende Ander neben mir und nicht einmal ein — — — ; man muß sich daran ge-wöhnen Angesichts des Puklikums schnniss zu versohren wie es eben geht und die Schildwachen zu bewegen daß fie wenigstens nidt mit priltentirtem Gewehr babei frebn. Bergeih diefes Detait, aber es ift mir die unangenehmfte ber friegerifden Gutbehringen. Geit bem 19 habe ich te ne triegerifden Erlebinffe in meiner Rabe besbachtet, ziemlich viel politische Arbeit, einige fächsische Cavallerie-Wesechte, Mariche und Gegenmärsche, mit denen wir uns bemühn die Franzosen zum Siehn zu bringen, b. h. Mac-Mahon; die Hauptarmee, die Bazaine's, ift in Mey eingeid toffen, in.d wir haben zu verhüten, daß die andre unter Mac-M. sie befreit. Deolalb der Marich von Bar-te Duc hierher, und vielleicht weiter nach Norden. Tiese strategischen Operationen find von wemiger immittelbarem Intereise file Gud wie die Echlachien, aber fie bereiten bas Schaffal der lettern vor. Das Riegenwetter greift die Infantrieftiefel an und das ist eine ebenio wichtige Grage wie eine Schlacht; auch

<sup>&#</sup>x27;) Schwesterfohn bes Bunbestanglere. ') Graf Arnim.

in der Marichriähigkeit zeigen fich die Deutschen den für ihre Leichtfüßigkeit bekannten Franzosen überlegen, und wir find nicht nur besser mit Schubzeng versehn wie die Gegner, sandern haben auch bessere Beine darin steden. Ich muß jest zum Thee zum Könige, um ihm den langen Abend verleben zu hetsen; morgen sige ich einige Zeilen hinzu, salls wir nicht zu früh ausbrechen, ich werde es beim Könige ersahren.

Grandpré, 29.

Heut früh war doch keine Zeit zum Schreiben, wir brachen um 8 auf um Wac-M. zu begegnen; als wir aber auf halbem Wege, in Varennes, (wo sie vor 70 Jahren Louis XVI anhielten) beim Frühstuft waren, wurde gemeldet, daß der Bogel ansgeslogen, sich nordwestlich zurückziehend. Da werden wir ihnen wohl solgen müssen, die das Meer bei Voulogne oder Vieppe ihrem Müczuge Schranken sett. Is ist langwelliz hinter diesen Franzosen herzulausen, so freundlich auch die Gegend; aber wir dürsen sie maht aus der Jühlung assen, damit sie der eigentlichen, in Men eingeschlossen Armee (Vazaine) micht heraushelsen. Die Jazd ist sür uns etwas Mindekulsspiel, weil wir durch Hinterher-Tasten der Cavallerie immer erst ermitteln müssen, wo der Gegner geblieben ist. Wo ist eigentlich meine Uhr geblieben? Wir hat ein Policist eine gelieben, die repetirt aber nicht, und da denke ich wenn ich von Lärm erwache numer dass es nicht mehr sohnt einzusichlassen. Etwas besser as in Elermont läst es sich hier an; ich habe wenlistens eine Vertstelle, und nicht mehr Flaschenbälse als Lenchter.

Juguischen aß ich beim Könige, trank dann mit unsern Herrn die ich zurückkommend noch bei Lische fund, einigen landesüblichen Schaumwein, der bei Tasel nicht gegeben wird, und schließe nun mit herzlichem Gruße für beide Kinder. Unli noch lummer nicht Fähnrich, weil keine Vorichläge vom Regiment eingegangen. Dem treuster

510.

Mein liebes Herz Bendresse 31. Aug. 70. gestern haben wir sie endlich angefaßt, etwas südlich von Sedan, was Du an der Maß auf jeder Karre sindest. Sie glaubten uns entweder nicht jo nah oder hielten sich stärker, kurz, wir holten fie ein, sudlich Beaumont, Justav 1), mit dem vierten Corps, u. unfre traven Wer u. 66er læfen gleich 2 frangöfische Dinifionen, eine Linter ber andern, über. Reben ifmen bie Sber (Holftemer) u. 31er, die Rordhäufer Jager, auf bem linken Flügel die Sachien, dann die Batern und Burtem-Die schwerfte Arbeit that Justav mit den guten Echonberger. Thaniern haufern Zwei Meilen lang ging die Jagd, mitunter stellten sie sich wieder und rollten mit den Mitraulieufen, wie wenn eine Maichme Damps auslässt. Bisher sind 11 dieser nicht sehr wirksamen Mordinstrumente als erobert genieldet u. einige 20 Beichline, eine 7000 Befangtie, von benen aber noch fortmabrei d neue Buge zu hunderten eingebracht werden. तिकी fah deren bei Beaumont über 1000 auf einem Gled, in einem Ste nbruche internert, bar miter ein Priefter ber auf unfre Berwundeten geschoffen haben sollte; ich tieß ihm wenigstens den Priesterrock gleich ausziehn, u. wird er überscher, so kemmt er in den Orden der Cordel ers, aber um den Hals. Unter guter Beleffer Better, der Hauptmann vom 26, foll geblieben fem; fcmer vermindet ift er ficher; lestres gilt auch von dem diden Oberften, der die 26er fo lange commandirte, u. vor 2 Jahren auf dem Fammmentage war. Ein Beichbeder Cohn des Chaussee Auflehers, begrüßte mich mit leichter Armwunde. 3d hinterließ ihm was ich m Geld bei mir hatte. Bon bem Ende der Berfolgung, jeuseit der Maas u. unterhalb Sedan haben wir noch teine Meldung. Aber 15000 Mann werden die Franzosen sicher verloren haben, in gersprengt ist die Armee von Mac M. u. Jailly vollständig. Napoleon Beter u. Sohn waren auch bei ben Truppen, wir iahn die Suite von Weitem durche Fernrohr. Dragoner nicht im Gefecht geweien. geht es körperlich so gut wie linge nicht, geichaftlich noch un-kiat, Gartichakow lüßt fich weniger gut an wie ieln Koifer — Herzliche Griffe den Rindern. Dein

511.

An Fran Griffin v. Bismard.

Mein lieles Der; Vondresse 3. Zept. 1870.

Borgestern vor Tagesgrauen verlieft ich mem biefiges Dunt er, telere beut gurud, und habe in ber Zwifchenzeit bie

<sup>1)</sup> General von Alventleben.

große Schlacht von Sedan am 1. erlebt, in der wir gezen 30 000 Gefangne machten, und den Nest der franzöhlichen Armee ber wir feit Bar lo Due nachjagten, in die frestung warfen, wo sie sich mit bem Kaffer kriegogefangen ergeben mußte. Geftern fruh 5 Uhr, nachdem ich bis 1 Uhr fruh mit Molide und den frangoi. Weneralen aber die abzuichließende Capitulation verhandelt hatte, wedte mid der General Reille den ids feine, um mir zu fagen daß Napoleon mich zu sprechen wilnichte. 3ch ritt ungewoschen und ungefrühltudt gegen Sedan, fand ben Raifer im offnen Wagen mit 3 Adjudanten und 3 zu Pferde daneben auf der landstraffe vor Sedan haltend. 3ch taft ab, gruffte ihn ebenso höflich wie in den Tuikeren und fragte nach seinen Beiehten. Er wünschte den Rönig zu fehn; ich jagte thin der Wahrheit gemäß daß C. M. 3 Meilen davon a i dem Orte wo ich jest ichreibe, fein Quartier habe. Auf N. s Frage, wohin er sich begeben solle, bot ich ihm, da ich Wegend untundig, mein Quartier in Danchery an, einem kleinen Ort an ber Mag bicht bei Sodan; er nahm es an, und fuhr von feinen 6 Frangojen, von mir, und von Carl, der mir ingwischen nachgerktten war, gelettet, durch den einfamen Morgen nach unfrer Seite gu. Bor bem Ort wurde es ihm leib, wegen ber mogfamen Arbeiterhause am Wege absteigen konne; ich ließ es befehn burch Cari, ber meldete co fet armlich und unrein; n'imports meinte N., und ich ftieg mit ihm eine gebrechliche enge Stiege binauf. In einer Rammer von 10 Jun Bevierte, mit einem fichtnen Tische und 2 Binsenftichen, fasten wir eine Stande, Die Andern waren unten. Gin gewaltiger Contraft mit unferm legten Beifammenfein, 67 in ben Tullerien. Unfie Unterhaltung war ichwierig, wenn ich mit Dinge berühren wollte, die ben von Gottes gewaltiger Sand Riedergeworfnen ichmerzlich berühren mußten. 3ch hatte durch Carl Difigiere aus ber Stadt holen und Molide biten laffen gie konunen. Wie schickten dann einen der erstern auf Blecognoteirung und entdeckten be Meile davon in Fresnois ein fleines Ichlof mit Park. Dorthlin geleitete ich ihn mit einer inzwischen herangeholten Göcorie vom Le.b-Kür. Regt., und dort schlössen wir mit dem französ. Obergeneral Wimpsen die Capitulation, vermöge deren 40- bis 60000 Franzosen, genauer weiß ich es noch nicht, mit allem was sie haben unstre Wesangnen wurden. Der vor- und gestrige Tag toften Frankreich 1000MB Mann

und einen Raifer. Seut früh ging letirer mit allen femen Dofleuten, Pferben und Wagen nach Wilhelmshilt bei Raffel ab.

Es ift ein weltgeichideliches Ereignig, ein Gieg für ben wir Gott dem herrn in Demuth danken wollen, und der den Arieq enticheidet, wenn wir auch leptern gegen das taiferlofe Frankreich noch foriführen muffen.

Ich muß schliesen. Mit herzlicher Frende erinh ich beut Ous Deinen und Marie's Briefen Berberts Emtreffen bei Euch. Bill iprach ich gestern, wie schon telegraphier, und um-armte ihn angesichts 3. M. vom Pferde herunter, während er ftramm im Gliebe ftand. Er ift febr gefin.d und vergnügt. hans und Frit Carl fab ich, beide Billow bei 2. G. Dr. mobil and manter.

Erb wohl mein Berg, gruße bie Stinder

Tein vB.

512.

Benbreife 3. Zept.

Mein Her;

Da noch ein Jäger heut gebt, in schreibe ich auch burch den noch 2 Worte, dannt Du erfahrft baft wir morgen von hier nach Bouziers, in der Richtung auf Ribeinis abgehn. Die Mac-Mahaniche Armee welche wir vor 4 Tagen bei Benument-Mouzon (Auftav) angriffen, berrug damals 120000 Mann. Von ihr ist nichts übrig. Etwa 30000 mögen in Kämpsen verwandet und getödtet sein, einige sind nach Belgien versprengt und dort entwassiet, die Nebrigen gesangen. Gleichzeitig ist der Felnd am 31. und 1. bei Wies, in zwei Versinchen im Often und Norden durchzubrechen, vom 1. und 9. Corps geichlagen und wieber in Mep eingesperrt. Dort fullen noch 60 bis 80000 Frangaf Erlbaten fieden, ber einzige Ueberreft des gangen Speeres tait dem der Strieg eröffnet wurde. Man hofft, das auch fie baid werden capituliren muffen. Dann wird bas Sagen ber Parifer Blatter von den ewigen Siegen doch wohl ein Ende nehmen. Ich bin gestern früh um 6 zu Pierde gestiegen, um Mitternacht berunter, 10 bis 11 Meilen geritten, zweimal naß und troden geworden und hatte fe t dem dritten Lage nichts Warmes genoffen, als ich zu befagter Mitternacht über einen Edmorbraten gerieth wie ein Wof davon ag, bann 6 Stunden febr feit fchlief. Danach befinde ich mich heut wie eine Marane in der Bipper, und was

wunderbarer ist, Moschen auch, die in 18 Stunden kein Jutter und tein Wasser bekam, und jene 11 Weilen in schlechten Wegen, Tunke heit und Regen unter m.r machte, sie fraß sofort mit gutem Appetit. Josef hat leider eine Art Auhr, ich fürchte er wird irgendwo zurückteiben müssen. Ich habe einstweilen eine Husaren-Ordonnanz zur Aushülse. Nap. schäft heut in Neuschateau in Belgien. Gute Nacht. Viel Grüße. Dein

513.

Telegramm.

Aufgegeben Pont-a-Mouffen 5. 9. 1870. 11 Uhr 20 Borm. Gröfen Bismark Nauheim.

A.l. liebe ich am zweiten gefund und munter im Broomer vor Sedan gesehen. Momard

514.

Reims 5. Gept.

Eben hier abgestiegen hore ich daß em Feldzäger ichon im Wagen fist, und melbe nur in Eile daß es nür und ollen wohl geht. Daß ich Nil am Freitag wohlauf im Nivouac sah, ichrieb ich aus Donchern. Hier in Reims bleiben wir wohl einige Tage. Biel Grüße.

515.

Reims 6. Gept.

Mire ein Wort mein Herz, daß es mir wohl geht. Hier wo die Wossen einige Tage ruhn, wachsen mur die Papier-Weschäfte so über den Kops, daß ich teit en Moment Jeit übrig habe. Oht dem Kro grünzen hatte ich eine mich sehr bestruckendigende Aussprache in Donchern. In Paris Republik, wemgisens provizorische Regirung von Republikanern. Wire Wurscht.\* Dein treuster

(\* Bir tommen boch bin ')

<sup>&#</sup>x27;) Rentinedit.

316 %.

Un Graf D. Bismard.

Reims 7. September 1870.

Mein geliebter Junge

heut bei Tifch fagte mir der König, daß Die gum Offizier ernannt feift, Bill jum Sahnrich; Du haft von den Commuten Ginen vor bir, ich glaube Behr war ber Rame, bann Du, dann Dolina und noch eine Anzahl. Ich freue mich, daß Du es im Fe,de geworden bist und nach einer so glanzenden Waffenthat des Regiments wie de vom 16ten Gott gebe Dir la me Inhre baran gurud gu beuten, mit Dant für bie Gnade, die Guch beide in diefem Blutbade bewahrt hat. Die andern Vimister sind mit ihren Sohnen unglückicher gewesen; von Zuenplit weißt Du, Roons gute lange Bombe wurde am 1. m feiner Batterie durch den Unterleib gefdoffen, Geweintuge., ftarb am 3ten Abends. Mein armer, alter Roon ift recht frank vor Kummer und liegt im Bette; er sagte mir, daß auch Leon-hardt einen Sohn verloren habe. Wenige Familien bei uns werden ohne Trauer sein. In Paris ist Nepublik, ob sie sch hält, wie sie sich entwickelt, müssen wir abwarten. Mein Wunich ware, daß wir die Leute dort eiwas in ihrer Cauce schmoren laffen und uns in den eroberten Departements hauslich einrichten, ehe wir welter vorgelin. Than wir es zu iruh, so verhindern wir dannt, daß ür sich unter emander entzweien. Lange kann ihr innrer Frieden mit dieser ziem ich socialistischen Wesellichaft an der Spipe nicht dauern. Vor allem möchte ich, daß unie Ersahmunnschaften bald einginge i. Die Regimenter haben den bei Lödrth erlettenen Verluft noch nicht einmal erfest erhalten, und zu Hause steht doch alles beweit. Es ift viel Zopf in diesen Dingen und Schweiserel. Bazalne macht aus Wes wiederholt Ausfälle, heut wieder; über den Berlauf von Leut erwarten wir noch Anchricht, da der Tragt bei Clermont wieder Baid wird er boch wohl capituliren muffen, wie zerschutten. Seban Am 1. und 2 haben wir einen 90000 Glefangene gemacht, 60 Generate und eina 6000 Difgiere oder Leute im Diffgiere. rang Strafiburg hat auf freien Abzug schon eapstuliren wollen, wir mochten ihnen aber die 16- ober 18000 Mann nicht laffen, bie burin find. Gott lebute Dub, mein alter Junge, und gete Die bald Dein Bein wieder. Perglide Griffe.

Dein trener Bater

v. B.

y beröffent icht im 6. Band bes Biemard-Jahrbuchs, Gene 233.

#### 517.

# Meime Connabend ben 10. September 1870.

Der Feldjager muß expedict werden, mahrend ich in emer Conferenz bin mit dem General v. Bogen und dem Prasidenten Pelbriid, die ich nicht unterbrechen tann. Ich tann baber ben durch heutigen Teldfäger erhaltenen Brief nur mit der Ver-sicherung beantworten, daß ich gang wohl und munter bm, und Alles im besten Gange ist. Ich bin eben von einem Be-iuch im ehemnligen vielbesprochenen französischen Lager bei Chalons mit dem Könige zurüdgelehrt, wo die prächtig eingerickteten Wohnungen des Kaisers und der Kaiserin von der Bewölferung verwüstet waren. Ich mache auf einen Bericht von mir über n eine Begegnung mit dem Kaiser vom 2. September aufmertiam ber un Staats. Anzeiger ericheint.

Witt 1 Dant für Abefen der soweit schrieb und herzuchen Griffen Dem v. B.

518.

Meims 12. Gept. 70.

Mem geliebtes Berg

hent vor 2 Monaten fuhr ich aus Barzin nach Berlin; was filr ein Etild Weichichte liegt bazwischen, und wo ift bie ipanische Thronfrage geblieben, über die wir mit Bacher so viel gestern und entziffern mußten! Es fällt mir das beim Datumidreiben grade en. Dein leuter Brief vom 5. liegt por mir, gestern erkalten. Bliren-Finede ift mein Wahfreund nts Rogenhagen und Schmeben, früher mit einer Rumpenheimer Prinzes verheirathet, Guava-Itham, Repict und Andres Dir in Frantsurt identend. Wegen Rabenaa's fei freundlich, es find gute Leute und politische Freunde. Emmi Below empfiehl mich wenn Du fie fiehft; eine Giendecherf te Ginlage tit nicht in Deinem Briefe. De von Weftphal habe ich beantwortet, betrakt über allen Regenschaben. Schreckenftein that mir heralich leid, das fage ihm aber nicht, fandern fpr ch nur von meiner Flacknihme und meiner Freude über sein tapfres Aushalten. Beps?) geht es gut wie ich here, dem tapfern Degenknopi, er foll in voller Genefung fem. Derberts

h Con hier an eigenhandig h Oversteinnant von Pattfamer, 2. Garde-Regt.

Wimbe ift ficher Mitrailleufe, fonft hatten die Rageln nicht fo bicht auf ihm und dem Pierde geseffen und es beilte leichter. Die Wate. Rugein ichemen alle einen gestigen Beisatz zu haben, der die Bunde anfangs schwärzt und reizt. Wo Bill hem ift, weiß ich nicht, Gesechte aber hat er seit Sedan nicht zu bestehn gehabt. W.r sind hier 8 Tage geblieben, um der großen Armee Zeit zu lassen, daß sie ihre langen Schwenkungen von Sedan nach Paris ausführt. Etwa übermorgen gehn wir weiter. Ich glaibe nicht an Schlachten bei ober in Pars. In der kriegerischen Rube hier haben sich die diplomatischen Correspondenzen wieder gemehrt, der aufgestaute Lintenbach hat sich über nuch ergossen, sallche Friedenstauben schwieren und umber und girren mich beuchlerisch an, vor allem aber bie Berwaltungvorganisation macht mir viel Reibungen, wegen ber unglaublichen Jopfigseit und Ressort-Eisersucht der Allitärs, namentlich im Generalftabe, dem Post und Telegraphen und Etapzenwesen. Wenn ich mit solcher Ressort-Verwirrung im Sivil haushalten sollte, so wäre ich längst gesprungen wie eine Granate. Suer aber dentt feiner daran ob das Gange leidet, seder thut was thm besohlen wird, und was nicht besohlen wird, daricher troftet er fich wie der Junge bem fein Bater feine Sandichuch taufte. Bor dem Gen de lauter Selden, aber an ihren Schreibtischen wie em Rattenkonig mit den Jöpfen zusammengewachsen. Haufeld und Carl fommen eben von Chalons, mo fie bie Bröfectur rembut haben. Baul 4 macht fich febr gut, trägt alles was vorlommt mit Gleichmuth, ift ftets dienstbereit, und ein nutslicherer Wienich als man glaubt. Wrife die Hinder berglich, und Edrede und Gilchen, und bade artig und genieße stärkende Morgenluft. Dein treuester

D. 8.

Einliegend befand fidt ber nachstehenbe Bettel von der Sand ber Grafen 21 omard mit den Randbemerkungen von der hand bes Ranglera.

Carl möchte Billchen's Adresse gütig herichtigen, da ich sie jetzt nicht kenne. T. Und latte:

sie jetzt nicht kenne.† Und lutte:

B.eilt's dibei, dass lete†† Friedensbedingung: ewiges Verbleiten von L. N. auf Franzosen-Thron??

f fie medfelt alle Tage, ich tenne fie beut auch nicht. Die Troppen bleiben ja in Borgebn.

it wo miglich, ja.

') Graf Dabfeld,



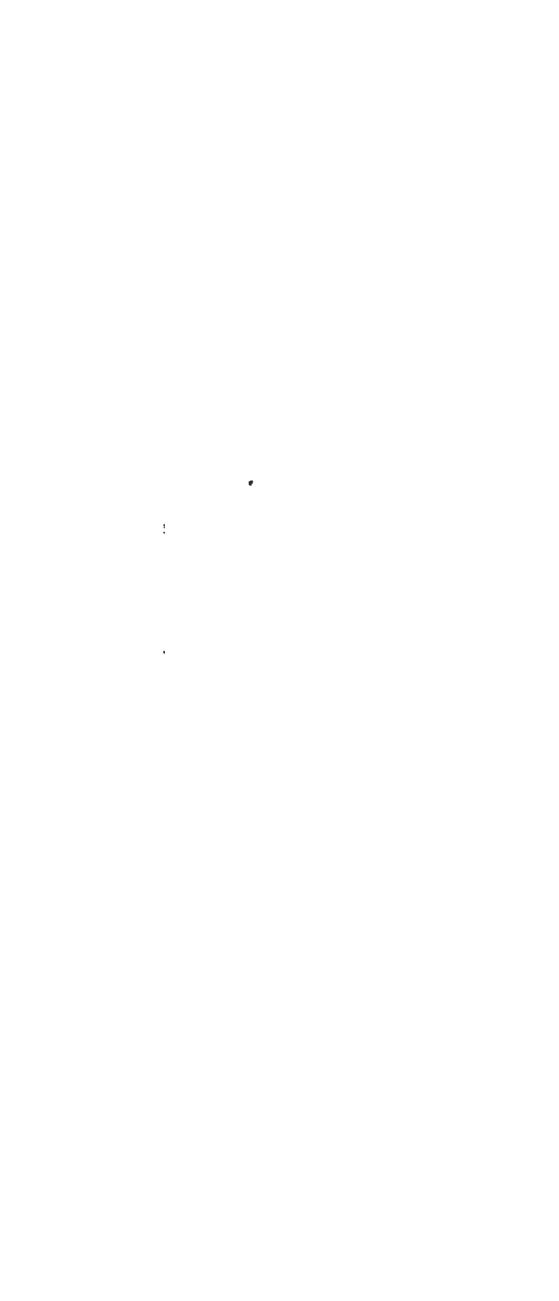

519.

Meang 18. Sept. 70.

Mein geliebtes Derg

wenn ich nicht nicht to fleisig schreibe wie Aufangs, to glaube nicht daß ich weinger an Euch denke; es find die Weschafte die mir über ben Kopf wachsen, nachdem die Friedena, nicht Tauben, sondern Maskrähen nach mir zu frofen beginnen, und die Verwaltung der occupieren Landstriche den mir zufliefgenden Imtenstrom anschwellt. Dennoch habe ich Zeit ge-funden gestern als ich hörte daß die Warde Cavallerie in der Giegend läge, fiber Land zu reiten und unfre Fähnrichspflanze aufzusuchen, auch ichlicklich in Monigs, 2 Mt. nordwestlich von hier, zu finden. Ich brachte ihm Cigarren und Cognac, fand ihn gefund, kräftig und gewachsen, fast schlant, aber nicht mager. Philipp ift bent hier, bat bas Kreus, und ich habe Er. Dt. abgefagt um mit meinem Neffen zu effen. Bill's Erlebnift am 16. ift nicht wie ich früher ichrieb. Gen Pferd wurde nicht unter ihm erschoffen, fondern fillezte 50 Echrat vor dem feindlichen Quarre über ein vor ihm erichoffenes. Queber aufgestanden hat er es im vollen Augelregen unter Gottes Schutz am Jaume zu Guft fortgeführt, nachdem er vorher emen verwimdet daneben liegenden Pragoner in den Sattel gefest ftatt ielbst aufgaf gen. Er zu Suf und fein Kamerad zu Pferde haben von allen nachgesandten Augeln feine weiter befommen, das Pferd aber viele, so daßt es todt gestürzt nachdem Bill es mit dem geretteten Kameraden a.ts dem Feuer gesichrt. Er hat fich febr unverzagt und tamerabidaftlich benommen. 3ch dante Gott bag er mich diefe Freude an beiden Jungen erleben lagt, und fie und bennoch erhalten bat, Geine Gnade wird ja auch ferner mit ihnen und mit und bleiben. Ruffe und graffe ben herrn Beutenant in d feine Edmefter von mir. Dein treufter v. B.

520.

Gerrilres 21. Sept.

Mem Biebling

hier fipe ich unter bem Milde bes alten Rotlicht b in b ber Seinigen, bin mohl, Bill auch, aber ichreiben taun ich bur in fliegender Saft. Unterhandler aller Art halten nuch am Rod-

Burft Biomarde Briefe an feine Braut und Gattin.

schoft wie Juben ben Mäkker auf bem Markte, und ber Courrier muß in der Mänute fort. Wir hungern, weil S. Mit verboten hat zu regureren für das Hauptquarner, und zu koufen ist nichts. Herzliche Grüße.

Dein

D. 23.

521 1).

An Graf D. Bidmard.

Ferrieres 23. September 1870.

Beat por 8 Jahren murbe ich, bierte mich, Minifer.

Mein geliebter Junge

Ich erhalte hent zwei Briefe von Deiner Mutter vom 15. und 16., aus denen ich mit Auminer entnehme, daß es noch immer nicht gut mit Pener Bunde geht. Du hait im Körperleiden ein schweres Jahr, aber dennoch preise ich dankbar Gottes Schup, daß Er Dich so, wie es ist, den Ritt des Regiments vom 16. August hat überleben lussen, denn es ist nicht vielen gegeben zu erzählen, daß sie dabei gewesen sind. Steis wird Dem Bein mit Gottes Hüsse nicht werden, aber die Bewegung wird längere Zeit wie emgerostet sem, sagen die Nerzie; die Zerreisung der Musteln ist zu groß, die Neubildung und die Ginlexung der neuen Faser sär die Newegung geht langsam; Roons Wunde ist eine leuchtere gewesen; deshalb werden wir aber doch, so Gott will, noch manchen Nitt zusammen durch den Barziner Wald machen Dier gieht es nichts mehr zu reiten, läst Tir der Kronprinz sagen, der bei mir war, als ich die Briefe erhielt, und dem ich die mütterlichen Klagen vorlas. Was hier noch zu thun ist, wenn übershaupt etwas andres als Aushungern, wird von Zusamtere und Artillerie besorgt.

Daß ich Bill bei Pleaux im Cantonnement bejuchte und wohl fand, werder 3hr inzwischen wissen. Die Briefe an ihn habe ich erhalten und befärdert; auch den von Walle erhalten. Die Kränfung über Wilhelmohöhe begreife ich; die Rüche, Stall und Livreen sind gegen den Willen des Komgs von Verln geschickt worden, und Napoleon hat darauf seine eigne ichnell entlassen und verkauft, um zu sparen. Im Uebrigen ist uns ein gut behandelter Rapoleon nüglich, und darauf

<sup>)</sup> Bereffentlicht im 6. Band des Blomard-Jahrhade, Geite 234.

allein fommt es mir an. Die Rache ist Gottes. Die Franzolen müssen ungewiß bleiben, ob sie ihn wiederbekommen, das fördert ihre Zwistigkeiten. Sie haben sich vorgestern Nacht schon mit Weschütz in den Straßen von Paris geschlagen. Wie haben nicht die Aufgabe, sie gegen uns zu einigen. Sage Mama, daß ich mit dem Vorschufz an den Wesendorfer Schulzen sehr einverstanden wäre und ihn ulch zu mahnen bate.

Ich habe hier mit den Franzosen (Favre von Amy und Hall, sehr kleinlaut, begleutet) schon drennal stundenlang verhandelt, sie bekamen aber über das Cliaß noch unmer so schwerd Bauchgrimmen, daß wir abbrechen mußten Finstausend Millionen Franken glauben sie zahlen zu können, und ichenen bereit dazu, wenn wir ihnen Itrasburg ließen. Aber ich sagte ihnen, von dem Gelde wollten wir erst später reden, vorker die deutsche Grenze feststellen und dicht machen. Denn so bald sie zu Arästen kämen, griffen sie uns doch wieder an, sagte ich, was sie unter ganz pomphasten Friedensschwüren bestritten. Alles schon dagewesen. Was aber noch nicht dagewesen, ist die schwelle und volle Heilung, die ich Dir, mein Herzenssjunge, wünsche und von Gott erbitte, mit tausend Grüßen an Plama und Plarie.

Dein treuer Bater

v, B.

522.

Berrieres 27. Gept.

Mein liebes Herz

Große Freude habe ich gehabt einmal über Perberts Rieisisteref, für den ich dem alten Jungen berzich danke, und dann heut über den schweizer Dr.-Brief, der so sehr befriedigend lautet, mir aber auch erst zeigt, wie besorzlich die Lage vor 14 Tagen gewesen ist. Du wurft rechte Angit in Erimerung an Boun ausgestanden haben, mein Liebling, und hast gegen mich so tapser geschwiegen. So hat mich nächtliche Sorge wohl boch besollen, aber ich habe mich boch ziemlich bei Nerven gehalten, was mir kum gelungen wäre, wenn ich schlimmere Nachrichten erhalten hätte. Ich änglinge mich sait noch nachträglich, wie Du es psiegst, will mir aber doch badurch den freidigen Tank gegen Gott nicht verklimmern. Malle tele-

graphert in Sorge wegen Hand, ich kabe gleich Leberitrom in ausgesandt zu erkunden wo er liegt und eb er gefund. Ber morgen fann er nicht garud fein, erit 5 Meden von bier erführt er, wo das Megt. liegt. Dabei werde ich auch von Ull horen, über ben 14 vorgestern gute Rochridt erheit. Gem Pierd hat er nun wieder von mir abholen laffen, nad.dem ich es gefund gepflegt. Herzliche Brufie an feine Beichm fter. -Dein D. 23.

523.

Gerribres 1. Det. 70.

Mein liebes Derg

zwei Monat liegen wir nun zu Geide, und ich baid 14 Tage in alten Rothichilds grimem Damast; biefer lettre Tteil bes in alten Rothichilds granem Damaft; diefer festre Theil bes Abentheuers fängt an feine Längen zu haben; meine Existen; itt febr eintörnig; viel Schreiberer, über deutiche, preufutche und frangofilche Geichafte, gruße Dipe bei Tage, Abends fühler. Unbequemer Beife fallt meine freie Zeit meift mit ber Mittags-Libe zusammen, wo ich dann mehr spapieren sibe als gebe. Fruh auszustehn gelingt mir nicht leicht, und deshalb wird mein Tag zu furz. Gestern feierten wir Ihrer Migafestan Geburtoing mit Gratulation um halb 10 feuh, bann geputites Diner mit allen Bringen und Orden, dergleichen ift angreifend, weil ich mit den herrn besonnen und höllich reden mußt. Bor 3 Tagen schoft ich einige Faianen, aber unbeitiedigend, au kiemes Gewehr mit turzem Mocben und nur 9 Vatronen aufgutreiben, Schrot auch zu fein. Sonft giebt es deren, b. h. Adgel, im Uebermaß hier. In einigen Tagen tollen wir nach Berfalltes fberfiedeln. Gestern famen emige Franzosen aus Paris, griffen bas 6te Corps an, verloren ille Gefangne und fuchten dann Warfenft. Uftand nach um ihre Todten gu begraben, der auf 2 Stunden bewilligt wurde. Bei Diep werden fie moh, in biefen Tagen auch wieder ausfallen, da fie Brücken fiber die Mojel banen. Wir haben Zeit, und jehn uns nach Winterquartieren um, bei denen ich dann aber doch Beit finden werde Dich ju befuchen. Bon Bill gestern gute Nachricht. Die guten Jungen mußten beibe das Areng haben, aber ebenfo jeder Tragoner der am 16 Ang. dabei nar. Rachdem Phipp ?

<sup>1</sup> Nettenber Chagmann, 9) Giebe Anmertung gu Geite 2613.

es hat, der es so gut wie andre verdient und es durch Bahl der Djüziere belam, ist für unfre armen wenig Ausücht, weil der Name dann zu häufig in der Liste ist. Phipp wird ohnehm nir von Unwissenden gratulirend als Sohn augerechnet, und ich selbst trage es natürlich unverdient, kann es aber doch dem Könige nicht zurückgeben. Der diche Cherst, wenn er noch lett, und der Brietter Hauptmann werden es auch wohl haben. Ich gabe meines gern einem der Jungen wenn ich dürtle. Grüße herzlich

Dein

v 23.

524.

Beria fles 8. Det. 70.

Mein Bebling

wenn ich nicht mehr ber fleisige Correspordent ber erften Wachen bur, fo fel mir beshalb nicht bos, die Tintenwelle ber Geichäfte hat mich auf meiner Reise eingeholt, und überichlittet mich fo, daß ich das Gaß aus dem fie quilt haffe, und wenig Beit behalte Dir das Deinige baraus zusommen zu laffen. Deinen Brief wun 2. habe ach heut erhalten, und baraus mit Leid eriehn, welche Sorge Du um Herbert gehabt haft; nach diefen Mothen wollen wir uns aber den Dant gegen Gott für Seine gnädige Bewahrung nicht durch Alagen über lieine Reugerlichkeiten verklimmern. Es ist eine große Sache aus jener Dragonerschlacht 2 genunde Söhne mit allen 4 Gliedmassen übrig zu behalten, und wenn ich an Bonn und an Wars la Lour deute, so lasse ich in der hoffnung, sie betde nach bem Kriege gefurd wiederzufeben, tein andres Befühl als beigen Dant gegen Gott in mir auftommen; dagu habe ich gu viele 1000 Leichen und Reuppel gesehn, und zu vielen Beidenmuth bewundert ber in unerfannter Beicheibenheit bem Tobe und der Bergessenkeit verfiel. Das Rreug haben die Dagoner die mit unfern Bungen ritten, jeder einzelne verdient, und mir hier im Houptquartier gehn ohne Schaam wid Gram damit umber; und in der Warde Cavallerie find bie Serenze nicht nach den Erlebniffen, fondern nach den Regimentern vertheilt worden, 3. B. 4 Stud für die 1. M. Drag., ebenioviele für die Gardes du Corps, die fich gewiß ebenfo benv wie die Tragoner geschlagen haben würden wenn man ihnen Gelegenheit dagn gegeben batte, die auer nur bei Gedan ine Beger kamen, bort 2 leicht Bermundete hatten, und nun mit ihren 4 Rreugen diefe beiden und 2 andre brave leute femudten. Pajur tann der Adnig wenig; er thut nach dem Antrage der Division (Golge und die Dragoner hatten eben niemand der Antrige für fie ftellte, weil ihre Stabsoffigiere und Mittmeifter todt waren. 3ch für mem Theil fann für meine Cohne nichts fordern, verdient haben fie es beibe ohne Zweifel. Nun genug bavon. Mein Telegramm vom 3. über Vills Wehlsein wirft Du erhalten haben. Er überfiel mich am 2. im Bette, mit Blumenthale i Uniform und fremden Sofen an, dazu hängte er Carl's Candwehr Cartouche um, feste meinen, nur in der Spige nicht ricktigen, Generalshelm auf, und so nahm ich ihn mit dur Rirde, wo er fich por Gr. Dt. melbete, der über ben Anzug nichts fagte. Bu Trich tranten wir Gect, aus Roth-schilds Reller gefault, bis Dein Sohn einen rothen Zattel auf der Rafe hatte, und dann ritt er mit Milipp über Lagny und Clane wieder in fem 3 Meilen entferntes Quartier, nicht ohne mir mein Gold aus ber Westentasche und 2 P. Ganbichuh ab. genommen zu haben, auch mit Cognac und Cigarren verlehn. Am andern Tage agen Gerhard", von Mheims geichidt, und Dachroden nebit Jagow, die Bille gludliche Rudlehr meldeten, bet und. Lehndorff ist immer noch labm, von einem Sting in Clermont, vor 5 Wochen, aber guter Laune bei allem Leiden; er geht wieder, doch am Stock. Das Weiter hat heut zum Regen umgesent, ift dabei aber wärmer geworden, als es mabrend ber somigen Wochen von 5 Abends bis & Morgens zu fein pflegte. Ich entfloh heut der Plage um in der wenden ftillen Herbstluft durch Louis XIV lange grade Barkgange, durch ranichendes l'aub und gerchnuttene Geden, an fullen Teichstächen und Marmorgottern vorbei, Röschen eine Stunde zu galoppiren, und midits Mer ichtliches als Joseph's Nappernden Tramidbel hinter mir zu horen und dem Heinweh nachzulängen, wie es der Blatterfall und die Emfantlett in der Fremde mit fich bringen, mit Kinderermuerungen an geschorne Seden die nicht mohr find. Dieses Bergnigen werde ich mir in bem verlaffenen Sie igogarten nun wohl täglich machen, bei Megen und Connenichen, um den vermittelnden Diplomaten zu entgebn; ble Uriefe tann ich leider nicht abweifen, fie tommen aus

1) von Thadden.

<sup>1)</sup> Leutwont im 1. Garbe-Dragoner-Regiment.

Berlin oft lästiger wie aus ber Fremde, Landtagemabten und Papitbeichwerden, bemiche Berfaffung und Personenstreit in Elias-Lothringen oder Aheims, wo jest der Grhrig von Schwerin Gouverneur ift und Gerhard mit ihm. Rufiland nimmt fich febr liebenswürdig, Gugland außer dem Baffenbandel nicht ichlinnu, Beuft unficher wie immer, und unfre amerikanischen Freunde wiffen feit Frankreich Republik geworden ift, nicht mehr genau mit welcher Geite des Gefichtes fie wohlmollender lächeln follen. Gie lieben uns nach wie vor, aber Republit! fie vermögen ben Frangofen nicht niehr ju haffen. Beftern haben die Badner, die von Strafburg hierher marichiren, einige 1000 Freischaren bei Raon l'Ctape, an ber Meurthe, in bie Pfanne gehauten, und Bagaine tit mit aller Macht nördlich aus Weit gerfickt, mit 5 bis 6000 Mann Berluft wieder hinemgeworfen; wir haben 800 M. dabei verloren; jest stehn Unfre, dort wie hier, hinter Schanzen, und die Franzosen muffen ihnen überd Freie kommen, verlieren also mehr. Alle Damen hier, wo ich seit 2 Monat die ersten Weiber wieder gesehn habe, genn schwarz, sei es Landes- oder Familientraner. Wehr wie bei uns find hier jedenfalls doch noch, die zu trauern haben. Ueber Derlerto Bleibrief habe ich mich iehr gesreut und danke ihm herzlich, wenn es mich auch belümmert daß fein armes Bein ihn immer noch nicht tragen tann. Herzliche Griffe an ihn und an meine Lebe Marie, auch Schred h drude meine Theilnahme ans und meine ABaniche, und fuffe Gilden berghaft für mich. Dem treufter

n. 93.

525,

Berfailles 20. Oct. 70.

21., ich war um

1 Tag gefommen, ben ich noch nicht wieber finbe.

Mein liebstes Berg

ich habe ichon ein gang ichlechtes Gewissen über meine Unregelmäßigkeit im Schreiben; Du muhit einige Ariese aus dem August, wo mir die Geschäfte noch nicht beigekommen waren, auf die jezige brieftose Zeit nit aurechnen. Ich habe jeden Tag einige Stimden zu wenig, und von morgen an wird es

! Major von Schredenstein vom Ronigehusaren. Regiment, der frant in Rauheim lag. + 1875.

noch schlimmer, weil die Minister der säddentschen Staaten kommen, um das neue 1000jähr ge Recht zu berathen. Ich scho er seden Tag auf den Abend, und war dann Abends so müde, daß ich dachte es hätte Zeit die ich ausgeschlasen; am Morgen ist dann der Haufen von Telegrammen wieder da. Heut Mistag wollte ich eben anfangen, da wurde Marin geblasen, Ausfall aus Mt. Balkrien, 4 Stunden zu Pierde, wiel Knallen gehört und Granaten in schußsicherer Entsernung platen sehn, hungrig zurüd, und nun nach Tich schon wieder so wiel zu lesen und zu schreiben und mündlich zu verhandeln, daß es gleich 12 ist, und ich mit dem Vett liedingle. Ich habe Tie auf Abschlag telegraphier, daß alles in Tednung, baber bis murgen.

Den 22. Ich schlase gut, aber nie aus. Gestern kam Dein Brief vom 18, Dit bist so stelligg, daß ich unch schäme, aber es ist auch die einzige Handschrift über die ich in ch steue, wenn sie eingeht, und die von den Kindern natürlich. Danke herbert sur seinen Brief.

Zoweit war ich hent früh gekommen, und nun ist es schon wieder Mitternacht. Delbrück, Bennigsen, König, Papiere, Telegramme und Depeichen leien und ichreiben, und die Herren vom Mittiar machen nur meine Geschäfte erschrecklich schwer! sie reisen sie an sich, verberben sie und nuch trifft die Veranwortung.

23. Ich schneide ab was ich im mitternächtigen Zorn weiter geschrieben, da die Post doch mitunter in Feindes Hande fällt, und dann meine Klagen zu öffentlichen Anklagen werden können. Heut am Zonntagmorgen will ich auch auf das Thema

nicht zurücktommen.

Es regnet herbstlich, nicht iehr kalt, aber für Buvak doch übel. Hat Bill Untersaden und dergl.? Gieb Herbert das Gelb was er zu seiner Cq üpirung braudt, und für ein gutes Bierd. Fraglich ist übrigens, ob er nicht besser her kauft, mitunter wenigstens geschieht es. Ueber Bill's Bedürsnisse an Cquipage habe ich noch nichts gehört; er hat I Pseid, bekommt eins geliesert, und wird alles Andre auf Pump in Berlin kestiellt haben. Frage ihn darüber, wenn Du ihm ichreibst, dannt Du die Rechnungen bezahlen kannst; die Leute werden setzt baares Wield wohl dringend gebrauchen, die Schneider pp. Bor Paris wird es wuhl noch dauern; ich weiß nicht ob die

Generale des Stades früher andre Abückten gehabt haben oder was sonit, aber das Pelagerungsgeichüs ist nicht beran, und por November werden wir wohl keinen Schuß auf die Walle thun. Tagegen erwarte ich heut und morgen wele Minister von Antern, Würtbrg, Anden, Hessen, Sachsen, dazu Franzosen von allen Parteien. Wo die Zeit für sie neben allen ichon vorhandenen Duälgeistern sich sinden soll, ist allerdunge nickt alzusehn. Herbert bitte ich, sich mit Reiten noch vorzusehn und nicht zu früh sich gesund zu sühlen, dazu war die Wunde zu ernst. Sein Regt, liegt still im Bilette dei Mitrn, erevertt und reitet Remonten bei Regenwetter. Für die Cavalerie ist einsteneilen nichts zu ihnn als gelegentliche Patronillen. Orfisiehn und Marie herzlich. Ich darf den Courrier nicht länzer halten. Leb sehr wohl. Gott behüte Euch alle. Dein

v 23.

526.

Lelegeamu.

Berfailles 22. Oftober 1870.

Gräfin Bismard. Schönhaufen. Berlin. Beide Briefe bis 18 erhalten, alles wohl, viel Arbeit. Bismarck

527.

Zelegramm.

Aufgegeben Versattles, ben 27. Ottober 1870 3 Uhr 30 M. Nachm.

Grafin Bismard

Wet capitulirte heute, 150 000 Gefangene, barunter 1000 Cfuziere ind 20,000 Berwundete. Hier alles wohl.

v. Biomard

528.

Mein Liebling

Verfailles 28 - 29. Oft.

es ist zwar ichon 12 vorber, und ich endige eben nieme früh begonnenen Besprechungen, nütstidle und alberne, ich habe Dir auch gestern ein Met. Telegramm geschickt, aber da ich morgen so früh nicht aufstehe wie der Courvier gelit, so muß ich heut noch meine Entrustung über den auch Dir gemeldeten und in vielen Bettungen gedrickten Gedanken zu Papier bringen, als hemmie ich das Spiel unster Geschülze gegen Parls und trüze

bamit bie Ediuld an der Berlangerung bes Arreges. Jeben Morgen feit Wachen hofft ich burch bas Donnern gewedt zu werden, über 200 stehn ichon, aber fie ichieften nicht, und jollen doch noch nicht einmal Bario, sondern nur einige Forts zum Biele nehmen. Es ichwebt über der Sache irgend eine Intrigue, angesponnen von Beitern, Erzbischöfen und Gelehrten, fannte hohe Ginfluffe follen mitfpielen, damit das leb des Auslandes und die Phrasenberauckerung seine Einbufte erleiden. Jeder klagt hier über Sinderniffe anonymer Natur, ber eine fagt, man siellt die Artillern Transperte auf ben Bahnen gurud, damit fie nicht eintreffen, der andere fchilt auf Mangel früherer Borbereitung, der Dritte fagt, die Munttion fei noch zu wenig, der vierte die Armtrung unfertig, der Stünfte es fei alles da, mir der Befehl zu ichneffen nicht Dabet frieren und erfranken die Leute, der Krieg verschleppt sich, die Neutralen reden und drem, weil ihnen die Beit lang wird, und Frank-reich waffnet mit den 1900Cben von Weinehren aus England und Amerika. Das ales predige ich täglich, und dann be-haupten die Leute ich sei Schuld an dem Berschleppen, was vieler ehrlicher Soldaten Tod verursachen konn, um sich vom Nuslande für Schonung der "Civilisation" loben zu lassen. Atte wideriprich der Lüge gegen jedermann und grüße unfre Rinder herzlich. Herbert foll ja nicht eilen, co ist gang etwas Undres 2 Stunden tpameren reiten, oder 10 Stunden auf der Dienstschabrade fleben. Es tit auch garteine Bermenbung für Cavallerie, die Regt. liegt noch in Villette aux autres ftill, und bleist noch bis jum Frieden oder Frühjahr da hegen. Mir geht es wohl, viel Minister, wir werben den Reichstag wohl Ende Rovember (20) hierher einberufen, mit Bunbesrath und Fürsten-Congres Dein

529.

Mein Lieb

Berfailles 3. Nov.

feit 3 Togen täglich 3 Stunden tote-a-tête unt Thees, und dabei wird doch kem Wassenstilltand herauskommen; sie wollen alles haben und nichts gewahren. Meine Abende nehmen die beutschen Minister in Beschlag, dazwischen S. und Acten und Telegramme, aber es geht mir nach Umständen wohl, Bill auch. Perzliche Grüße. Dein vI.

530).

Zelegramm.

Berfailles 8. November 70. 10 Uhr 14 M. Born.

Frau Grafin von Bismard

Mill und Philipp drei Tage Urlaub, fud kier. Alles wohl.

531 1).

An Graf D. Bismard.

Berfaules 12. November 1870.

Mein geliebter Junge

ld dante Dir filr Deinen Brief und verfiehe und theile Temen Berdruft aber die Berjepung jur Depot-Schwadren; ich hatte mich gefreut, wenn Du getommen mareft, aber ich bin ein gu abergläubifcher Bater, um etwas dafür zu thin, und nehme bie Pinge, wie Gott fie fagt. Dier ftlich bift Du jest dort nöhlicher als bler. Das Meziment liegt noch immer in Tremblag und Umgegend, exercirt und reitet Erian, felten kommt die Abwechstung eines Wefangnentransports. Bill war unt Phipp por 3 Tagen hier, 7 Meilen ichlechter Weg bin und ber, bid und gelangweilt, befagen Schloß und Garten in bifdichen zwichen Straße und Frühstüd umber. Du verfäumst nicht viel hier, selbst die Franzosen schressen ihre 93-Thalerkugeln nicht mehr ins Blaue, und unive baben noch immer keine Munision. Welche Ginflüsse beren Ankanst etwa hindern, darliber habe ich meine Gedanken, schreibe sie aber nicht nieder. Pleme Lintenfleger aber mandorren Tag und Racht und intrigutren nach Franksurter Art. Wenn nicht ein deutsches Unmetter bozwischen führt, so nirb mit biesen Diplomaten und Barokraten der alten Schule nichts zu Stande kommen, wenigitens in diefem Jahre nicht. Wir verlieren nichts beim Warten. Bon Deiner Minter habe ich heut zwei liebe Briefe gleichzeitig erhalten, und danke ihr heiglich für Pfalmen und Liebe. Ich ichide ihr einliegend einige Blätter von einem Bouquet, welches mir gestern em 47er Unterofigier, von temen Schlesiern im Zeuer der Frangofen für mich gepflicht, denftich mit strammer Melding von den Borposten brachte. Hent um 10 wedten nich die 82er etwas früh, aler doch angenehm mit Ständchen, Raffauer und Hoffen. Der Soldat hat viel für

<sup>9</sup> Berblientlicht im 8. Band des Bismard Jahrbudis, Gene 236.

mich überg, die Mürsten woll terne Nosen ohne Dornen, aber leider viel Zeit, die mir weine tostet. Grüße Mama und Warle berglich. Dein treuer Bater

Mit Thers waren die Unterhaltungen recht anzegend, er ist ziemtlich der liebenswürdigste Galler, den ich keinen geseint habe, aber auf Wassenstulltand habe ich schon vor dem ersten Worte nie einen Augenblick gerechnet; er wort, aber seine Wünsche täuschen ihn über seine Landsleute in Paris, die ihn sast gesteinigt hätten. Wir haben Zeit, die sie ihre Lunde und die schonen langhaarigen Rapen gegessen haben werden, zu schieben werden wir welleicht nicht brauchen, nachdem es bisber nicht geschehen....

Anlage fala Umichlag far bie Blatter and bem Bonquet)

#### PROGRAMM.

| Parma-Marsch .         |           |     |    | von Budik. |
|------------------------|-----------|-----|----|------------|
| Fest-Ouverture         | ,         |     |    | Hamburger  |
| Stu lentenlust, Walzer |           |     |    | Strau8.    |
| Frühlingserwichen, Lie | ed chue   | Wor | te | Bach.      |
| The Pauline, Polka con | ncertante | 4   |    | Sachse     |

532.

Berfailles 16. Nov. 70.

Mein liebes Berg

Delbrud reift morgen und ich nürde ihn gern bezleiten inn vom Meichstage den Vortheil des Wiederrehns zu ziehn, aber ich getraue mich dier nicht iort. Es ist die Luft wieder so die von Vermittlungsverluchen und Händeln unter den neutralei Mächten die in amire himeinipielen, ind es spielen so viele sürstliche Phantasiegebi de über Dentschland im Hauptauart er umher, daß ich mich von Er. M. nicht trennen kann, so schwer es mir wird, mir eine Unterbrechung meiner Tretmühlen-Arbeit zu versagen. Ich komme weing aus dem Arkeitszummer, sast garnicht aus dem Garten heraus, da nicht alse Tage zeit und Wetter zum Reiten ist; ich sehe fast niemand als unire Mäthe und Kanzleidiener, den König beim Vortrage und einierwende Min ster; ich ermnere mich kann eines an Zerstrenung so armen Daseins, gewölfzt höchstens durch Bestuch gern deren deren politische Hiengelpingte ich bekampfe.

Ich will aber alles gern tragen, wenn Gott nur gutes Ende giebt, dieffeit und jenieits des Ihrens. Die dentichen Gachen bringen die meifte Arbeit. Bon lettrer immit Delbrud die gebigere Laft auf sich, aber die Fürsten kann er mir nicht abnehmen, und die Europäer auch nicht. Dabei wird es der Reichetag noch übel nehmen, daß ich ihm die Ehre verjage m Person zu erichemen; ich tann alle Grande die mein hierbleiben nöthig machen, nicht öffentlich fagen, bilf beshalb Del-brud die Meinung verbreiten, daß unch die Neife ga fehr angreifen würde, ich fei nicht frank, aber doch nicht fraftig gemig um Reife hin und her nebst Reichstag aushalten und bann geschäftesähig bleiben zu konnen. Daß ich nach 3 burchsahrnen Machten 8 Tagen Reidjotag und wieder 60 Stunden Sahrt micht grade gefturtt in Diejes Arbeitshaus gurudfehren murde, ift auch keine Lige; sonft brauchit Du deckalb nicht zu fürchten bag; es mir ichlecht geht, d. h. körverlich. Berbruß ift viel, wie überall wo viel unbeschäftigte Fürsten sind, aber ich hörte mich doch mehr ab.

Delbrild reift erft Radunting; fage ihm, der Bahrb. 17. belt entiprediend, wie dantbar ich jeme raftlese und erfolgreiche Arbe tofraft bewundre, Du weist bag meine Anerkennungs-fähigfeit nicht groß ist, aber diefer tommt mir durch, is daß ich sogar im Arieie an Dich davon spreche, den gewölnlich

andre Gebanten als geichaftliche fillen.

Unice Geichübe ichweigen auch immer, nachdem man etwa 3 Wal jo viele hergejahren hat als einniveren gebraucht werden kennen. 3ch war von Hause aus, d. h. vor 2 Monaten, garnicht für die Belagerung von Barie, sandern für andre Kriegemethoden, aber nachdem die große Arnice hier 2 Monat sestgenagelt und während dem der Enthusiasmus bei uns verraucht und der Franzole ruftet, muß die Belagerung auch durchgesülfet werden; es scheint aber als wolle man die 400 schweren Brummer und ihre 100000e von Centner Augeln dis nach dem Frieden stehn laffen und dann wieder nach Berlin fahren. Dabei handelt es fich nicht emmal im Bombarde. ment der Stabt, fondern nur ber betachirten Forts. Das wiften die vielleidet garnicht beren Gieffinft biefe Bageringen jugeschrieben werden. Gott weiß wogn es gut ift. Derzliche Gruge an die Rinder, und Derchen i, deffen

<sup>3</sup> Gebeimrath von Obernit.

Trene Du looft. Habt 3pr Schnee? Hier ift wieder milbe Sonne mit Regen wechselnd. Dem Treufter itrog Oberchen)

b 3.

533.

Berfailles 22, 11, 70,

Ich ichreibe Dir nur mein Derz, um Dir zu lagen daßt ich gute Nachricht von Bill habe; Carl Tör haf hat ihn vorgestern auf ieinem Schwarzen Jagd reiten iehn, und sehr heiter. Ich habe Arbeit über Kopi, komme aber mit Baiern und Würtemberg zum Mbichluß, worüber ich mich steue und die englich Rußuche Qual vergesse. Teine Neise nach Neinseld macht nuch etwas besorgt, wegen Bäterchen, es geht izm doch gut? schreibe gleich darüber. Wir geht es gut, aber rastios Tag und Nacht. Roon ist trank aus Nerger über die Jeurignen gegen das Pombardement der Pariser Jouis. Wenn das einmal besamt wied, weshald unste guten Soldaten is lange um Granatsener schlasen müssen und nicht angreisen dürsen, das wird böses Blut geben, und besannt wird es werden, denn es sind zu viel Lente die daran glauben. Ob der König es weiß und duldet oder getäuscht wird, darüber ist Streit, ich glaube lestres gern. Das Complott, wenn es erstent, sieb die dieneralstabe, der mit außer dem guten und klugen alten Wolte, überchaupt nicht gesällt, ihm ist der Ersolg kaserwahnssiusig in die Krone gesahren, und ich ängstige mich ost daß diese anmassende Selbsüberichäpung an uns noch gestrast werden wird, mit Moltke's Namen deden sich Andre, er selbsi ih alt gemorden und läst gehn was geht. Tie Regimenter reisen uns durch, nicht die Generate. Gutenacht mein Herz, grüße Käterchen und die Kinder. Dem treuster

534 %

Ma Graf D. Bidmard.

Berfailles 1. December 1570.

Mein geliebter Perberi

Ich we f nickt, ob Deme Mutter schon von Neinseld zurud sein wird, ich glaube es kaum, da bei der Schwäche Demes Großvaters die Trennung schwer zein wird. Ift sie noch so

) Beroffentlicht im 6. Band bes Biemard-Jahrbuchs, Seite 237.

lange in R., daß es hintomint, fo gieb the gleich Nachricht, daß ich geschrieben habe. Dietn legier Brief war nach R. abreffrit; ba ich aber nad ben Radrichten von dort amehmen mußte, daß Plama icon abgereift fem wurde, wenn er anfame, jo hielt ich ihn telegraphisch in Berlin an, wo er noch Jegen wird. Es ftand manches barin, von beffen vorsichtiger Behandlung in Il. ich nach Abreise unfrer Damen nicht ficher war. Ich habe bisher immer gefürchtet, vorbei ju ichreiben, wenn ich nach R. schriebe, da die Rudreise mehrmals verichoben wurde, was ich natürlich fand. Zwei ober bret Rieinfe.ber Spidganfe maren hier recht willfommen, bemnachit mich ein Schinken, wenn fich fichre und ichnelle Gelegenheit findet. Sind unfre Tamen ichon in Berlin, fo grufte berglich. Mir geht es mohl, ich effe und trinte, was ich will, Wetter mild, feit gestern flar und talt. Ich zitt und Marly und stieg auf den etwa 100 Juß hoben Thurm der Wasserwerte, von wo man Babel recht flar übersieht, vom Pantheon rechts bis zum Arc de triomphe links, der grade vom rechts abfallenden Profit des Mont Balerien geschnitten wird. Gie niehrten fich gestern und vorgestern noch tapfer, die Bürtemberger haben gestern 40 Diffgiere und 700 Mann verloren, fich sehr gut geschlagen. Vor drei Monaten bet Seban heut — und bi dret Monaten kann unfre Artillerie nicht jum erften Schufz auf diese an fich nicht starte Festung tommen, die nur 60000 Mann Geld-truppen in sich hat und 300000 der unfrigen lahm legt .....

Dein treuer Bater

v. H.

535.

Plein geliebtes Berg Berfnilles 7. Dec. 70.

Ich will es endlich durchsepen Dir wenigstens eine Zeile zu schieden, wenn auch der ungläckliche 3 Uhr-Postabgang ichon wieder athentos drängt, und We mars Herr mich erwartet. Von Rill schried Herbert neutlich gelassen ein großes Wort: "Es ist recht betrübt daß er so wenig schreidt, aber es ist doch nun einmal nicht zu ändern." Abare ihm etwas passirt, so wüste ich es längst durch militärische Weidung, und glaube daßer daß er mit Gottes Hüsse wohl ist und zwischen Rouen und Havre in Austern schwelgt. Genau weiß ich nicht wo er ist, aber sedenfalls sehlt in der ganzen Gegend weiche unfre

Nordarmee jest beiest, jede beutsche Posiverbindung und fobald fie eingerichtet ift, wird gewiß der aufgestante Strom von Bills Linte den Weg zu Dir finden. Deme remtelber Frage ob Spidgans Schiden, war mir fiberraldend, ich hatte auf die Wans fe.bit gerechnet, die ich bisher täglich in Geftalt von Bielwögaben verzehre die dem reinfelder Ideal nicht immer änntich find. Auch Weinfauer wurden wir zu offen gern bereit fein, demnachft Schinken. Rach den glanzenden Siegen an Lotre und im Norden sigt untre große Pariser Armer nach wie vor still, ob sest "gemauert", oder ob ihr wie Thor "ein weiblich Gewand die Ame umwallt" und am Gehn hindert, Gott weiß es, aber betrübend ist es, und Menschen kostet es mehr wie jeber Sturm. Unfre gaten Pommern, 9 und 49 Riegt, haben den Sieg vom 2. mit vielem Blute bezahlt, chenfo die braven Wirtemberger. Auch Moltde ift, und natürlich mit entscheidender Stimme, gegen den Angriff und für alle Wassenstillstände; der Sturm merde und 1980 Mann toften; das glaube ich nicht. Das dese give Abwarten seindlicher Ausfalle, die taglichen flemen Berlifte, die Krantheiten haben aber fen 2 Monaten etwa 10000 geloftet. Ich enthalte mich natürlich meine civiliftische Ausicht solchen Autoritäten gegeni.ber geltend machen gi. wollen; ber gute Roon aber ift vor Merger über unfre Banportat und feine vergeblichen Berluche, und jum gingriff ju bringen, recht frant gewesen, jest beffer, refignirt, nur barf man nicht uon ber Cache reben, er wird gleich unwohl vor Bitterfeit. Er bleibt eigentlich nur mir gu Gefallen bier, weil ich sonst politisch und gemuthlich gang veremfame. Ich meine nicht daß ich Wiederstand Aller auf politiichem Gebeite zu bekänmfen hötte, im Gegentheil, aber ich habe teine menschliche Seele hier zum Reden über Jukunft oder Vergangenheit. Wenn man zu lange Minifter itt, und dabet nach Gottes Fügung Erfolge hat, so fühlt man deutlich wie der kalte Sumps von Miggunft und haß einem allmählich köher und höher bis ans Herz steigt; man gewinnt keine neuen Freunde, de alten sterben oder treten in verstimmter Beicheibenheit zurück, und die Kälte von oben wächft, wie das die Raturgeichichte der Fürsten, auch ber besten, so nit sich bringt, alle Zuneigungen aber Ledürsen der Gegenseitigkeit wenn fie dauern follen. Rueg mich friert, geffing, und ich fehne mid bei Dr zu sein und mit Dir in Emsamteit auf dem Lande. Diejes Softeben erträgt tem gefundes Berg auf die

Dauer. Befund an KIrper aber bin ich, mehr a s felt Johr und Lag, und gruße Dich und die Rinder in herzlicher Liebe mit etivas Deinweh. Tein.

536.

Berfailles 12. Dec. 70.

Mein geliebtes Berg

Kurz vor Post ichreibe ich um wenigstens zu nielben, daß ich gute Nachricht von B.A habe und zwar durch Deinen Freund Edwin, in einem von vorgestern aus Rouen datirten Briefe. Er ift zur Stabswache ber 1. Armee commandirt, d. h. zur perionlichen Bebedung bes Commandirenden, eine verhältniemägig weniger exponirte Stellung, da ber Commandirende fich nicht exponiren darf. Bill ift ais erfter Preuße in Nouen eingerudt, beifen Emwohner weniger femdlich iem follen als die meiften Franzofen. Dier hatten wir kloren Froft, bis 5°, feit diefer Racht wieder Megen und der Schnee Leginnt zu fichwinden. Mich plagen die Fürsten mit ihrer Welchäftigkeit und auch mein allergnadigfter mit all ben flemen Schwierigfeiten bie fich für ihn in der fehr einfachen Kniserfrage an fürstliche Borurtheile und Kinserligden knin sen. In der nüchsten Woche Weihnachten; und was ichenke ich Dir, du Nermstes und unirer Tochter? Am liebsten mich selbst, aber keine Aussicht!
Undlich ist Noon mit der Ansuhr der Munition beaustragt
und in 8 Tagen hofft er so viel wie nötbig beran zu haben.

Ware das zwei Monat früher getachn! Tavon läßt sich viel ergählen, aler lieber mündlich. Herbert möchte ich eine schöne Sabelklinge zu Weihnachten ichenken, auch Bill, aber es mußt die übliche zufäsige Form sein. Wenn ich inge Klinge, so meine ich Sabel mit Scheide, aber der Werth muß in der Rlinge liegen. Bott behüte Gud.

537.

Meln liebes Derz

Berj. 14. Dec. 70.

Du haft mich fo verwöhnt mit Schreiben, daßtich feben Morgen wenn Engel eintritt nach seiner Sand sehe ob tein Prici darin. Gen 5 Tagen war fie immer leer, und das beunrnhigt mich etwas, vielleicht nur weil Du funft so fleisig warft. Ich ergehe mich in Vermutkungen, ob Weihnachts jeschäftigkelt, ab was Gott verhüte, Arantheit oder Pflege Andrec Did, ablält.

Mir geht es bei Ziurm und Regen leiblich, mott von Verdrift über die bekannten Themata, gequält mit Arbeit über ales Maß, durch Schuld der Personen, nicht durch sachliches Bedürfniß, sonst wollte ich nicht tlagen. Weine guten Nachrichten über Bill im letten Vrief, daß er wohlauf in Rouen, haft Di doch. Herzliche Grüße in Post-Ele.

v. 23,

538.

Berj. 19, 12, Mein geliebtes Berg vielen Ponk für Deinen Brief, den ich — - jo weit war ich, dann Einbruch der Geschäfte, jest Postichlus. Feldjager



Raritatur aus bem Beibange

aus Mouen gesehn, der vorgestern Will gesprochen, lachte mie alle) bei Rachfrage. Spidgans mitgegeben. Jo feb ich jest and wie Anlage. De.n v. 23.

539.

Telegramm.

Aufgegeben Berfailles ben 24ten December 1870. 2 Uhr 40 Dt. Rachm.

Grafin Bismard.

Vill ichrieb m.r vorgestern aus Amiens. Dort und hier Alles wohl. Gottes Segen für's Fest. von Bismard

540.

Berfailles 24 12, 70.

Mein geliebtes herz . Es ift gwar ichwer bent getrennt gu fein, aber wenn ich ein Jahr jurud an Bonn bente, fo haben wir boch viel Grund Gott zu danten, daß wir heut nur in Doffnung auf baldiges Wiederlehn getrennt sind. Die Anlage wird Dich über Vill vorläufg beruhigen. Spidgans, dann ichreibt er. Ich ichide ihm heut wieder eine durch denselben Feldjäger. Endlich ist Musficht auf Gener gegen Barts, boffentlich noch vor Spluefter. Was Noons und meme monatlange Arbeit nicht burchsepte, Scheint ber Sturm der Verliner Matter und der Wiederhall den der Meichstag davon berbrachte, bewirft zu haben. Moltke foll bekehrt fein, feit er anommne Beitungsgedichte er-hielt die zeigten daß fein Suftem, als ob die Sache ihn nichts anguige, vor ber bffentlichen Meinung feine Gnabe fand. Ruhm der Ruhrung liegt in dem bewundernswerthen Goldenmuth der Truppe; nur eiwas weinger davon, und keiner der Juhrer murde vor der Strittl heut bestehn. Bei der Bergettelling ber Armee von Tours bis Lille, und ber übereilten Berbeigung, bann ichläfrigen Ariegiührung vor Paris, eriftirt noch tem einziges Departement in Frankreich in dem wir vollftändig Herren wären, jo daß wir eine Contribution beitreiben tonnten. Gott bessers, sein Arm ist nicht Fleisch Taxanstraue ich wenn ich dieses wüste Boll gegenüber sebe. Wir find auch Cimber, aber doch nicht fo babuloniich und nicht is tropig gegen Gott. Grufe und fuffe die Kinder, gieb Marie von mir mas fie municht, etwas Goldnes gun Andenten ber

Belt. Herbert ein Poppelgewehr, wenn nicht beut, fo gum Geburtstage. Dem treuter Telege, von heut erhalten?

U. 23.

541 %

An Graf D. Bisnard

Berfailles 26. December 1870.

Mein lieber Derbert

Herzliche Bünsche zu Deinem Geburtstage kann ich leider nur dem Papier anwertrauen und in der Ferne Gott danken, daß Er Tich in diesem Jahre in allen Gesahren gnäbig beschützt und uns erhalten hat. Es wäre ein schwerer Trauertag für uns Alle an Stelle Deines Geburtstages getreten, wenn so manches nur um ein Haubeim, danke Gott mit mir für Seine Gnade und für die Freude, mit der ich Triner gedenke. Ich habe Mama geschrieden, daß ich Dir ein Gewehr schwesten wollte; inche es selbst aus, mit Emtagerobren als Büchsstante, Raiten, Boppen und die Jahreszahl 1870 unter Letuerem auf der Platte . . . . Her werden wir, wie ich hosse, Deinen Geburtstag mit den ersten Leistungen der Artillerie seiern. Gottes Wille ist es ucht gewesen, daß co nach meinem ging . . . . Wott segne Dich.

Dem treuer Bater

D. 3.

542.

2. FeierIg.

Micin Liebling

nur einen Gruß und Dank für die reizenden Beder. Das Bäumchen brannte zum Kassec, und ich ichrieb bei seinem flackenden Lichte nach Minchen. Dann rief uns Reudell aus unsern Salon wieder ins Eszimmer, hatte einen ichonen großen Baum, und für seden eiwas barunter. Las das Gewehr für H. immer 100 rihlr. und mehr kosten, es ist ein Andenken an ernste Zeit. Sein Brief ist ichon zu und ich muß diesen besonders legen. Perzliche Grüße, Marie und Oberchen und alle. Dein treuster

Brief vom 23 erhalten. Sei fanft und gut mein Herz, wir mangeln alle bes Rahmes, und muffen Gottes Wille geichet n taffen, ber gütig für uns über Berbienft ist.

<sup>1)</sup> Beröffentlicht im 8. Band bes Bismard-Jahrbuchs, Geite 294.

1871.

ō43.

Beriailles 1. Januar 1871.

Mein geliebtes Berg

Das erste Mal daß ich 71 schreibe, soll sür Tich sein, das wird uns Glöck bringen. Der Ansaug ist gut, Pries von Dir und von Herbert, mit gi tem Inhalt beim Erwachen, in Rarzin sauch alles leidich, und hier der ichlagende Beweis geliesert, daß unfre Artisterie der französischen überlegen. Mont-Avron in Einem Tage zusammengeschössen überlegen. Mont-Avron in Einem Tage zusammengeschössen und ohne Perlust beiegt. Tie bisherigen Gegner des Angriss sind bekehrt, sast etwas fauer blidend über die raschen Ersolge der Artisterie, denn jeder sagt sich nun im Stillen, das hätten wir vor 2 Monaten und gekonnt, wenn nicht ein Tugend Leute von Einstuss aus verschiedenen Grinden es hindecten. Näheres mündlich, denn nun hosse ich doch auf Wiederschen in die sem Jahre, von dem zwar schon 13 Innden wieder vorbei! Herberts Freude frent mich; sei gut sür Cinsiebel, ich sah ihn auf der Nahre im Mantel brügen als ich am 17 Aug. zu Herbert ins Haure und zu fein geind mehre den schriches Gescht; ich war gleich im Spage daß sein armes langes Vem schwer heiten whrde. Mit ist aler Verdruß einza ins linte Nein geschlagen, der alte Abersfrang über dem Knöchel. Ich habe mich aber 3 Tage still und diet gehalten, gestern nur 1 Glas schwachen Bunich, und es ist nun roteder im Muzuge. Ich habe mich aber 3 Tage still und diet gehalten, gestern nur 1 Glas schwachen Bunich, und es ist nun roteder im Muzuge. Ich habe mich aber an den stein Langen Stehn, am Hose unwermeidlich, doch nach weh sie ut. Großfurstun Helene retzenden Caviar geschuler, mich Basislists; sie bleibt immer gleich gnödig und hebenswürdig. Für Mariels guten Muth danke ich Goot, daß doch einer von uns anders wie schwarz sieht. Möchte ihr Georgsthuler der an der Ilht vor nur liegt, auch mich mit leichterer rosawolsenlämmerswärdung etwas ansieden, es ist zu unleidlich wenn alte Leute so verdrießlich werden. Glott bessers Tein treuster

v. 23.

544.

Leiegrammit

Aufgegeben Berfailles den 1mn Januar 1871. Uhr Hachm.

Grafin Biemard.

Telegrag biichen Glüdwunich von Bill erhalten. Guren auch. v. Bismard

345.

Berinilles 4, 1, 71.

Mein Derz, foeben erhalte ich Deinen Brief von Neufahr und bitte mit Dir Gott, daß er und zunächst wieder zusammenführe. Wärft Du hier, fo wollte ich nur dieft Winterquartier grade fo gefallen laffen wie jedes andre, und den Berlauf in Ergebenheit abwarten. Aber das geht nicht, Frauen und Töckter find im Hauptquartier verloten, fenft nürben ihrer gu viele, denn felbft die unverbefferlichfte Cafinofliege bekommt hier Gehnlucht nach der fonft verschmähren hauslichkeit. Es hatte längst anders sein können, wenn früher geschossen wurde. Rach den glänzenden Erfolgen der ersten Berfiche mit ber Belogerungsartillerie ftreitet bas menand mehr, in d man seingerungsattuette steder one nienaus mege, in s man sindet schwer semand der eingestände, jemald gegen Ichiehen gewesen zu sein, und doch ist es erst 8 Wochen her, daß von denen die am Arwegsrath zu gezogen werden, Roon der einzige Rechtzläubige war, und der "General-Udjutant" Avnen noch die Reichstageheren zu überzeugen suchte, doß Roon aus Wlanzel an Verstand und ich aus Verbitterung gegen den Generalitah, — daß mir die Cinzigen wären die nach Echiesen anzlausten, weil mir er sallen nicht neritänden. verlangten, weil wir es beide nicht verftanden. Bonens weitern Buiammenhang tennft Du, er ift gewiffermagen "Gefandter" om hiefigen Soitoger. Deut follte unu ernfilich angefangen werden, aber (Vott wollte es nicht, und sandte dicen Nebel, so daß man nicht 100 Schritt weit sehn kann. Hoffen wir worgen; die verlornen 3 Monat werden immer nicht wieder emzubringen fein.

Den 5. Cablich schossen sie, seit 8 Uhr; ich zühlte 15 bis 20 Schaft in geber Minute, die Franzosen antworteten n dit, und jest, 2 Uhr, ichweigen unne auch. Bielleicht ist ausreichende Birkung ichen das ich din sehr gespannt. Bas will der gute schwähriche Freund eigentlich, ich ver-stehe den Brief nicht. Antworte ihm freundlich.

Bill gestern früh von einem heut bier angekommien Reldjäger gesund gesehn. Unliegend die Settenheit seiner Handschrift. Danke Herbert für seinen Brief und kusse die gute Marie von mar in derselben Absicht.

Dein treufter

v. B.

beut pofteelig.

Einliegend nachstehender Zettel von ber hand bes Grafen Lehnborff.

Berfailles 51 Jan. 1871.

8 Uhr 15 Mt. fiel der erste Schufz aus unsern Batterien — fettdem mehrere. Sie wissen es vielleicht schon lange, aber beim Erwachen nuch nut diesem endlich erfüllten Wunsch an Jhrem Bett einzusinden wollte nicht verfäumen

9 Uhr 30 M.

Yehndorff

546.

Beriailles 9, 1, 71.

Mem liebes Berg

in sliegender Hast der Weschässe bringe ich dem Courrier zwet Zeilen vor 3 nach bei, nur Tich siter mein Wesuchen zu beruhigen. Zeit 3 Tagen gehe ich aus, und satre schon länger. Vauer meint es wäre erite Anneldung von Podagra, also Anweisung auf 25 Jahr mindestens, wenn auch auf gelegentliches Zopperlein im greßen Zeh Will hate ich mehrmats Cigarren geschickt, damit er sich Freunde mache. Seut Sosähr, Jukel von Noon, leider Legt er im Bett. Ich will eben zu ihm, und hosse zu den Wenigen zu gehören die er doch sieht. Er kraft an fremder Schuld; wir haben beide mit unser Gestundheit die Durchsesung der Velagerung erkanit. Araft Hohenlohe eisen und iachtunden, ichtendert die Vombe auf 10000 Schritt. Tider Schnee. Perziche Erüfte an die Kinder.

Dein treufter

v. 21

3ch freue mich jeden Morgen Demer Briefe. Las mir gestern im Beit Pr. 27 und ichnef mit V. 14. getroft ein. Thue desgleichen und mit Dank trop Allem. und dem Hausmunster ab, und mit der Zeit wird es sich machen, bisher ist der ichwesterliche Widerstand sehr frästig. Ter Großherzog von Vaden ist recht verständig und verwittelnb, aber er ist der Emzige der mit ab und zu gestäftlich beisieht. Carl ist ieit lange unwohl, Vlagen, Hauseld war es, Erlältung, Abelen hatte etwas "Ichreibkraupp", Aucher unberusen immer wie Fisch im Wasser. Scherr gelesen, ist doch ein verlogner Geisersach. Carl meldet eben daß seit 9 Uhr 60 univer Geichspie St. Denis bombardiren. Gestern Abend plöglich I. M. und Arprinz im Jammer bei mir als wir von Tich ausstanden, Trochu wollte Wassenstütlitand, is nich. Perzeiche Grüße an die Kinder, There's und Unternize.

Dein

0. 21.

550.

Mein Derz

26, 1,

ich unterhandle teit 3 Tagen mit Favre, Tag und Nacht, und wenn wir von univer Zeite nicht zu viel Zchwierigkeiten gewacht werben, so beginnen übermorgen drei Wochen Waffenfüllstand die wahrscheinlich zum Frieden führen, sedenfalls zur Uebergabe aller Forte von Paris. Gott gebe iemen Zegen. Franze da. Leb wohl, grüße. Tein

551.

Berfailles 27, 1, 71.

Mem liebes Herz

Ich habe feit einigen Tagen loviel Arbeit, daß ich weing ichreiben kann. Es ichemt daß wir in einigen Tagen Wassenstellistand von 3 Woden haben werden, die Ranvinen schweigen schon seit Witternacht. Wied es zum Frieden sähren? es ichemt und Gott gebe es. Jedenfalls giebt er uns, wenn er zu Stande kommt, alle Forts von Paris, und nach Aklauf von 3 Wichen werden wir, so Gott will auch die Stadt besiehen. Leb und Herz, Faure kommt, mit Generals.

Pergache Brufe, umarme die Ninder, ober ift das lange

<sup>&</sup>quot; 3 Anmerfung gu Geite 621.

ldon unterwegs bierber? Marie foll ftark werden, fagt Röller, ba wird fie mir die Pferde bruden, men geliebtes Kind. Dein

Telegramm.

552.

Berfailles den 28. Januar 1871.

Capitulation aller Parifer Forts und dreiwöchentlicher Waffenstillstand zu Lande und zu Waffer von mir und Mr Jules Favre unterzeichnet. Parifer Armes bleibt kriegsgefangen in ber Stadt.

Bismard.

553.

Berl. 30. 1. 71.

3ch bin gang wohl mein Berg, ber hohe Doppelbefuch war mur Rengierde und Eifer filr eine eilige Sache; ich fag grade noch bei Tisch mit dem Bureau als der hohe Meberfull eintrat. Ich habe täglich das Hnut voll Franzoien, Savre ar-beitet in meinem keinen Salon, ich im Schlafzimmer; es ist foviel zu regeln und zu schreiben, daß ich selten vor 2 oder 3 gu Beit gehe, fchlafe bann aber febr gut bis 10 ober 11. Baris lebt nur noch von unferm Brot, die Leute hatten garfeine Ahmung wie gründlich fie felbit alle Guenbahlten gerftort hatten.

Bergliche Gruffe. Dein

v. 3.

Edreibe mit Blei, weil nicht die Beit gum Gintauchen ber Beber Chrig.

554.

1. Bebr. 71.

Gleinnd und viel Arbeit, alle Tage Franzoien von früh bis spät, wegen Aussührung bes Wassenstullftands. Die Cente sind so geschäftsunkundig, daß ich ihnen bei Uren Arbeiten helfen maß. Saure fut tagt de von 12 bis 10 Ab. fchrechend in meinem Zimmer. Marie viel Dant für Brief. Detn

n 24,

Mein Herz Beri. 3. 2. 71. murgen eiwarte ich Herbert, und werde ihm den dicen Prief geben. Wie kann der geliebte Junge aber ohne Pferde abgebn? er muß ja doch mit seinem Commando marschiren, mindestens von Lagny bis hier, und dann weiter bis zim Ablieferung, auch wenn er nicht zum Negt zurücksommandirt wäre. Wir werden ja, so Gott will, morgen sehn wie er sich das denkt, und ich freue mich herzlich ihn wieder einmal an-

jaffen und febn gu tonnen.

Gestern war ich in Zi. Cloud, Batterle 1, grade Nothickild gegenüber. Von der Zerstörung welche die Geschütze des Mont Valerien in diesen reizenden Ortschaften westlich und süblich vom Ross de Boulogne, von Meudon bis St. Cloud angerichtet hiben, kann nam sich ohne es zu ichn garkeme Vorstellung machen. Prandraine ist das Benigste, vollständig zertrünmert sind die Häuser, und in den phantasuschen Durchschuten welche die Bomben stehn gelassen haben, sieht man Möbel und Tapeten in unzugänglichen, überhängenden obern Stagen, Seide, Marmor, Bronze. Ich luhr mit Roon, dem es erheblich besser geht und der grüßt. Ver Pzeisin Carl hate ich heut telegraphtet. Tie Poheitofrage wird sich wehl mit der Zeit nach Wansich enzichen.

Franzosenminister und Weineräle sand ich hier vor als ich von St. Cloud kam; sie können garnicht ohne mich leben, wenigstens nicht arbeiten. Bielleicht kommen sie doch noch in Spaltung und Krieg unter sich. Gambetta unterwarf sich erkt anscheinend, macht jest Schwierigkeiten und klagt Faure und die Partier des Verraths a.t. Ich glaube nicht daß er Un-hang sinden wird, das Friedensverlangen ist vorherrichend. Aber er näthigt uns den Bassenstillstand härter durchzusühren als wir sanst ihnn würden. Rendel, bleich und verwundert, tritt mit Papieren ein. Kusse die liebe Plarie sier mich und leb wohl. Tein

Telegramin

Berfailles ben 4. Februar 1871.

Gröfin von Bismord:

Perbert in bestem Bobliein her. Bitte zu ersorichen, was amtlich iber seine Bersegung zum Regiment bort befannt ift,

556.

und sobald die Nachricht davon eintrifft, sie telegraphisch bierherzugeben v. Biomard.

557.

Versailles den 5. Februar 1871

Seine Majestät der Kaiser und König haben Euer Excellenz hier beindlichem Herrn Sohne, Seconde-Lieutenant im 1. Garde-Dragener-Regimente, das eiserne Kreuz 2. Klasse zu verleihen geruht; ich beehre mich dasselbe beifolgend gehorsamst zu übersenden, indem ich die weitere Verabfolgung desselben ehrerbietigst anheimstelle.

(gez.) v Albedyll

An den Reichs-Kanzler pp.

Herrn Grafen v. Bismarck Excellenz.

Eudlich doch, verdient hatte erd im August, aber die Swituft in der sie wachsen sehlte ihm im Lazareth. Wir geht es wohl, nur Franzosen täglich im Nebermaß.

Deu

v. 33.

558.

Berfailles 10. 2. 71.

Mem Liebling

eben fährt Herbert ab, und läßt mich nut dem Wetter allein, wie es bei solchen Trennungen zu iem pflegt, trieb und regnicht. Ich habe große Freude gehabt ihn zu sehn. Seme Bersegung ist nom Regiment benutragt, von der Division noch nicht besolken, er nuß also sein Commanda zurücksühren. Ge ist auch gut, daß er seine Pferde und Sachen selbst besorgt, weim es dazu noch sommt, und Dich wiedersicht und Dir den Ungrund aller Zemungsenten siber mein Besinden bezeugt; ich bin gestern 4 Stunden lang mit ihm geritten, und seit Wochen nur einen Tag verärgert und unwohl gewesen.

"Dr Faure" wird gemeldet, und die Poft ift auch foweit,

Marie grüßenb

Pean

v. B.

559.

Montag 13, 2, 71.

Herbert war nir ganz abhanden gesommen. Ich schrieb und telegraphirte ihm nach l'agny ohne Erfolg. Telegr. von Brozowost 1, welches ich inzwicken nach Berlin habe geben lassen, ging am Tage nach seinem Abmarsch ein. Es ist so welleicht bester wegen seiner Pserde und Sachen. Vill ist vor 3 Tagen wohl gesehn, Feldjager lachte wieder bei Weldung darüber.

In Gile

08.

560,

17. 2

Dier ist seit 8 Tagen Frühlingswetter, Anospen der Sträucher, weiße Schneglödden i im Garien und Beilchen unter Glas. Herzliche Größe an Marie, in 3 Wochen hoffe ich bei Dir zu sein mein Herz wenn's Gottes Wille ist.

Dein

v. 23.

561.

Perfailles 27. 2. 71.

Mein liebes herz

ich habe Deine tägliche Treie im Schreiben id lecht vergotten, und zedesmal wenn mir Engel Deinen Brief and Bett krachte, dieue und gute Vorsätze gehegt, aber es ging einen Tag wie den andern, täglich sechs auch 7 Stunden Thiers und Favre, und mehn keiner Freund Thiers ist sehr gestreich und liebenswürdig, aber kein Weschäftsmann für mündliche Unterhandlungen. Der Gedankenschaum aucht aus ihm unaushaltsam wie and einer geöffneten Flasche, und ermädet die Geduld weil er hindert zu dem trintbaren Stosse zu gelangen auf den es ankommt. Dabei ist er em braver keiner Fert, weschaarig, achtbar und liebenowürdig, gute altsvanzosiiche Formen, und es wurde nur sehr schwer is hart gegen ihn zu sein wie ich nußte. Das wußten die Wisewichter, und deshalb hatten sie ihn vorgeschoben. Gestern haben wir endlich unterzeichnet,

<sup>1)</sup> Commandeur bes 1 Garbe-Drag -Regints

<sup>7</sup> Lagen bei

mehr erreicht als ich für meine persönliche politische Berecknung nühlich halte. Aber ich muß nach oben und nach unten Stimmungen berückschingen die eben und t rechnen. Wir nehmen Elsaß und Demich-Lothringen, dazu auch Met mit sehr unverdaulichen Glementen, und über 1300 Millionen Thaler. Die lepte Schwierigkeit wird nun tein diese Bedungungen in Bordeaux durch die 700 Köpse starke Versammlung zu der ngen. Aber Gott hat und mit Semer storken Dand soweit gesügert, Er wird und ja auch den Frieden seit mochen, sär den neben vielem Gesindel in Frankreich, so viel ehrliche Leute bei und, und auch dei dem Gegnern gesalen, verkrüppelt und in Trauer sind. Wein Derz ist voll demstitigen Dankes und ich hosse mit Deinen beiden blauen Jungen bald bei Dir zu sein, in etwa 14 Tagen. Gott behüte Dich, und gebe und schnelles Wiederschn. Wegen Emzug, maht mehr Gesahr als süberall im Leben unter Gottes Obhut. Herzliche Geschen allen an Marie, und an Deine treue Trösterin, Frau von Esisendecher). Dein

26%

Berjadles 5. Mars 71.

Mein liebes herz

heut sind es grade 5 Monat daß ich in dieses dürstige Stübchen einzog, und heut fasse ich mit Gottes Hülfe den Entickluss es morgen zu verlassen. Ob mir das geungen wird, hängt noch von Kaisern, Großherzögen und Reisegelegenheiten ab; letztere bietet sich, wenn ich nicht in Runnielzüge sallen will, von Lagny wahrscheinlich erst Vonnerstag, wo ich also in Nich zur Nacht bliebe und Tags darauf über Umgen und mit Beschleinigung Bertin und Dir zistreben würde. Inzwischen zurst mich alles noch am Modickjoß und plagt mich mit Fragen die Riemand beantworten kann. S. M. geht Pienstag nach Ferrières, ich wenn ich kann schon morgen. Gutscheidung bartiber habe ich aber erst heut Abend. Dann will der König noch viele Truppen sehn. Er melnte daß er sie wieder sehn würde, da in den nächsten Vernetzen. Er ist aber so wohl, daß nicht abzusehn, warum er nicht über 20 werden sellte, wenn irgend jemand es geworden ist. Teme Furcht vor den Karisern

36 rit am Mumad nut Gordon i durch mar unnüth ; Porte Mailler binein, febrte beim Trimpbbogen um weil ich den nicht vor 3 M. parfiren durite, und ritt dann allein mit Martennieben !) gurud, murbe überall erfinnt, eimas ausgepi ffen, aber boch nur von gan, fleinen Jungen. Bon Atten-tatern teme Spur. Der Rung i't nun garnicht hineingelangt, weil die Franzoien fich mit der Ratification so einen. Es that mir leid, benn geichebn mare ibm auch nichts. Bei bem Bapienstreich am Donnerftag find Taufende Parifer mit unsern Soldaten im Arm gerolgt, und bei "Delm ab gum Webet" nahm alles die hute ab, und facten vond ce qui nous manque, und das wird wehl richtig fein. Vor Ende der Woche bin ich fo Gott in U bei Guch

Dein trei.fter

p 23.

363.

Tefegramm.

Zaarbrüden 8. 3. 1571.

Graffin von Bomard. Coonhaufen Berlin. 3ch tomme eben in Saarbruden an und hoffe Donnerstag frub Conelling Anhalter Bobnhof eingntreffen.

Bismard

564.

Grau Gürftur von Bismord Turchlaucht Reichenhall.

Waftein 22 Aug. 71.

Mein Derg Biel Dont fur Demen Brief und Grufe gu Demer Berfügung für alle amvefende Befannte. Das Wetter ift fett geitern wunderbar fchan, ich habe 4 Näder genommen und ben Emdrud daß fie mir wohltgun, wenn auch die Mattigfeit nur langfam schwmdet, und ich mich an Bergsteigen nur vorfichtig wieder gewöhne. Jagden habe ich bisher abgefagt. Der König wird am 5. oder 6. nach Salzburg fahren, und ich mit ihm, wed bort dann noch eine Begegnung beider Raifer in Ausficht

<sup>&#</sup>x27;) Commandeur ber 11. Division, Die von ber Parade auf bem Longhamps in Barts cartifte. '5 Leatnant im 5. Manen-Regiment und Attache.

steht, bei der ich nicht sehlen kann. Ich hatte erft den Gedanken länger hier zu bleiben, Dir vorzuichlagen, daß Du nich
nhablst und dann mit Marce von hier über Haliade, Jichl vo.
unfre 47er Jährte aufzusuchen. Aller es wird nicht gelin, der Kaner wegen, und dann auch wegen der politischen Wahlaufregung der Teutich-Cestreicher, die irgendwo tactios demonstruren könnte, wie ichon in Salzburg Einzelne. Niese Minter behaupten dann ich reifte deshald un Lande umber. Herzliche Grüße an Marce. Ich muß zum Bortrag. Dem

0 23.

565.

Gaftein 25. Aug. 71.

Teinen Brief, mein Liebling babe ich nut Tark erhalten, gettern, und gebe Dir, im Begreif mit Er. Mi ins Rassseld stolleticher) zu sahren, respective zu reiten, nur nut zwei Worten Rachticht von meinem Wohlergehn Ich freue mich die Ihr bedaglich eingerichter sein und Gesellschaft sindet, die hier günzlich sehrt ohne von mitz vermist zu werden. Die Hanwirage ist ater, wie Dir das Bad bekommt und die Luft. Machen sie Tir Lust zu bleiben, oder hast Tu Reigung Gastein zu verlucken? zum Baden dier ist nicht mehr Zeit, denn ich nuch zum d. oder 6. in Satzturz tem, und kann Dich in dieser Söste nicht zurücktassen. Wirkt Reichenhall gut den Tir, so ist es Pflicht es unszudranchen, und ich fann dann nach der Rasierbegegnung in Satzburg, also am 7. oder 8., zu Teiler Atholung dort eintrenen und vielleicht einige Tage bleiben. Ich bade täglich, hössenlich mit Erfolg; Urtheit darüber ist schwerz dem zumächst sollt man nuche nach den Rüdern sein, und das bin ich gründlich, ohne viel zu gehn und zu steigen. Ich gehe stetz vor 10. mit.inter um 9 zu Vette, schlase gewohnlich 11 Stunden, ohne viel Untervrechung. Wenn das nicht auszuht, so ist mit nicht zu helsen. Herzliche Grisse an Warie. Rendelts Schweigsamken rust nich ins Nassisch. Dem

51.6

Gaftein 28, 21.ng. 71.

Mein liebes Berg

Ich habe nich ichr gefreut aus Demen gestern gleichzeitig hier augelangten Briefen vom 25. und 26. Genaueres

über Enre Lebensart und auch die Andeutung gu finden, daß Dir der Aufenthalt dort wohl taut. Das ift finefilich die große Sampfiache. Borgestern Atend begezuete mir unvermuthet Löperello 1) und erzählte Gare Regemahrt. Ich banke Gott daßt es ohne Bind abgelaufen ift, sonft formte es leicht tommen, daß die Edwargrauter Guch affen und ihr fie nicht. 3ch haue die Saket mit befen elenben Flachbooten bei auffleigendem Gewitter nicht zugegeben, da der Gee bei Bindstöhen, wie Gewitter sie brungen, sehr gefährlich ist. Nun es vorbei ift, sreue ich mich dass Ihr es genossen kabt. Bill s Sache ist, wie Treetow mir sagt, seit Wachen in Ordnung, liegt also vermuthlich bei den Leurlaubten Stäben von Corpe, Divinon, Brigade, oder er ift jest ichon bei Dir. Beperchen brachte und ein nettes Bewitter mit herauf, welches über Racht an ben Felien einen fraftigen Reinnanzboden fund, und ims das Weiter verdarb, eben beginnt wieder Regen mit Echleierfonne. Weitern Gotteedienst un Zimmer, Propit Brudner aus Berlin, ber eigentlich fam um die neue evangelische Capelle einzuweiten; E. M. fand feilige abet noch zu kelleikalt und den Ekrenitreit zwiichen den Grunderinnen, Abelbeid 7 und Brt. Geben, noch ju beift, um fich darauf enzulagen. Der Frl. Echen, noch zu beift, um fich darauf emzulaffen. arme Brepft bat einen Zohn am Tupbus in Berlin hoffnungelos liegen und wurde zur hulfe im Damenkriege berber mobil gemacht, ohne ferieden ftiften gu Winnen. Abelheid wird feift, frarkes Untergesicht, den Bildern von Je abel annihernd. Rum geh ich ins Bad, 25 Grad, 15 Minuten; 5 find Ep elerei. Es ihnt mir recht gut. Gleufe das luftige Marienwarmchen.

Dein

023

567.

Switeln 30, Hug. 71.

Wohl dem wem Gott ein tugendram Beib beichert, die ihm alle Tage ichreibt. Ich bin febr erfrein daß es Eich wohl gebt, und daß Ihr nun 3 genonden feid, benen ich mich am 7. oder 5. als vierter beizugesellen bosse. Die Abreise von hier ist auf den 6. früh angesest. Der 7. wird vermuthlich von beiden Magelisten noch in Salzburg verbrecht, und unfre

<sup>9</sup> web Cher Rey-Rath von Boper.

<sup>&#</sup>x27;i firma von Mager.

geht dam wohl über Hebenschwangan (Königin Matter von Bagern) nach dem Bodensce, Mainau und Baden, während ich Dir nichen Besuch in Reichenhall zu machen hosse. Mecht lange werde ich dort nicht Ruhe haben, denn ich nuß endlich einmal den Sachsenwald näher ansehn und dort einige Geschäfte abmachen deren Berichiebung nachtheilig werden kann. Wir wollen und dann überlegen wie es mit Teiner Kur und meinen Geschäften zu vereinen ist, daß wir einen die Verlin zusammen die Rüdrelse nachen, ich dann zu Perru Specht vorausgehe und Quartier sür Each elnrichte. Einstweisen seito gut und schreibe nach Varzin, daß Leute und Pserde zum 10. in Verlin emtressen, und uns dort erwarten sollen. Ich werde dann schreiben, wann sie von dort nach Frieduchsruh abzehn. Du siehst ich habe so wel Gemüthernhe hier, um mich dem ungewohnten Gewerbe des Plänemachens hinzugeben; das Alles aber in der Vorausseung, daß de aufgeregten Gallter meinen kleinen Freund Thiers nicht zu Tode ärgern, sonst muß ih bei Er. M. bleiten und alwarten wohin der Haas läuft. Ich halte das nicht für wahrscheinlich, aber mit einer so dummen Nation wie die, ist alles möglich. Derzliche Grüße an beide dlas Kinder. Tein treisfer

० थी.

568.

Gaftein 2. Sept. 71.

Mein Liebling

Teln erfreulicher Vrief vom 31. ift, mit bem Reichenhalter Steinpel vom 1., hent früh, also ungewöhnlich raich hier eingegangen, nachdem ich 4 Tage lang keinen erhalten, was mich bet Deiner sonitigen Treue im Schreiben beunrukigte. Die dichen Välger könnten auch mitunter eine Zeile ichiden, es braucht ja kein Prief, nur ein Lebendzeichen zu sein. Wir geht es gut, nur häuft sich die Arbeit. Der Konig von Griechenland ist heut gekommen, und läßt nur nicht Zeit zu schreiben, ich nuß bei Er. Mas. mit dem hohen Gaste frühstücken, kum Zeit zum Pade. Für Gmunden rechne nicht auf mich, geh lieber hin ehe ich komme, wenn Die, wie ich voransseite, Ort und kleine Frau wiedersehn willst. Jagow's Ausbleiben bebanze ich für Bill. Er sinder aber in dieser Jahreszeit ahne

<sup>1)</sup> Birth in Friedricherus.

Zweisel befreundete Bagabonden auf der Herfrage der Meissenden. Leb wohl, die Griechniche Nationalhunne wird bereits von der Badegeige gestrichen. Ein recht munteres Marschtempo.

० धी.

569.

Mem Herz

Gaftein 4. Gept. 71.

Nebermorgen früh reifen wir, und ich bin nicht ungläcklich darüber. Grade das schone Wetter lägt mich das Unzenügende des Locales doppelt empsinden. Man hat das Vedursnis hinaus, und nur einen abgenutzen Wehweg, wenn man nicht Aettern will, thut man Letteres, so kommen Erhöpungen und Erkältungen. Ich werde froh sein, wenn ich die grüne Sichle weder im Räcken habe. Zunächst sicher die Abreise einzen anstrengenden Tagen in Zalzburg entgegen, großer Empfang. Umsorm, alle bitreichischen und ungarischen Minister, es wird ein schwerzs leben sein. Im S. will S. Maj. über Verchtesgeden, also vermutklich über Reichenhall nach Manchen weiter. Ob ich dahm noch nich muß, und ob es wirtlich über Reichenhall geht, nied sich eist am 7. emischen. Ich weide außer Engel höchstend Kendell, 1 Chispreur und 1 Stanzleichiener mit brungen, ob Reichell, ist nicht einmal sicher, ich habe mit ihm noch nicht darüber geredet.

Exter- Mühler. Die Gelchäfte sieigen in einer Lerwidungen Progression. So Gott will, auf Wiederschn in 4 Tagen. Herzliche Grüße

v 21,

570.

Gaftein 5. Cept. 71.

Des Königs Reifeplan ift wieder geändert, weil die verehrte Große, Pelene, wegen Krankheit ihre Reife um etwa S Inge, die sie in Verln und Ciferach bleibt, verschielt. S. M. wird nun Reichenhall wohl nicht berühren, sondern am 8. durch Minchen direct nach Hobenichvangau zur Konig u Marie von Banern, sahren. Ich hoffe dann am 8. frei zu sein, mit dem Könige die Freit isting zu sahren, und Dich dort zu sinden.

Bringes, Louise mit Howerben, Rand plöttlich bier! Die muß 4 Wochen Wittelarrest haben. Wenn Vill mit seinem Diff Pornklettern nur nicht auf die Rafe fällt. Bergliche Gruffe

Dein

### 1872 1892.

## 571.

Friedrichsruh 12. März 72.

Bir fanden Bill bier icon nar, befinden und mohl und baben mit 2 Eders i) und Coffel i dmirt. Schide mir de 6 Forftfarten, die auf dem fleinen Etagen-Lild neben meinem Schreibstuhl zur Unten Sand am Rande oben liegen. Meine Edifuffel werben bort geblieben fein; im Gelbjache rechts oben liegt meine Arieftaiche, 1000 und einige Thaler darin, schicke mir 500 davon. Ich habe in der Verschlafenheit von beut früh an Geld nur Ginen harten Thaler mitgenommen, den ich noch besige. Atuper I sehr gespräch g, aber bequem. Vill will morgen was ichiefen, Hirich oder Kund. Ich werde ichlafen fo lang ich kann. Befinden gut, berzliche Griffe an Marie und Perbert. — Alles hier überheizt. Leb wohl

Dent

प्रश्न.

# 572

Bargin Trinitatis 26 5, 72.

Es ift traurig, daß Ihr fort feid, und ich bange mich fo daß ich noch garnicht weiß ob ich es 4 Wochen aushalte. Bielleicht fahre ich morgen mit Weftphal nach Reinfeld; aber das Bedrudende ift wenn man ind leere hand gurudtommt. Ich war mit Aucher in der Lirche, dann dönnmerten wir Zimben im Wehege, oßen mit Westphal und Wistinghausen, und eben habe ich 3 Stunden Schonungen zu Finz betracktet, bis die Sonne interging. Wetter und Wald sehr schön, aber wenn gewissenbie Aerzte durch Wichtigthaeres mit Badefuren

h Cherforster. herr von Marwiy.

alle Familienbande zerreißen, so kann mix das schönste Barzin nichts helfen. Mir ift zu Muthe, als ob alle Menschen todt wiren und ich alleln übrig Doffentlich seid Ihr glücklich angelangt; hast Du den Brief an S. M. besorgt? Gräße mein geliebtes Balg und schiebe bald einen von den Jungens her.

Deir

p 3.

573.

Telegr. Borg n 21 5, 72.

Fürfun Bismard Bad Goden

Co geht mir fo gut wie es einem finderlofen Strobwittwer bei gutem Wetter geben tann.

Biemard

574.

Vorzin 10. Juni 72.

Wein geliebtes Herz Von einem hestigen Gewitter ins Haus getrieben, benütze ich den Augenblick um Dir endlich mit einigen eigenhändigen Jeilen sür Teine treue Verichterstättung zu dunken, und Marie für ihren Brief, den ich mit nächstem beantworte. Auch her war bisher reizendes Wetter, Will hier, seit gestern Philipp, beide unch Techtip gerliten um Zulit zu inchen, werden sehr naß geworden sein. Struck sehr angenehm im Hause, geht worgen sür 1 Zog unch Ausz, besorgt wegen Abelheid. Wir geht es gut, ich schlasse senachdem ich nuch erkälte, was ich erkt durchmachen muß um mich zu artimat ren. Verte Nocht 11 Stunden wie Sack. Sullt sehr schön und Itag, unch zuthunlich, nuchte aber die erste Nocht angelegt werden, weil ich fürcktete er konnte meme Nachtrube stören, und das nahm er so übel, daß er seine Keite zerbiß, sich durch 2 Poll dides Holz durchstraß so daß sein Phit an den Splittern tlebte und das Weite suchte. Seitdem macht er die Wählder von Püstow und Techtip unsicher. In der Wegend ist er also noch, und ich hosse wir sinden ihn wieder. Ju Reinseld war alles in Ordnung, Löckheld einenst eleglich, wegen Wlangel an nüblicher Thätigtent in Julimit, aber heiter, Bilwocks in zirieden, Jagenow in ohne Bredigfeit.

<sup>4</sup> Borf er in Remfelb.

<sup>4</sup> Infpector in Beinfelb.

hter grünt und gedeiht alles nach Gottes Segen, und an den Waldern und Schonungen habe ich täglich neue Frende. Ueber den Anbau am Flügel bin ich nun auch im Neinen. Die jehige Jungfernstabe erhält ein Fenster mehr und wird für Conteffen Bondort glangend eingerichtet; babinter im Deuban tommt mein Schlafzimmer, bann als Cde gegen Richtberg Arbeits- und Mudzimmer, rüdwärts gegen den Hof Sprech-zummer, und an der innern Ede, meinem zewigen Ichlafzummer gegenüber, Flur, Treppen, Aufgang. Der tietne Flur wird durch Heinrichs i Zimmer vergrößert, zum Durchgang nach dem Neubau, mein Schlafzimmer wird Jungfernzimmer, und der fleine Corridor der jeht vor Eurem Schlofzimmer liegt, wird burch bas hinterfte Ende von Maries jeuiger Stube und burch ben großen Wanbichrant bis in mein jesiges Schreib-zummer verlängert, als Jugang von da zum Neibau. Unter mur, Biener- und Badezimmer, über mir Logiezimmer.



- t Orine d, fünftig flux 2 Wein Chloftimmer, fitig goft 3 Euer Schlaftimmer 4 Bote Inntrig Marie 0 bis 8 neuer Corribor

- 8 Treppendous 7 wein Schlatzinimer Tos farf ausgesogens ist was nes werben foll

Jeht regnet es weniger, ich bin umgezogen, und gehe wieder ins nachrliche Etement. Herzliche Gruße an mein geliebtes Alnd und an alle Bederfreunde. Dein

u 23.

Jungens naft von Rofe ? jurud. Gultt Wolf geworden, lebt von Mehkalbern, wird Jagdobject werden muffen. Teppich

<sup>1)</sup> Raumerdiener. 1) Grau von Bibewib.

aus dem Goldzimmer von Strud chemisch unterjucht, übernäftig arsenikkaltig, geht beshalb an Gerson zurud. War er ichan bezahlt? und wie hoch? Seit Jennn hier, Hausfriede gestort, Mägde Ragen.

575,

Petereb. 3. Ma. 73.

#### Mein geliebtes Berg

wie telegraphisch gemeldet, geht ce mir gut, forperlich beffer als in Berlui; ich schlafe nicht lange, aber gut, weil die Walle Ruhe hat und ich forperlich mide ins Bett komme. Gestern hatten wir, mit dem alten Betterglud bes Königs, grade während der Parade (Dein kleiner Pelz that mir sehr gute Dienste unter dem Roller) I warme und regenfreie Standen, fogar Connenschein; Frühlitild um 3 Uhr beim Prinzen von Cidenburg, Maxichallstafel um 6, Abends Gala Theater, en sehr prächtiges Ballet, Pharao's Tochter, mit glänzenden Tecorationen und viel hübichen Ballerinen. Ich entflog der Pracht und Sitze um 11, und ging sofort zu Bett nachdem ich Deinen lieben Brief gelefen. Um 8 mar ich ausgeichlafen, feste es aber doch bis 10 fort, ag 4 Gier und nach einer Stunde Audienzen bei beiden Raifern, wieder viel Fruhftuck, mittagsälnlich, mit 4 Weinen und 4 warmen Schliffeln. Best wollte ich nach ben Jufeln fahren, es regiet aber zu ftark. Gegen 4 aber wird doch die Landparthie nach Zarofoe gemacht. Herbert ist in Mostau, wozu ich ihm gestern nach der Parade I Tage Urland erbat. Er wird Dir wohl von dort Nachricht geben Ich hosse er hat Lesseres Wetter als wir hier. Kalt ift es nicht, aber naß. Ich sehe wele hundert alte Befannte, die viel nach Dir fragen, und mich oft in Verlegenheit bruigen. Ich teine 1000 Menschen mehr als ich beha ten kann, aber es ift schwer semand zu sagen, daß er grade bazu gehört. Ich neune sie mon prince und eximere an unire leste Begegnung in Baden, worauf fie freundlich antworten, non, c'etait à l'ans en 67, oder bergl; und am folgenden Tage weiß ich es wieder ticht, und sie deuten il commenta à baissor. 3d fann es nicht andern, Gedachtniß ist verbraucht, und in fofern haben fie Recht. Im Uebrigen tann man nicht liebenswürdiger und großartiger gaftlich fein, als man hier filr uns ift. Der Ranig

gefällt wie überall, doch finden viele Ruffen er iabe für emen Monarchen ju freundlich ans. Wenn er ernfthaft ift, "hat er

ein Wesicht wie ein Banr".

Ich kann über nichts klagen, bin auch politisch zusrieden, aber ich habe schreckliches Heinweh nach Euch, ich bin der kangen Trennungen zu sehr entwöhnt. Nun ist gar die Nede davon, noch länger als bis zum 7. zu bleiben Lielleicht verlangt der Nelchstag sürmisch nach mir; bis seht gelit aber alles ohne mich bester Nur mit Sukk! nicht; sage ihm nur ich könne hald, und artibe die Kinder kartlich ich tame bald, und griffe die Stinder berglich.

n. 23.

Somab: Heut in Jarofoe zu Mittag gewesen, dort Telegr. von Theodoxo') Tod erhalten. Sage Frit 'i meine herzliche Theilnahme.

Deinen Brief vom 1. eben erhalten.

576.

Wien 19. Det. 73.

Mein liebes Derg

Deinen Brief erhielt ich geftern und habe gleich felbit ben nächtlichen Telegraphen benutzt um Dich zu beruhigen. Der geftrige Tag war ermübend, aber ich ertrug es gut. Ich mußte doch auf der Ausstellung gewesen sein, wenn ich nicht alle Aussteller kränken wollte. Sie ist so riesig in Dimension, bas 3 Stunden nicht jum Durchgehn reichen, und der Andrang des Publifums macht es mir unmöglich mich nach Belieben zu

20 Ich weiß nicht ob diese Zeilen je sertig werden, gestern blieb teine Minute irei, heute wurde ich, im Begriff sie sort-zusetzen, durch S. M. den Rasser Franz J. unterbrocken, der nich mit seinem Besuch beehrte, nun muß ich wieder zur Stadt. Wetter sehr gut, Park hier doch viel grüner noch als bet und.

Grufe Marie

Dein

₽ B.

<sup>13</sup> Schwarze Dogge. 3 Grafen von Bismard Boblen.

377.

Frau Fürstin von Bismard Berlin.

Bien. Dienftag, 21. 10. 73.

Mein Derg

Es ist sehr wunderlich, daß ich in großer Noth um sede viertet Stunde, durch allerhand Umstände in die Lage komme, hier in der haf-Ausg in einer öben Zimmerreihe mit schönen Globelins unbeichäftigt still zu sipen. Ich warte auf Fortsetzung folgt

578.

Frau Fürftin von Bismard Berlin

Freih. Mittwoch.

Perziichen Dank für Deinen Brief, mein Lieb. Ich komme bier unch langer Zeit zur ersten Ruhe, sand mein erweitertes Schlafzunner so behag ich wie lange nichts, schlief leiblich für alle Excesse und starken Kassee um 10 Uhr. Meine erste beutige Vegegnung mit El. 9 erschreckte mich sast, als Mahnung an die amtliche Kette; die Luss sieste mich sast, als Mahnung an die antliche Kette; die Luss sieste wieden Verliner Vier. Der Lalb ist vollaubig, Herbstfarbe vorwiegend von oben gesehn, viele Väune noch sommergrün von unten. Ich ging früh eine Stunde, suhr dann mit Il. durch Arüsen, Altenhau, Schönau, Silt, wo zum ersten Male volle Scheinen, tras Stumm im Walde topographend mit Pularen, lud ihn zu Lisch und entließ ihn eben, 9 Uhr. Ii. etwas erkältet, Bill kommt morgen stüh laut eben erhaltenem Telegramm. Tiras und Flora jagen sich in der Freude des Biederschns wie vernächt durch die großen Jimmer, in denen noch einige Möbel sehlen, und die Groeinen mit thärichten Schleppen an der Erde den Maum einnehmen. Im Erseller sen Wochen kein Stück mehr wegen sehlerhafter Röhrenleitung. Desen heizen gut, Kamine rauchen

<sup>13</sup> Etedemann.

zum Theil noch. Pierde gestund, erster Gesommteindruck be-friedigend, und besonders der beruhigende Bild auf die um und gebaute Mauer! Sternklar bei 12 Grad Wärme, kurz ich fühlte mich behaglich, wenn Du bei mir wäreit und kein Besich in Aussicht. Perzliche Gruße an Marie und N. Dein treuster vV.

579.

Barzin. Dienstag. 18. 11. 79.

Wilr befommt das ffrostwetter beffer als das vorige, nur weicht die Mottigleit noch immer nicht. "Das ift euch gut" !) ist wie eine Reise zu Fuß, mit viel Stehn und Nulen; aber 4 Wochen habe ich auch wohl noch jum Ausruhn. Wie wird es denn mit dem Enkel? war es Wind? Herzliche Grufe an die would de Mutter und Ranpan. Abelheid liest Italien, Horbert schreibt nebenan, Sire!) knadt an einem riesigen Knochen, und der Theelessel singt dazu. Gott sei mit Dir und Marte. Dem

treufter

n 23.

580,

Frau Fürstin von Blomard Streuth Oberbayern

Siffingen 12. 7. 81.

Geliebies Berg

Gott fel Dant für alle gute Rachrichten von Dir; moge der Kummer der Trennung reiche Frucht der Gesundheit bringen. Co ist recht leer gier, im Saufe und braufen beim Gehn und Fahren, selbit Tiras fühlt es, und minselt fragend des Morgens, warum Herbert tommt und Du nicht. Wir fahren jeden Abend um braugen zu gehn, tapfer und lange, wonach ich bann vor 11 zu Beit gehe, und boch vergebens bemuht bin nach gut ge-

<sup>1)</sup> Einfchnitt in eine Baamrinde in Bargin.

ichlasner Nacht um 9 auszustehn. Das Ideal der Tageseinrichtung ist noch immer unerreicht. Wir haben täglich einige Tischgäste, gestern Seydewiß, Wischte (Kronprinz Abs.) und Kracht, heut Mühler sleiber geschäftlich) und die gute Wallenberg, die neulich schon mit Ohlendorf bei und aß; sie ist immer freundlich und angenehm. Ich bade jeht nur einen Tag um den andern, und trinke nur 2 Becher, weil günstige Symptome anzeigten, daß es genng ist damit. Vaden will ich später mehr. Schmerzen allmählich abnehmend, von Tag zu Tag, aber ganz tassen sie einen 3 Uhr. Derbert soll aus ähnlichen Gründen num auch Nasozzy trinken und Diät halten. Elise habe ich bewogen bis Donnerstag zu bleiben; sie ist schmerzsrei, geht aber noch steif und lahm so daß sie Dir die saçade verschimpsiren würde. Deut 21 im Schatten, gut sür Krenth, hier recht warm. Gott segne's Dir. Herzliche Grüße an Vill und die Damen. Dein

581.

Riffingen 28, Jul, 81.

Mein geliebtes Herz

Mit Freuden empfing ich heut Deln Telegramm und danke mit Dir Gott für alle Gunde die und in diesen 31 Jahren wiedersahren ist. Schon daß Seine Barmherzigkeit und und alle die Unfrigen dis heut erhalten hat und wie ich sest vertraue serner erhalten wird ist eine besondre und nicht häusige Wohlthat, und wie wunderbar hat Seine schützende Hand über sedem von und b wiederhalt gewaltet. Ich habe viel Sorgen, Arbeit und Aerger gehabt; aber im Rückblid auf Hahrhundert sließt mein Herz in demüttiger Dankbarkeit über, in dem Bekenntnis daß es mir, über alles Berdienst und Hossen, gut ergangen ist. Wöge Gottes Guade serner unt und sein. Wärmer wie heut, war es 1847; wir hatten heut srüh nur 9 und sest 11 Grad. Zu Nittag war die Wallenberg und Schlözer dei uns, und wir assen sinen Haalen über die Unselbalm und wir gingen zu such die Arnshausen zurück mit dem Blid auf die biaue Rhon. Dir bekommt die Kur sorischreitend gut, wenn ich auch ab und zu

<sup>1)</sup> Rammerjungfer.

noch Schmerzenstage habe; ohne solche kann das Nebel nicht ausgetrieben werden, und so schlimm wie früher ist keiner mehr. Pent war ich sast ganz siel; dabei sind Schlas und Appetit vorzüglich in Gang. Ich gebe täglich stüher zu Beit (10 %) und trank heut um 9 schon Nakocyn. Ich sreue mich heizlich über alle gitten Nachrichten von Dir, und noch netter wird es sein, wenn wir beide erst wieder in stropender Gesandheit bet einander sein werden. Viel Grüße an Täntchen und Frau Lully 1), von Deinem treusten

582.

Frau Fürstin von Bismard. Berlin. W.

Rogate. 84. Frruh.

Mochtest Du, mein Herz, so gut geschlasen haben wie ich hier, mit 18° erwachend, seht 23 ohne Sonne; aber beste Time winsiche ich Dir wenn Du schreicht; biese entfillt beim ersten Ansay, nach 3 Worten ist sie verstossen. Ich greise desgalb zum Plet. Es ist sehr schon hier, wenn auch der Flieder 3 und die Cichen hier 6 Tage gegen Berlin zurück sind. Die Dornbläthe ist genau wie in Berlin und die Cichen in Sill desgleichen. Keine Nachtigall, aber ungezählte Grassmüden, Staare und dergl., namentlich der Kutut, den ich in V. noch nicht hörte. Ich frazte ihn: wie lange nich? der Zihmeickler antwortete: 12, die beiden lesten aber nur noch schwach. Der Wichlenstau ist ein richtiger Reinfall, macht sich aber surg sehr schon. Der selben natürliche Sumps, Moder und Wasser genischt, ist durch Kunst und Kosten um einige 100 Schritt nach oberhalb verschoben, und das liare Wasser so viel größer. Die Mähle mahlt, regnet aber durch. Ich war mit Vill zu Wagen in Silt, wo es reizend ist; doch sieht der Noggen etwas dünn, und die Gerste braucht inehr Regen, der Anecht tlaste über "grote Drögniß". Die Karpsenteiche sind selr sein geworden; die neuen Pflanzungen wieder zu ties in der Erde! Der Bautamp aber reizend. Walle Gott Dich bald ganz genesen lassen grüßen Unrie und Täntichen. Dein

<sup>&#</sup>x27;) Grau von Siftlynogel.

583.

Belegramm. Briebricharub 25 6. 14.

Fürftlin Dismard

In voller Refonvalescenz. Raberes nur chiffrirt möglich, herzliche Gruge. v. Bismard.

384.

Fürstin Bismard Berlin W.

Riffingen 5. Juni 85.

Mein liebes Berg

Rach staubiger sonst aber guter Fahrt, viel Jubel bet Antim st und armermübender Grüsserbeit in Civil, sind wir in der Salme eingerichtet, haben Forelle und Kalb gegessen, gut geschtassen und sinen bei klarem Himmel und 15° den grünen Bergen gegenstber; ich wenigstens, Bill steht, in einem wunderbar langen Hemde und wegen Sonnendlendung den Hut auf und rasirt sich. Alles ist in Ordnung, aber sehr einsam, nur Schwalben, Külen und junge Hihne zu hören. Ich hosse der schwarze Tyrann i erlaubt Dir bald zu kommen. Sedastian Schmidt ist vorhanden, aber nicht als Kuischer sondern als Lalai; die Entstehung dieser Meiamorphose ist mir noch nicht klar; er muß urgendwie seine Vorgesesten versthumt haben. Tyras giebt durch alle Zeichen von Vehagen die ihm die Hundesspracke liesert, seiner Zusriedenheit mit der Ortsveränderung Ausdruck. Thue bald desgieichen und grüße berzlich Oerbert und Ranyau's. Dein

585.

Fürstin Bismard Berlin W.

Friedrichsruh 12. 6. 86.

Mein geliebtes Herz

Ich muß mein Gewissen darüber erleichtern, daß ich Dich in Berlin allem lasse, und nicht ichon bei Dir bui; ich habe aber

<sup>1)</sup> Professor Edimeninger.



hier wegen der Pachtung in Schwarzenbed noch Geschäfte bie ich nicht über Sommer liegen laffen tann, weil ber alte Bachter dort sich nicht halten kann und auf schlechte Gedanken kommit, wenn ich mich nicht mit Bertrag von ihm lose. Um zweiten, spätestens britten Feiertage bin ich aber bei Dir, so lange halte Dich an Marie und Deine Enkel. Von Berlin möchte ich dann noch auf 1 ober 2 Tage nach Schönhaufen, hoffentlich mit Dir. Wenn ich mich bazu ermannen kann, so mußte ich auch für gleiche Zeit nach Barzin bevor ich bas Baber-Elend beginne. Die Sammermithle bedarf zu ihrem Auferstehn meiner Wegen-wart einigermaßen. Juli wurde bann für das langweilige Riffingen, Lugust filr das unerreichbare Gastein bleiben, wenn es Gottes Wille ift. Es schwerzt mich besonders wegen des reizenden Wetters, daß Du die Schönheit des Waldes und Reldes nicht in diesen Lagen bier noch haft genieften können. Mon tann Stunden lang im Wagen und auf Banten lungern und ins Grune stieren ohne Gedanken und ohne lange Beile. Geftern war ich mit Rangau bei Merds, sehr habich eingerichtet und die Schwamme-Schaden geschinnavoll verdeckt. Vorgestern war ich reitend bei Borgnis, fand fie aber nach Hamburg aus. Bestern hatten wir den Ober-Prandenten und ben geflogen. lievenswürdigen Chrysander zu Tisch; lettrer, abgesehn von Rosen, Trauben und Pfirsichen, auch an sich stets meine Freude wegen der tiefen und umfossenden Bildung von Geist und Herz unter ber Schlichten Bescheidenheit; gang wie feine Gartnerei. Dein

treufter

UB

Berzeih daß ich das Schreiben, wie ich sebe, hier verlernt habe; es ist der erste Bersuch mit Thue selt ich hier bin, und eine schwere Runft.

586.

Beiegramm. Priebricherub 20. 12, 46.

Burftln Dismard Berlin.

Bitte sei sehr vorsichtig und reise nicht bevor Du ganz bergestellt bist. Es ist besser den Welhnachtebaum einige Tage aufzuschieben. Ist Schweninger da?

v. Bismard.

587.

Frau Fürstin v. Bismard

Frenh 22, 12, 86,

ipät

Plein liebes Herz

Die Störung und die verlängerte Trennung sind so sehr betrübt, aber viel mehr Deine Erkültung. Unste Festsser läst sich nach Belieben verlegen, aber Deine Gesendheit uncht beherrschen. Wir seiern das Fest in zwei oder 3 Tagen, oder, wie die Franzosen um Nenjahr, aber thu mir die Liebe und sahre nicht durch die Winterlust bevor Du vollständig wohl wieder bist. Idas kann mir alle Festssende und alles Beschenken belsen, wenn Du krank wirst, dann ist Elend statt Freude, und kein Luchteransteden hilft dagegen. Morgen bette ich Dich sicher nicht zu sahren, und übermorgen, (24.) seiern wir diesmal auf keinen Fall. Sei nicht eigenstänzig, Du machst unch nick kank wenn Du es wirst, und bleibst ohnehin im Schnee steden; es schnett hier was vom Himmel will, sonst ist alles wohl und ich namentlich, aber ich werde vor Sorge um Dich frank, wenn ich nicht sicher din daß Du stell in warmen Jummer bleibst. Bitte telegraphire mir gleich daß Du es thun wust, sonst habe ich keine Ituhe. Gerzliche Erkse an alle Lunder. Tein treuster

588.

Telegramm Briebricherub 23 19. 46

Burftin Biemard

Wilhelmstraße 77.

Schr gut geschlasen. Brief erhalten. Schneefall noch inmer so reichlich, daß ich dringend bitte heute nicht zu sahren. Du bleibst sieden wie Vill. Daß morgen hier noch keine Bescheerung stattsindet, sieht für nich fest.

v. Rimmard.

589.

Bargin 15. Juli 87.

Mein geliebtes Herz, viel Dant für Deinen Brief von heut früh, ich war den ganzen Tag bei großer hitze draußen, früh zu Jufz in Bart und Nichtberg, nachher mit Nanpau nach Wlisdow gesahren, Leura im Wodenbett gesehn, Padd. Ruchen zurück, eist halb 8 mit Adelheid gezessen, nun ichreibe ich Dir noch auf dem Wege zum Vett diesen Liebesgruß; möge Gott nus für die ketrübte Trennung reichen Segen an Gesandheit zum Lohn gewähren. Wir werden im Winter die Enrichzigung hossen dürsen, und uns wenigstens nicht sagen lassen bei sedem Unwohlsein: das kommit von Eurem Eigenfinn die Sommer. Au Zuverscht aus frohes Wiedersehn Dela treicher, zur Jet müder

Es regnet ftart (10 Uhr). Die Bänne haben in der Betaubung vom Mackwer und Mangel an Warme gel tien. Regen war geing. Die Felder stehn gut, Commerfrucht besser als in Schönan. Viel Geliße an H. und Marie.

590,

Agingenmat, Rang n 26, 5, 26

Surftin Bismard Berlin.

Ohne Pierde und ohne Fran halte ich hier nicht länger aus. Bir lonimen morgen zurod. v. Biemard.

591.

Fürstin von Bismarck Homburg v. d. Sobe,

Wernt 16, Juli 1888.

Mem geliebtes Herz

Ich begrüßte Deine glückliche Antunft in Homburg eigenhändig mit einigen Zeilen, damit Du sichern Bewe d meines Wohlbesnden hünden kabest. In der vorigen Racht muste ich, so ost ich mich umdrehte, immer daran denken, wie wir über die Welt versprengt worden sind; Du, aus der Eisenbahn in Thürungen durch die Nacht rollend, Herbert auf Zee zwischen Urevna und Bounholm, Marie in Verlin, Wis in Hannu, wir hier im Walde. Warum können wir nicht bei einander sein? Das Reisen ist Riesen das größte Vergnüssen, uns en Rummer. Wir haben bisher täglich allem zu zwei graessen, micht einmal Vange dazu; ich mag stemde Meuschen nicht sehn, so sehr ich die Meinigen vermisse, wenn fie nicht bei mir find. Gest heut früh ist warmes Wetter, auch Sonne, bie dalm 8 bis 10° und Megen, heut frilh als Runo jagte johne Cristy bat er 3 Grad gefelm; als ich inn 9 a ifftanb, waren 16. Ter Bald ift fo fcon wie er fem tann, die Gelber düring, Startoffeln und haier auszenommen; das hen verregnet, soweit es nicht noch bidthan ig und ber Genfe wartend die Bufe gart. An Sommergöften fel,lt es trop Ralte nicht, in allen Reinen Haufern. Sie machen den Wald unficher. Ich bin den ganzen Tag im Freien, geliend, rentend, fabrend, und habe wenigftens 6 Stunden freie Luft täglich gegen eine in Berlin. Ich werde hier auch zu Pjerde und gu Sug nicht fo ichnell mude. Arbeiten ihne ich grundiatelich icichts, bin ich zu Haufe, jo lefe ich Nomane, liegend am Ramin. Wenn das nicht hilft — Gott fei mit Dir und frarke Dich, baft Die rolust und lieftig wiederkehrst. Grüße Täntchen herzuch. Dein vB.

592.

Frau Fürstin von Biemard Homburg v. d. Hähe

Frruh. 22. Aug. 89.

Plein liebes Herz Biel Pant für Deinen Brief, ber gide Unterfunft natbet. Die Tremming tit ein Uebel welches wir und nicht durch Ringen gegensetig schwerer machen woilen. Ich muß mich Lier mit bem gleich vereins imten Rottenburg trasien, und Marie wird thren Cimo bald auch ga miffen haben. Ihren und Chriftiar s Tag haven wir gestern mit viel Bouquete und dem ihr an-genehmen mouistrenden Mosel geseiert. Ich brachte ihr die einzige Riel-Rose die ich sand und von dem in settener Farken-pracht blabenden Kraut der Che'r Peide einen machtigen hinter Murghall von mie gepflüdten Etrauf. Chriftian fpielte als ich unch 10 au Bett girg, noch unermflbet mit Aleifo,baten, ben helm auf dem Ropf als ibr Geldberr. Den armen Tyrns hale ich doch in der Thierarzneischule laifen mussen. Er war midt transportfähig, und hier ift für frante Dimbe wenig Balfe; nur Pferbe und Rabe find ben Therurzten bekannt. Boher bange ich mich noch eiwas nach dem zudringlichen

famerzen Rolbstopi mit seinem gunnüthigen Ungesch d. Cyrus kannte mich kaim noch, er ist nicht mehr gewochsen. Der Wald ist reizend in den Cichen; die Buchen, nicht am Hause überhaupt gering. In Schau sah ich wenigstens gute Lupinen, mächtige Seradella und Kartosseln 90 Jeniner vom Worgen, das Doppelte vom Borjohre; sonst ist die Moggenernte gut, aber Hase ich hier noch nichts erlebt, komme eben ans dem Bade und gehe nun Rott's Vortrag entgegen; beim Durchgange am Schreibtisch will ich Tir wenigstens einem herzlichen Gruß senden, gutes Wetter wänschen und melden daß alles wolf ist, dis auf den lahnen Juchswallach. Butte viel Liebes an Merld in 19 und Juniges an Alle die Du geetgnet sindest.

593.

Lelegramm Bargin 16. 9. 98.

Fürstin Bismard Hotel Rieckelmann Homburg v. d. Höhe

Brief vom 14. erhalten, Schweninger. Gott Dank daßt Berlauf günftig war. Bei allem Sehnen nach Wiederschen bitte bringend nicht zu früh reisen, erft ganz gewesen.

v. Dismard.

<sup>&#</sup>x27;i Gran Marie De fier geb. Beder, of. Annt. 3. 47%.

Drud ber Union Deutiche Berlagsgefellichaft in Sintigart

#### 21.18 bein Beilag ber

3. (B. Cotta ichen Buchhandlung Nachi, in Stutigart und Werlin werden die nachfolgenden wertvollen twerte jur Anfchaffung empfehlen.

# Fürst Bismard:

# Gedanken und Erinnerungen

Liebhaber-Ausgabe auf ge.ontem Bel.nonpier

In zwei Sallfrangkanden Di. 110.-

Grofottav=Ausgabe

in zwei elegauten Leinenbanden Dt. 20.-

Bolts-Ansgabt (Riem-Otmv)

in zwei einfachen Leinenbanben Dl. 5.-

# Anhang zu den Gedanken und Erinnerungen

Liebhaber-Ausgabe auf getontem Beltupapier

in zwei Salbirangbanden Dt. : 0.-

Großoftan=Unegabe

in zwei eleganten Leinenbanden Dl. 20.

Inhalt bes Unhangs

Band I: Raifer Wilhelm I and Bremard

Mit einem Albnid bes Anifers und 22 Briefbeilagen in Jakumiedrud

Band II: Mus Bismards Briefwedifel

Tie beiden Bande des Anhungs zu den Gedanken und Erinnerungen find auch einzeln zi im Preife von M. 12.— beg v. M 19. zu haben

# Bismards Briefe an den General Leopold v. Gerlach

Dit Genchnigung Er. Durchlaudt des Surfien von Bismard neu herausgegeben von horft Robl

Geheftet Dt. 6. - In Dalbfrangband Dt. &

### Bismards Briefwechsel mit dem Minister Freiherrn von Schleinig 1858—1861

Beheftet D. 3 .- 3n Leinenband D. 4 .-

#### Die politischen Reden des Fürsten Bismard

Diftorifd.tritifde Gefamt. Ansgabe, beforgt von Borft Robl. 14 Banbe

Geheftet Dt. 108.50 In hallfrangbond Dt. 136 .-

#### Bismardreden 1847—1895

Auswahl in einem Bande. Tritte Auflage Geheftet M. 5. In Dalbirungband Dt. 6.75

#### Fürst Bismard

Sein politisched Leben und Wirken urkandlich in Tatfachen und bes Aursten eigenen Anndgebungen bargeitellt von Ludwig hahn. Bollstandig pragmatisch
geordnete Zammlung der Reden, Depeichen, michtigen
Staatsschriften und politischen Vriefe bes Jacken.
5 Bande

Geheftet Dl. 55.- In Leinenband Dl. 62.50

#### Erinnerungen an Bismard

Bon Dr. Freiheren von Mittnacht, R. württenb. Staatsmunfter und Mimfterprafident a. D. Gechste Auflage. Geheftet M. 1.50 In Leinenband M. 2 -

Desfethe. Reue Folge. Gunfte Auflage

Beheftet Dt. 1.50. In Leinenbond M. 2 -

# Wegweiser durch Bismards Gedanken und Erinnerungen

Bon Dorft Rohl

Beheftet Dt. 4 .- In Leinenband Dt. 5 .-

• 1."



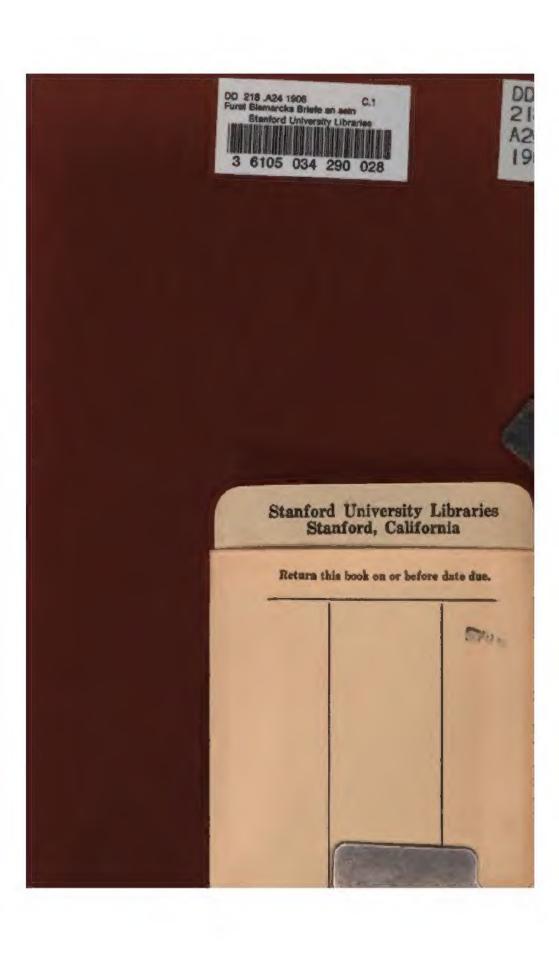